

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



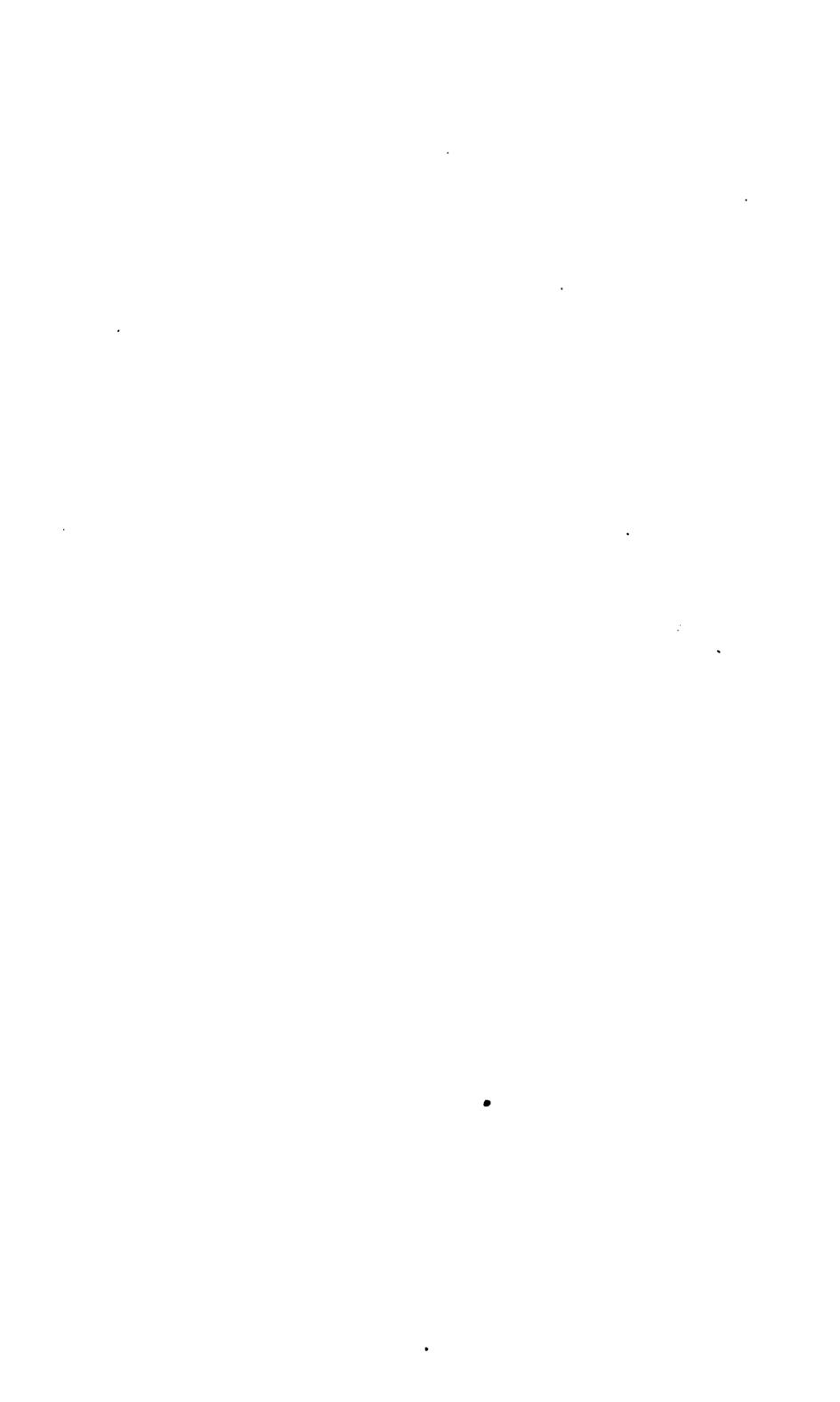

·H68

|   |   | •  |
|---|---|----|
|   |   | .• |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   | · |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
| • |   |    |
|   |   |    |
|   | • |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
| , |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   | • |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |

## Historische Zeitschrift.

(Begründet von Beinrich v. Sybel.)

15441

Unter Mitwirkung von

Paul Baillen, J. Erhardt, Otto Hinke, Otto Krauske, Max Jenz, Siegmund Riezler, Moriz Ritter, Konrad Varrentrapp, Karl Jenmer

herausgegeben von

Friedrich Meinecke.

Der ganzen Reihe 79. Band. Neue Folge 43. Band.

München und Teipzig 1897. Druck und Berlag von R. Oldenbourg.

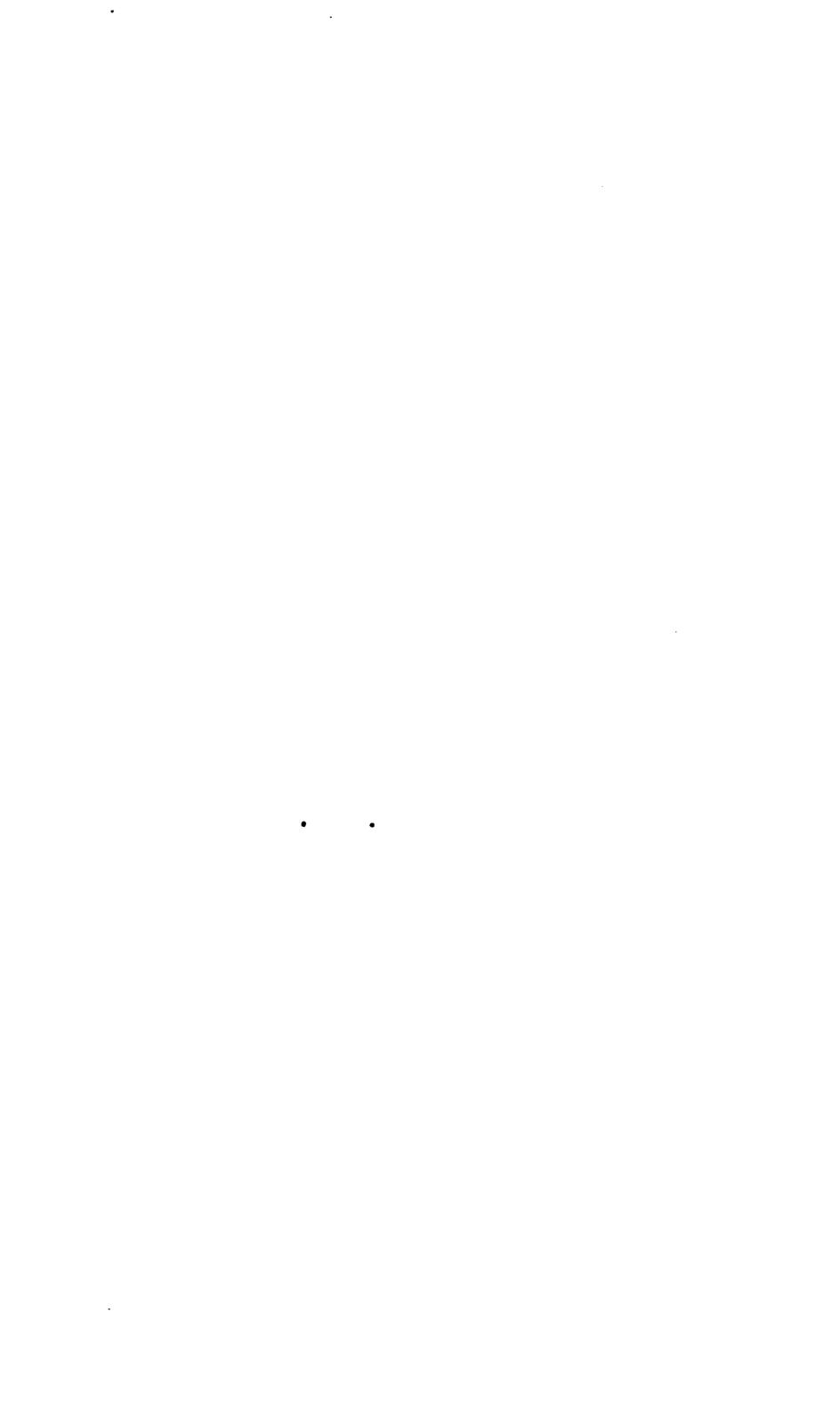

# Chay

## Inhalt.

| Auffäțe.                                                                                   |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zur griechischen Vorgeschichte. Von S<br>Die Anfänge des Sozialismus in Eu<br>Erster Theil | ropa. Von Robert Pöhlmann.                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Bur Würdigung Alexander's des Gro                                                          |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Decimus Clodius Albinus. Von Ott                                                           |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Die wirthschaftliche Kultur der Der<br>Werner Wittich                                      | ıtschen zur Zeit Cäsar's. Von                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Neuere Forschungen zur fränkischen R                                                       | echtsgeschichte. II. Von Richard                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Schröber                                                                                   |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Die pfälzische Politik und die böhr<br>Moriz Ritter                                        | mische Königswahl 1619. Von                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>W</b> ise                                                                               | elen.                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staat und Wirthschaft der Germanen zu<br>Ein italienisches Stadtrecht des Mittel           | ir Zeit Cäsar's. Bon L. Erhardt 292<br>alters. Bon Karl v. Hegel . 284 |  |  |  |  |  |  |  |
| Literati                                                                                   | ırberiğt.                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Geite                                                                                      | Seite                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Allgemeines 68 ff. 299 ff.                                                                 |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte Geschichte 73 ff. 308 ff.                                                             | Mähren 491 ff.                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Geistiges Leben 80 ff.                                                                     | Schweiz                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Deutsches Alterthum 88 ff. Wittelalter:                                                    | Granttela) 121   . 324   . 433   .                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Quellentunde 90 ff.                                                                        |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Raiserthum 312 ff.                                                                         | Italien                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Kirche 314 ff.                                                                             | Spanien                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Jahrhundert 92 ff. 316 ff.                                                             | Dänemark 513 ff.                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Deutsche Landschaften:                                                                     | 98u61anh 331 ff 521 ff                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rürnberg 321 f.                                                                            | 11maarn 388 ff 593 ff                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thüringen                                                                                  | Olfrita 149 f                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Helgoland 485 ff. Harden ff                                                                | Volksseuchen 525 ff.                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Sansestädte 103 ff. 487 ff. Schleswig 323                                                  | welchichte per mentruphie 223 il.                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Bommern 105 ff.                                                                            | Others mus officially of li-                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Schlesien 107 ff 493 ff.                                                                   |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| , ,                                                                                        | •                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |

## Alphabetisches Berzeichnis der besprochenen Schriften.1)

|                                  |             |                                         | •            |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
|                                  | Seite       |                                         | Seite        |
| Achelis s. Bonwetsch.            |             | Bonn, Spaniens Niedergang               |              |
| Altmann=Bernheim, Aus=           |             | während der Preisrevolution             |              |
| gewählte Urkunden z. Ber=        |             | des 16. Jahrh                           | 511          |
| fassungsgesch. 2. Aufl           | 549         | Bonwetsch u. Achelis, Die               |              |
| Anker, Uddrag af diploma-        |             | griechischen christlichen Schrift=      |              |
| tiske Indberetninger om          |             | steller der ersten drei Jahr=           |              |
| Unionens Forberedelse og         |             | hunderte. I (Hippolyt's Werke)          | <b>34</b> 5  |
| Tilblivelse 1814 (Christia-      |             | Borel, Les foires de Genève             |              |
| nia 1894)                        | <b>520</b>  | au quinzième siècle                     | 116          |
| , Uddrag af diploma-             |             | Brandrud, Klosterlasse.                 | <b>515</b>   |
| tiske Indberetninger om          |             | M. Braun, Gesch. der Juden              |              |
| Unionens Forberedelse og         |             | in Schlesien. I                         | 183          |
| Tilblivelse 1814. (Kjøben-       |             | Breen, Pieter Cornelizsen               |              |
| havn 1895)                       | <b>520</b>  | Hooft als schryver d. Neder-            |              |
| Marqu. d'Aragon, Le prince       | 0_0         | landische Historien                     | 187          |
| Charles de Nassau-Siegen         | 331         | Bröring, Das Saterland. I.              | <b>565</b>   |
| _                                | 001         | Brom, Bullarium Trajectense.            |              |
| Baar, Stud. über den geschichtl. |             | I—VIII                                  | <b>186</b>   |
| Unterricht an den höheren        | <b>500</b>  | Brüdner, Gesch. Rußlands                |              |
| Lehranstalten d. Auslandes. II.  | 533         | bis zum Ende des 18. Jahr-              |              |
| Better, D. Ende Amy Rob-         | 040         | hunderts. I                             | 521          |
| fart's 2c. 1560                  | <b>368</b>  | Karl Brunner, Der pfälzische            |              |
| de Benedetti, La diploma-        |             | Wildsangstreit unter Kurfürst           |              |
| zia pontificia e la prima        |             | <b>Rarl Ludwig</b> (1664—1667).         | 171          |
| spartizione della Polonia .      | 373         | Bruun, Om Ludwig Hol-                   |              |
| Berner, Jahresberichte der       |             | bergs trende Epistlen til               |              |
| Geschichtswissenschaft. XVIII    |             | en høifornem herre                      | 517          |
| (1895)                           | <b>34</b> 6 | Chambalu, Entwicklung der               |              |
| Bernheim f. Altmann.             |             | holländisch=ostindischen Gesell=        |              |
| Bing, Der rheinische Argt Dr.    |             | schaft (1602—1798)                      | 189          |
| Joh. Weger. 2. Aufl              | 181         | Champion, La France                     |              |
| Bloch, Stiftamdmaend og          |             | d apres les caniers de 1789             | 557          |
| Amtmaend i Kongeriget            |             | Christensen, Unionskon-                 |              |
| Danmark og Island 1660           |             | gerne og Hansestaederne                 | 740          |
| —1848                            | <b>521</b>  | 1439—1466                               | 913          |
| Bobe, Geheimrath Detlev v.       |             | Claar, Die Entwicklung der              |              |
| Ahlefeldt's Mem. 1617—1659       | 516         | venetianischen Berfassung von           |              |
| Bodenheimer, Die Mainzer         | 010         | ver Ginsebung viv Aut                   |              |
| Klubisten der Jahre 1792 u.      |             | Schließung des Großen Rathes            | 107          |
| 1793                             | 176         | (1172-1297)                             | 137          |
|                                  | 110         | Croce, Le teorie storiche del           | 000          |
| 28. Bode, Kurze Geschichte der   | 1           | Prof. Loria                             | <b>299</b>   |
| Trinksitten und Mäßigkeits=      | 179         | Curti, Carlo Emanuele I                 | 140          |
| bestrebungen in Deutschland      | 119         |                                         | 140          |
| Böhtlingt, Wilhelm der Glor=     | 970         | Davidsohn, Geschichte von               | <b>ξ</b> Ω1  |
| reiche                           | <b>37</b> 8 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 501          |
| ————, Dr. Martin Luther u.       | <b>EE 4</b> | , Forschungen zur ältesten              | <b>K</b> /\1 |
| Ignaz v. Loyola                  | <b>554</b>  | Geschichte von Florenz                  | 501          |
|                                  |             |                                         |              |

<sup>1)</sup> Enthält auch die in den Auffätzen sowie in den Notizen und Nachrichten besprocheneu selbständigen Schriften.

|                                                      | Seite            |                                                | Seite       |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------|
| Dedouvres, Le père Joseph                            | 907              | v. Heinemann, Zur Ent=                         |             |
| Polémiste                                            | 327              | stehung der Stadtverfassung                    | 194         |
| Deloche, Les indices de l'occupation par les Ligures |                  | in Italien                                     | 134         |
| de la région qui fut plus                            |                  | zog von Sagan                                  | 170         |
| tard appelée la Gaule.                               | 535              | Hellmann, D. jog. Memoiren                     | 110         |
| Dieras, Gesch. Spaniens. II.                         | 509              | de Grandchamps 2c                              | 371         |
| Dobeneder, Regesta diplo-                            |                  | Hilbebrand, Recht u. Sitte                     | •••         |
| matica necnon epistolaria                            |                  | auf den verschiedenen wirth=                   |             |
| histor. Thuringiae. 2. Sbbb.                         | <b>322</b>       | schaftlichen Kulturstufen. I                   | 45          |
| Dvořak, Dva denníky dra                              |                  | Hirsch, D. Winterfeldzug in                    |             |
| Matiáše Borbonia z Borben-                           |                  | Breußen 1678-79                                | <b>3</b> 69 |
| heimu                                                | 169              | Höhlbaum u. Reuffen, In=                       |             |
| Fester, Markgraf Bernhard I.                         |                  | ventare hansischer Archive des                 |             |
| und die Anfänge des Terri=                           | 405              | 16. Jahrhunders I                              | 103         |
| torialstaates                                        | <b>16</b> 5      | Hutton, Philipp Augustus                       | 121         |
| Festschrift des Kgl. Friedrich=                      | 170              | Iligens, Gesch. der Lübecki=                   | 400         |
| Wilhelms=Gymnas. zu Berlin                           | 172              |                                                | <b>4</b> 89 |
| Festschrift des Geschichtsvereins                    | 105              | Jansen u. Samwer, Schles=                      | 216         |
| für Kärnten                                          | 185              | wig-Holsteins Befreiung                        | 316         |
| Flade, Das Kirchspiel Frauen-                        | 380              | Jecht, Codex dipl. Lusatiae superioris. II., 1 | 183         |
| fain 2c                                              | 000              | Jorga, Philipp de Mézières,                    | 100         |
| German Literature                                    | 84               |                                                |             |
| Frédéricq, Onze histor.                              |                  | au XIVe siècle                                 | <b>324</b>  |
| Volksliederen van voor de                            |                  | Rampers, D. deutsche Raijer=                   |             |
| godsdienstige beroerten der                          |                  | idee in Prophetie u. Sage .                    | 312         |
| 16e eeuw                                             | 188              | Rautsty, Die Geschichte bes                    |             |
| Frederik den Sjettes,                                |                  | Sozialismus in Einzeldar=                      |             |
| Udsoning med Napoleon.                               |                  | stellungen. I, 1 (Bon Plato                    |             |
| Udg. af Generalstaben                                | 518              | bis zu den Wiedertäufern) .                    | 305         |
| Fride, Die Memoiren des                              |                  | Reussen s. Söhlbaum.                           |             |
| Grafen Forbin                                        | 172              | Riem, Geich. d. Benediftiner=                  |             |
| Siegmar Friedrich (Graf Siegs                        |                  | abtei Muri-Gries. II.                          | <b>49</b> 5 |
| mar Dohna), D. Erwerbung                             |                  | Rnapp, D. alte Rürnberger                      |             |
| des Herzogthums Preußen u.                           |                  | Kriminalrecht                                  | 321         |
| deren Konsequenzen                                   | 184              | Rönig, D. papstliche Kammer                    |             |
| Fruin, Uittreksel uit Fran-                          |                  | unter Clemens V. und Jo=                       |             |
| cisci Dusseldorpii Annales                           | 40=              | hann XXII.                                     | 314         |
| 1566—1616                                            | 187              | König Wilhelm auf seinem                       |             |
| Geschiedkundige opstellen                            | - · · =          | Kriegszuge in Frankreich 1870                  | 377         |
| aangeboden aan R. Fruin                              | 187              | Rohler, Studien aus dem                        |             |
| Greenidge, Infamia                                   | <b>308</b>       | Strafrecht. IV (Strafrecht der                 |             |
| Mon. Germ. Hist. Ep. t. II.                          |                  | italienischen Statuten vom 12                  |             |
| p. II. ed. Hartmann                                  | 90               | bis 16 Jahrhundert)                            | 166         |
| Saufer, Geschichte der Stadt,                        |                  | Kretschmer, Einleitung in                      |             |
| Herrschaft und Gemeinde Elgg                         | 119 <sub>!</sub> | die Gesch. d. griech. Sprache.                 | 193         |
| Haußleiter, Aus der Schule                           |                  | Kringelbach, Den civile                        |             |
| Melanchthon's                                        | 553              | Centraladministration 1848                     |             |
| Heber, Gutachten u. Reform=                          |                  | til 93                                         | <b>521</b>  |
| vorschläge für das Vienner                           |                  | Krüner, Berlin als Mitglied                    | _           |
| Generalkonzil 1311—1312                              | 364              | der deutschen Hansa                            | 380         |

|                                            | Seite         |                                       | Seite       |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| van Langeraad, De Neder-                   |               | Ottolenghi, Della dignità             |             |
| landische Ambassade-kapel                  |               | imperiale di Carlo Magno              | 313         |
| te Parys. I, II                            | <b>18</b> 8   | Overmann, Gräfin Mathilbe             |             |
| Langlois, Manuel de bi-                    |               | von Tuscien                           | 135         |
| bliographie historique. I.                 | <b>72</b>     | Edm. Pictet, Biographie,              |             |
| v. Langsborff, Johann Hus                  | 166           | travaux et correspondances            |             |
| de Lanzac de Laborie,                      |               | diplomatiques de Ch Pictet            |             |
| Mémorial de J. de Nor-                     |               | de Rochemont                          | 115         |
| vins. I                                    | 499           | Pira, Svensk-Danska För-              |             |
| Lagwig, Th. Fechner                        | <b>300</b>    | handlingar 1593—1600.                 | 190         |
| Laursen, Kancelliets Brev-                 |               | B. C. v. Planta, Pater Theo=          |             |
| bøger verdrørende Dan-                     |               | dosius, ein menschenfreund-           |             |
| marks indre forhold i Ud-                  |               | licher Priester                       | 113         |
| drag. 1561—1565                            | 514           | ——, Andreas Rudolf von                |             |
| Le Blant, 750 inscriptions                 |               | Planta, ein republikanischer          |             |
| de pierres gravées inédites                |               | Staatsmann                            | 113         |
| ou peu connues                             | 154           | Plattner, Ulrici Campelli             |             |
| Le Breton, Rivarol                         | 330           | Historia Raetica. I. II.              | 497         |
| Leng, Luther. 3. Aufl                      | 366           | Porsch, Die Beziehungen Frdr.         |             |
| Lerich, Geich. der Boltsfeuchen            | 525           | des Großen zur Türkei bis             |             |
| Liebe, D. Rriegswefen Erfurts              | 182           | zum Beginn und während des            |             |
| Lindström, Anteckninger                    |               | Siebenjährigen Krieges                | 173         |
| om Gotlands Medeltid. I. II.               | 512           | Aus den Briefen des Grafen            |             |
| Lodge, Richelieu                           | 325           | Protesch v. Osten (1849               |             |
| v. Löher, Das Kanarierbuch .               | 142           | -1855)                                | 101         |
| Loewe, Die Reste der Ger-                  |               | Quellen zur Gesch. d. Stadt           |             |
| manen am Schwarzen Meere                   | 88            | Kronstadt in Siebenbürgen.            |             |
| Lorenz, Staatsmänner u. Ge=                |               | Ш                                     | 523         |
| schichtschreiber des 19. Jahr=             |               | Rachfahl, Die Organisation            |             |
| hunderts                                   | <b>92</b>     | der Gesammtstaatsverwaltung           |             |
| Loserth, Sigmar und Bern=                  |               | Schlesiens vor dem 30 jährigen        |             |
| hard von Kremsmünster                      | 111           | Rriege                                | 107         |
| Lucas, Geich. der Stadt Thrus              | 901           | Rehme, D. Lübecker Ober=              | 407         |
| zur Zeit der Kreuzzüge                     | 361           | Stadtbuch                             | 487         |
| Lumbroso, Miscellanea Na-                  | 177           | Reiser, Sagen, Gebräuche u.           |             |
| poleonica. II                              | 177           | Sprichwörter des Allgäus.             | 565         |
| Melper, Geschichte der Kar=<br>thager. II. | 72            | I, 9 u. II, 1                         | <b>380</b>  |
| Albert de Montesquieu,                     | ••            | Christ. Ritter, Nationalität          | 900         |
| Voyages de Montesquieu. I.                 | 123           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 348         |
| Mon. Germ. Hist. J. Hart-                  | 120           | Rosznecki, Polakkerne i               | 010         |
| mann.                                      |               | Danmark 1659 efter Jan                |             |
| Neubaur, Aus der Geschichte                | <br>          | Paseks Erindringer                    | 190         |
| des Elbinger Gymnasiums .                  | <b>3</b> 81 . | Round, Geoffrey de Mande-             |             |
| Nielsen, Aktstykker ved-                   |               | ville                                 | 128         |
| kommende Stormagternes                     | I             | Sach, D. Herzogthum Schleswig         |             |
| Mission til Kjøbenhavn og                  | ;             | in seiner ethnographischen u.         |             |
| Christiania i Aaret 1814. I.               | <b>519</b>    |                                       | 323         |
| Roble, Geschichte des deutschen            |               | Comte de Saint-Cha-                   |             |
| Schulwesens im Umriß                       | 83            | mans, Mémoires (1802 à                |             |
| Ortvan, Geich. d. Stadt Preß=              |               | 1832)                                 | <b>55</b> 8 |
| burg. 1—III                                | 338           | Salfeld j. Stern.                     |             |

| rte         |                                                                                        | Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,           | Tomaschet Edler v. Stra=                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 80          |                                                                                        | 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 78          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •0          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 00          | 16. Jahrh                                                                              | <b>565</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>80</b>   | Vidier, Répertoire méthod.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                                                        | 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | •                                                                                      | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24          |                                                                                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | Kulturvolker                                                                           | <b>68</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 57          | De la Ville de Mirmont,                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                                                        | <b>7</b> 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ^-          | •                                                                                      | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                                                                                        | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Vulliemin                                                                              | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| İ           | Bulpinus, Ritter Friedrich                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 00          |                                                                                        | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 76          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 1         |                                                                                        | F.0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                        | 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| İ           | Wartmann, Urkundenbuch d.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 05          | Abtei Sankt Gallen. IV, 1—3.                                                           | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Wauwermans, Hist. de                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 39          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| i           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                                                        | <b>529</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47          | Maffihla Maffanhungitha                                                                | 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31          |                                                                                        | 970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70          | Zolisuverlieserungen. 1.                                                               | <b>37</b> 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 76          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 82          | Schlesien                                                                              | 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Wylie, Hist. of England                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 71          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  | 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 64          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                                                        | 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24          | Il Frammento degli                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ultimi dua libri dal niù                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 96          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20          |                                                                                        | 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ĺ           | (1262-1270)                                                                            | 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                                                                        | 40-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                                                                        | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 <b>72</b> | Zielinsti, Cicero im Wandel                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| İ           | der Jahrhunderte                                                                       | <b>54</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| į           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 64          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _           |                                                                                        | <b>37</b> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 303         |                                                                                        | 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Jarager, Jemme Zute                                                                    | 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 30<br>78<br>30<br>24<br>57<br>65<br>85<br>76<br>76<br>82<br>71<br>64<br>26<br>72<br>64 | Tomaschet Ebler v. Strasbowa, D. alte Bergrecht von Iglau  Frhr. v. Uslar = Gleichen, Gesch. d. Rlosters Reinhausen d. Gesch. d. Rlosters Reinhausen d. Gesch. d. Repertoire méthod. du Moyen age français  Vidier, Répertoire méthod. du Moyen age français  Bierlandt, Naturvöller und Kulturvöller  De la Ville de Mirmont, Apollonios de Rhodes et Virgile  Charles Vulliemin, Louis Vulliemin  Buspier  Graf Wartensseben = Carrow, Erinnerungen aus dem Feldzuge von 1866  Wartmann, Urtundenbuch d. Abtei Santt Gasten. IV, 1—3.  Wauwermans, Hist. de l'école cartographique Belge et Anversoise du XVI. siècle. I. II.  Wauwermans, Hist. de l'école cartographique Belge et Anversoise du XVI. siècle. I. II.  Wauwermans, Hist. de l'école cartographique Belge et Anversoise du XVI. siècle. I. II.  Wauwermans, Hist. de l'école cartographique Belge et Anversoise du XVI. siècle. I. II.  Wutte, Studien über d. Entswidlung des Bergregals in Echlesien  Wylie, Hist. of England under Henry the Fourth. II. Z de kauer, Il constituto del Comune di Siena dell'anno 1262  Tomune di Siena dell'anno 1262  Histimi due libri del più antico Constituto Senese (1262—1270).  Zevort, Hist. de la troisième République. I.  Sielin et, Cicero im Wandel der Jahrhunderte Simmerli, D. deutsch-spranzös |

## Inhalt.

|                    |      | स्र      | loti | jei | n r   | ln | 8 6  | Aa  | ıф  | rid | Ģte | n. |   |   |              | Seite        |             |
|--------------------|------|----------|------|-----|-------|----|------|-----|-----|-----|-----|----|---|---|--------------|--------------|-------------|
| Allgemeines .      | •    |          |      | •   | •     | •  | •    | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | 144.         | 344.         | <b>53</b> 2 |
| Alte Geschichte.   | •    |          |      | •   | •     | •  | •    | •   | •   | •   | •   | •  | • | • | 148.         | <b>349</b> . | 534         |
| Nömisch=germanisc  | he . | Reit     | un   | b f | rüh   | 28 | Mis  | Hel | alt | er  | •   |    | • | • | 156.         | <b>35</b> 6. | 543         |
| Späteres Mittela   | lter |          |      | ,   |       | •  | •    | •   | •   | •   |     | •  | • | • | <b>163</b> . | 364.         | 550         |
| Reformation und    |      |          | efor | ma  | tion  | ١. | •    |     | •   | •   | •   |    | • |   |              | 366.         |             |
| 1648—1789 .        |      | <b>.</b> |      | •   | •     | •  |      | •   | •   |     | •   |    |   |   |              | <b>369</b> . |             |
| Reuere Geschichte  | feit | 17       | 89   | •   | •     | •  |      | •   | •   | •   | •   | •  |   | • |              | 374.         |             |
| Deutsche Landscha  |      |          |      |     | •     | •  | •    | •   |     |     | •   | •  | • |   |              | 378.         |             |
| Zur Geschichte bei | , 90 | iebe     | rlan |     |       |    | Bela | ien | 8   | •   | •   | •  | • | • |              |              | 186         |
| Zur dänischen Ge   |      |          |      |     |       |    | oug  |     | ~   | •   | •   | •  |   | • | •            | •            | 189         |
| Bermischtes        | •    | • •      |      | •   | •     | •  | •    | ·   | •   | •   | •   | •  | • | • | <b>190</b> . | <b>3</b> 81. |             |
|                    |      |          |      |     | _     |    |      |     | -   |     |     |    |   |   |              |              |             |
| Erflärung (von     | Dr.  | 3.       | Ra   | er  | ft) . | •  | •    |     |     | , , | •   | •  | • |   | •            |              | 384         |

## Bur Würdigung Alexander's des Großen.

Von

### Benedictus Diese.

Im Urtheil über Alexander den Großen kann man zwei verschiedene Richtungen unterscheiden. Die Vertreter der einen sehen in ihm zwar einen großen Kriegshelben, aber zugleich einen Tyrannen, der die hellenische Freiheit mit Füßen tritt, der mit den gewaltsamsten Mitteln seinem Ziel nachstrebt, deffen Lebensweg von Blut und Unrecht begleitet ist. Die staatsmännischen Fähigkeiten des Königs werden geringer geschätt; jeine Absicht war nicht die Ausbreitung der hellenischen Kultur, sondern sein ungezügelter Ehrgeis sette sich ungemessene Ziele. Durch seine Erfolge berauscht, maßte er sich göttliche Eigenschaften an und verlangte göttliche Ehren, und nicht weniger als die ganze da= mals bekannte Erde wollte er unterwerfen, als ihn der Tod ab-Dies ist die ältere Auffassung, die den Alexander mit den Augen eines Griechen ober besser eines Atheners ansieht; sie wird von Niebuhr und nach ihm besonders von Grote1) vertreten, auch Arnold Schäfer und A. v. Gutschmid schließen sich ihr in einigen Stücken an.

Ein anderes Urtheil ist, wie bekannt, von J. G. Dropsen in seiner Geschichte Alexander's und des Hellenismus kräftig zum Ausdruck gebracht worden. In der Würdigung der kriegerischen

<sup>1)</sup> Hist. of Greece 11, 472 f. ch. 93; 12, 83 f. ch. 94 (Ausgabe von London 1869).

Fähigkeiten des Helden stimmt Dropsen mit jenen Gelchrten völlig überein, zugleich aber hebt er seine staatsmännischen Eigenschaften mehr hervor, seine Verdienste um die Ausdehnung der hellenischen Bevölkerung und Kultur, seine großherzige und weitssichtige Gesinnung gegen die unterworsenen Barbaren. Dropsen verläßt den griechischen oder besser athenischen Standpunkt und sucht das zu würdigen, was Alexander für die Welt überhaupt und für ihre weitere Entwicklung geleistet hat.

Bei diesem Widerstreite der Meinungen kommt auch die Schätzung der Quellen in Betracht. Man kann sagen, baß Dropsen's Urtheil im Ganzen von den älteren und besseren Autoren getragen wird, von Ptolemäos und Aristobul, die uns außer wenigen direkten Fragmenten bei Arrian und zum Theil bei Plutarch erhalten sind, während Niebuhr und Grote sich zumeist auf die späteren Schriftsteller stützen, vornehmlich auf Rlitarch, einen Schriftsteller, der unter Ptolemäos II. (285 bis 247) ichrieb1), nicht mehr zu Alexander's Zeitgenoffen gehört, aber die Arbeiten der Zeitgenossen in stark rhetorischer Bearbeitung umgestaltet hat. Diodor, Justin und Plutarch haben ihn benutt, aber am ausführlichsten liegt uns sein Werk bei Curtius Rufus vor, der, selbst Rhetor, nicht unterlassen hat, die Rhetorik seiner Vorgänger durch seine eigene zu verdoppeln. Diese klitarchische Überlieferung ist von allen libeln der rhetorischen Geschicht= schreibung, Deklamation, Übertreibung und Erfindung heim= gesucht worden. Und wie sollte es auch anders sein? an niemanden hat sich die Mythenbildung so frühzeitig und eifrig

<sup>1)</sup> Klitarch gab für den Beinamen des Ptolemäos Lagi, Soter, die bestannte Erklärung (fr. 11; Curtius Rufus 9, 5, 21; Arrian 6, 11, 7). Nun ist aber jest als sestgestellt anzusehen, daß dem Ptolemäos erst nach seinem Tode die Apotheose und der Beiname Soter zuerkannt worden ist; dieser läßt sich erst im 25. Jahre des Ptolemäos' II. zuerst nachweisen, d. h. 261 v. Chr. (Poole, Catalogue of greek coins, Ptolemies p. XXV). Interessant ist, daß in dem Steuerpappros aus dem 27. Jahre des Ptolemäos' II. (259/8 v. Chr.) der Beiname Socies erst durch Korrektur nachträglich einzgesigt ist (Grensell, Revenue laws of Ptolemy Phil. p. 75). Also wird Klitarch nicht vor 260 v. Chr. geschrieben haben, womit stimmt, daß er ohne Zweisel den Aristobul ausgiebig benutt hat.

gemacht, wie an Alexander; dieser lebte ja in einer literarisch so fruchtbaren Zeit, wo überdies alles von der Rhetorik beherrscht war, und wohl selten haben die Federn phantastischer, oft nur oberflächlich unterrichteter Schriftsteller ein so dankbares Feld für wirksame Darstellung gehabt, wie in seiner Geschichte. Schon die Reste der zeitgenössischen Schriftsteller lassen den Ginfluß der rhetorischen Dichtung erkennen, und noch mehr die späteren, bei denen man stets, was auch der Gegenstand der Erzählung sei, auf der Hut sein muß'). Dieser Sachverhalt ist für die Niebuhr-Grote'sche Auffassung wenig günstig; denn diese gründet sich nicht nur auf das von den geringwerthigeren Schrift= stellern gelieserte Material, sondern auch auf die daran geknüpften Betrachtungen und Urtheile ber rhetorischen Historiker. Wenn man also nicht etwa glaubt, daß man sich in diesen Dingen an die Forderungen der genaueren historischen Forschung nicht zu binden brauche, muß man sagen, daß die Dropsen'sche Auffassung besser begründet ist, als die andere, und ich habe baher in meiner Geschichte Alexander's2) kein Bedenken getragen, mich ihr anzuschließen.

In neuerer Zeit ist jedoch wiederum dem entgegengesetzten Frote'schen Urtheil in Julius Kaerst ein eifriger Versechter entstanden. Seine Ausführungen, die er in drei verschiedenen Abhandlungen niedergelegt hat<sup>3</sup>), lassen sich in Kürze so zussammenfassen, daß Alexander nach der Schlacht bei Issos (333)

<sup>1)</sup> Um nicht misverstanden zu werden, bemerke ich, daß damit nicht die Werthlosigkeit der geringeren Überlieserung, die sich bei Diodor, Plutarch, Justin und Curtius sindet, behauptet werden soll; vielmehr ist auch bei ihnen aus der zeitgenössischen Überlieserung viel erhalten, was Arrian übergangen hat. Es ist stets zu erwägen, daß Ptolemäos und Aristobul uns nicht selbst erhalten sind, sondern nur ihre Bearbeitung durch Arrian, der viel übergeht, zuweilen auch von der schlechteren Überlieserung beeinflußt worden ist und überhaupt seine Eigenart stark empfinden läßt.

<sup>2)</sup> Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten seit der Schlacht bei Chaeroneia. Bb. 1.

<sup>\*)</sup> Forschungen zur Geschichte Alexander's des Großen, Stuttgart 1887. Sphel's Historische Zeitschrift 74 (1895), 1 f. 193 f. Rhein. Mus. f. Philol. R. F. 52 (1896), 42 f.

und noch mehr nach dem Siege bei Gaugamela (331) sein Vershalten den Makedoniern und Hellenen gegenüber völlig geändert habe. Während er früher in den Vahnen seines Vaters Philipp wandelte und im Dienste der panhellenischen Idee gleichsam die Beschlüsse des hellenischen Bundes vollstreckte, schwebt ihm von jett an die Eroberung der ganzen Erde, im Osten und im Westen, als Ziel vor. Und zwar begründet er die Forderung der Weltsherrschaft auf die Idee seiner Göttlichkeit; jene ist die Verwirklichung dieser: von der ganzen Welt fordert er göttliche Versehrung. Durch diese maßlosen Pläne hat aber Alexander<sup>1</sup>) das von Philipp in weiser Beschränkung Gewollte verdorben, und Alexander's Werk gereichte dem Griechenthume nicht zum Heile, sondern zum Unsegen.

Diese Ausführungen ruhen zum guten Theile auf Bersmuthung 2) oder auf persönlichen Gefühlen, die ja bei der Beurtheilung großer Männer der Vergangenheit stets eine Rolle spielen, und soweit nur das Gefühl in Betracht kommt, wird es kaum räthlich sein, über Alexander's Beurtheilung in eine Ersörterung zu treten. Anders steht es dagegen mit den Thatsachen, die von Kaerst und seinen Vorgängern zur Bestätigung ihres Urtheils herangezogen werden. Diese lassen sich nach Maßgabe

<sup>1)</sup> Hierin folgt Kaerst dem verstorbenen Al. v. Gutschmid.

<sup>2) 3.</sup> B. die Behauptung (Kaerst, Forschungen S. 14 und hist. Itschr. 74, 17), Alexander sei anfangs in den Bahnen der panhellenischen Politik seines Baters Philipp gewandelt; denn von dieser Politik Philipp's wissen wir nichts, umsoweniger, als sie ja gar nicht zur Ausführung gelangt ist. Ferner heißt es ebendaselbst, Alexander sei durch seine neue Politik mit Heer und Volt in heftige Konflitte getommen. Wo sind nun diese Konflitte? Gemeint ist der Prozeß des Philotas, der vom Heere selbst verurtheilt wird, die Hinrichtung Parmenion's, der Tod des Kleitos und die Berschwörung des Hermolaos, die bekannten Borfälle, in denen sich auch die alten Rhetoren so gern ergangen haben. Hiebei ist von einem Konflikt des Königs mit seinem Heere ober gar mit dem Bolte, das überhaupt nicht betheiligt ist, nie die Rede. Auch ist nirgends ausreichend bezeugt, daß diese und andere Borfalle mit der angeblichen Underung in Alexander's Politit in Berbindung stehen. Alles ist Bermuthung, reine Bermuthung. Lehrreich ist für diese Dinge die sorgfältige Untersuchung Fr. Cauer's im 20. Supplementband der Jahrbücher f. Philologie Fledeisen's (S. 1 f.).

unserer Kenntnisse prüfen und feststellen, was bisher, soviel ich jehe, unterlassen worden ist'). Kaerst hat zwar bemerkt, daß die Beglaubigung der von ihm angezogenen Nachrichten allerlei zu wünschen übrig lasse<sup>2</sup>), hat aber auf eine nähere Untersuchung verzichtet, und so sei es mir verstattet, das Berjäumte nachzuholen, um zu ermitteln, wie es sich mit der Selbst= vergötterung Alexander's und den daraus hervorgegangenen Welteroberungsplänen verhält. Dadurch erhalte ich zugleich willkommene Gelegenheit, meine eigene Anschauung, die ich im 1. Bande meiner Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten niedergelegt habe, näher zu begründen und zu vertiefen. Raerst hat es abgelehnt3), auf diese Anschanung näher ein= zugehen, für die er, wie er sagt, eine Begründung nicht gefunden habe4), und es wird daher, wie ich hoffe, auch ihm erwünscht sein, die Grundlagen meines abweichenden Urtheils etwas näher fennen zu lernen.

She ich zum ersten Puntte übergehe, bemerke ich noch jolgendes: Bekanntlich war unter den orientalischen Sitten und Sinzrichtungen, die Alexander nach des Darius Tode übernahm, auch die Proskhnese, wonach wer vor dem Könige erschien, sich vor ihm niederwersen mußte. Diese Proskhnese fällt aber nicht unter den Begriff der Vergötterung und ist daher mit Recht auch von Kaerst<sup>5</sup>), wenn ich ihn recht verstanden habe, davon ausgeschlossen worden. Es ist eine Vorschrift der Hosetiquette, die nach der Anschauung der Perser den König nicht etwa zum Gott machte;

<sup>1)</sup> Mit einer gleich zu erwähnenden Ausnahme.

<sup>2)</sup> Hist. Ztschr. 74, 30.

<sup>3)</sup> Hist. Ztschr. 74, 27 Anm. 1.

Die vermiste Begründung liegt im wesentlichen, wie schon angedeutet, in der Quellenkritik und in der dadurch gegebenen Auswahl der Nachrichten. Es ist z. B. ein großer Unterschied, ob man Cicero nach den späteren Bezrichten und Aussprüchen beurtheilt oder nach den zeitgenössischen Quellen. Nicht weniger macht es aus, ob man bei der Würdigung Karl's des Großen die gleichzeitigen Quellen und Schriftsteller heranzieht oder die späteren Erzählungen. So ist es auch bei Alexander: auch bei ihm fragt es sich, ob man bei seiner Beurtheilung den Zeitgenossen trauen soll oder der Legende.

<sup>5)</sup> Hist. Zeitschr. 74, 29. 196.

6 B. Raee.

denn sie waren weit davon entierut, ihre Könige als Götter anzusehen, und ebenso hat Alexander, als er diese Sitte einssährte, nicht beabsichtigt, sich damit zum Gott zu erklären. Für den Griechen freilich, der sich nur vor den Göttern zur Erde niederwarf, hatte diese Shrenbezeugung etwas Übermenschliches, und der freie, seiner Überlegenheit bewühre Hellene hielt es für unwürdig, sich ihr zu sügen. Darum hat auch Alexander von den Rasedoniern und Hellenen seines Hoses die Prostynese niemals verlangt, hat aber zugleich, was sehr begreislich ist, mit der ihm eigenen Strenge daraus gehalten, daß nicht etwa die Barbaren von Seiten der anderen deswegen verlacht oder versspottet würden. Eine Bergötterung war, wie gesagt, mit der Prostynese nicht verbunden, und von den solgenden Erörterungen soll daher diese als unwesentlich ausgeschlossen werden.

Als eriten und wichtigiten Beweis dafür, daß Alexander dem Wahn der Selbstvergötterung verfallen sei<sup>3</sup>), betrachtet man den berühmten Zug zum Heiligthum des Ammon, den Alexander unter allerlei Beichwerden nach der Gründung Alexandrias mit

<sup>1,</sup> perosot 7, 136.

<sup>2,</sup> Wobei ich zugleich auch auf die ichon oben 3. 2 Anm. 4 angeführte Abhandlung Cauer's verweisen kann, wo die mit der Prostynese eng versbundene Geschichte des Kallisthenes in einem der nachsolgenden Erörterung verwandten Sinne untersucht worden ist.

<sup>2)</sup> Die Bergötterung Alexander's ist, abgesehen von den historiern und der älteren Literatur (St. Croix, Examen critique des historiens d'Alexandre-Le-Grand S. 365 i.), besonders behandelt von D. G. Hogarth the English historical review 2 [1887], 317 f.), der volltommen zustressend und überzeugend geurtheilt hat. Ich hätte mir also meine Aussiührungen wenigsens zum guten Theil sparen können, wenn nicht Kaerst's Beispiel gezeigt hätte, daß Hogarth's Aussührungen bei uns keinen Eindruck gemacht haben. Eine Zusammenstellung der Nachrichten im Sinne Grote's sindet sich in der These von Emile Beurlier, De divinis honoribus quos acceperunt Alexander et successores eins. Paris 1890. Neuerdings hat auch G. Radet, Revue des universités du midi 1 (1895), 129 f. diesen Gegenstand in sehr anziehender Weise behandelt. Er geht noch weiter als Kae:11 und sucht auszusühren, daß Alexander den orientalischen Begriff des Gott-Königs angenommen und seine Anertennung überall erzwungen habe. Keiner dieser Bersuche hat übrigens das Material erschöpend vorgelegt.

einem Theile des Heeres unternahm. Dies ist, wie Kaerst meint, ein wichtiger Einschnitt, ein deutliches Zeichen der veränderten Politik; von hier an geht die Bahn Alexander's himmelwärts. Sehen wir daher, mas über dies Ereignis bekannt ist. Arrian1), der hier, wie öfter, seinen Quellen allerlei eigene Zu= jätze beigemengt hat, hat Alexander einen religiösen Grund; er will, wie seine Vorsahren Perseus und Herakles, das Drakel befragen, auch schreibt er dem Ammon einen gewissen Antheil an seiner Geburt zu?). Er kommt auf der Dase an, beschaut sie, befragt den Gott, erhält erwünschte Antwort und zieht wieder ab. Welche Fragen er an das Orakel gerichtet habe, jagt Arrian nicht; wahrscheinlich also haben seine besseren Quellen, Ptolemäos und Aristobul, nichts darüber enthalten, und nicht ohne Grund; denn es scheint, daß nichts davon bekannt war. Alexander selbst nämlich schrieb in einem Brief an seine Mutter, daß er einige geheime Orakel erhalten habe, die er ihr später mündlich mittheilen wolles), und dazu stimmt, was der älteste Berichterstatter, Kallisthenes, erzählt, daß nämlich Alexander allein und ohne Zeugen die Drakel empfing. Er weiß in seinem, übrigens mit allerlei Schmeichelei getränkten Berichte nur zu jagen, daß der Priester den König ausdrücklich als Sohn des Beus (Ammon) angeredet habe4), und dies ist ohne Zweifel geschehen. Erst die auf Klitarch zurückgehenden Autoren, Diodor, Curtius Rufus und Plutarch, wissen mehr5). Alexander fragt, ob er den Tod seines Baters völlig gerächt habe; aber der Prophet bittet ihn, nicht zu lästern; denn er habe keinen sterb= lichen Vater. Die zweite Frage ist, ob ihm die Herrschaft über

<sup>1) 3, 3,</sup> wo vermuthlich durch Bermittelung Aristobul's Kallisthenes benutt ist. Bgl. Kallisthenes, fr. 36 bei Strabo 17, 813.

<sup>2)</sup> Dies ist nicht ganz klar. Es scheint, daß Arrian hier, von den späteren Quellen beeinflußt, dem Alexander schon vor dem Besuch des Orakels eine Ahnung von seiner göttlichen Abstammung beilegt.

<sup>3)</sup> Plutarch, Alex. 27.

<sup>4)</sup> Strabo 17, 813 f.

<sup>5)</sup> Beurlier, a. a. D. S. 22 irrt, wenn er behauptet, daß diese Quellen mit den älteren, Kallisthenes, Aristobul und Ptolemäos, übereinstimmen.

alle Menschen vergönnt sei, und sie wird bejaht 1). Diese im wesentlichen übereinstimmenden Erzählungen 2) können nach Allem, was wir aus den älteren und besseren Quellen wissen, auf Glaubwürdigkeit keinen Anspruch erheben, sondern sind ohne Zweifel ersunden3). Gut und ausreichend bezeugt ist nur, daß Alexander vom Priester Ammon's als Sohn des Gottes an= geredet ward, und barin liegt durchaus nicht, daß er zum Gott erklärt wurde oder daß er von Stund an göttlicher Berehrung theilhaft werden wollte. Bei den Agnptern gehört, wie schon oft gejagt ist, der Beiname "Sohn des Rê" oder "Sohn Almmon's" zu den regelmäßigen Titeln der Könige4), und es ist also nicht zu verwundern, daß der Priester den neuen König, der seinem Heiligthume solche Ehre erwies, als Sohn des Gottes anredete; es wäre eher zu verwundern, wenn er es nicht gethan hätte. Und nicht anders liegt die Sache, wenn man sie mit den Augen eines Griechen ansieht. Eine derartige Benennung, wie sie der Ammons-Priester dem Könige zurief, ist dem religiösen Gefühl der Griechen, und also auch Alexander's, durchaus nicht entgegen. Denn, wie ebenfalls schon oft bemerkt worden ist5), sind nach hellenischen Begriffen die Grenzen zwischen Gott und Menschen viel weniger streng gezogen als nach unserer Religion. Gewaltige, mächtige, durch ungewöhnliche Fähigkeiten ausgezeichnete Männer hatten nach griechischer Vorstellung etwas Göttliches. Spartaner Lykurg sagt die Pythia nach Herodot's 6) bekannter Erzählung: "Ich weiß nicht, soll ich dich einen Gott oder

<sup>1)</sup> Diodor 17, 51. Curtius Ruf. 4, 7, 26. Justin 11, 11, 10. Plutarch, Allex. 27.

<sup>2)</sup> Justin allein behauptet, daß Alles ein abgekartetes Spiel gewesen sei, daß Allexander das Crakel schon vorher habe wissen lassen, welchen Bescheid er wünsche.

<sup>3)</sup> Noch weniger begründet ist, was Kaerst aus der klitarchischen Geschichte gemacht hat, daß nämlich Alexander sich zum Sohn Ammon's habe proklamiren lassen (Forschungen S. 10). Das hat selbst Klitarch nicht gesagt.

<sup>4)</sup> Siehe z. B. Erman, Agupten G. 88 f.

<sup>5)</sup> Bgl. z. B. Tropsen, Hellenismus 1, 2, 271. Wilamowiß, Aristoteles und Athen 1, 337.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) 1, 65.

Menschen nennen," und selbst dem Lysander wurde vielfältig geopsert und andere göttliche Ehren erwiesen 1). So weit ging cs nun bei Alexander noch nicht; er wurde nicht als Gott, aber als eines Gottes Sohn begrüßt, was nicht dasselbe ist. Götter= söhne waren auch die Helden der epischen Poesie, die Stamm= väter der edlen Geschlechter, die man nach ihrem Tode als Herven verehrte. Dies wandte man auf die großen, verehrungs= würdigen Männer der eigenen Zeiten an, man dachte sich wohl ihre Geburt von Zeichen göttlicher Theilnahme begleitet2), und wenn man Alexander als Göttersohn bezeichnet, so bezeichnet man ihn damit als gottähnlich, als Liebling der Götter. Eine Vergötterung liegt in diesem Attribut nicht, so überschwänglich es auch ist. So wundern wir uns auch nicht, daß um dieselbe Beit von hellenischen Orakeln ähnliche Stimmen ausgingen, wie vom ägyptischen. In dem jüngst von Alexander befreiten Jonien that das seit langem verstummte Orakel der Branchiden bei Milet, wie Kallisthenes erzählte3), seinen Mund wieder auf; die Sprüche wurden dem Könige nach Memphis übersandt, barunter einer, daß er Sohn des Zcus sei, und ähnlich hatte auch die Erythräische Seherin Athenais verfündet. Dies erzählt, und 3 war zu Alexander's Berherrlichung, derselbe Schriftsteller4), der Tich später angeblich der Prostyneje als unwürdig widerjett Laben soll. Nach seiner Meinung ward also Alexander, wenn er von den Orakeln als Sohn des Zeus begrüßt ward, darum roch nicht zum Gotte, und ähnlich muß Alexander jelbst gedacht Kjaben; denn er hat nach dem Besuch in Ammonium nicht etwa Jöttliche Ehren für sich verlangt, sondern Alles blieb beim Alten. Für ihn war der Besuch des Ammon-Orakels eine religiöse Handlung; er wünschte dem Gott, der auch in der hellenischen

<sup>1)</sup> Plutarch, Lys. 18.

<sup>\*)</sup> Ich erinnere an Perikles (Herodot 6, 131), für spätere Zeiten an Scipio Afrikanus, bei dem allerdings die Nachahmung Alexander's in Bestracht zu ziehen ist. Polyb. 10, 2, 5 f. Gellius 6, 1.

<sup>3)</sup> Strabo 17, 814.

<sup>4)</sup> Kallisthenes läßt auch fr. 37 (bei Plutarch, Alex. 33) den Alexander in einem Gebet in der Schlacht bei Arbela sich als Sohn des Zeus bezeichnen.

Welt großes Ansehen genoß und viel besucht ward, seine Versehrung zu bezeigen und etwa über den Verlauf des Krieges oder was er sonst auf dem Herzen hatte zu besragen.

1

1

•

Daneben hatte er aber vielleicht auch eine politische Absicht, um sich als Verehrer der ägyptischen Gottheiten zu zeigen, sich seinen neuen Unterthanen zu nähern und die den ägyptischen Königen von jeher gewährte religiöse Weihe zu erlangen. Denn Alexander hatte damals vielen Anlaß, auf die Anhänglichkeit und Sympathien der Agypter Werth zu legen. Man gestatte mir furz hiebei zu verweilen. Er kam nach Agppten, nachdem er den Darius bei Issos geschlagen hatte. Wie bekannt, hat er den besiegten Feind nicht verfolgt, sondern ihm Zeit gelassen, in aller Ruhe ein neucs großes Heer zu bilden; zunächst machte er sich an die Eroberung Spriens, Phöniziens und Agyptens; denn mit Recht hielt er es, um das Erreichte zu sichern und den gefährlichsten Theil der persischen Kriegsmacht, die Flotte, zu zerstören, für nothwendig, erst sich dieser Küstenlandschaften zu versichern. Als er in Agypten war, hatte er also noch nicht endgültig gesiegt; das Perserreich war mit nichten zu Ende1), jondern es stand dem Alexander noch ein schwerer Kampf bevor. und das Schlachtenglück konnte sich auch gegen ihn wenden. Syrien und Vorderasien waren alsdann kaum zu halten, jedoch Ügypten zu behaupten, konnte er auch im Falle einer Niederlage hoffen. Dies Land, ebenso reich an Hülfsmitteln wie schwer anzugreifen, war erst vor kurzem nach langer Unabhängigkeit von den Persern unterworsen und hatte schwer von ihnen gelitten. Es hatte ihn ohne Widerstreben aufgenommen, ja, er scheint fast als Befreier begrüßt zu sein. Hier richtete er sich daher zuerst dauernd ein, hier gründete er seine erste Stadt, Alexandria, durch die er jeine Verbindung zur See mit Makedonien und Hellas sicherte2).

<sup>1)</sup> Tas zeigt z. B. der lange Widerstand von Tyros.

Wan darf dem Alexander nicht zu weit gehende Absichten bei der Gründung Alexandrias zuschreiben, als wenn er die künstige Bedeutung der Stadt schon geahnt hätte. Diese beruht auf den Ptolemäern und der selbständigen Entwicklung Ägyptens. Es ist sehr die Frage, ob sie die gleiche Bedeutung erlangt hätte wenn Ägypten ein Theil des Reiches geblieben wäre.

Nun war er auch bemüht, die religiöse Weihe eines ägyptischen Königs zu empfangen; in Memphis opferte er den Göttern und dem Apis') und machte sich dann auf zum Orakel Ammon's, wo er als Sohn, als Geliebter des Gottes begrüßt ward. Wie er überhaupt sehr fromm war und den ganzen Glauben und Aberglauben seiner Zeit besaß, so hat er fortan auch dem Ammon eine hohe Autorität eingeräumt und in seinem Rultus eine bevorzugte Stätte gewährt, und Priester dieses Gottes scheinen ihn auf seinem Heereszuge begleitet zu haben 2). Daß Alexander den Ummon wirklich für seinen Erzeuger angesehen und seinen Bater Philipp verleugnet, oder daß Olympias diesem Gedanken Nahrung gegeben habe, dafür gibt es keine irgendwie beglaubigte Spur. Im Gegentheil hat der König dem Andenken Philipp's stets die gebührenden Ehren erwiesen. Und wenn er den Herakles als seinen Urahnen verehrt, wie kann er dann den Ammon als seinen Vater ansehen?3) Was über die Vaterschaft Ammon's gesagt wird, beruht auf den Aussagen der ipäteren rhetorischen Schriftsteller, denen dies ein willkommenes Thema war4). Ebenso wenig beweist es etwas, wenn (324) in Opis

<sup>1)</sup> Arrian 3, 1, 4.

<sup>&</sup>quot;) Arrian 7, 14, 7. 23, 6. 3. B. am Ocean bei der Indosmündung wurden nach Borschrift Ammon's Opfer dargebracht. Arrian 6, 19, 4. Bon Interesse ist Arrian 6, 3, 2: ἐπὶ δὲ Ἡρακλεῖ τε τῷ προπάτορι σπείσας καὶ Αμμωνι καὶ ἄλλοις Θεοῖς, wo man hätte erwarten können, daß Ammon als sein Bater bezeichnet wäre, wenn Alexander sich ihn als solchen gedacht hätte.

<sup>\*)</sup> Hogarth, a. a. D. S. 326.

<sup>4)</sup> Bei Arrian 4, 9, 9. 10, 2 ist es ein Gerede (Lóyos) der geringeren Quellen, vgl. Curtius Ruf. 8, 5, 5. 7, 13; Plutarch, Alex. 2, und aus diesen vulgären Darstellungen stammt Alles, was sonst darüber oft ganz widersprechend behauptet wird, z. B. Strabo 14, 640 (nach Artemidor), Gallius 13, 4, Lucian, Todtengespräche 12, 2. 13, 1. 14, 1 f. Erdichtet ist auch die Inschrift auf den Altären am Hyphasis bei Philostratos, vit. Apollon. 2, 43, wonach Alexander diese seinem Vater Ammon, seinem Bruder Seratles und anderen Göttern weihte. Die Nachricht des Ephippos (fr. 3 Scriptores rer. Alex. M. 116, Athen. 12, 537 E.), daß der König zuweilen sich mit göttlichen Attributen geschmückt habe und als gehörnter Ammon, als Hermes oder Heads, ebenso wie es salsch ist, daß sich Alexander mit

die meuterischen Soldaten höhnend ihn an seinen Bater Ammon wiesen<sup>1</sup>). Dieser Spott zeigt nur das, was überhaupt seststeht, daß nämlich die Priester ihn als Sohn Ammon's begrüßten, und daß Alexander diese Ehre entgegennahm. Damit war der Kern des Mythos gegeben; Alexander's Berehrer wie seine Gegner haben ihn in ihrem Sinne erörtert und gebraucht, und die Historiker haben nicht verschlt, ihn in novellistischer Art weiter auszubilden.

Kaerst hat auch darin, daß Alexander die in Agypten neu gegründete Stadt nach seinem eigenen Namen Alexandreia nannte, einen Beweis sehen wollen, daß er sich göttliche Ehren beilegte. Er hat nicht erwähnt, daß auch Philipp, Alexander's Vater, als er seine erste Stadt gründetc, sie Philippoi nannte. Überhaupt ist es nicht ohne Interesse, bei dieser Gelegenheit sich der Ehren zu erinnern, die Philipp empfing. Er wurde bei den Festen in Aegä, die mit seiner Ermordung einen jo jähen Abschluß finden jollten, von den Hellenen mit den höchsten Ehren überschüttet, ja in dem festlichen Aufzuge erschien nach den Bildern der zwölf Götter als dreizehntes das stolz geschmückte Bild des Königs?). Das sind göttliche Ehren, so hoch, wie sie Alexander auch bei seinem Besuch des Trakels nicht erhielt. Gleichwohl hat noch nicmand behauptet, daß sich Philipp als Gott angesehen habe; im Gegentheil ist ja Kaerst der Meinung, daß er im Gegensatz zu seinem Sohne mehr nüchternen Sinnes und chimärischen Plänen abhold war; Kaerst wird ihm also auch eine solche Über= hebung nicht zutrauen und kann daraus ersehen, daß göttliche Ehren, die einem Fürsten erwiesen werden, eine wirkliche Ber= götterung, einen Anspruch auf Göttlichkeit in keiner Beise bedeuten.

Ammons-Hörnern habe abbilden lassen, wie Clemens, Alex. protr. 10, 96 p. 77 Pott.) angibt; denn die göttlichen Attribute erscheinen aus den Münzen erst nach seinem Tode. Von solchen Quellen dars sich sein Historiker leiten lassen. Ich erinnere zum Schluß an die analoge Fabel des Alexanders Romans, in dem der setzte ägyptische König Nestanebos Alexander's Erzeuger ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arrian 7, 8, 3.

<sup>2)</sup> Diodor 16, 92.

Wie sehr der Mythos auf diesem Gebiete wucherte, lehrt eine jetz zu erwähnende seltsame Notiz Aristobul's, der zu den ältesten und besten Autoren zu rechnen ist.). Danach hat Alexander die Araber angreisen wollen, vorgeblich weil sie allein ihm nicht gehuldigt hätten, in Wahrheit aus unersättlicher Ländersgier, und weil er gehört habe, daß sie nur zwei Götter versehrten, den Zeus und Dionysos2), und er gehofst habe, daß sie ihn als dritten daneben verehren würden. Hier ist deutlich gesagt, daß dies nur eine Bermuthung ist: Alexander selbst hat also nie den Wunsch fundgegeben, als dritter im Bunde unter den arabischen Göttern ausgenommen zu werden. Aristobul's Worte zeigen nur, daß man über Alexander's arabische Pläne ganz im Ungewissen war und in Ermangelung bestimmter Nachsrichten zu den abenteuerlichsten Einfällen griff.

Nun jagt man uns aber, daß doch kurz vor seinem Tode Allegander von den Hellenen göttliche Ehren ausdrücklich verlangt habes), und wäre dies richtig, so würde unzweiselhaft erwiesen sein, daß er wirklich an seine Bergötterung geglaubt oder sie doch erstrebt habe. Aber eine nähere Prüfung der Nachrichten zeigt, daß die Sachlage anders ist\*). Bei Alian, einem späten Sammler, der nicht im Ruse besonderer Genauigkeit und Zusverlässigkeit steht und seine Nachrichten aus dritter oder vierter Hand zu übernehmen pflegt, sindet sich solgende Anekdote: Alexander sendet nach dem Tode des Darius und der Eroberung des Perserreiches den Hellenen die Botschaft, ihn als Gott aus zusehen. Während die verschiedenen Gemeinden den Besehl sede

<sup>1)</sup> Strabo 16, 741. Arrian, anab. 7, 19 f. Strabo gibt in manchen Stücken, wie es scheint, seinen Autor besser wieder. Aristobul schrieb erst nach der Schlacht bei Jpsof (301 v. Chr.).

<sup>\*)</sup> Arrian nennt nicht Zeus, sondern Uranos. Bielleicht schwebte ihm Herodot 3, 8 vor, der die Urania (Aphrodite) und den Dionysos als arabische Gottheiten nennt.

<sup>3)</sup> Bgl. Dropsen, Hellenismus 1, 2, 273 f. Schäfer, Demosthenes 3, 312. Schäfer drückt sich übrigens mit gutem Grund vorsichtig aus. Grote übers geht es ganz, vielleicht aus kritischen Gründen.

<sup>4)</sup> Schon Hogarth in der oben S. 6 angeführten Abhandlung S. 322 f. pat das Richtige bemerkt.

nach ihrer Weise ausführen, beschließen die Lakedämonier: "Da Alexander ein Gott sein will, so sei er ein Gott." In der angeblich Plutarchischen Apophthegmensammlung wird dieser Bescheid dem Spartaner Damis in den Mund gelegt 1). Diese Anekdote ist aber die einzige Stelle, wo der Wunsch Alexander's, von den Hellenen göttliche Verehrung zu empfangen, erwähnt Gut bezeugt ist dagegen etwas anderes, nämlich daß um die Zeit, wo Alexander von Indien zurückgekehrt war, also etwa 324, in Athen der Antrag auf göttliche Berehrung Alexander's gestellt ward. Es wird berichtet, daß einige Redner, wie Lykurgos und Pytheas bagegen sprachen, mährend Demosthenes von seinen Gegnern bezichtigt wird, dem Antrage nur schwach widersprochen oder ihn gar begünstigt zu haben. Daß also dieser Antrag gestellt murde, steht aus guten Zeugnissen unzweifelhaft fest?). scheint auch, daß er angenommen wurde; wenigstens haben die Athener nach einer Nachricht beschlossen, den Alexander als Dionhsos zu verehren3). Aber von wem ist der Antrag angeregt worden? Keiner der Zeugen spricht von einem Wunsche oder Erlaß Alexander's, und unter den Aufträgen, die Nikanor zu den Olympien 324 vom Könige mitbrachte, wird diese Sache nicht erwähnt4). Viel wahrscheinlicher ist daher, daß die göttliche Verehrung Alexander's durch einen Beschluß hellenischen Synedrions, der Vertreter des Bundes, veranlaßt worden ist. Denn wie dieses Synedrion auch früher mit Ehrendefreten und Glückwünschen nicht gespart hatte, so wissen wir,

<sup>1)</sup> Aelian, Var. hist. 2, 19. Plutarch, Apophthegm. Lacon. 219 E. (1, 269 Didot).

<sup>2)</sup> Timäus bei Polyb. 12, 12<sup>b</sup> § 3 vita 10 orat. 7, 22, 842 D (2, 1026, 42 Didot). Plutarch, praecept. reip. gerend. 8, 6, 804 B (2, 982 Did.). Dinarch in Demosth. 1, 94. Hyperides S. 14 Blaß. Ein Ausspruch des Demades bei Baler. Maxim. 7, 2 ext. 13 ist, wenn er echt sein sollte, vielleicht erst nach Alexander's Tode gefallen.

<sup>3)</sup> Diogen. La. 6, 63.

<sup>4)</sup> Diodor 17, 109. Hyperides S. 7 Blaß.

<sup>5)</sup> Etwas derartiges scheint Cyrill zu bezeugen in Jul. VI (vol. VI 205 A), wonach Alexander von seinen Zeitgenossen zum 13. Gott erklärt ward. Bgl. dazu Joh. Chrysost. vol. X, 624 A und St. Croix, exam. crit. S. 368 A. 5.

daß gerade damals die Hellenen dem Könige göttliche Ehren erwiesen. Kurz vor seinem Tode (323) kamen Gesandte aus Hellas nach Babylon, nicht gewöhnlicher Art, sondern als Theoren, d. h. wie man sie an einen Gott schickte; sie über-Frachten ihm die beschlossenen Ehren mit Kränzen auf dem Daupte, so wie man vor die Götter zu treten pflegte. Wahr= fcheinlich hatte also das Synedrion der Hellenen beschlossen, dem Rönige göttliche Ehren zu erweisen, und während die Festgesandten rach Babylon gingen, um die Defrete zu überreichen, wurden in den einzelnen Städten, namentlich in Athen, zur Ausführung des Bundesbeschlusses die nöthigen Anträge gestellt, die übrigens sonderliche Aufregung nicht erzeugt zu haben scheinen. Alexander nahm die ihm gebotenen Ehren ohne Zweifel an, wie er es auch nicht anders konnte; niemand würde eine Ablehnung, die beleidigend gewesen wäre, erwartet haben, und kein gerechter Richter wird ihm die Annahme zum Vorwurf machen können.

Höchst mangelhaft ist also bezeugt, dazu nicht einmal wahr= iche inlich, daß Alexander selbst seine Bergötterung veranlaßt habe. Erst ganz spät, in einer möglichst unzuverlässigen Form, Der Einkleidung einer treffenden Antwort, kommt diese Nachrich t vor. Endlich das Zeugnis der Münzen, das von Kaerst her ngezogen wird, entscheidet sich vollends gegen seine Meinung. Ra erst geht von dem Gedanken aus, daß, wer sein Bild auf die Me schlagen läßt, damit etwas in Anspruch nimmt, was eig entlich den Göttern gebührt, wie denn in der That auf den Man nzen der griechischen Blütezeit das Porträt keinen Platz hat. Na diesem Satz, gegen den übrigens mancherlei einzuwenden hat Alexander sich göttliches Recht nicht angemaßt; denn er ha \* - ebenso wie sein Vater Philipp, nie mit seinem Bilde gemünzt, bern ganz nach griechischem Brauche mit anderen Typen, seine Sex bermünzen durchweg mit Zeus und Herakles, die Goldmünzen met Athene und Nike, geschlagen. Nur auf einigen Stücken uben einige Numismatiker im Mänzbilde eine gewisse Ühnlichfet mit Alexander's Zügen zu finden; aber dies ist nur eine Tichere und streitige Vermuthung. Diejenigen Münzen, dernen der Herakles-Kopf mit göttlichen Attributen, besonders den

Hörnern Ammon's erscheint, diejenigen ferner, die Alexander's eigenes Bild zeigen, sind nach dem Urtheil der Kenner erst nach dem Tode des Königs vornehmlich von Ptolemäos und Lysimachos geschlagen worden; denn die Münze Alexander's wird noch eine Reihe von Jahren nach seinem Tobe weiter geprägt. Kaerst jucht diesen Thatbestand, den er selbst im wesentlichen richtig darlegt, für seine Meinung umzudeuten. Man musse, sagt er1), "diese Frage nicht nur vom rein numismatischen, sondern auch vom historischen Gesichtspunkte beleuchten", und er führt aus, daß doch nach Alexander's Tode die göttlichen Insignien auf dem Münzbild erschienen, und daß die Diadochen mit ihrem eigenen Bilde hätten prägen lassen, was übrigens verhältnis= mäßig spät und selten geschah. Dies jei nicht zu erklären, wenn nicht in Alexander's Politik die Grundlagen dazu vorhanden gewesen seien. Also auch für das, was nach seinem Tode geschah, wird Alexander verantwortlich gemacht. Aus dieser Beweisführung erkennt man nur, daß Kaerst die aus den Münzen abzuleitenden Schlüsse ablehnen und in ihr Gegentheil vermandeln möchte, weil sie seiner vorgesaßten Meinung widersprechen. Umso besser stimmen sie zu den oben angeführten Thatsachen. Auch aus ihnen ergibt sich kein Anzeichen, daß Alexander auf die Vergötterung bedeutenden Werth gelegt oder sie gar zum Princip seiner Herrschaft gemacht habe. Alexander hatte ein hohes Bewußtsein seiner Majestät, stets hat er sich als König gefühlt, aber zugleich auch als Mensch, der Freud und Leid mit den Menschen theilen mußte2). Aus seinen letzten Tagen kennen wir durch die Ephemeriden sein tägliches Leben; er erledigt seine zahllosen Geschäfte und verkehrt zwanglos mit seinen Freunden; von einer Bergötterung ist keine Spur. Er selbst opfert den Göttern fleißig; aber niemand opfert ihm. Er verhandelt über die Vergötterung seines verstorbenen Freundes Hephästion; daß

<sup>1)</sup> Sist. Zeitschr. 74, 32.

<sup>2)</sup> Hier könnte ich die Anekdoten anführen, worin Alexander sich über die, welche ihn vergötterten, lustig macht, z. B. Satyros bei Athen. 6, 250 F, Plutarch, Alex. 28. de adulat. 25.

er selbst göttliche Ehren erhalte, wird dabei nicht erwähnt<sup>1</sup>). Während seines ganzen Zuges war er von Schmeichlern umsgeben, die ihn mit den Göttern verglichen, mit Herakles oder Dionhsos, ja ihn noch über sie stellten<sup>2</sup>). Ügyptische Priester erklärten ihn für einen Sohn Ammon's, griechische Orakel für einen Sohn des Zeus, und die Hellenen beschlossen, ihn für einen Gott anzusehen. Dies ist ein Zeichen überschwänglicher Macht und ebensolcher Verehrung; es sind Erscheinungen, die seine gewaltigen Ersolge mit Nothwendigkeit begleiten; ein von dem Könige selbst ausgehendes Regierungsprincip kann man nicht darin sehen.

Auch die nächsten Nachfolger Alexander's haben es nicht anders gehalten. Da ist keiner, von dem man behaupten könnte, daß er sein Königthum auf dem Princip der Göttlichkeit des Derrichers aufgebaut habe. Antigonos und Demetrios wurden für Götter erklärt, aber dazu gaben nicht sie die Anregung, Fondern die übermäßige Dankbarkeit der Athener's). Bon den Thrigen ist keiner bei seinen Lebzeiten vergöttert worden; man gab ihnen wohl einen göttlichen Ursprung, Seleukos und seine Machkommen sollten von Apollo abstammen4), die Ptolemäer von Beus und Herakles, aber der eigentlichen Apotheose, der gött-Tichen Ehre und des damit verbundenen Kultus sind wenigstens Selcufos I. und Antiochos I., ferner Ptolemäos I. erst nach Threm Tode theilhaftig geworden. Erst Antiochos II. und Ptolemäos II. sind wohl schon während ihrer Lebzeiten als Götter angesehen worden. Gin Ausdruck bieser göttlichen Berchrung sind in gewissem Sinne die Beinamen, die diese Fürsten

<sup>1)</sup> Arrian 7, 14, 7. 23, 3.

<sup>2)</sup> Die von Alexander eroberte indische Festung Aornos soll von Herakles vergeblich angegriffen worden sein. Strabo 15, 688. Arrian, Anab. 4, 28, 1. Indica 5, 10.

<sup>3)</sup> Welchen Werth diese Ehrenbezeugung hat, sieht man daraus, daß auch die begünstigte Konkubine des Demetrios, die Lamia, als Aphrodite Lamia geehrt wurde. Athen. 6, 253 A.

<sup>4)</sup> Justin 15, 4, 2. Dittenberger, syll. Nr. 156. Meine Geschichte der griech u. maked. Staaten 1, 390.

empfingen, und auch diese sind den ersten Königen, Ptolemäern wie Seleuciden<sup>1</sup>), erst nach dem Tode, nicht zu ihren Lebzeiten beigelegt worden.

Es kann also nicht davon die Rede sein, daß Allexander seinen Nachfolgern die Bergöttlichung wie ein traditionelles Regierungsprincip hinterlassen habe. Zum gleichen Ergebnis führt auch das, was wir über die wirkliche göttliche Verehrung Allexander's wissen. Es ist zwar nur wenig2), aber es zeigt doch, daß, abgesehen von den schon erwähnten Beschlüssen der Hellenen, eine sichere Spur eines zu seinen Lebzeiten eingerichteten Kultus bisher nicht gefunden ist. Erst nach seinem Tode läßt sich derartiges nachweisen, zunächst in wenig bestimmter, mehr willfürlicher Form, erst später als amtlicher Gottesdienst. Jonier feierten bei Teos ihm zu Ehren an heiliger Stätte ein Fest, die Alexandrien3), deren erste Erwähnung aus der Zeit Antiochos' II. stammt4). In Megalopolis gab es ein Alexander= Heiligthum mit einer Herme Ammon's vor der Thur5). Wahr= scheinlich wurden diese Gottesdienste erft nach Alexander's Tode Aber selbst wenn sie älter sein sollten, so gibt es eingerichtet. doch keine Andeutung, daß der König selbst sie gewollt habe. Im Gegentheil ist es wahrscheinlicher, daß sie aus dem eigenen Untriebe seiner Verehrer hervorgegangen sind; denn beide, Jonier wie Megalopoliten, hatten besondere Ursache, ihm dankbar zu sein. Den ersteren gab er schon 334 v. Chr. Demokratie und Freiheit zurück 6), und die Megalopoliten waren seit Philipp mit Makedonien eng verbunden und dem Alexander für seinen Beistand gegen die verhaßten Spartaner zu Dank verpflichtet. Aber auch sie haben wohl erst nach des Königs Tode den Kultus eingerichtet.

<sup>1)</sup> Über Ptolemäus I. s. oben S. 4 Anm. Über die Seleuciden Babelon, Les rois de Syrie S. IX. LIII.

<sup>2)</sup> Die Bollständigkeit des mir zu Gebote stehenden Materials kann ich nicht verbürgen; es wird wohl noch manches nachzutragen sein.

<sup>3)</sup> Strabo 14, 644.

<sup>4)</sup> Bull. de corr. hellén. 1885 ©. 389.

<sup>5)</sup> Pausan. 8, 32, 1.

<sup>•)</sup> Arrian 1, 17, 10. 18, 2.

Ob Alexander nach seinem Tode feierlich unter den in solchem Falle zu beobachtenden Riten zum Gott erklärt worden ist, ist nicht überliefert. Aber er empfing heroische Shren. Er schwebte gleichsam unsichtbar über dem Ganzen, und als die einzelnen Großen sich selbständig machten, leiteten sie ihre Rechte von ihm ab. Jett erscheinen auf den Münzbildern die göttlichen Attribute: der Herakles-Ropf oder, wie es bei Lysimachos geschieht, Alexander's eigenes Bild erhält die Ammons-Hörner1). Alle seine Nachfolger haben ihm ohne Zweifel biefe Berehrung zu Theil werden lassen 3). Näher bekannt ist, wie es von Eumenes geschah, den angeblich der verewigte König selbst im Traumgesicht dazu angewiesen hatte (318-317 v. Chr.). In einem prächtigen Zelt stand Alexander's Thronsessel mit ben Insignien und Waffen, daneben Altar und Weihrauchfaß, aus dem Eumenes und die anderen Führer täglich ein Räucheropfer darbrachten; denn in dem Zelt versammelten sie sich und faßten ihre Beschlüsse; es war der Sit des Oberbefehls und des königlichen Amtes. Diese Berehrung ist also den besonderen Bedürfnissen des Eumenes und der damaligen Reichsgewalt angepaßt3). Auch bei dem in Persepolis damals gefeierten großen Opferfeste fehlt Alexander's Verehrung nicht. In der Mitte des Festplages standen die Altäre der Götter, ferner Philipp's und Alexander's, es folgten die Belte der vornehmsten Führer, dann die übrigen. Alexander, mit Philipp verbunden, steht gleichsam in der Mitte zwischen Göttern und Menschen; er wird den Göttern nicht eigentlich zugerechnet, hat aber neben ihnen seinen Altar4).

Der Hauptsitz seiner Verehrung ist später Alexandria in Agppten. Der erste Beweis dafür stammt aus der Zeit des Ptolemäos II. Bei dem Festzuge, der in dessen ersten Jahren

<sup>1)</sup> L. Müller, Numismatique d'Alexandre le Grand S. 29 — 31. Die Münzen des thrakischen Königs Lysimachos S. 8 f.

<sup>\*)</sup> Suidas 8. Arrinargos berichtet, allein Antipater habe sich davon ausgeschlossen.

<sup>\*)</sup> Plutarch, Eum. 13. Diodor 18, 60, 5. Polyan. 4, 8, 2. Nepos, Eumenes 7. Meine Geschichte b. griech. u. maked. Staaten 1, 240.

<sup>4)</sup> Diodor 19, 21. Meine Geschichte 1, 263.

veranstaltet ward1), erscheint zweimal ein Bild Alexander's, ein= mal zusammen mit Ptolemäos I. im Gefolge des Dionpsos, sodann als lettes in der Reihe der Götter, die mit Zeus anhebt; ihm zur Seite stehen Athena und Nike 2). Und aus dem später geschriebenen Hymnus Theokrit's auf Ptolemäos II. erfahren wir, daß sein Thronsessel neben dem des Ptolemäos I. und Herakles im Tempel bes Zeus stand3). Hier wird also Alexander zusammen mit anderen Göttern, gleichsam als ihr Begleiter, verehrt. Erst später erhielt er seinen eigenen Kultus, als nämlich seine irdischen Reste nach Alexandrien überführt wurden; denn anfangs befand sich Alexander's Leichnam nicht in Alexandria, sondern Ptolemäos Lagi hatte sie, wie Pausanias4) bezeugt, 321 v. Chr. nach Memphis gebracht, wahrscheinlich zu dauernder Ruhestätte; denn damals war in der That Memphis noch die Hauptstadt Agyptens; hingegen Alexandria wurde erst später von Ptolemäos I. ausgebaut<sup>5</sup>) und zur Haupt= und Residenzstadt gemacht, nachdem er sich von der Reichsgewalt losgelöst hatte, und bot damals, d. i. 321 v. Chr., noch keinen würdigen Platz für den Sarg Alexander's. Erst Ptolemäos II. hat diesem in Alexandrien Grabmal und Heiligthum errichtet und die Leiche dorthin gebracht 6). Hiemit steht in vollkommenem Einklange, daß die Papyrusurkunden uns erst in der zweiten Hälfte der Regierung des zweiten Ptolemäos von seinem Kultus Nachricht geben. Seit dieser Zeit wird er zusammen mit den vergötterten Ptolemäern verehrt und hat mit ihnen einen jährlichen Priester, der die Ehre der Eponymie genießt. Diese That-

<sup>1)</sup> Beschrieben nach Kalligenos von Athenäus 5, 201 f. Das Fest scheint vor der Ehe des Ptolemäos II. mit seiner Schwester Arsinoë (um 274 v. Chr.) geseiert zu sein; denn dieser geschieht keine Erwähnung.

<sup>\*)</sup> Athen. 5, 201 C. 202 A. Athena und Nike sind die gewöhnlichen Then der Goldmünzen Alexander's.

<sup>3)</sup> Theofrit 17, 14 f. Zeus und Herakles sind die Typen der alexanschischen Silbermünzen.

<sup>4)</sup> Pausan. 1, 6, 3.

<sup>5)</sup> Tacitus, histor. 4, 81.

<sup>6)</sup> Pausan. 1, 7, 1.

jache, die neuerdings Wilamowig<sup>1</sup>) auf Grund der Urkunden treffend hervorgehoben hat, ist von Kaerst angesochten worden; denn er sieht ja die Vergötterung Alexander's als ein Princip an, das, von Alexander selbst geschaffen, sogleich und unmittelbar auf seine Nachfolger übergegangen sei. Er meint daher, schon Ptolemäos I. habe den Alexander-Kult eingesührt und die eben angesührte Nachricht des Pausanias sei unrichtig. Und in der That lassen Diodor wie Strabo<sup>2</sup>) Alexander's Leiche gleich an ihre spätere Stelle, nach Alexandria, gebracht sein. Aber beide Autoren sind ungenau und greisen, wie es so oft geschieht, der späteren Zeit vor; hier muß also die genauere Nachricht des Pausanias maßgebend sein<sup>3</sup>), und es bleibt dis auf weiteres dabei, daß der amtliche Kultus Alexander's, aus dem allein man ein Regierungsprincip ableiten kann, erst von Ptolemäos II., etwa aus seinem 20. Regierungsjahr (266 v. Chr.), herrührt.

Auch in der übrigen hellenistischen Welt ward Alexander jetzt verehrt, und gewiß hat es z. B. auch in Antiochia nicht an einem Heiligthum gesehlt. Der Kultus hat sich bis in die römischen Zeiten<sup>4</sup>) hinein erhalten. Ja in der Kaiserzeit, besonders seit Caracalla, lebte die Verehrung des großen Wasedoniers noch=

<sup>1)</sup> Nachrichten der kgl. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen 1894 S. 14.

<sup>2)</sup> Diodor 18, 28, 3. Strabo 17, 794.

<sup>3)</sup> Wenn Alexander's Kultus erst svon Ptolemäos II. gegründet wäre, meint Kaerst, Rhein. Mus. 52, 63 s., dann würde der große historische Zussammenhang verloren gehen. Das ist's eben; dann würde Kaerst mit seinem so sest wurzelnden Glauben an die Selbstvergötterung Alexander's und was sich weiter daran knüpst Unrecht haben. Folglich müssen die erwähnten Thatsachen unrichtig sein. Übrigens bemerke ich, daß selbst noch im Alexanders Roman die Leiche des Königs erst nach Wemphis und dann nach Alexandria gebracht wird. Pseudokalisth. 3, 34. Bgl. Jul. Baler. 3, 57. Ich gebe nichts auf dieses Zeugnis und führe es nur deshalb an, weil Kaerst es für seine Weinung geltend macht, zusammen mit Alian, var. hist. 12, 64, wo wir ein krauses Gemengsel von Geschichte und Fabelei haben, über dessen Werth ein denkender Leser nicht im Zweisel sein kann.

<sup>4)</sup> So erwähnt Ammianus Marcellinus 22, 8, 40 Altäre des Alexander und Augustus an der Mündung des Borysthenes. Die arae ac termini Alexander's am Tanais bei Orosius 1, 2, 5; 7, 2, 5 haben eine andere Beswandtnis. Der Tanais ist hier ursprünglich der Jazartes.

mals auf, und Alexander Severus, der nach ihm genannt war, hat ihn in sein Pantheon aufgenommen 1). Dies ist die Zeit, wo auch der Alexander-Roman entstanden zu sein scheint, ein redendes Zeugnis dafür, wie unverlöschlich, wie lebendig das Andenken des großen Wakedoniers im Volke weiter lebte. Hier kann ich diese Frage nicht weiter verfolgen, die ohnehin nur auf breiter Grundlage erschöpsend behandelt werden kann. Für den vorliegenden Zweck wird es genug sein.

Aus der Idee der Göttlichkeit hat Alexander nach Kaerst, wie schon Grote ausgesprochen hatte, die Idee der Weltherrschaft abgeleitet, die er zu erringen hoffte, und die ihm in dem angeblichen Orakel des Ammon verheißen wurde. Nicht gering wahr= lich sind die Pläne, die ihm zugeschrieben werden?). Er wollte ganz Mien bis zu seinen äußersten Grenzen unterwerfen, dazu Arabien und Afrika und den ganzen Westen Europas, als der Tod ihn aus dieser Welt abrief. Zweimal spricht hiervon Arrian, unser bester Autor; zuerst wird in einer Rede, die er den Alexander am Hpphasis an die Soldaten halten läßt, da, wo er sie vergebens zu weiterem Vordringen anzufeuern sucht, dieser Plan entwickelt 3). An der zweiten, späteren Stelle 4) heißt es, Allegander habe vorgehabt, Arabien, das Land der Athiopen, Libyen und das Land der Numider jenseits des Atlas zu um= fahren bis in die Straße von Gibraltar hinein, Afrika und Karthago zu erobern und so in Wahrheit ganz Asien zu beherrschen; denn nach einer alten Vorstellung, die wir z. B. bei Herodot finden, wird Afrika als ein Anhängsel Asiens betrachtet. Von da wollte er dann nach Einigen in das Schwarze Meer und die Mävtis gegen die Stythen ziehen, nach Anderen gegen

<sup>1)</sup> Lamprid., Alex. Sev. 31, 5. Ebendaselbst c. 5 wird ein Tempel und Fest Alexander's in Arce im Libanon erwähnt.

<sup>2)</sup> Kaerst, Hist. Ztschr. 74, 24 f. 200 f. und etwas schüchterner "Forschungen zur Gesch. Alexander's" S. 20 f. Ähnlich Radet in der oben citirten Abhandlung.

<sup>3)</sup> Arrian 5, 26.

<sup>4)</sup> Arrian 7, 1.

Sicilien und Italien; denn die Kunde von der Macht der Römer habe ihn schon gereizt. Aber dies alles bezeichnet Arrian als Gerebe1) und deutet damit nach seinem in ber Ginleitung ausgesprochenen Princip an, daß er es nicht in seinen Hauptquellen, Ptolemäos und Aristobul, sondern bei späteren, minderwerthigen Schriftstellern fand, die Beglaubigung also nicht gut ist. Demgemäß finden wir diese und andere Plane auch bei den Schriftstellern, die von den minderwerthigen Quellen abhängig sind. Plutarch2) redet an derselben Stelle wie Arrian von der Umschiffung Afrikas, und Diodor3) spricht von den Eroberungsplänen, die man in den Aufzeichnungen des verstorbenen Königs gefunden habe. Es jollten 1000 Kriegsschiffe größter Art4) erbaut werden zu einem Feldzuge gegen die Karthager und die übrigen Küstenlandschaften des westlichen Mittelmeeres bis nach Sicilien hin, ein Landweg sollte an der Rüste Afrikas bis zu den Säulen des Herakles gebahnt werden; Landheer also und Flotte sollten zusammen wirken 5). Dieser Plan ist von den anderen gründlich verschieden; von einer Umschiffung Afrikas ist hier keine Rede mehr, sondern Alexander begnügt sich mit den Küsten des mittelländischen Meeres. Der Glaubhaftigkeit der Nachrichten sind diese Abweichungen gewiß nicht günstig. Auch versteht man nicht, wie Alexander dazu gekommen sein soll, solche Entwürfe aufgezeichnet zu hinterlassen6), wenn man sie nicht als eine Art Vermächtnis ansehen will, wodurch er wenigstens eine Erinnerung daran der Nachwelt übergeben wollte. Aber er starb unerwartet; jäh überfiel ihn die tödtliche Krankheit, und zu einem Vermächtnis hat er, wie die königlichen Tagebücher zeigen, keine Zeit mehr

<sup>1)</sup> οί δὲ καὶ τάδε ἀνέγοαψαν — λέγουσιν.

<sup>2)</sup> Alex. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 18, 4, 4.

<sup>4)</sup> μείζους τριήρων, d. h. Bierruderer, Fünfruderer u. s. w.

<sup>5)</sup> Der Weg konnte natürlich erst nach Unterwerfung Karthagos gesbaut werden.

<sup>6)</sup> Nach Diodor muß man annehmen, daß Krateros diese Pläne bei sich hatte. Aber sie gehen ganz über die dem Krateros zugedachte Stellung hinaus; denn diesem war nur Makedonien und Griechenland anvertraut; jene Flotte sollte aber hauptsächlich in Asien gebaut werden.

gefunden. Dies alles läßt vermuthen, daß wir es mit Erstindungen zu thun haben, die auf diesem Gebiete ja ebenso leicht wie wohlseil waren. Demgemäß habe ich in meiner Geschichte Alexander's 1) von diesen Dingen abgesehen.

Frühere Historiker jedoch und neuerdings auch Kacrst haben, wie gesagt, den Nachrichten höheren Werth beigemessendem Alexander solche Welteroberungspläne zu; traut gerade auf ihnen beruht es, wenn man sich ihn schon im Alterthume als von unerjättlicher Eroberungsluft und nicht geringem Größenwahne behaftet dachte. Eine wichtige Stütze für seine Meinung will Kaerst im indischen Feldzug finden, der außerhalb der bisher beschrittenen Bahn läge und schon an sich auf derartige Eroberungspläne hindeute. Besonders ist für ihn die schon erwähnte Rede des Königs am Hyphasis bestimmend. In der That gibt Arrian diese Rede ohne Borbehalt und ohne anzubeuten, daß sie etwa einem weniger guten Autor entstamme, und wir müßten sie danach den besseren Quellen, dem Ptolemäos oder Aristobul zuschreiben. Und so scheint Kaerst zu Aber schon Dropsen2) hat vermuthet, daß sie nicht den Onellen entnommen, sondern Arrian's eigenes Werk sei, hiefür sprechen gewichtige Gründe; denn nachdem und Autor an der zweiten Stelle von dem Gerede über Alexander's Pläne referirt hat, spricht er zum Schluß gravitätisch und mit sichtlicher Anlehnung an Herodot's Redeweise seine eigene Meinung aus3). Er könne, jagt er, Alexander's Gedanken nicht errathen und wolle nichts vermuthen (womit er auch die vorher angeführten Nachrichten als Vermuthungen zu bezeichnen scheint), aber das wolle er behaupten, man dürse Alexandern nichts geringes zutrauen. Auch wenn er zu ganz Assen noch Europa hinzu= erobert, ja sogar die brittischen Inseln erworben hätte, so würde er doch nicht geruht haben, und immer würde er etwas neues, unbekanntes erstrebt haben. Er schließt sich den Gerüchten über

<sup>1)</sup> a. a. D. E. 186.

<sup>2)</sup> Hellenism. 1, 2, 156 Anm.

<sup>3)</sup> Arrian 7, 1, 4.

Alexander's Absichten nicht nur an, sondern erweitert sie noch. Bon diesen Gedanken ift nun auch die Rede am Hyphasis erfüllt, auch in Einzelheiten finden sich nahe Berührungen zwischen Alexander's Worten und Arrian's Betrachtungen.). Dagegen ist schwer denkbar, daß Ptolemäos und Aristobul, Arrian's Hauptsquellen, von diesen Welteroberungsplänen nichts berichtet und sie dennoch in jener Rede dem Könige selbst in den Mund gelegt haben sollten. Bedenkt man endlich, daß wir es mit einer Rede zu thun haben, und daß die Alten sich in den Reden die größte Freiheit nahmen, und daß besonders Arrian, ohne es anzudeuten, auch seinen beiden Hauptquellen viel Eigenes hinzugethan hat, so wird man aus allen diesen Gründen die Weinung Dropsen's als sehr wahrscheinlich ansehen müssen.

Hedeutung, aus denen unzweiselhaft hervorgeht, daß wir es in der Rede am Hyphasis nicht mit Gedanken Alexander's oder seiner besseren Historiker, sondern Arrian's zu thun haben. Dazu muß ich nun etwas ausholen, und da es sich hiebei nicht bloß um die Würdigung Arrian's handelt, sondern auch Alexander's und seines indischen Feldzuges, so hoffe ich, daß mich meine Leser auch auf diesem Abwege freundlich begleiten werden.

Der indische Feldzug Alexander's schließt sich unmittels bar an den baktrischen an und wurde, wie selbstverständlich, schon in Baktrien vorbereitet. Alexander war, so weit nöthig, über Land und Leute unterrichtet; schon in Sogdiana war von jenseits des Indus der Fürst Taxiles zu ihm gekommen, um seine Hülfe anzurusen<sup>2</sup>), und andere Einheimische begleiteten ihn auf dem Feldzuge<sup>3</sup>). Im Sommer 327 ging er über den Paropamisos (Hindukusch) zu den Paropamisaden, brachte hier den Rest des Sommers zu, ging dann in's Thal der Kophen (Kabul) hinüber, dessen Landschaft er im Winter (327/6) unters

<sup>1)</sup> Un beiden Stellen wird Ufrika zu Usien gerechnet. 6, 26; 7, 1, 2. Bgl. oben S. 22.

<sup>2)</sup> Diodor 17, 8, 4.

<sup>3)</sup> z. B. der Inder Sisitottos. Arrian 4, 30, 1.

warf, überschritt im nächsten Frühling (326) den Indus und dann den Hydaspes, wo er den Poros besiegte (etwa im Iuni). Es folgte der Übergang über die nächsten Ströme Afesines und Hyarotis. Am Hyphasis mußte er inne halten; das Heer, ersichöpst durch die Anstrengungen, insonderheit durch den beständigen Regen, wollte nicht weiter und drängte auf Rücksehr. Alexander mußte einwilligen und kehrte an den Hydaspes zurück, wo er etwa Ansang September eintras. Hier vollendete er den Bau seiner Flotte und suhr nunmehr den Indus hinab, um nach Unterwerfung der Anwohner des Flußthals (325) durch Gedrosien nach Persien und Susa zurückzusehren. Er hat also nicht erreicht, was er wollte; er mußte auf den Bunsch des Herres am Hyphasis umkehren. Wie weit wollte er nun? das ist die Frage, eine Frage, wohl geeignet die Phantasie der Hitoriser anzuregen.

Wir hören nun, daß Alexander schon am Hydaspes, gleich unch der Aesiegung des Poros, ehe er weiter ostwärts zog, den Shiffsbau beginnen und die Vorbereitungen zur Indusfahrt tressen lieft'). Also hatte er schon damals die Absicht, den Strom hundzujahren, und daraus hat Dropfen geschlossen, daß Alexan= ber, als er am Puphasis umkehrte, sein Ziel zwar nicht ganz erreicht habe, aber doch nahezu, und daß seine Absichten über van Bungtromland nicht hinausgingen. Ganz anders jedoch lanten die Mane, die ihn Arrian in der schon öfters erwähnten Arbe um Puphasis entwickeln läßt2). Der König sagt hier seinen wolbeiten, es jei nicht mehr weit bis an den Ganges und den opplichen Arenn; er wolle ihnen dann zeigen, daß das faspische Wert um vom indischen Golf zusammenhänge, wie auch das Peringe Aleer; vom Persischen Meer aus wolle er dann weiter Unita umjahren bis zu den Säulen des Herafles; dann werde and Unita ibnen geboren und Asien in seinem ganzen Umfanges)

vendud 18. 18. Res Diodor 17, 89, 4. Curtius 9, 1, 4. Meine weichten 1 130

<sup>·</sup> Mirian What 5 96

Borgang Brita mit ju Anen.

unterthan sein. Er sucht sie zu überzeugen, daß zur Sicherung des Eroberten die Unterwerfung auch des nordöstlichen Asiens nöthig sei, verweist auf das Vorbild seines Ahnherrn Herakles und seuert sein Heer an, weiter vorzudringen und nicht müde zu werden. Zunächst will er also Ganges und Ocean erreichen und von hier aus den Nordosten Asiens überziehen und unterswerfen, später das übrige. Dies ist offenbar der Sinn der Wede; in der That wird hier die Eroberung der Welt proklamirt.

Rann nun Alexander so oder ähnlich gesprochen haben? Ich glaube nicht; weder damals noch später hat er je solche Sedanken gehabt, wie sie ihm Arrian in den Mund legt. Ge-Test, er hätte vorgehabt, das gauze nördliche Asien zu erobern, würden wir ohne Zweisel wenigstens beim Feldzuge in Sogdiana, an der Grenze des Reiches, am Jagartes, davon ge-Dort haben. Im Gegentheil sehen wir hier, daß Alczander sich da vit begnügt, das zu unterwerfen, mas die Perfer besessen hatten. Der Jagartes hat er, ähnlich wie früher die Donau, nur überich wätten, um die dortigen Stämme zu schrecken, und kehrte dann 10fort wieder um; die Unternehmung gegen die Massageten gibt er Quf, sobald sie dem Spitamenes nicht länger Schutz gewähren, alf D der Anlaß zu einem Kriegszuge fortfällt. Strabo, der hievor erzählt, spricht viel von den unbekannten Gegenden jenseits des Jaxartes und der Sogdiana, ferner von der Möglichkeit eire Er Seeverbindung Indiens mit dem Kaspischen Meere, aber weiteren Plänen weiß er nichts, obwohl er gerade die besten De Ttoriker Alexander's reichlich benutzt hat und sich stets auf die Seschichte seiner Feldzüge bezieht<sup>1</sup>). Auch später hat Alexander durch keine Handlung oder beglaubigte Außerung angedeutet, da 😝 er solche Unternehmungen plane. Er war kurz vor seinem De mit der Expedition an den persischen Meerbusen beschäftigt, die das Ziel verfolgte, das der Euphratmündung benachbarte Sebiet zu erkunden und zu unterwerfen. Er beauftragte ferner cirren seiner Offiziere, den Herakleides, auf dem Kaspischen Meere

<sup>1) 11, 518.</sup> Nach Curtius Ruf. VII, 7 f. hat Alexander freilich daran gedacht, die Stythen jenseits des Jazartes zu unterwerfen. Bgl. unten S. 33.

eine Flotte zu bauen und die Küsten zu untersuchen. Von größeren kriegerischen Unternehmungen ist keine Rede.

Aber an den Ganges hat Alexander doch ziehen wollen; dafür haben wir bei verschiedenen Schriftstellern Nachrichten. Wie man sagte, hörte er von einem großen Heere, das sich aus den Völkern am Ganges bilde, um ihn zu erwarten, und wünschte jehnlichst, zu ihnen vorzudringen. Freilich Arrian schweigt da= von, und wir müssen also annehmen, daß die guten Autoren nichts davon wußten1); nur in den geringeren, mit vielerlei Minthen durchwirkten Erzählungen ist davon die Rede2). noch hat Dropsen, der sich gegen die allzu phantastischen Plane ablehnend verhält, das Zugeständnis gemacht, daß Alexander ohne Zweifel an den Ganges habe ziehen wollen. Mit Rücksicht auf die schon begonnene Vorbereitung zur Indusfahrt nimmt er an, daß er dabei nur einen kurzen Streifzug, eine Ravalkabe beabsichtigt habe<sup>3</sup>). Ich habe schon in meiner Geschichte Alexan= der's darauf hingewiesen, daß diese Nachrichten sehr verdächtig und wahrscheinlich durch die späteren Zustände, wie sie durch Sandrokottos und seine Nachfolger hergestellt und den Hellenen befannt wurden, beeinflußt worden seien4). Gine erneute Er= wägung hat mich zum Ergebnis geführt, daß sie ganz werthlos jind und daß Alexander an einen Feldzug zum Ganges wahr= scheinlich niemals gedacht hat. Hiezu ist ce nöthig, sich kurz darüber zu orientiren, was Allegander und seine Zeitgenossen von Indien wußten; denn davon hing der Feldzugsplan ab. Dabei muffen wir uns von den Vorstellungen, die das spätere

<sup>1)</sup> Arrian wird aus den anderen Quellen wohl davon gehört haben, hat es aber absichtlich, weil seine besseren Autoren nichts davon wußten, übergangen.

<sup>\*)</sup> Plutarch, Alex. 62. Diodor 2, 37, 3. 17, 93, 2. Curtius Rufus 9, 2, 2. Justin. 12, 8, 10. Die weitere Konsequenz dieser Nachrichten hat der Alexander-Roman gezogen, der den König an den Ganges gelangen läßt, wie denn überhaupt dieser Roman die angeblichen Pläne Alexander's verswirklicht.

<sup>\*)</sup> Hellenismus 1, 2, 161. Wie Dropsen sich eine bloße Kavalkade als möglich denkt, ist nicht ersichtlich.

<sup>4)</sup> Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten 1, 138 Anm. 5.

Alterthum und wir auf Grund erweiterter Kenntnisse haben, los machen und uns in den Geist einer früheren, weniger unterrichteten Zeit zu versetzen bemühen.

Indien ist ursprünglich, wie schon der Name lehrt, das Land des Flusses Indus. Es hat daher auch nur einen Fluß, eben den Indus'). Auf diese Landschaft ist der Begriff und Name Indien so streng beschränkt, daß auch die westlich benachbarten Völker, die ethnographisch zu den Indern gehören, wie die Paktyer und die Stadt Raspapyros, die Ganderier, Paropamisaden u. a., ihnen nicht zugerechnet werden 2). Dieses Indien, ein Land von ungeheurer Ausdehnung, war das östliche Ende der bewohnten Erde; darüber hinaus gab es nur Sand und Wüste, in der, so weit die Kenntnis reichte, keine Menschen mehr wohnten 3). Wie der Name lehrt, ist das Land den Hellenen durch die Perser bekannt ge-Darius hat es unterworfen und nach der bekannten Erzählung Herodot's eine Expedition den Indus hinabgeschickt4), an der Skylax von Karyanda theilnahm. Die Inder stehen im Berzeichnisse der tributpflichtigen Satrapien. Wie weit sich die Abhängigkeit später thatsächlich erhielt, ist nicht bekannt; jeden= falls erscheinen noch im Heere des Darius Rodomannus bei Gaugamela indische Truppen und indische Elephanten 5). Declenen war das Land also nicht ganz fremd; schon die frühesten Geographen Hekatäos und Herodot und später Ktesias haben es be Tchrieben. Man erzählte die erstaunlichsten Dinge von dem La vide, seiner Größe, Bevölkerung und Fruchtbarkeit und seinen west Erderbaren Erzeugnissen. Auch in die Mythologie wurde es au Fgenommen; man lich den Dionysos wie den Herakles auf sei em Zuge bis dorthin gelangen; es war eben das Ende der

<sup>1)</sup> Atesias fr. 1: ὅτι οὐχ ὕει ἀλλ' ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ ποτίζεται ἡ Ἰνδική.
27: ὅτι ἐν τῷ ποταμῷ τῶν Ἰνδῶν σκώληξ γίνεται u. s. w.

<sup>3)</sup> Herodot 3, 91. 102.

<sup>3)</sup> Herodot 3, 98; 4, 40. Rtesias fr. 1. Bgl. Strabo 15, 686 f.

<sup>4)</sup> Die Angabe des Megasthenes (bei Strabo 15, 687), daß nur Kyros einemal in die Nähe Indiens gekommen sei, ist nicht genau. Vgl. Strabo 15, 688.

<sup>5)</sup> Arrian, Anab. 3, 11, 5.

Welt. Aber immer ist dies Indien die Landschaft des Indus; vom Ganges wußte man nichts; dieser wird in der Literatur des 5. und 4. Jahrhunderts nie genannt<sup>1</sup>), und nicht zufällig, denn man kannte ihn nicht. Es gibt eine lehrreiche Stelle der Meteoroslogie des Aristoteles<sup>2</sup>), die zur Zeit der Feldzüge Alexander's versaßt ist. Er spricht von jenem Hochgebirge Asiens, das er Parnasos nennt<sup>3</sup>), von dem die meisten der großen Ströme Asiens herabkommen, der Baktros (d. h. der Dros), der Choaspes (bei Susa), der Araxes (d. i. der Jaxartes) und endlich der größte von allen, der Indus. Der Ganges existirt im Erdbilde des Aristoteles noch nicht, sonst hätte er ihn hier nennen müssen; denn das Gebirge liegt zugleich nahe am Ende Asiens, und gleich dahinter kommt das große Weltmeer.

Diese Vorstellungen nun, wonach mit der Induslandschaft die Welt ein Ende hat und zugleich der Begriff Asien sich mit dem Perserreich so ziemlich deckt4), haben auch Alexander und seine Begleiter gehabt, die noch ganz in den damals herrschenden unbestimmten, zum Theil ganz mythischen Vorstellungen von Indien lebten<sup>5</sup>). Folglich hat er, als er den Feldzug dorthin unternahm, unter Indien das verstanden, was damals alle Welt verstand, nämlich die Induslandschaft, den letzten Theil der persischen Monarchie. Den Namen Ganges hatte er wahrschein= lich überhaupt noch nicht gehört, und kann also auch nicht die Absicht gehabt haben, ihn zu erreichen. Halten wir dazu, daß Alexander schon am Hydaspes die Rückfahrt auf dem Indus vorbereitete, daß ferner alles, was wir über die unerfüllten Eroberungspläne des Königs hören, nicht von Zeitgenossen berrührt, sondern von späteren Schriftstellern, die eine sehr erweiterte und verbesserte Kenntnis von Indien hatten, so ergibt

<sup>1)</sup> Die Erwähnung des Ganges in einem noch dazu verdächtigen Fragmente des Ktesias (fr. 57 p. 87a Müller) beruht auf Ronjektur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1, 13 ©. 350 a 18.

<sup>\*)</sup> Bas eine Berfürzung und Entstellung des Namens Paropanisos ift.

<sup>4)</sup> Herodot 1, 4: την γαρ Ασίην και τα ένοικέοντα έθνεα βάρβαρα οίκειευνται οι Πέρσαι, την δε Ευρώπην και το Ελληνικον ηγηνται κεχωρίσθαι.

b) Strabo 15, 686.

sich vollends, auf wie schwachen Füßen die Annahme steht, daß Alexander den Ganges habe erreichen wollen. Der Feldzug nach Indien ist nicht, wie Kaerst meint, der Anfang eines neuen Unternehmens, sondern nur die Fortsetzung und Vollendung des begonnenen, der Eroberung des Perserreiches.

Aber Alexander könnte, so wird man einwerfen, am Indus und im Pendschab vom Ganges gehört haben. Er könnte es wohl, aber es gibt keine Spur davon, und der mühselige, rasche Feldzug mit seinen unablässigen Kämpfen und Beschwerden gab ihm nicht viel Muße1). Und wissen wir denn, ob die Inder selbst viel vom Ganges wußten? Zwischen bem Indus und Gangesgebiet liegt eine sehr solide Grenze, eine breite Buste, und nur ein schmaler Saum verbindet am Gebirge die beiden Entscheidend ist, daß sich bei keinem der Zeitgenossen Allexander's auch nur eine Andeutung von der Existenz des Ganges findet, weder bei Ptolemäos oder bei Aristobul, noch bei Onesikritos und Nearch. Diese Schriftsteller, die doch zum Theil erst geraume Zeit nach Alexander's Tode schrieben, stehen noch ganz auf bem Standpunkte der älteren Zeit. Für Onesi= fritos, vielleicht den ältesten, ist das Land des Musikanos am unteren Indus der südlichste Theil Indiens?); den Indus denkt er sich offenbar so fließend, wie ihn die alten Karten malten3), nämlich nach Südosten4). Er erwähnte die Insel Taprobane, die nach ihm weit im Ocean, 20 Tagesfahrten vom Festlande entfernt liegt<sup>5</sup>); vermuthlich hat er an der Küste, die man an der Indusmündung berührte, von ihr gehört 6). Vom Ganges weiß er nichts, und ebenso wenig Nearch und die andern

<sup>1)</sup> καὶ ἃ είδον δέ, εν παρόδω στρατιωτική καὶ δρόμω κατέμαθον Strabo 15, 685.

<sup>2)</sup> Strabo 15, 694.

<sup>3)</sup> Strabo 2, 87.

<sup>4)</sup> Denn er sagt, daß der Indus anders als der Nil, der von Süden nach Norden fließe, auf lange Strecken sich in dem gleichen Klima, d. h. der gleichen Breite, halte. Strabo 15, 695.

<sup>\*)</sup> Strabn 15, 691.

<sup>\*) 20</sup> Tage ist etwa die Zeit, die ein Schiff von der Indusmündung nach Taprobane (Censon) brauchte.

Zeitgenossen. Man lernte ihn erst kennen, als Sandrakottos vom Indus aus erobernd an den Ganges vordrang, als Megasthenes als Gesandter zu ihm ging und nun in seiner Beschreibung Indiens zum ersten Mal der hellenischen Welt die Gangeslandschaft erschloß. Damals wurde auch diese dem Begriff Indien einverleibt, der sich ähnlich erweitert hat wie der Name Italien, der ursprünglich auch nur den südlichsten Theil des späteren Italiens bedeutet und sich erst später infolge der politischen Neugestaltung auf die ganze Halbinsel ausdehnt.

Was also in der Rede Alexander's bei Arrian von einem Feldzug an den Ganges gesagt wird, kann weder von dem Könige selbst gesprochen noch von seinen älteren und besseren Historikern geschrieben sein. Nicht anders steht es nun ferner mit dem, mas weiter folgt, wo Alexander die Absicht äußert, vom Ganges und dem östlichen Ocean das Kaspische Meer zu erreichen und zu zeigen, daß dieses mit dem indischen Ocean in Berbindung stehe. Denn wenn er wirklich so gesprochen hätte, so würde er die Überzeugung gehabt haben, das Kaspische Meer münde in das Weltmeer. Woher wußte er das? erst kurz vor seinem Tode entsandte er den Herakleides zur Erkundigung auf das Kaspische Meer, um, wie Arrian sagt2), festzustellen, ob es mit dem Schwarzen Meere oder mit dem Ocean zusammen= hänge; aber diese Expedition kam nicht zur Vollendung. Arrian hätte also dem Alexander mindestens eine verfrühte Kenntnis zu= geschrieben. Aber nicht nur dies; es kann mit großer Gewißheit nachgewiesen werden, daß die Zeitgenoffen Alexander's von einer Mündung des Kaspischen Meeres in den Ocean nichts wußten, gar nicht daran dachten und so fest wie nur möglich vom Gegentheil überzeugt waren.

Denn nach der alten, ganz richtigen Ansicht, die schon Herodot<sup>3</sup>) vertritt, war das Kaspische Meer ein Binnensee ohne

<sup>1)</sup> Megasthenes scheint erst nach Berosus geschrieben zu haben; sein Buch kann also srühestens unter Antiochos I. (280—264 v. Chr.) abgesaßt sein.

<sup>2)</sup> Anab. 7, 16, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 1, 203.

Abfluß, ringsum bewohnt. So sagt auch noch Aristoteles1), und ebenso glaubten Alexander's Soldaten. Dies zeigte sich, als die Makedonier an den Jaxartes, den Syr Darja gelangten; denn diesen hielten sie für den Tanais, den Don, und benannten ihn so2). Man glaubte, der Jagartes flösse in die Mäotis, und da ferner der Tanais nach der herrschenden Ansicht die Grenze zwischen Asien und Europa bildete, so hielt man folgerichtig das jenseitige Ufer des Jaxartes für Europa, führte aus dem Charafter der Vegetation Beweise dafür an und glaubte, die jenseitigen Völker seien europäische Skythen3). Mit dieser Ansicht verband man zugleich eine andere, anscheinend wohl verbürgte Thatsache, wonach der Jaxartes seine Mündung im Kaspischen Meere hatte. Der Tanais galt nämlich, wie Aristoteles bezeugt, für eine Abzweigung des Araxes, d. h. des Jaxartes4), und so vereinigte sich Alles auf das beste; noch später, eine Generation nach Alexander, sprach der Historiker Hekatäos dieselbe Meinung aus). Andere vermutheten aber auch, daß eine kanalartige Berbindung zwischen dem hyrkanischen Meer und der Mäotis

<sup>1)</sup> Meteor. 2, 1, 354 a 3 und 1, 12, 351 a 8, wo das Weer ή ίπο τον κασον λίμνη genannt wird.

Dies ist ganz allgemein; vgl. die folgende Anmerkung und dazu die beschnite Erzählung des Chares von Mytilene (fr. 17 p. 119, Müller bei Len. 13, 575); noch bei Polybios 10, 48, 1 und selbst bei Lucian, Todtenspr. 12, 5 ist es nicht anders. Uristobul gab daneben auch den einheimischen men Jagartes. Strabo 11, 505. Arrian 3, 30, 7.

Allegander selbst nannte neckte der stutate feinem bei Plutarch angeführten Briefe die jenseitigen Bölker Skythen. Arrian charakteristisch ist, daß er (3, 30, 7) meint, es sei ein anderer Tais, nicht der skythische, gemeint. Ihm war diese alte Meinung nicht werständlich; so weit reichte weder sein Wissen noch sein Denken.

<sup>\*)</sup> Meteorol. 1, 13, 350 a 24: τούτου δ'ό Ταναϊς ἀποσχίζεται μέρος είς την Μαιώτιν λίμνην. Schon Herodot 1, 202 wirft den Araxes und Fartes zusammen. Bgl. Strabo 11, 531 und Ideler's Anmerkungen zu Aristoteles' Reteorologie.

<sup>5)</sup> Stymnos V. 868. Ob der Eretrier oder der Teier (Abderite) hier Gemeint ist, macht für die Zeit kaum Unterschied.

bestünde1). Nach den geographischen Anschauungen der Zeit Alexander's rückten eben Tanais und Jaxartes, das Kaspische Meer und die Mäotis viel enger zusammen, als es in Wirklichkeit war. Man wird diesen Irrthum leichter verstehen, wenn man sich erinnert, wie die damaligen Erdbilder beschaffen waren; denn von diesen waren doch die Borstellungen der Gebildeten abhängig. Dem Einspruch Kundiger zum Trot malte man da= mals wie in alter Zeit die bewohnte Erde freisrund2). Dabei kam der Orient gewaltig zu kurz, und was nach Osten hin gehörte, mußte sich nach Norden bin zusammendrängen lassen. Noch später ließ Klitarch zwischen Pontus und dem Kaspischen Meere nur einen schmalen Isthmus bestehen3), und es erklärt sich nunmehr aus dieser ganzen Anschauung leicht, wie Onesikritos und nach ihm Klitarch und viele Andere4) dazu kamen, am Kaspischen Meere die Amazonen mit Alexander zusammenzubringen, deren Reste man sich am Südufer des Pontus, am Thermodon, vder, nach Herodot's bekannter Erzählung<sup>5</sup>), am Oftufer des Tanais dachte. Man glaubte am Kaspischen Meer wie in Baktrien nicht mehr so weit vom Pontus entsernt zu sein. Der Fürst der Chorasmier (im heutigen Chorasan) behauptete nach

<sup>1)</sup> Strabo 11,509 f., wo Polykleitos von Larisa als Autor genannt wird, ein Mann, der vielleicht noch zu Alexander's Zeitgenossen gehört, jeden= falls aber in der Generation nach ihm lebte. Bgl. Plutarch, Alex. 64.

<sup>2)</sup> Aristoteles, Meteorol. 2, 5, 263 b 13: διὸ καὶ γελοίως γράφουσι νῦν τὰς περιόδους τῆς γῆς γράφουσι γὰρ κυκλοτερῆ τὴν οἰκουμένην. Schon Herodot äußert sich ähnlich 4, 36: γελῶ δὲ ὁρῶν γῆς περιόδους γράψαντας πολλοὺς ῆδη —, οῦ ἀκεανόν τε ἡέοντα γράφουσι πέριξ τὴν γῆν ἐοῦσαν κυκλοτερέα ὁς ἀπὸ τόρνου. Man sieht, der konjervative Sinn der Zeichner und Maler beshielt über die Forderungen der Wissenschaft die Oberhand.

<sup>3)</sup> Strabo 11, 491. Nach einer Notiz des Plinius h. n. 6, 31 hat Seleufos I. daran gedacht, diesen Isthmus zu durchstechen. Schwerlich darf man aber mit Neumann (Hermes 19, 184 f.) dieses Projekt ernst nehmen; es ist ein Projekt der Studirstube, ganz ähnlich wie die ebenfalls bei Plinius (3, 101) dem Phrrhos angedichtete Absicht, eine Brücke über das adriatische Meer zu schlagen.

<sup>4)</sup> Strabo 11, 505. Plutarch, Alex. 46. Curtius Ruf. 6, 5, 24 f. Justin. 12, 8, 5. Diodor 17, 77.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Herodot 4, 110.

Arrian<sup>1</sup>), Nachbar der Kolcher und Amazonen zu sein, und erbot sich, dem Alexander zur Unterwerfung dieser und anderer Pontusvölker den Weg zu zeigen.

Alles dies, auch die Nipthen, ruhen auf der Voraussetzung, daß das kajpische Meer ein Binnensee sei ober wenigstens mit dem Ocean nicht in Verbindung stehe; denn nur so konnte der Glaube entstehen, daß Tanais und Jaxartes berselbe Fluß seien. Die andere Meinung, nach welcher das hyrkanische Meer einen Busen des Oceans bildet, ist erst später durchgedrungen. Zwar behauptet Plutarch\*), daß schon die alten Physiker lange vor Alexander davon gewußt hätten, aber das ist sehr zweifelhaft. Es müßte schon einer der ionischen Philosophen gemeint sein's), doch davon ist uns nichts bekannt; benn daß Hefatäos von Milet dieser Meinung gewesen sei, ist ganz unerweislich. Wahrscheinlich liegt an dieser Stelle, die überhaupt nicht genau ist, ein Irrthum Plutarch's vor4). Aber sei dem wie ihm wolle, jedenfalls dem Alexander und seinen Genossen, insonderheit seinen ältesten Historifern, lag dieser Gedanke gang ferne. Zuerst ausgesprochen hat ihn Patroflos, der unter Seleufos und Antiochos I. ein großes Stud des kaspischen Meeres befuhr und, da er kein Ende fand, zur Meinung kam, daß ce ein Busen des Oceans seis). Diese

<sup>1) 4, 15, 4;</sup> die Erwähnung der Amazonen zeigt, daß dies weder aus Ptolemäos noch aus Aristobul stammt, obwohl es nicht als aus andern Duellen entlehnt kenntlich gemacht ist.

<sup>2)</sup> Aler. 64.

<sup>3)</sup> H. Berger, Geschichte der wissensch. Erdfunde 1, 31.

<sup>4)</sup> Die Meinung, die der viel genauere Strabo 11, 509 dem Polykleitos zuschreibt, wird von Plutarch dem Alexander beigelegt. Hätte einer der älteren Geographen oder Philosophen sie geäußert, so würden wir wohl in den Erörterungen des Eratosihenes, die wir aus Strabo recht gut kennen, etwas davon hören.

<sup>5)</sup> Strabo 11, 518. Neumann (Hermes 19, 165 f.) sest die Fahrt zwischen 285 und 282 v. Chr. auf Grund einer sehr unsicheren Kombination, wie er auch darin irrt (S. 185 f.), daß er nach Schöne's Vorgang den Aristobul von ihm abhängig sein läßt. Wir wissen nur, daß Patroklos unter Seleukos I. und Antiochos I. lebte und wirkte; es ist also wahrscheinlich, daß er jene Fahrt noch unter Seleukos, etwa zwischen 300 und 282 v. Chr., ausführte.

Ansicht erlangte dadurch, daß Eratosthenes sie aufnahm und in seinem neuen Erdbilde das kaspische Meer in den nördlichen Ocean münden ließ, allgemeine Geltung und beherrschte die Borsstellung bis auf Claudius Ptolemäus. Auch Arrian folgt dem Eratosthenes, den er als hochangesehene Autorität schätt und wiederholt ansührt. Diese Eratosthenische Geographie hat er nun auch dem Alexander in den Mund gelegt, darin wird nach meinen Aussührungen nicht mehr zu zweiseln sein; aus ihr stammt der Ganges und der östliche Ocean, aus ihr auch die Verbindung des kaspischen Meeres mit dem Weltmeer. Für die Pläne Alexander's wird man die Rede also nicht als Zeugnis verwenden dürsen.

Ich bin aber noch nicht am Ende. Noch ein neuer Entswurf erscheint hier, freilich selbst für gläubige Leser etwas unspassend in Alexander's Rede eingefügt, die Umschiffung Arabiens und Afrikas, und selbst dieser scheint Kaerst unter den Entswürsen Alexander's einen Platz zu gönnen. Aber wiederum zeigen die geographischen Anschauungen der Zeit, daß Alexander schwerlich einen solchen Gedanken gesaßt hat. Daß zwischen dem persischen Golf und Ägypten eine Seeverbindung bestünde, wußte man wohl; aber mit der Umschiffbarkeit Afrikas war es eine andere Sache. Nach Herodot's bekannter Erzählung<sup>2</sup>) ließ Pharao Necho durch Phönizische Schiffer Afrika umsahren. Die Reise dauerte 30 Monate, zweimal ward unterwegs gesäet und geerntet und dann die Fahrt fortgesett. Die Sonne kam ihnen unterwegs zur rechten Hand. Aber mit dieser Erzählung, deren Glaubswürdigkeit ja verschieden beurtheilt wird, war der Zusammenhang

<sup>1)</sup> Anab. 5, 3, 1. 5, 1. Indic. 3, 1. Wobei in Erinnerung zu bringen ist, daß gerade zu Arrian's Zeit durch die Forschungen des Marinus, die Ptolemäus verarbeitete, die alte richtige Meinung über die Natur des Kaspischen Meeres wieder austam. Arrian scheint davon keine Notiz genommen zu haben, und doch sollte man von ihm erwarten, daß er hier genauer unterrichtet wäre; denn er war bekanntlich Legat von Kappadokien und hat einmal eine Fahrt auf dem Pontus dis nach Dioskurias unternommen. Jedenfalls hätte er, wenn er ein wissenschaftliches geographisches Interesse gehabt hätte, leicht erfahren können, was andere seiner Zeitgenossen schon wußten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 4. 42.

des atlantischen und erythräischen Meeres mit nichten bewiesen. Nach dem Periplus des Stylax, der nicht lange vor Alexander abgefaßt wurde, ist an der atlantischen Rüste Afrikas das Meer wegen Untiefen und Seepflanzen bald nicht mehr schiffbar, und ähnlich war die Meinung des Aristoteles; daß eine Verbindung mit dem Rothen Meer bestehe, wird nur als eine Meinung angeführt'). Aristoteles rechnet das Erythräische Meer zu den geschlossencn Binnenmeeren; doch steht es nach ihm auf eine kleine Strecke mit dem atlantischen Ocean in Berbindung 2); nach ihm erstreckt sich also bas Festland bis in den Süden des indischen Oceans. Alles war also ganz unbestimmt, man war nur auf Bermuthungen und Schlüsse angewiesen, und auch Alexander befand sich in keiner besseren Lage. Anfangs, also etwa zu der Beit, wo er angeblich jene Rede hielt, glaubte er, wie Nearch berichtet, der Indus sei berselbe Fluß wie der Nil, und wähnte am Indus die Nilquellen entdeckt zu haben, bis ihn die Fahrt den Fluß hinab eines besseren belehrte3). Darnach muß er sich von Indien bis nach Ägypten ein einziges Festland und das Rothe Weer als rings von Land umschlossen gedacht haben. Bei dieser Sachlage glaube ich nicht, daß der König wirklich je daran gedacht hat, mit einer erobernden Flotte Afrika zu um= Während man sich damals also ganz im Ungewissen befand, hat wiederum Eratosthenes, durch die Entdeckungen der Ptolemäer an der Oftküste Afrikas veranlaßt, die Lehre von der Umschiffbarkeit Afrikas auf's neue verkündet und zur Herrschaft Freilich fand auch er Widerspruch, und Hipparch wie Bolybios leugnen, daß man etwas wisse, und lassen die Möglichfeit offen, daß sich das feste Land endlos nach Guben fortsete4), und in der Ptolemäischen Karte ist die Südsce bekanntlich wieder ein geschlossenes Becken; aber die eratosthenische Meinung ist tropdem durchgedrungen und hat dadurch auch in der Arrianischen

<sup>1)</sup> Stylag § 53. S. 93. 95 Müller. Aristot., Meteorol. 2, 1, 354a 22.

<sup>2)</sup> xatà µıxoòv xowwwovoa. Aristot., Meteorol. 2, 1, 353 b. 35 f.

<sup>3)</sup> Strabo 15, 696. Arrian, Anab. 6, 1, 2. Berger, Wissensch. Erd= kunde d. Griechen 1, 50.

<sup>4)</sup> Polyb. 3, 38. Berger, Die geogr. Fragmente des Hipparch S. 80 f.

Rede Ausdruck gejunden. Es darf also nochmals hervorgehoben werden, daß diese Rede für die Kenntnisse der Ubsichten Alexander's gar keinen Werth hat, sondern daß Arrian hier seinen eigenen Ansichten über Alexander's Pläne Ausdruck verliehen hat. Damit ist es wahrscheinlich, daß wie die ganze Rede Alexander's, so auch die Antwort des Koinos Arrian's eigene Arbeit ist. Es fällt jehr in's Gewicht, daß wir auch in dem Vertreter der rhetorischen Überlieferung, bei Curtius Rufus1), bei biefer Gelegenheit eine Rede Alexander's und eine Antwort des Koinos sehen, und wer diese nit den Arrianischen vergleicht, wird finden, daß zwischen beiden viele Anklänge bestehen, daß aber die thatsäch= lichen Verhältnisse bei Curtius viel besser zum Ausdruck gekommen sind als bei Arrian2). Ich spreche die Vermuthung aus, daß der Anlaß der Rede von Arrian nicht dem Ptole= mäos oder Aristobul, sondern der vulgären rhetorischen Über= lieferung entnommen ift, daß also die älteren Schriftsteller hier gar keine Reden brachten. Arrian hat diese Gelegenheit benutt, um die Absichten Alexander's, wie er sie später nochmals ent= wickelt hat, diesem selbst in den Mund zu legen.

Über diese maßlosen Welteroberungspläne dürfte genug gesagt sein. Es bleibt noch übrig, kurz zu berichten, was wir sonst von Alexander's Entwürsen hören. Nicht lange vor seinem Einzuge in Babylon sandte er den Perakleides an das kaspische Meer mit dem Auftrage, eine Flotte zu bauen. Arrian³) fügt in längerer Darlegung hinzu, er habe das kaspische Meer und seinen Zussammenhang mit dem Pontus oder dem Deean erforschen wollen. Seine Bemerkungen bewegen sich dabei so sehr in seinen eigenen soeben besprochenen geographischen Vorstellungen, sind überhaupt so individuell gefärbt, daß sie für Alexander's Absichten nur mit Vorsicht zu benutzen sind. Die Flotte hatte sicherlich nicht nur geographische Zwecke, sondern sollte vornehmlich dazu dienen,

<sup>1) 9, 2</sup> und 3.

<sup>\*)</sup> Auch die Inszenirung ist bei Curtius viel besser als bei Arrian. Wie anschaulich erzählt der Rhetor, wie Koinos hervortritt, den Helm vom Haupte nimmt, denn so will es der Brauch, und nun den König anredet!

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 7, 16.

die Unterwerfung der Gebirgsvölker am Südrande des kaspischen Weeres und ihrer nördlichen Nachbarn zu erleichtern. Daß eine größere Expedition geplant sei, an der etwa der König selbst hätte theilnehmen wollen, wird nicht gesagt. Truppen wurden dem Herakleides nicht mitgegeben; wahrscheinlich war er auf die vorhandenen Besatzungen angewiesen.

Etwas mehr hören wir über den arabischen Feldzug, der den König in seinen letten Tagen beschäftigte. Es war eine Fortsetzung der Nearchischen Seefahrt; die Expedition bestand aus der Flotte Nearch's, die durch einige in Babylonien erbaute Schiffe verstärkt ward; es waren alles kleinere Fahrzeugc. Aus Cypern und Phönizien ferner wurden einige Kriegsschiffe über Land in den Euphrat hinübergeschafft, 17 größere und 30 kleinere, wozu Mannschaften ebenfalls in Phönizien und Umgegend beschafft werden sollten. Dazu kamen Landtruppen, die von Babylon aus vorangehen sollten; der König selbst wollte zu Schiffe folgen; Nearch befehligte wiederum die Flotte1). Ziel der Expedition war die Besiedelung der Ufer und Inseln des persischen Meerbusens2), und daß sie sich darauf beschränken sollte, dafür spricht der mäßige Umstand der Rüstungen, wie denn auch nichts darauf hindeutet, daß eine längere Abwesenheit des Königs in Aussicht genommen wurde. Später glaubte man3), wie schon oben erwähnt ist, er habe ganz Arabien unterwerfen wollen, angeblich weil die Araber allein ihm keine Gesandte geschickt hätten, in Wahrheit aber, um sich von ihnen als dritten Gott verehren zu lassen; dafür habe er ihnen dann ihre Freiheit belassen wollen. Über den Werth dieser Vermuthungen habe ich ebenfalls schon gesprochen. Daß es sich um ein sehr weit= aussehendes, langwieriges Unternehmen gehandelt habe, daß Alexander Arabien bis nach Agypten habe umfahren wollen, ist

<sup>1)</sup> Strabo 16, 741. Arrian 7, 19, 25, 2 u. 4.

<sup>2)</sup> Arrian 7, 19, 5: τίν τε γὰς παςαλίαν τὴν πρὸς τῷ κόλπῳ τῷ Πεςσικοῦ κατοικίζειν έπενόει καὶ τὰς νήσους τὰς έν ταύτη. Bgl. Strabo 16, 741, wo von der Eroberung des an Babylonien grenzenden Arabien die Rede ist.

<sup>5)</sup> So schon Aristobul, der, wie ich hier erinnere, erst nach 301 v. Chr., also 20 bis 30 Jahre später schrieb.

nach dem Stande der Vorbereitungen nicht wahrscheinlich; dazu wären ganz andere Anstalten nöthig gewesen<sup>1</sup>), und auch von Ägypten aus hätte eine solche Expedition in's Werk gesetzt werden müssen; denn Alexander war nicht der Wann, ohne genügende Vorbereitung etwas in die Hand zu nehmen. Daß er vielleicht später, nach ausreichender Erkundung und Vorbereitung das Unternehmen ausgeführt hätte, ist möglich. Daß er es damals gewollt habe, ist weder gut bezeugt noch wahrscheinlich.

übrige ist womöglich noch weniger beglaubigt. Mes Da ist zuerst der schon oben (S. 23) erwähnte Zug zur Eroberung der westlichen Mittelmeerländer, der sich angeblich unter den hinterlassenen Entwürfen des Königs befand 2). Von Vorbereitungen dazu gibt es keine Spur; das lette, womit Allexander sich beschäftigte, war eben die arabische Expedition. Bei dem Zuge in den Westen wird besonders die Unterwerfung Karthagos hervorgehoben. Leider wissen wir nun von den Bezichungen Alexander's zu dieser Macht so gut wie nichts. In einer sehr anekorisch gefärbten Geschichte bei Justinus3) ist von Besorgnissen der Karthager vor einem Angriff Alexander's die Rede. Bekannt ist ferner, daß nach den geringeren Quellen auch die Karthager im Jahre 323 eine Gesandtschaft nach Babylon geschickt haben sollen4). Wenn dies nicht erfunden sein sollte, so würde man daraus eher auf Freundschaft als auf Feindschaft schließen dürfen. Jedenfalls gibt es von feindlichen Absichten Alexander's gegen sie keine Spur5).

<sup>1)</sup> Denn was Arrian 7, 20, 3 über allerlei Erkundigungsfahrten einzelner Schiffer sagt, kann nicht als Vorbereitung gelten.

<sup>2)</sup> Diodor 18, 4, 4. Auch Arrian scheint davon zu wissen, wie man aus der Rede des Koinos 5, 27, 7 f. schließen darf.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 21, 6.

<sup>4)</sup> Arrian 7, 15, 4. Diodor 17, 113. Justin. 12, 13. Bei Diodor tommt eine Gesandtschaft der Karthager und der Libyphöniker; aber diese letteren waren als Unterthanen der Karthager gar nicht in der Lage, eine Gesandtschaft zu schicken.

b) Die karthagische Festgesandtschaft, die in Tyros 332 gesangen wurde, wurde, was sich von selbst versteht, begnadigt und ohne Zweisel heimgesandt. Arrian 2, 24, 5.

Anderswo ist von einem Zuge nach Sicilien und Italien die Rede, wobei Alexander das mißglückte Unternehmen seines m Dlossischen Vetters Alexander zu vollenden vorgehabt und es be Tonders auf Rom abgesehen habe, und es ist bekannt, daß ip ter von den Rhetoren die Frage eifrig erörtert wurde, ob die R mer wohl dem Alexander hätten widerstehen können 1). Nach art Deren ebenfalls späteren Berichten kam eine Gesandtschaft der Remer zum König nach Babylon, und Alexander soll nach dem, w er von ihnen sah und hörte, die zukünftige Größe Roms ge weissagt haben?). Dies klingt durchaus nicht feindselig ober fr = egerisch; und man sieht, daß diese späteren Erfindungen sich ge enseitig aufheben. Gut bezeugt ist nur, daß die Lufaner und Detier, von denen der Molosser Alexander vernichtet war, Boten nach Babylon schickten3). Welche Aufträge sie hatten, wissen wir nicht; daß die Gesandtschaft mit dem Untergange des Molo Ters zusammenhing, ist wahrscheinlich; auf kriegerische Absichten A Texander's läßt sie nicht schließen4).

Bum Schluß sei noch der angebliche Zug gegen die Skuthen CE wähnt, der in der Form, wie er uns überliesert wird<sup>5</sup>), ebenso eine Traumbild der späteren Historiser ist, wie die übrigen Weltsedberungspläne. Wenn man ihn dagegen in der Fassung nimmt, wie er einmal bei Arrian<sup>6</sup>) erscheint, als ein Versuch, die Pontussuser zu unterwersen, so ist dies ein Unternehmen, das für Alesender recht nahe lag, zumal wenn man bedenkt, daß schon vorher sein Feldherr Zopyrion einen freilich mißglückten Ansang dazu gemacht hatte<sup>7</sup>). Ob Alexander aber zur Zeit seines

<sup>1)</sup> Arrian 7, 1, 3. Plutarch, de Alex. virt. 13, S. 300 ed. Didot, Livius 9, 17.

<sup>\*)</sup> Aristos und Astlepiades bei Arrian 7, 15, 5. Klitarch fr. 23. Bgl. meine Geschichte 1, 182,

<sup>3)</sup> Arrian 7, 15, 4.

<sup>4)</sup> Man kann vermuthen, daß es sich etwa um die lukanischen Geiseln handelte, die dem Molosser Alexander zur Zeit seiner ersten Ersolge gegeben waren und die sich vielleicht noch in Epirus besanden. Livius 8, 24, 4.

<sup>4)</sup> Arrian 7, 1, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) 4, 15, 6.

<sup>7)</sup> Meine Geschichte 1, 171.

Todes wirklich daran gedacht hat, ob er es selbst oder durch Andere ausführen wollte, davon sehlt uns wieder jegliche Kenntnis.

Alexander trug sich, als er starb, gewiß mit vielerlei Ent= würfen; aber die ihm von der späteren, rhetorischen Überlieserung beigelegten Eroberungspläne sind Erfindungen. Und wie leicht konnten sie entstehen; seine Thaten und der Zeitpunkt seines Todes forderten zu solchen Phantasien geradezu heraus. rander hatte in verhältnismäßig furzer Zeit, in zehn Jahren, das persische Reich erobert und von einem Ende zum andern durchzogen. Gerade als er damit zu Ende war, starb er in jungen Jahren, noch nicht 33 Jahre alt. Man hatte ihn, so lange er regierte, nur als Kriegshelden und Eroberer von un= gestümer Kraft gesehen, der von einem Ziel zum andern rastlos vordrang. Ist es zu verwundern, daß man sich vorstellte, er würde, wenn er länger gelebt hätte, auch so fortgefahren sein? Gerade darin liegt der poetische Reiz seiner Person, daß man sich ihn inmitten ungeheurer Entwürse dahingerafft dachte. Die Historiker haben diesen Gedanken verschiedenartig, jeder nach seiner Beise, ausgearbeitet; sie haben die anziehende Frage zu beantworten gejucht, wie er sich zu den später zur Macht gelangten Bölkern, den Karthagern und vor allem den Kömern, verhalten haben würde. In gewissem Sinne zur Vollendung gebracht hat dies alles der Alexander-Roman, wo der König diese Entwürfe seiner Historiker wenigstens zum Theil zur Ausführung bringt.

In Wahrheit hat Alexander das Ziel, das er sich gesetzt hatte, auch vollkommen erreicht. Er zog aus gegen die Perser, wozu schon sein Vater Philipp den Anfang gemacht hatte<sup>1</sup>). Seine Absicht war, das Perserreich zu erobern und sich an Stelle des Darius zu setzen; darauf zielen von Anfang an alle seine Handlungen und Einrichtungen, und er hat es vollkommen aus=

<sup>1)</sup> Über Philipp's Absichten, ob schon er das ganze Reich erobern, oder sich mit einem Theile begnügen wollte, ist gar nichts bekannt. Was Kaerst darüber vermuthet, der Gegensaß, in den er Philipp's Politik zu der seines Sohnes bringt, ist, wie schon erwähnt, ohne jede Gewähr.

ge Fihrt, nicht mehr und nicht weniger; die Grenzen des persischen Reiches waren auch die seinigen; von einer grundsätlichen Anderung seiner Politif im Verlause des Krieges kann dabei keine Rede sein.

Nach seiner Rückfehr aus dem Osten (324 v. Chr.) finden wir ihn beschäftigt, seine neue Herrschaft zu befestigen und um= zu gestalten. Eine unermeßliche Fülle von Geschäften lag auf ihaar; jest begann erft die Arbeit. Er siedelt Hellenen und Makedorier im Orient an, Phönizier will er an das persische Meer verpflanzen; die persischen Völker zieht er zum Heer- und zum Reichsbienst heran; er will die Sieger und Besiegten zu einem Bolfe verschmelzen; er läßt die Bergwerke in Armenien untersu em und rüstet eine Expedition auf dem kaspischen Meere. Er ge bt nach Etbatana, bezwingt die Kossäer, dann geht er nach Baby Ion, das er, wie ce scheint, zur Hauptstadt und zum Mittel= pritte des Reiches erkoren hat 1). Von hier aus will er an den persischen Golf gehen, als er stirbt. Aber es gab noch viel mehr thun; die Unterwerfung und Befriedung des Reiches war noch lange nicht vollendet. In Indien, Baktrien und Karmanien maren Aufstände ausgebrochen und nur nothdürftig oder gar nicht Unterdrückt. In Rappadofien hatte sich der Perser Ariarathes unabhängig gehalten und ansehnliche Macht erworben; er wurde erst später von Perdikkas und Gumencs in einem Feldzuge mit ansehnlichen Streitlräften überwunden. Die Isaurer am Taurus hatten sich empört, desgleichen die Bithyner unter einem ein= heimischen Fürsten, dem Stammvater der späteren bithynischen Könige. Alles war noch unfertig, und es zu vollenden, erforderte lange Zeit und die ganze Kraft eines Regenten. Und man foll glauben, daß Alexander an's andere Ende der Welt zu neuen grenzenlosen Unternehmungen geeilt wäre? Er hätte bann seine Entwürfe, die Neuordnung des Reiches, die Kolonisationen, die Berschmelzung der Hellenen und Barbaren im Stiche gelassen und alles dem Berfall überantwortet. Wir können sicher sein, daß er ganz anders dachte, daß er in seinem Reiche bleiben und

<sup>1)</sup> Strabo 15, 731.

vollenden wollte, was er angefangen hatte. Das entspricht seiner Natur und Sinnesart; denn er war seurig und voll des höchsten Schwunges, zugleich aber umsichtig, überlegt und seiner Ziele wie seiner Mittel bewußt. Ob ihn eine spätere Zeit nochmals über die Grenzen seines Reiches hinaus zu weiteren Kriegzügen geführt haben würde, wer kann es wissen? Diese Frage bleibe der Dichtung überlassen; die wissenschaftliche Forschung kann sich nicht damit beschäftigen.

## Die wirthschaftliche Kultur der Deutschen zur Zeit Cäsar's.

## Von

## Werner Wittich.

R. Hilde brand: Recht und Sitte auf den verschiedenen wirthschaftlichen Kulturstufen. Erster Theil. Jena, Fischer. 1896.

Recht und Sitte eines Volkes stehen im engsten Zusammenshang mit der jeweils bei diesem Volk herrschenden wirthschaftlichen Kultur. Eine bestimmte wirthschaftliche Kulturstuse bedingt gewisse rechtliche und soziale Institutionen. Völker von gleicher wirthschaftlicher Kultur haben daher sehr häusig gleiche Einrichtungen und Sitten. Der Gedanke liegt nun nahe, die allgemeine Entwicklungsgeschichte des Rechts und der Sitte im Zusammenshang mit dem Fortschritt der wirthschaftlichen Kultur zu betrachten, und zwar das jeweils herrschende Recht und die Sitte eines Volkes aus dem Stand seiner wirthschaftlichen Kultur zu erklären.

Diese Aufgabe hat sich Richard Hilbebrand in seinem Werk "Recht und Sitte auf den verschiedenen wirthschaftlichen Kultursstusen" gestellt. Bis jetzt liegt nur der erste Theil dieses Werkes vor, aber die Untersuchung ist in ihm soweit vorgeschritten, daß ein Urtheil über die Methode und deren Anwendung möglich ist. Es liegen dieser Methode verschiedene Voraussetzungen zu Grunde, die zunächst klar hervorgehoben werden müssen.

Die erste ist die, daß Recht und Sitte thatsächlich so sehr mit der wirthschaftlichen Kultur zusammenhängen, daß sämmtliche

wichtigen Institute des Rechtes und der Sitte durch wirthschaftsliche Ursachen wesentlich bedingt erscheinen.

Die zweite Voraussetzung, unter deren Annahme der Versfasser die wirthschaftliche Kultur zur Erkenntnisquelle gerade der Entwicklung von Recht und Sitte gewählt hat, besteht darin, daß der Entwicklungsgang der wirthschaftlichen Kultur immer und überall derselbe ist, weil er immer und überall durch die gleichen Ursachen bedingt wird.

Die dritte Voraussetzung endlich, ebenfalls von großer Wichstigkeit für die geschichtliche Bedeutung der Methode, besteht in der Annahme, daß die gleichen Wirthschaftszustände immer und überall in der gleichen Weise Recht und Sitte beeinflußt haben.

Unter diesen drei Voraussetzungen hat der Versasser seine Wethode auf die fundamentalen Fragen in der Entwicklungssgeschichte des Rechts und der Sitte angewendet. Er hat zunächst drei Kulturstusen, die der Jäger und Fischer, serner die der Hirten und schließlich die des primitiven Ackerbaues gebildet.

Dann hat er die wirthschaftlichen Eigenthümlichkeiten einer jeden dieser drei Kulturstusen mit großer Schärse hervorgehoben und schließlich gezeigt, wie die Beschaffenheit aller rechtlichen und sozialen Institute durch die wirthschaftlichen Eigenthümlichkeiten bedingt war.

Getreu seiner Voraussetzung hat er die Thatsachen, die ihm sowohl zum Entwurf seines Bildes von der Wirthschaft auf der betreffenden Kulturstuse wie auch zur Darstellung der auf derzielben herrschenden Einrichtungen dienten, allen Völkern und Zeiten entnommen. Nur auf derselben wirthschaftlichen Kulturstuse müssen sie stehen, dann sind auch die Grundzüge ihrer Einrichtungen gleichartig, einerlei ob sie als Indianer in Amerika oder als Buschmänner in Afrika leben.

Es liegt nicht im Plan dieser Studie, die Ansichten, die Hildebrand auf Grund seiner Methode von den verschiedenartigen Instituten des Rechts und der Sitte gewonnen hat, im einzelnen zu erörtern.

Es soll nur ein Gegenstand, allerdings der interessanteste und vom Versasser mit sichtlicher Vorliebe behandelte, heraus=

gegriffen werden, nämlich seine Ansicht über Recht und Sitte der Germanen auf ihrer ältesten geschichtlich bekannten wirthschaftlichen Kulturstuse. Die älteste, näher bekannte Kulturstuse, auf der die Germanen zur Zeit Cäsar's standen, war das Halb-nadenthum.

Was ist nun Halbnomadenthum nach Hildebrand? Um die se Kulturstufe völlig zu verstehen, müssen wir zunächst wissen, was Nomadenthum ist, d. h. welche Kulturstufe und welche darauf erwachsenen Institutionen der Verfasser unter dieser Bezeichnung begreift.

Nomadenthum ist Hirtenleben, d. h. diejenige Kulturstusse, auf der der Mensch hauptsächlich vom Ertrag der Viehzucht lebt. In diesem Kulturstadium hält der Mensch Heerden. Se besteht also Vermögen. Das Vieh wird jedoch nur ausnahmsweise, in Fällen der Noth oder bei sestlichen Gelegenheiten, gesisch, in Fällen der Noth oder bei sestlichen Gelegenheiten, gesischet. Regelmäßig lebt der Hirte nicht von Fleisch, sondern Wilch und Käse. Zur Erhaltung seiner Heerde muß der Virte sortwährend umherziehen, mit dem Hirtenleben ist das Madenthum unzertrennlich verbunden. Jedoch besucht er mit einer gewissen Regelmäßigkeit Jahr für Jahr dieselben Weidepläße. Aber die Erschöpfung der Weide und der Wechsel der Jahreszeit her die Erschöpfung der Weide und der Wechsel der Jahreszeit her ihn in ständiger Bewegung.

Sind die Heerden groß, so kann nur immer eine beschränkte uhl von Familien auf einem und demselben Platz ihr Vieh beiden. Daher ist nicht einmal ein ganzes Geschlecht in einem Eltlager oder Dorf vereinigt. In der Regel vertheilt sich jedes schlecht in mehrere Zeltlager.

Die Verwandtschaft bestimmt sich nach dem Bater. Die Verliche Gewalt dauert jo lange, bis der Sohn erwachsen ist. Die Söhne erben zu gleichen Theilen, die Töchter gar nicht.

Die eigentliche Arbeitsfraft der Familie bilden die Frauen bei die Knechte, der Mann besitzt nur das Vermögen. Knechte sind nur zum Theil Unfreie, meistens durch die Not zum Dienen Leute des eigenen Stammes.

Es besteht noch die vollste individuelle Freiheit und Unahhängigkeit. Die Macht der Häuptlinge gründet sich nicht auf amtliche Befugnis oder ein angeborenes Herrschaftsrecht, sondern einzig und allein auf die Persönlichkeit oder das Gewicht und Ansehen, welches unmittelbar aus der vornehmen Abkunft, dem höheren Alter, der überlegenen Einsicht und Thatkraft oder dem größeren Reichthum erwächst. Daher können die Häuptlinge auch nur rathen, nicht aber befehlen, die einzige wirkliche Gewalt ist die des Hausvaters.

Wie entsteht nun aus diesem Hirtendasein des Nomaden das Halbnomadenthum?

Um dies zu begreifen, müssen wir zunächst die Entstehung des Pflanzenbaues betrachten. Der Pflanzenbau entwickelt sich unabhängig von der Biehzucht aus der Pflanzenlese. Ia, es gibt Bölker, allerdings nicht in Asien ober Europa, sondern in Afrika und Amerika, die, ohne die Phase des Hirtenlebens durch laufen zu haben, direkt von Jagd und Fischerei zur Agrikultur übergegangen sind. Wie und warum geht nun gerade der Nomade vom Hirtenleben zum Ackerbau über? Nicht deshalb, weil er mit ihm bekannt geworden ist, ihn entdeckt oder erfunden hat und seine Vorzüge einsieht. Ja, es ist nicht einmal sicher, ob er sich darüber klar geworden war, daß die ganze spätere Kultur= entwickelung nur auf der Grundlage des Ackerbaus vor sich gehen könne. Ganz im Gegentheil sucht der Nomade, so lange es ihm irgend möglich ist, bei dem gewohnten und daher lieb geworbenen Hirtendasein zu verharren. Er kennt ben Ackerbau schon lange, aber er verachtet ihn. So lange seine Heerden ihn und seine Familie ernähren, denkt er so wenig daran, ein Ackerbauer zu werden, als hentzutage ein wohlstehender Ritterguts besitzer es sich einfallen läßt, seinen gut rentirenden Besitz zu verkaufen und in der Stadt ein Gewerbe zu betreiben.

Aber wir wissen bereits, daß die Aulturstuse des Nomadenlebens Unterschiede von arm und reich kennt. Es gibt große Heerdenbesitzer, ses gibt kleine, Leute, die von ihrem Viehbesitz nur gerade leben können, die durch Unglücksfälle oder Vermögenstheilungen in äußerste Dürstigkeit versetzt werden. Ansangs treten sie wohl als Anechte in den Dienst der reicheren Stammesgenossen und werden bei der Wartung der Heerden verwendet.

Aber dieje Verwendung hat ihre Grenze. Tropbem steigt ihre 3ahl. Die bitterste Noth droht ihnen, und dann erst sind die Borbedingungen für den gewaltigsten wirthschaftlichen Fortschritt gegeben. Sie bequemen sich dazu, als Ackerbauer den Boden zu bearbeiten. Aber sie werden damit noch lange nicht freie, seßhafte Bewuern. Zunächst beschränkt sich ber Ackerbau in seinen ersten Art fängen auf die Sommersaat, er hat den Charakter eines Ne benbetriebes, die wichtigste Erwerbsquelle bleibt noch auf lange Bett die Biehzucht. Daher muß der Ackerbau sich den Betriebs= bedingungen der Viehzucht unterordnen. In der Nähe der Smmerweiden liegen die Getreidefelder. Selten wird ein Stück La vid länger als ein Jahr bebaut. Bei dem Überfluß an Land bi Det die geringste Erschöpfung des Bodens den Anlaß, den Acterbau zu verlegen. Wechseln sie nun gar die Lage der Sommer= weibe, so muß natürlich der Ackerbau auch folgen. So ist der Standort des Ackerbaues aus den beiden Gründen, einmal wegen der sehr extensiven Betriebsweise und dann wegen der Fortdauer der nomadischen Lebensweise, kein fester.

Außerdem aber lebt der zum Ackerbauer herabgesunkene Dmade oder Hirte noch immer größtentheils von den Erzeugsnissen der Bichzucht. Nun besitzt er aber gar kein oder wenigsstenß nicht mehr genügend Vieh, um seine Lebensbedürsnisse zu befriedigen; denn sonst wäre er ja nicht Ackerbauer geworden. Das zum Leben nothwendige Vieh erhält er von dem reichen Deerdenbesitzer, oder aber er wird von diesem mit den zum Leben nothwendigen Produkten der Viehzucht versehen. In beiden Fällen aber muß er einen Theil der Ernte an den reichen Heerdensbesitzer abgeben.

Auf dieser Kulturstuse gibt es nun noch kein Eigenthum am Grund und Boden. Wahrscheinlich hatten zur Zeit des reinen Romadenthums die Gentes oder deren Untertheilungen, die Zeltsgenossenschen, abgegrenzte Weidereviere, innerhalb deren sie den Weidegang der Heerden fremder, nicht zur Gens oder Genossenschaft gehöriger Besitzer nicht zuließen. Aber dies dauerte natürlich nur so lange, als sie das Weiderevier selbst benutzen. Suchten sie andere Weiden auf, so hatten sie wohl weder die

Möglichseit noch den Willen, andere Nomaden von den verslassenen Gebieten fern zu halten. Auch der primitive Ackerbau, der unter Beibehaltung der nomadischen Lebensweise betrieben wurde, brachte hierin seine Veränderung hervor. Nur verhältenismäßig höchst geringfügige Bestandtheile der großen Weidereviere wurden zum Ackerbau in Anspruch genommen. So lange der Ackerbau dauerte, war der Ackerbauer im Besitz dieser Grundstücke geschützt. Auch die mächtigen Heerdenbesitzer hinderten im eigenen Interesse jede Störung dieses Besitzes. Aber der häufige Wechsel im Standort des Ackerbaues ließ es ebensowenig wie zur Zeit des reinen Nomadenthums zur Ausbildung eines dauernden Rechtes am Grund und Boden kommen.

So ist bei den Nomadenvölkern der Übergang vom reinen Hirtenleben zu den Anfängen des Ackerbaues mit der Begründung einer sozialen und wirthschaftlichen Abhängigkeit der Ackerbauer verbunden.

Der Grund dieser Erscheinung besteht darin, daß schon auf der Kulturstuse des Hirtenlebens soziale Gegensätze entstanden sind. Beim Anwachsen der Bevölkerung kann der ärmere Theil derzielben sein Leben nur sristen, wenn er sich zunächst in den Dienst der großen Heerdenbesitzer begibt. Diese verwenden die armen Volksgenossen zunächst bei der Viehwirthschaft, dann aber auch bei einem allerdings noch sehr extensiven und der Viehzucht völlig untergeordneten Ackerbau. Sie versehen diese Ackerbauer mit dem zum Leben nothwendigen Vieh und beanspruchen dafür einen Antheil an der Ernte. So entsteht der primitive Ackerbau, das Halbnomadenthum im Sinn Hildebrand's. Aber die nomadische Lebensweise bleibt bestehen, und damit sind dauernde Rechte am Grund und Boden noch unmöglich; denn noch immer bildet die Hauptgrundlage der menschlichen Existenz die Viehzucht.

Diese Kenntnis der nomadischen und halbnomadischen Kultur und der auf diesen Kulturstusen erwachsenen Institutionen verdankt Hildebrand hauptsächlich dem Studium der mongolischen und arabischen Völkerschaften. Besonders die aus guten russischen Reisewerken näher bekannten Kirgisen haben ihm viel Stoff für die Darstellung halbnomadischer Kultur geliesert, und aus der sozialen Ordnung dieses halbnomadischen Volkes scheint er seine Ansicht über die Art und Weise, wie Hirtenvölker zum Ackerbau übergehen, geschöpft zu haben.

Run zurück zu der ältesten befannten Rultur der Germanen. Nach den übereinstimmenden Berichten des Cäsar und des Strabo lebten sie hauptsächlich von Jagd und Viehzucht. Der letztere erwähnt den Ackerbau überhaupt nicht, der erstere schildert ihn als höchst unbedeutend; sicher ist also die halbnomadische Kultur unseres Volkes in dieser Epoche. Wie war diese im einzelnen beschaffen, welche Institutionen erwuchsen darauf? Von gleich: Beitigen Schriftstellern gibt nur Casar in einigen berühmt gewordenen Stellen seiner Kommentare zum gallischen Krieg darüber eine lückenhafte Auskunft. Hilbebrand interpretirt diese Stellen fra ft seiner Kenntnis der halbnomadischen Kultur und sucht die Liteten der Überlieferung auf dieselbe Weise auszufüllen. Casar berichtet, daß um die Wohnsitze der deutschen Stämme das Land west und breit wüst und unbebaut war. Nach seiner Ansicht hielten die Stämme aus Ehrgeiz und aus Furcht vor feindlichen Uberfällen diesen Zustand fünstlich aufrecht. Hildebrand erklärt die se Erscheinung aus wirthschaftlichen Gründen. Da die Germanen hauptsächlich noch von Jagd und Viehzucht lebten, so hatten sie dieser unbebauten Ländereien als Jagd= und Weide= Punde bedurft. Daher gab es auch zu Casar's Zeiten noch kein Brundeigenthum, feine Seghaftigfeit und feinen festen Standort des Ackerbaues bei den Germanen. Diesen Zustand beschreibt Safar im 22. Kapitel des sechsten Buches näher. Hildebrand deutet diese Stelle folgendermaßen. Die magistratus ac princi pes wiesen den gentibus cognationibusque hominum qui una coierunt nur immer auf ein Jahr (in annos singulos) Land zur "Bebauung" an, wo und in welcher Ausbehnung es 19men passend erschien, und zwangen dieselben, das nächste Jahr anderswohin zu übersiedeln (\*anno post alio transire cogunt« neque longius anno remanere uno in loco incolendi causa licete B. G. 4, 1). Das den einzelnen gentibus cognationibusque jeweils angewiesene "Ackerland" blieb un= getheilt.

Gentes cognationesque hominum, qui una coierunt, sind nach Hildebrand Geschlechter oder Sippschaften, die sich ganz wie die Mongolen der Vichweide wegen in Zelt- und Weidegenossenschaften vertheilt haben. Nicht immer das ganze Geschlecht, sondern nur ein Bruchtheil desselben zieht, wohnt und weidet zusammen.

Hilbebrand wendet sich nun gegen die herrschende Meinung, welche diese Sippschaften und deren Untertheilungen zu streng organisirten Verbänden, aus denen dem Einzelnen Rechte und Pflichten erwachsen, macht. Er bestreitet ferner, daß bereits seste Ackersluren bestanden hätten, in deren Nutung die einzelnen "Genossenschaften" einander alljährlich nur abgelöst hätten. Auch will er aus der ausdrücklichen Verneinung eines privaten Grundeigenthums nicht den Schluß gezogen wissen, daß zur Zeit Cäsar's ein Gesammteigenthum des Staates oder der Gemeinde an Grund und Boden bestanden habe, und daß die magistratus ac principes Organe der Gesammtheit gewesen seine.

Gegen die genossenschaftliche Organisation macht er geltend, daß die Angehörigen eines Geschlechts schon durch Abstammung von einem gemeinsamen Stammvater mit einander verbunden seien. Ein anderer, als der durch diese natürlichen Bande gezgebene Zusammenschluß der Individuen wird von Hildebrand als unerwiesen und überflüssig in Abrede gestellt. Auch die Zeltzgenossenschaft, der zusammen weidende Hausen, ist eine rein that sächliche Vereinigung ohne jede genossenschaftliche Organisation.

Gegen seite, längst eingerichtete Ackersluren spricht die halbnomadische Kultur der Germanen. Die Worte anno post alio transire heißt nicht Besitzaustausch vorhandener Ackersluren unter den "Genossenschaften", sondern alljährlicher Wechsel des Standortes des Ackerbaues. Jedes Jahr wird neues Ackerland gerodet und dafür das im letzten Jahr bewirthschaftete derelinquirt.

Gegen die Annahme eines Gesammteigenthums an Grund und Boden macht Hildebrand geltend, daß zur Zeit Cäsars dauernd noch überhaupt sein Gemeinwesen, keinerlei Gesammtheit im Sinne des Rechts bei den Germanen bestanden haben. Nur in Kriegszeiten wurden die Stämme unter gewählten Anführern zu geschlossenen Organisationen zusammengesaßt. Im Frieden gab es keine mit bestimmter amtlicher Besugnis ausgestattete Behörde oder Obrigkeit (magistratus), sondern nur saktische Machthaber oder Häuptlinge (principes), deren Einfluß ein rein persönlicher war. Der rechtliche Zusammenhang zwischen den einzelnen Individuen war sür gewöhnlich ein rein genealogischer, d. h. durch Gebiet und Abstammung gegebener, aber noch kein aus Zwecken entsprungener, durch Besehl oder Übereinkommen künstlich geschaffener.

Auch diese Anschauung von den ältesten politischen Verhältnissen der Germanen ist, wenn sie sich auch auf den Bericht des Schar stützt, in der Hauptsache aus den noch heute bei Beduinen und Tartaren bestehenden Zuständen geschöpft.

Da es nun zur Zeit Cäjar's für gewöhnlich, b. h. in Friedenszeiten, keine staatliche Gesammtheit im Sinne des Rechts gab, so schwindet damit auch jede Möglichkeit für ein Eigenthum des Staates oder der Gemeinde am Grund und Boden. Aber auch das Recht Einzelner am Grund und Boden, das aus irgend einer der damals bestehenden Benutungsarten entsprang, will Hildes brand nicht als Eigenthum gelten lassen. Die halbnomadische Kultur der Germanen zur Zeit Cäsar's kannte noch kein Grundzeigenthum.

Nachdem Hilbebrand so die herrschende Auffassung des ccjarischen Berichts abgelehnt hat, kommt er zu seiner eigenen Erklärung desselben. Da er das Bestehen einer staatlichen Organisation der Germanen in dieser Epoche leugnet, so kann er in den magistratus und principes Ccjar's keine Beamten oder Fürsten sehen. Er sindet in den Worten Ccjar's einen Hinweis auf die allen halbnomadischen Stämmen gemeinsame soziale Gliederung. Er sieht in den magistratus und principes die reichen Heerdenbesitzer, aus denen allerdings in Kriegszeiten die Auführer genommen wurden, und die in Friedenszeiten vermöge ihres Reichthums und ihrer persönlichen Eigenschaften sich eines großen thatsächlichen Einflusses erfreuten. Die gentes ac cognationes hominum aber sind nach seiner Ansicht die ärmeren

Volksgenossen, die der Unterstützung der Reichen bedurften und sich bereits dem Ackerbau zugewendet hatten.

Die wirthschaftliche Abhängigseit dieser ärmeren Bolksgenossen von den reichen Herdenbesitzern (magistratus ac principes) bedingt es auch, daß sie sich den Wünschen der letzteren in Bezug auf den Ort und die Ausdehnung des Ackerbaues fügen mußten. Daher heißt es von den magistratus und principes »attribuunt« und »cogunt«, und für die gentes ac cognationes hominum »non licet«. Die großen Herdenbesitzer standen dem Ackerbau mißtrauisch gegenüber, weil er die Tendenz hatte, der Weide und Jagd mehr oder weniger Terrain zu entziehen. Dies war nach Hilbebrand's Ansicht das Motiv, welches zur Zeit Cäsar's magistratus ac principes bestimmte, den Ackerbau nur stellenweise und in beschränkter Ausdehnung zuzulassen (quantum et quo loco visum est agri) und nicht zu gestatten, daß man des Ackerbaues wegen länger als ein Jahr an ein und demselben Orte verblieb.

Die den einzelnen gentes cognationesque hominum qui una coierunt jeweils zum Ackerbau überlassenen Grundsstücke blieben in deren ungetheiltem Besitz und wurden von ihnen gemeinschaftlich bewirthschaftet. Hildebrand führt zur Erklärung dieser Erscheinung an, daß es schwer sei, Grundstücke und bessonders die im vorliegenden Fall wahrscheinlich sehr kleinen Grundstücke zu theilen, und ferner, daß eine Theilung bei dem alljährlichen Wechsel des Standortes des Ackerbaues sich nicht gelohnt hätte.

Wie man sieht, beruht auch diese Erklärung Hildebrand's völlig auf seinen ersten Boraussetzungen. Die gleiche wirthsichaftliche Kulturstuse bedingt zu jeder Zeit und überall gleiche Institutionen. Also kann man die Nachrichten Cäsar's über Recht und Sitte der halbnomadischen Germanen aus der Kenntnis der Institutionen der halbnomadischen Kirgisen heraus deuten und ergänzen.

Wir wollen in der Wiedergabe der Hildebrand'schen Ansichauungen hier Halt machen und ein Urtheil über die ganze

Methode und deren Anwendung auf die älteste germanische Kultur abgeben.

Zunächst erscheinen die grundlegenden Voraussetzungen sehr anfechtbar.

Der Entwicklungsgang der wirthschaftlichen Kultur ist nicht einmal in seinen Hauptzügen immer und überall ein gleichartiger. Recht und Sitte hängen nicht so sehr von der jeweils bestehenden wirthschaftlichen Kultur ab, daß alle ihre wichtigen Institute auf dieser wirthschaftlichen Kultur beruhen und nur aus dieser heraus crklärt werden können.

Hildebrand meint, daß der Entwicklungsgang der wirthsichaftlichen Kultur deshalb immer und überall ein in der Hauptsiache gleichartiger sein müsse, weil die Bevölkerung immer und überall wachse, und weil die wirthschaftlichen Interessen die mächtigken Triebsedern menschlicher Handlungen seien.

Aber auch diese als Gründe angeführten Thatsachen sind in dieser Ausdehnung nicht richtig. Es gab und gibt Spochen und Bölker, in denen die Bevölkerung nicht wächst oder gar abnimmt. Die wirthschaftlichen Interessen sind namentlich in früheren Zeiten nicht die mächtigsten Triebsedern menschlicher Handlungen gewesen. Die Sorge um die persönliche Sicherheit trat in Zeiten unvollkommen entwickelter Staatsgewalt gleichberechtigt neben das wirthschaftliche Interesse.

Allein selbst wenn man die allgemeine Geltung dieser beiden Behauptungen in der Hauptsache wenigstens zugibt, so folgt daraus keineswegs die von Hildebrand behauptete Gleichartigkeit der Kulturentwicklung.

Denn der Entwicklungsgang der wirthschaftlichen Kultur wird noch von verschiedenen anderen Faktoren bestimmend beeinflußt, die nicht immer und überall die gleichen sind. Unter diesen müssen vor allem die natürlichen Berhältnisse hervorgehoben werden. Allerdings werden die natürlichen Berhältnisse in ihrer Bedeutung für die Kulturentwicklung häusig überschätzt, aber sicher begeht man einen noch größeren Fehler, wenn man wie Hildebrand, in diesen Fragen von den natürlichen Boraussiezungen der Wirthschaft völlig absieht.

Es ist für die Kulturentwicklung eines Volkes nicht gleichgültig, ob fein Dasein in einer innerasiatischen Steppe, in einem afrikanischen Urwald, an der fruchtbaren Rüste des mittelländischen Meeres ober in den Ländern des Nord- und Oftseebeckens sich Schon diese Verschiedenheit der umgebenden Natur müßte eine Verschiedenheit der Kulturentwicklung bedingen. sehen wir auch in der That, daß der Gang der wirthschaftlichen Kulturentwicklung keineswegs ein gleichartiger war ober ist. Hildebrand selbst zeigt uns afrikanische und amerikanische Stämme, die, abweichend von den Asiaten und Europäern, nicht alle die drei Kulturstufen des Jäger-, Hirten- und Ackerbaulebens durchliefen, sondern direkt von der Jagd zum primitiven Ackerbau übergingen, ohne je das Stadium der Biehzucht gekannt zu Auch das Haupterkenntnismittel der Hildebrand'schen Untersuchung, der Umstand, daß viele Bölker seit undenklichen Beiten auf den verschiedenartigen Stufen der primitiven wirthschaftlichen Kultur stehen geblieben sind und jo gut wie keine Spur der spontanen Fortentwicklung zeigen, beweist, wie wenig gerechtfertigt die Annahme Hildebrand's von einer auch nur im Ganzen und Großen gleichartig verlaufenden wirthschaftlichen Rulturentwicklung ist.

Aber auch der von Hildebrand behauptete enge Zusammenshang aller wichtigen Institute des Rechts und der Sitte mit der wirthschaftlichen Kultur ist nicht ohne weiters zuzugeben. Allerdings sind die meisten Institutionen in irgend einer Weise von der wirthschaftlichen Kultur abhängig oder werden wenigstens in ihrer bestehenden Form durch diese bedingt. Aber es ist flar, daß eben doch nur diesenigen Institute in ihrem Wesen durch die wirthschaftliche Kultur bedingt sein können, die aus wirthschaftslichen Zwecken entsprungen sind. Alle andern mögen zwar vielzsach durch dieselbe beeinflußt sein, aber wesentlich bedingt sind sie eben doch nur durch die Zwecke, denen sie ihr Dasein verzbanken.

So sind bestimmte, aus natürlichen Verhältnissen hervorsgegangene Institute, wie z. B. die Familie oder die Verwandtsichaft, ebensowenig aus der wirthschaftlichen Kulturstuse heraus

zu exklären, wie die gesammten religiösen Vorstellungen und die daraus abgeleiteten ethischen Anschauungen. Auch die gesammten militärischen Institute sind in ihrem Wesen nur aus der militärischen Technik heraus zu begreifen, so sehr sie auch im einzelnen mit der wirthschaftlichen Kultur zusammenhängen.

Die Entwicklung der Wehrversassung geht ihren eigenen Sang. Sie beeinflußt die wirthschaftliche Kultur und wird von dieser beeinflußt, aber sie folgt dieser nicht dergestalt, daß ihre einzelnen Formen wesentlich durch bestimmte wirthschaftliche Kultursstufen bedingt würden.

Ein für die mittelalterliche Kultur von unberechenbarer Tragsweite gewesenes Institut ist das Lehnswesen. Dieses ist seinem Besen nach eine militärischen Zwecken dienende wirthschaftliche und rechtliche Einrichtung, die aber nicht von irgend einer wirthsichaftlichen Kultur, sondern einsach durch das militärstechnische Bedürsnis nach größeren wohlgeübten und wohlgerüsteten Reitersbeeren hervorgerusen wurde. In diesem Fall bestimmte sogar das militärische Bedürsnis eine wirthschaftliche Einrichtung, die den größten Einfluß auf die gesammte Kulturentwicklung aussüben sollte.

Tropdem, daß so die allgemeine Geltung der Hildebrand'schen Methode deshalb entschieden bestritten werden muß, weil die beiden dieser allgemeinen Anwendbarkeit zu Grunde liegenden Voraussetzungen nicht zutreffen, so hat sie doch auf einem besichränkteren Gebiet eine große Bedeutung; denn die dritte Voraussetzung findet sich thatsächlich fast immer verwirklicht. Die gleichen Wirthschaftszustände beeinflussen immer und überall in gleicher oder ähnlicher Weise Recht und Sitte.

Hieraus aber ergibt sich die Möglichkeit, die durch die wirthsichaftliche Kultur bedingten Einrichtungen und Sitten eines Volkes aus den besser bekannten gleichartigen Institutionen eines anderen zu erklären und zu ergänzen, vorausgesetzt, daß beide Bölker auf derselben wirthschaftlichen Kulturstuse stehen.

Diese Voraussetzungen treffen nun bei den Kirgisen und den Germanen in der Hauptsache wenigstens zu. Denn beide Bolker stehen auf derselben wirthschaftlichen Kulturstufe, der des

Halbnomadenthums, und bei beiden Völkern handelt es sich um Institute, die durch wirthschaftliche Interessen wesentlich bedingt sind. Allerdings sind fraglos die natürlichen Voraussetzungen bei Kirgisen und Germanen durchaus verschieden und von jeher verschieden gewesen.

Die Germanen waren als wanderndes Volk von Osten her in ihre zur Kömerzeit innegehabten Sitze gekommen und hatten dort ein zwar wenig kultivirtes, aber nach Überwindung der ersten Rodungsschwierigkeiten zum Ackerbau höchst geeignetes Land gefunden. Auch war das Gebiet im Verhältnis zur Volkszahl nicht bedeutend und grenzte an ein hochkultivirtes, mächtiges Reich, das dem Vorwärtsdringen des Volkes einen nicht überswindbaren Widerstand entgegensetzte.

Die Kirgisen dagegen schweisen seit Menschengedenken in verhältnismäßig geringer Jahl auf unendlichen Steppen umher, die allerdings keineswegs zum Ackerbau gänzlich ungeeignet sind, aber doch wegen der Bodenbeschaffenheit und der Temperaturverhältnisse ein Volk, das auf intensivere Vodennutzung nicht augewiesen ist, zum Ackerbau nur wenig verlocken.

Alber diese Verschiedenheit der natürlichen Verhältnisse, in denen beide Völker lebten und leben, spricht meines Erachtens nicht gegen die Annahme Hildebrand's, daß sie, als sie sich auf gleicher Kulturstuse besanden, auch ähnliche Institutionen besessen haben. Sobald die gleiche wirthschaftliche Kulturstuse erreicht ist, sind eben die durch wirthschaftliche Umstände wesentlich bedingten Institutionen einander gleich, und es kommt dann wenig darauf an, ob diese wirthschaftliche Kulturstuse unter gleichen oder versschiedenartigen natürlichen Voraussetzungen erreicht worden ist.

Die verschiedenartigen natürlichen Voraussetzungen bedingen dann nur eine verschiedenartige Entwicklung der wirthschaftlichen Kultur.

So bildete die in Rede stehende Kulturstuse, das Halbnomadenthum, für das eine Bolf, die Germanen, nur einen Durchgangspunkt der Entwicklung, während das andere, die Rirgisen, Jahrtausende auf dieser Kulturstuse verblieb. Daher ist Hildebrand vollständig im Recht, wenn er die auf er wirthschaftlichen Kulturstuse des Halbnomadenthums erswach Tenden Institutionen bei einem noch heute auf dieser Stuse stehen den Volke genau studirt und feststellt und dann mit den tier sewonnenen Vorstellungen an die Untersuchung der Institutionen der ebenfalls halbnomadischen Germanen herantritt.

Bei der Lückenhaftigkeit der Überlieserung spielen in dem Vild das man sich von den ältesten Einrichtungen der Germanen mach , vorgefaßte Vorstellungen immer eine bedeutende Rolle. Dah rerscheint es doch weit besser, wenn diese Vorstellungen der Verfassung eines auf gleicher Kulturstuse stehenden Volk entnommen werden, als wenn sie völlig unbewußt und unto rtrollirt aus der Anschauung der europäischen Kultur des ahrhunderts entspringen.

Sehen wir nun auf die Ergebnisse der Hildebrand'schen Unte suchung altgermanischer Institutionen näher ein, so sind seine Darlegungen, daß in Friedenszeiten noch keinerlei staatliche Drg misation des Volkes bestanden habe, und daß Eigenthum einze I ner Individuen oder der Gesammtheit am Grund und Vode m noch nicht vorhanden gewesen sei, durchaus überzzeug

principes Cäsar's keine Beamten und Fürsten, sondern einke h sozial hochstehende, durch Reichthum und persönliche Eige schaften ausgezeichnete, aber höchstens im Krieg mit einer Imt gewalt ausgestattete Personen gemeint seien, ist völlig zutre siend. Dagegen scheint mir entschieden ansechtbar, daß die gen es und cognationes hominum verarmte Volksgenossen geweren seien, die sich aus Noth dem Ackerbau gewidmet hätten. Ferrer er halte ich es für ausgeschlossen, daß die beschränkte Ausdehrung und der alljährliche Wechsel im Standort des Ackerbaues von den magistratus und principes deshalb angeordnet worden, weil sie besorgten, der Ackerbau möchte sonst der Volkserbaues von den Keiderstaus und principes deshalb angeordnet worden, weil sie besorgten, der Ackerbau möchte sonst der Volkerbau möchte sonst der

Die erste Behauptung ist meines Erachtens nicht beweisbar, gegen die zweite sprechen positive, schwerwiegende Bedenken. Hilbebrand ist hier seiner Grundanschauung, die Institutionen aus der herrschenden wirthschaftlichen Kulturstuse heraus zu erstlären, nicht durchweg treu geblieben. Wir wollen eine konssequentere Anwendung der Hildebrand'schen Methode versuchen.

Die Kulturstuse, auf der die Germanen zur Zeit Cäsar's standen, war das Halbnomadenthum, ein wirthschaftlicher Zustand, in dem der Hauptunterhalt des Lebens noch von der Viehzucht kam, der Ackerbau aber nur nebenbei betrieben wurde. Der Ackerbau mußte sich daher den Betriebsbedingungen der Viehzucht, vor allem der wichtigsten, der nomadischen Lebensweise, untersordnen. Es sand nur auf den Sommerweiden statt, und mit dem Standort der Heerden wechselte auch der Standort des Ackerbaues.

Auch Casar schildert ganz deutlich diesen Kulturzustand. Im 22. Kapitel des sechsten Buches seiner Kommentare zum gallischen Arieg sagt er ganz allgemein: "Mit Ackerbau beschäftigen sich die Germanen nicht, der größte Theil ihrer Nahrung besteht in Milch, Käse und Fleisch. Auch besitzt niemand ein bestimmtes Maß von Ländereien oder überhaupt Grundeigenthum (proprios fines), sondern magistratus ac principes weisen alljährlich, wo und in welchem Umfang es ihnen gutdünkt, den zusammenhausenden Sippschaften Land an und zwingen sie im Jahre darauf, anderswohin zu gehen." Im 1. Kapitel des 4. Buches jagt er dasjelbe von dem germanischen Volksstamm der Sueben. "An den Ländereien besteht kein Privateigenthum oder Sonder= nutung. Auch dürfen sie nicht länger als ein Jahr an einem Orte wohnen. Auch leben sie nur zum kleinsten Theil von Betreide, zum größten von den Erzeugnissen der Biehzucht und dem Ertrag der Jagd."

Allerdings nennt Casar diesen wirthschaftlichen Zustand agricultura. Aber es ist flar, daß er darunter nicht Ackerbau im engeren Sinn, sondern Lands und Forstwirthschaft im alls gemeinen versteht. Welcher Art diese Landwirthschaft war, geht nicht aus der Bezeichnung agricultura, sondern aus der speziellen Beschreibung hervor, und aus dieser ergibt es sich mit Sicherheit, daß der Wirthschaftsbetrieb seinen Schwerpunkt in der Viehzucht, nicht aber im Ackerbau hatte.

Aus dieser Thatsache folgt nun mit Sicherheit, daß das lateinische Wort ager in den beiden erwähnten Kapiteln nicht Actrland, d. h. dem Bau der Feldfrüchte gewidmetes Land, bedeutet. Hildebrand selbst sagt (pag. 116), daß nur agri, also der Plural von ager, Acker im engeren Sinn bedeutet, daß dagegen der Singular einfach Ländereien, häufig auch Territorium vder Gebiet, furz Land, als Grund und Boden bezeichnen kann. Es ist nun auffallend, daß Cäsar in den beiden Rapiteln ager immer im Singular, niemals aber im Plural gebraucht. gewisse Absicht scheint bei diesem Festhalten am Singular obduwalten. Auch hiervon abgesehen, ist es sprachlich erlaubt, jachlich bagegen geboten, das Wort ager nicht mit Ackerland, sondern mit Grund und Boden ober Ländereien zu übersetzen. Denn die ganze Darstellung Casar's ergibt klar, daß dieser ager in der Hauptsache, d. h. zum weitaus größten Theil eben nicht aus Ackern, jondern aus Weiden und Wald bestanden hat.

hier beginnt nun der Fehler hildebrand's. Er übersett nämlich ager einfach mit Ackerland und hält auch weiterhin daran sest, daß die Zutheilung durch magistratus und principes, der gemeinsame Besitz und die gemeinsame Nutzung und endlich auch die Wiederaufgabe am Schluß des Jahres eben nur auf das Ackerland Bezug hätten. Nicht zuletzt aus diesem Grund hält er die gentes et cognationes hominum für verarmte Volksgenossen, denn sie waren ja Ackerbauer. Dieser Übersetzungsfehler führt schließlich zu der nach der Hildebrand'ichen Methode am meisten zu verabscheuenden Konsequenz, daß die wichtigsten Institutionen der Germanen aus einem ganz untergeordneten Theil der wirthschaftlichen Kultur dieses Volkes erwachsen seien. Denn es ist kein Zweifel, daß Cäsar in diesen Einrichtungen die wichtigsten Institute der Germanen beschrieben hat, und daß andrerseits der Ackerbau eine durchaus untergeordnete Stelle in der altgermanischen Volkswirthschaft einnahm.

Um zu einem richtigen Verständnis der von Cäsar geschils derten Einrichtungen zu gelangen, muß immer daran festgehalten werden, daß alle diese Institutionen auf der wirthschaftlichen Kultur des Halbnomadenthums beruhten. Ager ist daher in der Hauptsache Weideland und nur zum allerkleinsten Theil Ackersland. Die gentes et cognationes hominum bestehen nicht aus Ackerbauern, sondern aus Viehzüchtern, von denen höchstens ein Theil nebenbei auch etwas Ackerbau betreibt. Sie sind daher auch nicht zurückgesommene, sozial niedrig stehende Leute, sondern in ihnen ist das ganze Volk einbegriffen. Allerdings gibt es sehr reiche und angesehene neben verarmten und zurückzgesommenen Leuten darunter. Die Ersteren bezeichnet Cäsar als magistratus et principes, für die Bestimmung der Letzteren sehlt uns vorläusig jeder Anhaltspunkt. Sicher aber sind nicht nur sie, sondern das ganze Volk mit den gentes et cognationes hominum gemeint.

Die halbnomadische Kultur bedingt es auch, daß sie nicht länger als ein Jahr an einem Ort wohnen können. Denn die zahlreichen Heerden erschöpfen im Verlauf eines Jahres die von dem Wohnort aus erreichbaren Weideplätze völlig. Dann muffen eben andere Weideplätze aufgesucht werden, und der geringfügige Aderbau muß dem Standort des Hauptbetriebes ebenso folgen, wie auch die Wohnsitze verlegt werden. Der Umstand, daß die Niederlassung an einem Ort gerade ein Jahr dauerte, hängt wohl mit dem Ackerbau zusammen. Aber sicher wurde der alljährliche Wech sel bes Wohnortes burch die Ernährungsverhältnisse des Viehes veranlaßt. Cafar, der mannigfaltige, schon von Hildebrand zurückgewiesene Gründe für das ganze, ihm räthselhaft erscheinende Verfahren vorbringt, sagt, die magistratus ac principes hatten die Beidegebiete angewiesen und auch zum alljähr= lichen Wechsel den Befehl gegeben. Sicher haben die reichsten und angesehensten Sippegenossen eines Stammes, die ja auch die größten Interessenten waren, einen bestimmenden Ginfluß auf die Dauer der Niederlassung und die Zuweisung des Landes an die einzelnen Sippen gehabt und sich unter einander über alle dabei auftauchenden Fragen verständigt.

Aber Casar betont den Zwang, den sie auf ihre Volksegenossen ausübten, und das Planvolle in der ganzen Organi=

iation entschieden zu stark, und es ist klar, weshalb er in diese Übertreibung verfällt. Er kann sich die ihm trot aller Gründe völlig widersinnig vorkommende Ordnung nur als durch äußeren Zwang entstanden und durch äußeren Zwang aufrecht erhalten denkert. Hildebrand, der aus anderen Gründen derselben Ansicht ist, Leitet daraus wieder einen weiteren Grund für die soziale Untervrdnung der gentes et cognationes unter die magistratus et principes ab. Wie mir scheint, entspricht der Bericht des Casar aus den angeführten Gründen gerade hier nicht ganz der Wirklichseit, und damit fallen auch alle daran geknüpsten Folgerungen. Ein viel mächtigerer Zwang, als ihn magistratus und principes je hätten ausüben können, trieb die Germanen alljä Drlich dazu, ihre Wohnsitz zu wechseln, nämlich der Zwang der Tralten Gewohnheit und der wirthschaftlichen Nothwendigkeit.

Auch die Erklärung, die Hildebrand für den gemeinsamen Besitz und die gemeinsame Bewirthschaftung des Landes durch die gentes ac Synationes gibt, ist wenig befriedigend. Er meint, daß kleine Grundskücke sich nicht so leicht wie Heerden theilen lassen, und daß man aus diesem Grunde und außerdem wegen der kurzen Dauer der Nutzung auf die Theilung verzichtet hätte. Auch hier geht er wieder vom Ackerbau als der vorherrschenden Benutzungsfart des Grundes und Bodens aus und macht sich so das Bersständnis der gemeinsamen Wirthschaft und des gemeinsamen Berlitses unmöglich.

Nimmt man dagegen die Viehzucht zur Voraussetzung, so erklärt sich die Gemeinsamkeit von selbst. Sehen wir zunächst, was Cäsar darüber sagt. Sicher ist, daß die einzigen Rechts-siehte in Bezug auf Grund und Boden die Sippen oder deren Untertheilungen, die Lagergenossenschaften, waren<sup>1</sup>). Der Einzelne

<sup>1)</sup> Hilbebrand leugnet diese Eigenschaft der Sippe, und zwar aus zwei Eründen. Erstens glaubt er, daß die Germanen zur Zeit Cäsar's überhaupt noch teine iura in re am Grund und Boden gehabt hätten. Allein ich halte für undentbar, daß ein herrenloses Gebiet dauernd oder auch nur vorübers Kehend genutt oder beherrscht wird, ohne daß solche dingliche Rechte, wenn auch nur vorübergehend, entstehen. Allerdings brauchen diese Rechte nicht gerade Eigenthum zu sein. Auch das staatsbürgerliche Wohnrecht, dem Hildes

hat weder Grundeigenthum, noch einen thatsächlich abge= grenzten Besit (. . . neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios ..., privati ac separati agri apud eos nihil est . . .). Daraus folgt nun keineswegs eine gemeinsame Wirthschaft. Jeder Sippengenosse kann für sein auf der gemeinsamen Weide weidendes Vieh einen eigenen Hirten halten. Es ist aber auch benkbar, daß gewisse Anstalten, wie z. B. die Hut, gemeinsam waren. Jedoch kommt es darauf wenig an. Sicher ist, daß die Viehzucht jede Theilung oder innere Abgrenzung des der Sippe zugewiesenen Weidegebietes verbot. Wic stand es nun mit dem Ackerland? Zunächst muß wieder betont werden, daß es wirthschaftlich und räumlich gegenüber dem Weidegebiet keine Bedeutung hatte. Es kam bei dem Ackerbau nicht auf das Land, sondern auf die Arbeitsfraft an. Wer von den Volksgenossen sich der harten Arbeit des Ackerbaues unterzog, hatte auch das Recht auf den Ertrag. Aber die Wohlhabenden hatten keine Veranlassung dazu, diese Arbeit auf sich zu nehmen, und die Armeren konnten nicht ohne fremde Beihülfe sich dem Landbau widmen. So fam cs, daß der Ackerbau von Unfreien und Freien nur im Dienst und Auftrag der Reichen, der großen Heerdenbesitzer, betrieben wurde. Das Maß des zum Ackerbau in Anspruch genommenen Landes ergab sich aus der Zahl ber den großen Unternehmern zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte. Sicher kam es den der Weide gewidmeten Landflächen gegenüber

brand die Nutungsbefugnis der Germanen am Grund und Boden vergleicht, entspringt aus einem dinglichen Recht, allerdings nicht der privaten, sondern der öffentlichen Rechtssphäre, nämlich aus der Gebietshoheit.

Ein weiteres Argument Hilbebrand's gegen das Recht der Sippe auf das ihr zugewiesene Gebiet bildet seine Annahme, daß es keine Gesammts heiten im Sinne des Rechts bei den Germanen gegeben habe. Damit wäre denn auch jedes Recht einer Gesammtheit auf ein bestimmtes Gebiet auszgeschlossen gewesen. Aber m. E. bildete gerade die Sippe eine solche rechtsliche Gesammtheit. Denn Hildebrand selbst gibt den rechtlichen Zusammenzhang zwischen den einzelnen Sippegenossen zu (S. 72). Es ist nun nicht abzusehen, weshalb man den ausdrücklichen Angaben Cäsar's, der die Sippen als Rechtssubjekte des Grund und Bodens bezeichnet, keinen Glauben schenken sollte.

ta um in Betracht. Aber die großen Heerdenbesitzer, die mächtigsten Leute der Sippe, waren zugleich die Unternehmer dieses Ackerbaues und sorgten daher dafür, daß die Ackerbauer das nöthige Land erhielten und in dessen Besitz mährend der Dauer des Anbaues nicht gestört wurden. Ob die Wirthschaft eine gemeinsame war, ober ob jeder Ackerbauer ein seiner Arbeitskraft entsprechendes Stück Land allein bestellte, wissen wir nicht. Die spätere Agrarverfassung spricht entschieden für eine Sonderwirthschaft auch beim ältesten Ackerban. Jedoch wird diese Frage bei dem völligen Schweigen Cajar's über diesen Punkt nicht mit Sicherheit zu beantworten sein. Aber der von Casar ausdrücklich erwähnte gemeinsame Besitz bes Weibegebietes barf meines Erachtens keines= wegs auch auf die dem Ackerbau dienenden Ländereien bezogen werden. Cäsar schildert nur die wichtigsten Institutionen. bauten sich auf der Grundlage und Hauptsache der Wirthschaft auf, und diese bilbete nicht der Ackerbau, sondern die Biehzucht. Der Ackerbau war eine neu aufkommende Kultur; er sollte die Einrichtungen des Volkes verändern, aber zur Zeit Casar's war er noch zu sehr Nebensache, als daß die wichtigsten Institutionen des Volkes auf ihn bezogen werden dürften.

Wie jeder große wirthschaftliche Fortschritt, so war auch der Nibergang von der Viehzucht zum Ackerdau das Werf des prisvater Unternehmungsgeistes. Kühne, mächtige und kluge Menschen geherr bei solchen Entwicklungen voran. Die Mehrzahl folgt nach einig em Zögern instinktiv diesen Bahnbrechern. Nicht, wie ein neuerer Forscher meint, durch Rede und Gegenrede in Volksverscher romlungen wird der wirthschaftliche Fortschritt besprochen, ichlie Blich beschlossen und dann vom Volk einträchtig durchgeführt, sondern nur Ersahrungen, Überlegungen und Handlungen Einzelner bringen ihn hervor, und je weiter wir in der Geschichte der menschlichen Kultur zurückgehen, desto weniger sind sich die Zeitgenossen dieser wichtigen Ereignisse, die sich unter ihren Augen vollziehen, bewußt.

Auch auf Grund dieser allgemeinen Erwägungen ist es kaum glaublich, daß zur Zeit Cäsar's der Ackerbau bei den Germanen gemeinsam betrieben wurde. Denn er bedeutete damals den

wirthschaftlichen Fortschritt, und als solcher war er das Werk einzelner Unternehmer und der von ihnen abhängigen Arbeiter.

Fassen wir unser Urtheil über die Institutionen der Germanen zur Zeit Cäsar's noch einmal kurz zusammen. Sie beruhten auf der wirthschaftlichen Kultur des Halbnomadenthums, d. h. auf einer wirthschaftlichen Kulturstuse, auf der die Viehzucht noch die Hauptnahrungsquelle des Volkes bildete, der Ackerbau dagegen erst aussammen. Infolge dieser wirthschaftlichen Vorzaussetzungen sand ein österer Wechsel der Ansiedlungen und Wohnplätze statt. Die zusammenwohnenden Geschlechtsgenossen besahen ihre Ländereien gemeinschaftlich und ungetheilt. Sie benutzten dieselben zum größten Theil als Viehweide, nur ein verschwindender Bruchtheil diente ihnen als Ackerland. Eine staatliche Organisation des Volkes bestand, wenigstens im Frieden, noch nicht. Die Geschlechtsverbände, die Sippen, waren die einzigen Organisationen der Völkerschaft, die nur in Kriegszeiten gemeinsame Organe hatte.

Die von Casar als magistratus ac principes bezeichneten Personen waren gewöhnlich keine mit einem imperium ausgestattete Beamte, sondern die angesehensten und reichsten Mit= glieder der einzelnen Sippen, die vermöge ihres Reichthums, ihrer sozialen Stellung und ihrer persönlichen Eigenschaften einen großen Einfluß ausübten und in allen wichtigen Angelegenheiten den Ausschlag gaben. Von ihnen waren auch die verarmten Geschlechtsgenossen sozial und wirthschaftlich abhängig, da gerade diese neben Unfreien den Ackerbau in ihrem Auftrag und mit ihrer Unterstützung betrieben. Der Betrieb des Ackerbaues durch verarmte Geschlechtsgenossen im Dienst der reichen Heerdenbesitzer wird von Casar nicht ausdrücklich erwähnt. Jedoch ist man berechtigt, diese bei anderen auf der Kulturstufe des Halbnomaden= thums stehenden Bölkern beobachtete Ginrichtung auch bei den Germanen vorauszuseten; benn man kann sich schwer vorstellen, wie der Übergang von der Biehzucht zum Ackerbau sich in anderer Weise hätte vollziehen können, und außerdem erklären sich die späteren Zustände, besonders die zahlreichen Abhängigkeitsverhält= nisse, die wir bei den deutschen Stämmen finden, unter dieser Annahme am besten.

Wir wollen den Untersuchungen Hildebrand's nicht weiter im einzelnen nachgehen. So verlockend es auch ist, seine geistereichen Interpretationen berühmter Stellen in der Germania und bekannten Urkunden zu besprechen, so würde doch eine einsgehende Auseinandersetzung mit seinen Ansichten, und nur diese wäre wirklich fruchtbar, den Rahmen dieser Betrachtungen übersichten.

Trop mancher Widersprüche in Einzelheiten können wir die Dauptresultate seiner Untersuchungen acceptiren. Als wichtigstes Ergebnis seiner Nachforschungen erscheint die Zurückweisung der herrschenden Ansicht, nach der die Hauptmasse des Volkes bei der Germanen aus freien bäuerlichen Grundeigenthümern bestenden haben soll (vgl. S. 125 u. 142). Die Klasse der Bauern setzte sich in der Hauptsache aus hörigen und freien Kolonen durch die Frundeigenthümer dagegen waren nicht die Bauern, sond der die Grundherren, die von den Abgaben der abhängigen Bauern lebten.

Die Methode Hilbebrand's hat sich also für die Erkenntnis der Entwicklungsgeschichte menschlicher Einrichtungen sehr ergiebig Bezeigt. Zwar leistet sie nicht das, was Hildebrand von ihr erwartet. Die wirthschaftlichen Kulturstusen können nicht allein als Grundlage und System für eine allgemeine Entwicklungsschichte des Rechtes und der Sitte dienen, weil Recht und Sitte der verschiedenen Bölker nicht durch die wirthschaftliche Kultur allein wesentlich bedingt sind. Aber für das große Gebiet der durch wirthschaftliche Kultur bedingten Institutionen ist sie von der höchsten Wichtigkeit. Alle diesenigen, die sich mit der Entwicklungsgeschichte der menschlichen Wirthschaft beschäftigen, werden Dilbebrand für die Eröffnung neuer Gesichtspunkte lebhaften Dant wissen.

## Literaturbericht.

Naturvölker und Kulturvölker. Ein Beitrag zur Sozialpsychologie vi Alfred Vierkandt. Leipzig, Duncker & Humblot. 1896. XI, 497 S.

Von den Gedankenkreisen Wundt's und Rapel's ausgehend, biet das vorliegende Buch, das Werk eines jugendlich elastischen, edlen un feinen Weistes, eine streng spstematische Untersuchung der psychologische Grundlagen der verschiedenen Stufen der menschlichen Kultur. D Bf. ist überzeugt von der Gesetzmäßigkeit alles historischen Gescheher und er gliedert es durchweg ein in feste, mit großer Schärfe d Aber so weit geht sein Rai Distinktion durchgeführte Begriffe. salitätsdrang einerseits und sein esprit à système andrerseits nic daß er, schnell fertig mit der Welt, die Thatsachen einschnürte einige wenige enge Formeln. Sie finden reichlich Plat in seine Bau, und wo er ihnen zu nahe tritt, thut er es mehr aus Unkenntni benn aus boftrinärer Voreingenommenheit. Tiefere Studien auf be Gebiete der eigentlich geschichtlichen Welt werden ihm, der von phil sophischen Interessen und anthroposgeographischen Studien ausgegange ist, zweifellos noch Bieles in ein anderes Licht rücken. Zwei Seele wohnen, wie uns scheint, in seiner Bruft. Er ist theoretisch Bositivi er kritisirt auf's schärsste die in der Geschichtschreibung, wie er meir bisher vorherrschende "normative" Betrachtungsweise, die, den höchste idealen Werthen einseitig zugewandt, die Thatsachen gleichsam in ihre Schwunge mit fortreiße und die sittliche Natur des Individuun wie der Gesellschaft mit einer falschen Verklärung umgebe. Aber sieht doch schließlich in diesen idealen Normen das eigentliche Wesc der Vollkultur. Sind sie auch thatsächlich, wie er meint, nur "e feiner Hauch, der über den Dingen liegt", so geht es doch auch ar seiner Untersuchung überwältigend hervor, wie gewaltig sie und d Drein zu Grunde liegenden Bewußtseinsvorgänge die Welt im Lause der Jahrhunderte umgestaltet haben. Wir halten aber dennoch die Betrachtungsweise, welche das schwere und trübe Erbtheil früherer tieserer Lebensstufen bis hinauf in die Höhen der Vollfultur der solgt und als mächtig erweist, für durchaus berechtigt und fruchtbar, wie sie so besonnen gehandhabt wird, wie hier.

Wie aber entsteht nun die Vollkultur, durch welche Kräfte er= macht ein Volk zu geschichtlichem Leben? Nicht durch einen Zuwachs Intellekt, auch nicht durch eine Steigerung des Willensvermögens 1 Lechthin. Die intellektuelle Begabung und Regsamkeit der Natur= vollker, ihre oft erstaunliche dialektische Gewandtheit, sind ebenso wenig weg zu leugnen, wie die ungebrochene Fülle ihrer Leidenschaften und Willensregungen. Aber ihr Intellekt, wie rege er auch ist, arbeitet doch nur assoziativ, und ihre Affekte sind stark, aber ohne Dauer. Es kommt Alles darauf an, beide in Herrschaft und Zucht zu nehmen. Mittel dazu sind die sozialen Mächte der Sitte, der Göttergebote und ber öffentlichen Meinung, gleichsam ber "Bopf, vermöge dessen die Naturvölker sich selbst aus dem Sumpf herausziehen" (S. 280.) Aber Die find diese sozialen Mächte entstanden? Ich finde hierauf in dem Buche keine rechte Antwort. Wenn man jett so oft hört, sie seien ber natürliche Ausbruck der psychischen Gleichartigkeit der Individuen, ift das eine ganz kahle Ausrede, da wir jene in der Thierwelt D ouch vorfinden. Ohne spontane, subjektive, sittliche Antriebe, die der Bi- auf dieser tiefsten Stufe der Gesittung noch leugnet, kann ich sie mir meinestheils nicht entstanden benten.

Bereitwillig aber kann man seinem weiteren Gedankengange solgen. Die durch die Sitte erzwungene Selbstbeherrschung des Insdiduums ist der Boden, auf dem der willkürliche Wille erwächst, der nun dem breiten Gebiete des Unwillkürlichen im Menschen immer mehr Terrain abgewinnt. Auf dem Gebiete des Intellekts erhebt er die assoziativen Vorstellungsverknüpfungen zu apperzeptiven, in das der Villenshandlungen bringt er Dauer und Regel. Die organisirte Energie im Gegensat zur spielenden ist das Kriterium der Kultursvöller. Und indem der willkürliche Wille abwägt zwischen verschiedenen Rotiven entweder nach ihrem äußeren Effekte oder nach ihrem inneren Berthe, kommt es einerseits zu einer sür die Kulturvölker charakterisstischen Fürsorge sür die Zukunst, andrerseits zu einer allmählichen kusbildung absoluter geistigssittlicher Werthe, die sich immer mehr derinnerlichen und das Gewissen des einzelnen Individuums

Ihr volles Licht erhalten diese sittlichen Grundlagen der Vollkultur erst, wenn man sie vergleicht mit der Denkweise der Halbtultur, der Zwischenstufe zwischen Natur= und Kulturvölkern, derer Abgrenzung und Zergliederung ein ganz besonderes Verdienst des Buches ist. Er rechnet zu ihr u. a. die semitischen und mongolischer Kulturen und die der Inder und findet für sie charafteristisch einer seits den großartigen Dualismus ihrer Religionen, der sie von der in und mit der Natur verwachsenen Naturvölkern trennt, den Ris zwischen der allmächtigen Gottheit und dem werthlosen und nichtiger Individuum (politisch entsprechend der Form der Despotie), andrer seits aber den Mangel innerer sittlicher Werthe, der sie von de: Vollkultur trennt, — ihre Gottheiten sind in erster Linie dynamisch erst in zweiter Linie ethisch. Das Judenthum that zwar den wich: tigen Schritt vorwärts, daß es den Menschen nicht nur der Gottheit sondern auch der Natur gegenüberstellte, aber es versagte für ein innerlichere Bestimmung des Verhältnisses von Gott und Mensch Jesaias und Jeremias blieben unverstanden von ihrer Zeit, und erf das Christenthum ersetzte die Idee der Gottesknechtschaft durch die der Gotteskindschaft. Kennzeichen der Vollkultur ist es, daß sich die sittlichen Kräfte der Wirklichkeit und des Lebens bemächtigen, daß die Schwungkraft idealer Gesinnung, die Überzeugung von dem unbedingter Mehrwerth der geistigen Glemente hinausführt über den todten Punkt ben der Fatalismus und die Passivität der Halbkultur nicht zu überwinden vermag. Der Mensch der Vollkultur nimmt, derart vorwärts getrieben, auch den Kampf mit den spröden Realitäten auf, in der Technik wie in der Wissenschaft, während das geistige Leben der Halbkultur (charafteristisch z. B. bei den Juden) vorwiegend die formaler Wissenschaften pflegt. Die moderne Technik schafft nun gleichsam eine zweite künstliche Natur, deren Übermacht das Denken so niederdrücker fann, daß eine Art Rückfall in die Halbkultur erfolgt, daß derer pessimistische Ansicht von der Werthlosigkeit des Individuums wieder Ich finde, der Bf. hat sich selbst von dieser pessimistischer Ansicht an einigen Stellen (z. B. S. 447) nicht ganz freigehalten — Bollfultur in ihrem eigentlichen, sittlichen Kerne ist überhaup nichts Fertiges, sondern nur etwas Werdendes und Ringendes, fortwährend niedergezogen und dabei in sich selbst vielfach gebrochen Quantitativ überwiegen auch in der Bollkultur die unwillkürlicher Bewußtseinsvorgänge bei weitem die willfürlichen; ja, die Bollfultui fügt zu der primären Schicht des Unwillfürlichen auch noch eine

je Eundäre, entstanden durch Mechanisirung ursprünglich willfürlicher Bewußtseinsvorgänge (mechanischer Betrieb des höheren Schulwesens, Bureaukratie u. s. w.). Sie schafft nicht nur, sie zerstört auch, eine gar zu ftarke Reduktion des Unwillkürlichen wird ihr selbst wieder gefährlich; bei einer zu weit getriebenen Rationalisirung des Lebens verlischt die Glut des Idealismus und vertrocknet die Zeugungskraft Eine geradezu pathologische Erscheinung ist das der Volksseele. städtische Proletariat, welches den mechanischen Apparat der Bollfultur übernommen hat, ohne deren tieferen sittlichen Gehalt zu erfassen. "Vor einem Herzensrichter, der nur auf die innere Gesinnung sieht, würde das Gebäude der Vollkultur als aus Trug und Blendwerk erschaffen scheinen" (S. 448.) Aber jene Verbindung von Resignation und Thatkraft, die der Bf. für den Menschen der Bollkultur gegen= über der Heiterkeit der Naturvölker so charakteristisch findet, durchweht sein Buch bis zulett. "Die Stimmung, in der die Menschheit als Ganzes den Aufgaben der Kultur gegenübersteht, ist wohl theilweise die des Sieges, theilweise aber auch die des Rampfes mit ungewissem Ausgang, eine kriegerische Stimmung, wie sie es einst in der duali= stischen versischen Religion war."

Der Bf. ist der individualistischen Auffassungsweise abhold, aber cs ist ein Zerrbild, wenn er sagt, daß sie von dem äußerst kompli= Birten Rausalnezus immer nur die eine Seite, nämlich das zweite Stadium der Vorgänge, die Rückwirkung des Einzelnen auf die Ge= sammtheit in's Auge fasse (S. 359). Er kennt offenbar die wissen= schaftlichen Leistungen der individualistischen Richtung zu wenig, er wird auch Ranke, theilweise verführt, wie es scheint, von Lamprecht, nicht gerecht. Von Ranke und den politischen Historikern hätte er lernen können, was der Staat für die Kultur bedeutet. geräunge Berücksichtigung der inneren staatlichen Entwicklungen in ihrer Be hselwirkung mit den sozialpsychologischen Grundlagen ist wohl der Hall ptsehler des Werkes. Nur durch ihn ist es erklärlich, daß er die Römer zu den Völkern der Halbkultur rechnet wegen ihres Mangels an Tittlichen Werthen (S. 327), als ob nicht die Staatsgesinnung der Hörrer eine so echte Blüte der Bollfultur wäre, wie nur irgend ein anderer der sittlichen Werthe der übrigen arischen Kulturvölker.

Rühmenswerth ist dafür wieder andrerseits die gegenüber den letten kausalen Fragen der Kulturentwicklung beobachtete vorsichtige Burüchaltung. Das Problem, warum so wenig Völker durch das Stadium der Halbkultur hindurch sich zur Höhe der Vollkultur

erhoben haben, wird von ihm mit großer Zartheit behandelt. Er neigt dazu, eine höhere Rassenbegabung der Arier und Semiten zusammen und der Arier wieder gegenüber den Semiten anzunehmen. Bei dem im hellen Lichte der Geschichte vollzogenen Übergange von Halbkultur zur Vollfultur an der Schwelle von Mittelalter und Neuzeit aber bescheidet er sich, zu sagen, daß die wirthschaftliche Umwälzung nur ein Anreiz zur Auslösung des inneren Umschwunges gewesen sein fönne, daß aber auch der religiöse Vorgang "angesichts seiner drän= genden Innerlichkeit wohl mehr die Bedeutung eines Symptoms als die einer Ursache habe" (S. 333). Reime zur Bollfultur, meint er, mussen schon früher da gewesen sein und mussen nach dem Gesetz der Stetigkeit überhaupt auf allen tieferen Stufen vorausgesetzt werden. Nur daß sie eben auch so verkummern können, daß eine Weiterentwicklung unmöglich wird. Das scheint uns durchaus plausibel. Wir haben schon oben angedeutet, daß wir diese Reime zur Erklärung der Entstehung der Sitte sogar noch weiter zurückverfolgen möchten, als es der Bf. thut.

Wir haben hier nur eine Auswahl der wichtigsten Gedanken des Buches geben können. Vielleicht sieht man schon aus ihr, daß es ein in voller Kraft emporstrebender Denker geschrieben hat, — noch nicht ganz in sich ausgeglichen und widerspruchslos, aber es sind Widersprüche, über die man sich freut, weil sie auf ein nach allen Seiten offenes Auge deuten und eine spätere harmonische Synchese bestimmt erhoffen lassen.

Fr. Meinecke.

Manuel de bibliographie historique. I. Instruments bibliographiques. Par Ch. V. Langlois. Paris, Hachette. 1896. 193 S. 3,75 fr.

Aus Vorlesungen entstanden, die der Lf. als Vertreter der hisstorischen Hilsmissenschaften in Paris zu halten hat, ist dieses Hands duch auch unsern jungen Historikern und angehenden Bibliothekaren warm zu empsehlen. Es ist ohne jede französische Einseitigkeit zussammengestellt, im Gegentheil stillschweigend liegt ihm der Gedanke des internationalen Charakters aller Wissenschaft zu Grunde. Wit Genugthuung wird man die Anerkennung lesen, die gerade deutschen, vielsach Muster gebenden, bibliographischen Arbeiten gespendet wird. Und neben den Jüngern der Wissenschaft werden auch Andere von der ausgebreiteten und kritisch schundamentirten Gelehrsauseit des Büchleins vielsältigen Rusen ziehen können. Darüber hinaus gibt

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s All markets and the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first program of the first prog and a second field of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the second company of the first the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se AND THE TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH • - -• . . \*\* \*\* • • •

...• 

> · 1. 1. · · : .

-- --• . . • •

<u>-</u> بر <del>سور</del> ب

erhoben haben, wird von ihm mit großer Zartheit behandelt. Er neigt dazu, eine höhere Rassenbegabung der Arier und Semiten zusammen und der Arier wieder gegenüber den Semiten anzunehmen. Bei dem im hellen Lichte der Geschichte vollzogenen Übergange von Halbkultur zur Vollkultur an der Schwelle von Mittelalter und Neuzeit aber bescheidet er sich, zu sagen, daß die wirthschaftliche Umwälzung nur ein Anreiz zur Auslösung des inneren Umschwunges gewesen sein könne, daß aber auch der religiöse Vorgang "angesichts seiner drän= genden Innerlichkeit wohl mehr die Bedeutung eines Symptoms als die einer Ursache habe" (S. 333). Reime zur Bollfultur, meint er, muffen schon früher da gewesen sein und muffen nach dem Gesetz der Stetigkeit überhaupt auf allen tieferen Stufen vorausgesetzt werden. Nur daß sie eben auch so verkummern können, daß eine Beiterentwicklung unmöglich wird. Das scheint uns durchaus plausibel. Wir haben schon oben angedeutet, daß wir diese Reime zur Erklärung der Entstehung ber Sitte sogar noch weiter zurückverfolgen möchten, als es der Bf. thut.

Wir haben hier nur eine Auswahl der wichtigsten Gedanken des Buches geben können. Vielleicht sieht man schon aus ihr, daß es ein in voller Kraft emporstrebender Denker geschrieben hat, — noch nicht ganz in sich ausgeglichen und widerspruchslos, aber es sind Widersprüche, über die man sich freut, weil sie auf ein nach allen Seiten offenes Auge deuten und eine spätere harmonische Synchese bestimmt erhoffen lassen.

Fr. Meinecke.

Manuel de bibliographie historique. I. Instruments bibliographiques. Par Ch. V. Langlois. Paris, Hachette. 1896. 193 S. 3,75 fr.

Aus Vorlesungen entstanden, die der Uf. als Vertreter der hisstorischen Hilswissenschaften in Paris zu halten hat, ist dieses Hands duch auch unsern jungen Historikern und angehenden Bibliothekaren warm zu empsehlen. Es ist ohne jede französische Einseitigkeit zussammengestellt, im Gegentheil stillschweigend liegt ihm der Gedanke des internationalen Charakters aller Wissenschaft zu Grunde. Wit Genugthuung wird man die Anerkennung lesen, die gerade deutschen, vielsach Muster gebenden, bibliographischen Arbeiten gespendet wird. Und neben den Jüngern der Wissenschaft werden auch Andere von der ausgebreiteten und kritisch schundamentirten Gelehrsamkeit des Büchleins vielfältigen Rusen ziehen können. Darüber hinaus gibt

La mglois allerlei fruchtbare Anregungen für künftige bibliographische Ar Beiten. Einer seiner Buniche für Deutschland, eine Bibliographie der partikulargeschichtlichen Bibliographien, ist seit dem Erscheinen des Berches schon in Ersüllung gegangen. In P. Richter's Bibliotheca geographica Germaniae, Literatur der Landes= und Volkskunde des Deutschen Reichs, Leipzig, Engelmann 1896, findet sich natürlich ein Berzeichnis der landeskundlichen Bibliographien Deutschlands. Andere Biniche, die L. für eine neue Auflage von Dohlmann=Baig=Stein= dorff's Quellenkunde ber deutschen Geschichte auf S. 129 und 138 alx Sert, verdienen Erwägung. Wenn L. im allgemeinen an die Ver= treter der Bibliographie zwei Forderungen stellt: Herstellung einer guten "Bibliographie der Bibliographien" durch nationale Theilung der Arbeit und ferner eines theoretischen und praktischen Handbuchs der Bibliographie, so wird man ihm nur zustimmen können. Der vor liegende erste Theil seines Handbuchs, das in knapper Fassung die Dienste eines solchen "Führers" für die historischen Wissenschaften leiften will, zerfällt in zwei Bücher. In übersichtlicher Eintheilung be bandelt das erste die Elemente der allgemeinen Bibliographie für die Zwecke des Historikers, das zweite die historische Bibliographie selbst, insoweit sie sich mit den bibliographischen Hilfsmitteln beschäf= tigt. Der vorbereitete zweite Theil soll die historische Arbeit in den verschiedenen Ländern darftellen, ihre geschichtliche Entwicklung und ihren gegenwärtigen Zustand. Was uns jetzt geboten wird, ist so tüchtig und entspricht durchgängig so sehr bem neuesten Standpunkt der Bissenschaft, daß ich darauf verzichte, etwa mögliche Ergänzungen beizubringen, und mit dem Wunsche baldiger Vollendung des überaus mühsamen zweiten Theiles schließe. K. Wenck.

Geschichte der Karthager. Von O. Melker. 2. Band mit drei Karten. Berlin, Weidmann. 1896. XII, 611 S. 13 M.

Sechzehn Jahre nach dem Erscheinen des 1. Bandes bietet der Verfasser in dem nunmehr vorliegenden zweiten die Geschichte der Karthager von 306 bis 218 v. Chr. und handelt auf den ersten 220 Seiten über die Staatsversassung und Staatsverwaltung, sowie über die bisherigen Ergebnisse der topographischen Forschungen auf dem Boden des alten Karthago. Die Darstellung der farthagischen Geschichte von 218 bis 146 v. Chr. bleibt einem ursprünglich nicht in Aussicht genommenen 3. Bande vorbehalten.

Abgesehen von den Gründen persönlicher Art, deren die Borrede Erwähnung thut, ist das Anschwellen des Umfanges dieses Werkes und damit die Verzögerung seiner Beendigung auch durch den Umstand bedingt, daß der Bf. im 1. Bande sich im wesentlichen nur mit Movers auseinanderzusepen hatte, während er in dem vor liegenden, je näher er dem Beitpunkt des Konfliktes mit Rom kam desto eingehendere und umfassendere Rücksicht nicht nur auf die Da stellungen der römischen Geschichte, sondern auch auf die überaus zahlreichen und in ihren Ergebnissen so grundverschiedenen quellen kritischen Untersuchungen zu nehmen hatte, in denen wiederun Polybios, Livius, Appian und Dio Cassius die wichtigsten Steller einnehmen. Von M.'s erfolgreicher Beschäftigung mit diesen Problemer hatten schon einige in der Zwischenzeit erschienene Abhandlunger Beugnis gegeben, und seine jetige zusammenfassende Darlegung zeichnet meines Erachtens einen großen Fortschritt auf einem viel behandelten Gebiete. Er wurde erzielt durch das vorsichtige allseitig erwägende Verfahren des Vf. und durch die richtige Vereinigung der inhaltlichen Kritif der erhaltenen Berichte mit der Untersuchung ihrer gegenseitigen Beziehungen und der benutten Vorlagen. ලෑ gelangt Mt. zu einer vollkommen zutreffenden Verwerthung des be Polybios Gebotenen, indem er zwischen dem ihm vorliegenden Materia und demjenigen, was Polybios daraus gemacht hat, scharf unter scheidet. In dem Ergebnis, daß Livius bereits in der dritten Dekad-Polybios benütt habe, stimme ich dem Bf. auf Grund selbst an gestellter Untersuchungen vollständig bei. Minder reich an gesicherter Ergebnissen ist, was Mt. in dem ersten Theile auf Grund gleich sorg: samer Forschung über die Staatsverfassung von Karthago ermittel hat; dies ist in der ebenso trümmerhaften als ihrem Inhalt nad vielfach räthselhaften Überlieferung begründet. Der Wunsch, aus den geringen Material möglichst viel Thatsächliches zu ermitteln, hat hier den Bf. meines Grachtens zu nicht bewiesenen Aufstellungen geführt zu denen ich z. B. das S. 37 ff. über die Geschlechter Bemertte rechne

Ein ähnliches Verhängnis, wie über der versassungsgeschichtlichen Tradition, waltet über der topographischen und inschriftlichen Forschung auf dem Boden des alten Karthago. Die unzureichenden Belagerungsschilderungen der antiken Schriftsteller erfahren von dieser Seite her nur geringe Veranschaulichung, da das Terrain sich unter dem Einssluß der Meeresbrandung und von Anschwemmungen sehr wesentlich verändert hat, die älteren, an Ort und Stelle gemachten Beobachtunger

er Funde von Mauerresten u. dgl. sind vielsach ganz unzuverlässig, und endlich hat eine weitgehende Zerstörung der einst vorhandenen keste noch das ihre gethan, um die Lösung topographischer Aufgaben erschweren. Es ist zu bedauern, daß dem Versasser dieses höchst werthvollen Überblickes der bisher gemachten Funde nicht gegönnt war, die Ruinenstätte selbst zu besuchen; seiner genauen Sachkenntnis und ruhigen allseitigen Erwägung würde es vielleicht doch gelungen seinen, noch einen oder den andern dunklen Punkt aufzuhellen. Die Insisten, die M. gleichfalls herangezogen hat, ergeben so gut wie gar nichts, weder für die Topographie, noch für die Geschichte. So de Dauerlich dieser Mangel einer einheimischen monumentalen Überslieserung ist, so wenig kann er bei einem Volke überraschen, dessen wenige Geschichtschreiber durchweg Griechen gewesen sind.

Vieles in der Geschichte Karthagos und in seiner Verfassung sonnen wir nur durch Analogien uns einigermaßen anschaulich und verständlich machen, der Vf. nimmt daher in seiner Darstellung mit Recht wiederholt auf englische und venetianische Verhältnisse oder auch auf die deutschen Hanseltädte Bezug.

Die Kriegführung sowohl der Römer als der Karthager auf Sicilien wird von M. öfters getadelt, da sie sich vielfach als er= gebnistos erweift. Es ist mir zweifelhaft, ob wir zu solchen Anklagen berechtigt sind. Die Kampfweise sowohl Roms als Karthagos im ersterr punischen Kriege ist die im Alterthum mit wenig Ausnahmen allgemein übliche, auf die Ermattung des Gegners berechnete, worauf auch S. 239 ganz richtig aufmerksam gemacht wird. Wie die Griechen im Peloponnesischen Krieg, so haben auch Römer und Karthager in dem Rampf um Sicilien die Kriegführung im großen Stile erst lernen müssen, und hier wie dort haben sich die bisherigen, aus verhältnis= mäßig kleinen Verhältnissen abgeleiteten Grundsätze des Kampfes erst allmählich als unzureichend für die Lösung größerer Aufgaben er= wiefen. Die einzelnen Führer oder die friegführenden Staaten dürfen darum, weil sie erst allmählich den neuen Aufgaben gerecht wurden, nicht getadelt werden, als ob es sich um Verstöße gegen absolut fest= stehende Grundsätze handeln würde.

Dieser Wandel in der Theorie der Kriegführung spielt auch in dem Gegensatz der politischen Parteien eine Rolle, und da ich der Ansicht bin, daß die Barciden in Spanien den Krieg gegen Rom im großen Stile vorbereitet haben, und insbesondere Hannibal in der völligen Niederwerfung des Gegners und der energischsten Offensive

erhoben haben, wird von ihm mit großer Zartheit behandelt. Er neigt dazu, eine höhere Raffenbegabung der Arier und Semiten zusammen und der Arier wieder gegenüber den Semiten anzunehmen. Bei dem im hellen Lichte der Geschichte vollzogenen Übergange von Halbkultur zur Vollfultur an der Schwelle von Mittelalter und Neuzeit aber bescheidet er sich, zu sagen, daß die wirthschaftliche Umwälzung nur ein Anreiz zur Auslösung des inneren Umschwunges gewesen sein könne, daß aber auch der religiöse Vorgang "angesichts seiner drän= genden Innerlichkeit wohl mehr die Bedeutung eines Symptoms als die einer Ursache habe" (S. 333). Reime zur Bollfultur, meint er, mussen schon früher da gewesen sein und mussen nach bem Gesetz der Stetigkeit überhaupt auf allen tieferen Stufen vorausgesett werden. Nur daß sie eben auch so verkummern konnen, daß eine Beiterentwicklung unmöglich wird. Das scheint uns durchaus plausibel. Wir haben schon oben angedeutet, daß wir diese Reime zur Erklärung der Entstehung der Sitte sogar noch weiter zurückverfolgen möchten, als es der Bf. thut.

Wir haben hier nur eine Auswahl der wichtigsten Gedanken des Buches geben können. Vielleicht sieht man schon aus ihr, daß es ein in voller Kraft emporstrebender Denker geschrieben hat, — noch nicht ganz in sich ausgeglichen und widerspruchslos, aber es sind Widerssprüche, über die man sich freut, weil sie auf ein nach allen Seiten offenes Auge deuten und eine spätere harmonische Synchese bestimmt erhoffen lassen.

Fr. Meinecke.

Manuel de bibliographie historique. I. Instruments bibliographiques. Par Ch. V. Langlois. Paris, Hachette. 1896. 193 S. 3,75 fr.

Aus Vorlesungen entstanden, die der Uf. als Vertreter der his storischen Hilswissenschaften in Paris zu halten hat, ist dieses Handsbuch auch unsern jungen Historisern und angehenden Bibliothekaren warm zu empsehlen. Es ist ohne jede französische Einseitigkeit zussammengestellt, im Gegentheil stillschweigend liegt ihm der Gedanke des internationalen Charafters aller Wissenschaft zu Grunde. Wit Genugthuung wird man die Anerkennung lesen, die gerade deutschen, vielsach Wuster gebenden, bibliographischen Arbeiten gespendet wird. Und neben den Jüngern der Wissenschaft werden auch Andere von der ausgebreiteten und kritisch schundamentirten Gelehrsamkeit des Büchleins vielsältigen Rupen ziehen können. Darüber hinaus gibt

Langlois allerlei fruchtbare Anregungen für künftige bibliographische Arbeiten. Giner seiner Bunsche für Deutschland, eine Bibliographie der partifulargeschichtlichen Bibliographien, ist seit dem Erscheinen des Buches schon in Erfüllung gegangen. In P. Richter's Bibliotheca geographica Germaniae, Literatur der Landes= und Volkskunde des Deutschen Reichs, Leipzig, Engelmann 1896, findet sich natürlich ein Berzeichnis der landeskundlichen Bibliographien Deutschlands. Andere Bunsche, die L. für eine neue Auflage von Dohlmann=Bait=Stein= dorff's Quellenkunde der deutschen Geschichte auf S. 129 und 138 äußert, verdienen Erwägung. Wenn L. im allgemeinen an die Ber= treter der Bibliographie zwei Forderungen stellt: Herstellung einer guten "Bibliographie der Bibliographien" durch nationale Theilung der Arbeit und ferner eines theoretischen und praktischen Handbuchs der Bibliographie, so wird man ihm nur zustimmen können. Der vorliegende erste Theil seines Handbuchs, das in knapper Fassung die Dienste eines solchen "Führers" für die historischen Wissenschaften leiften will, zerfällt in zwei Bücher. In übersichtlicher Eintheilung behandelt das erste die Elemente der allgemeinen Bibliographie für die Zwecke des Historikers, das zweite die historische Bibliographie selbst, insoweit sie sich mit den bibliographischen Hilfsmitteln beschäf= Der vorbereitete zweite Theil soll die historische Arbeit in den verschiedenen Ländern darstellen, ihre geschichtliche Entwicklung und hren gegenwärtigen Zustand. Was uns jetzt geboten wird, ist so üchtig und entspricht durchgängig so sehr dem neuesten Standpunkt er Wissenschaft, daß ich darauf verzichte, etwa mögliche Ergänzungen eizubringen, und mit dem Wunsche baldiger Bollendung des überaus rühsamen zweiten Theiles schließe. K. Wenck.

Geschichte der Karthager. Von O. Melker. 2. Band mit drei Karten. derlin, Weidmann. 1896. XII, 611 S. 13 M.

Sechzehn Jahre nach dem Erscheinen des 1. Bandes bietet er Verfasser in dem nunmehr vorliegenden zweiten die Geschichte der Larthager von 306 bis 218 v. Chr. und handelt auf den ersten 20 Seiten über die Staatsverfassung und Staatsverwaltung, sowie ber die bisherigen Ergebnisse der topographischen Forschungen auf em Boden des alten Karthago. Die Darstellung der karthagischen Beschichte von 218 bis 146 v. Chr. bleibt einem ursprünglich nicht n Aussicht genommenen 3. Bande vorbehalten.

Abgesehen von den Gründen persönlicher Art, deren die Vorrede Erwähnung thut, ist das Anschwellen des Umfanges dieses Werkes und damit die Berzögerung seiner Beendigung auch durch den Umstand bedingt, daß der Bf. im 1. Bande sich im wesentlichen nur mit Movers auseinanderzuseten hatte, während er in dem vor liegenden, je näher er dem Zeitpunkt des Konfliktes mit Rom kam desto eingehendere und umfassendere Rücksicht nicht nur auf die Da stellungen der römischen Geschichte, sondern auch auf die überaus zahlreichen und in ihren Ergebnissen so grundverschiedenen quellen fritischen Untersuchungen zu nehmen hatte, in denen wiederun Polybios, Livius, Appian und Dio Cassius die wichtigsten Steller einnehmen. Von M.'s erfolgreicher Beschäftigung mit diesen Problemer hatten schon einige in der Zwischenzeit erschienene Abhandlunger Beugnis gegeben, und seine jetige zusammenfassende Darlegung zeichnet meines Erachtens einen großen Fortschritt auf einem viel behandelten Gebiete. Er wurde erzielt durch das vorsichtige allseitig erwägende Verfahren des Bf. und durch die richtige Vereinigung der inhaltlichen Kritik der erhaltenen Berichte mit der Untersuchung ihrer gegenseitigen Beziehungen und der benutten Vorlagen. ଞା gelangt M. zu einer vollkommen zutreffenden Verwerthung des Polybios Gebotenen, indem er zwischen dem ihm vorliegenden Materia und demjenigen, was Polybios daraus gemacht hat, scharf unter scheidet. In dem Ergebnis, daß Livius bereits in der dritten Dekad Polybios benützt habe, stimme ich dem Bf. auf Grund selbst an gestellter Untersuchungen vollständig bei. Minder reich an gesicherter Ergebnissen ist, was M. in dem ersten Theile auf Grund gleich sorg samer Forschung über die Staatsversassung von Karthago ermittel hat; dies ist in der ebenso trümmerhaften als ihrem Inhalt nad vielfach räthselhaften Überlieferung begründet. Der Wunsch, aus den geringen Material möglichst viel Thatsächliches zu ermitteln, hat hie den Bf. meines Grachtens zu nicht bewiesenen Aufstellungen geführt zu denen ich z. B. das S. 37 ff. über die Geschlechter Bemerkte rechne

Ein ähnliches Verhängnis, wie über der versassungsgeschichtlichen Tradition, waltet über der topographischen und inschriftlichen Forschung auf dem Boden des alten Karthago. Die unzureichenden Belagerungsschilderungen der antiken Schristskeller ersahren von dieser Seite her nur geringe Veranschaulichung, da das Terrain sich unter dem Einfluß der Meeresbrandung und von Anschwemmungen sehr wesentlick verändert hat, die älteren, an Ort und Stelle gemachten Beobachtunger

ieder Funde von Mauerresten u. dgl. sind vielsach ganz unzuverlässig, und endlich hat eine weitgehende Zerstörung der einst vorhandenen Reste noch das ihre gethan, um die Lösung topographischer Aufgaben zu erschweren. Es ist zu bedauern, daß dem Versasser dieses höchst werthvollen Überblickes der bisher gemachten Funde nicht gegönnt war, die Ruinenstätte selbst zu besuchen; seiner genauen Sachkenntnis und ruhigen allseitigen Erwägung würde es vielleicht doch gelungen seine, noch einen oder den andern dunklen Punkt aufzuhellen. Die Inschriften, die M. gleichsalls herangezogen hat, ergeben so gut wie gar nichts, weder für die Topographie, noch für die Geschichte. So bedauerlich dieser Mangel einer einheimischen monumentalen Überslieserung ist, so wenig kann er bei einem Volke überraschen, dessen werige Geschichtschreiber durchweg Griechen gewesen sind.

Vieles in der Geschichte Karthagos und in seiner Verfassung sonnen wir nur durch Analogien uns einigermaßen anschaulich und verkändlich machen, der Vf. nimmt daher in seiner Darstellung mit Recht wiederholt auf englische und venetianische Verhältnisse oder auf die deutschen Hanseltädte Bezug.

Die Kriegführung sowohl der Römer als der Karthager auf Sicilien wird von M. öfters getadelt, da sie sich vielfach als er= gebrislos erweist. Es ist mir zweifelhaft, ob wir zu solchen Anklagen berechtigt sind. Die Kampsweise sowohl Roms als Karthagos im exiten punischen Kriege ist die im Alterthum mit wenig Ausnahmen all Bemein übliche, auf die Ermattung des Gegners berechnete, worauf 6. 239 ganz richtig aufmerksam gemacht wird. Wie die Griechen im Peloponnesischen Krieg, so haben auch Rönier und Karthager in Kampf um Sicilien die Kriegführung im großen Stile erst lernen müssen, und hier wie dort haben sich die bisherigen, aus verhältnis= mäßig kleinen Verhältnissen abgeleiteten Grundsätze des Kampfes erst all ählich als unzureichend für die Lösung größerer Aufgaben er= Die einzelnen Führer oder die friegführenden Staaten dürfen darum, weil sie erst allmählich den neuen Aufgaben gerecht wurden, nicht getadelt werden, als ob es sich um Verstöße gegen absolut fest= itehende Grundsätze handeln würde.

Dieser Wandel in der Theorie der Kriegführung spielt auch in der Gegensatz der politischen Parteien eine Rolle, und da ich der Arsicht bin, daß die Barciden in Spanien den Krieg gegen Kom im Großen Stile vorbereitet haben, und insbesondere Hannibal in der völligen Niederwerfung des Gegners und der energischsten Offensive

seine Aufgabe als Stratege erkannt hat, kann ich die Auffassung M.'s über sein Vorgehen gegen Sagunt nicht theilen. Ich glaube, daß Hannibal den Krieg gegen Rom gewollt und absichtlich herbeisgeführt hat.

Die Vorzüge dieses Werkes sind so mannigsach, daß man auch eine mit seiner Gründlichkeit und der Allseitigkeit der Erwägungen zusammenhängende Schwäche minder schwer empfindet: die Breite, in der sich der Bf. disweilen gehen läßt, und die gelegentlich dis zur Spitssindigkeit getriebene Lust, eine zweiselhafte Sache von allen Seiten in's Auge zu fassen, wozu ich besonders die meines Erachtens überseinen und daher unbeweisenden Erwägungen rechne, die über den diplomatischen Versehr zwischen G. Claudius und dem karthagischen Besehlshaber in Messana angestellt werden. Sie erinnern sast an die Reden, die M. Duncker in den Bänden neuer Folge seiner Gesischte des Alterthums den Themistokles u. A. halten läßt.

Die Anmerkungen mit den Stellen= und Literaturnachweisen, sowie den überaus maßvollen polemischen Auseinandersetzungen hat Mt., von dem darstellenden Texte getrennt, an den Schluß des Bandes verwiesen, der als eine willkommene Gabe um der reichen Belehrung willen, die er enthält, gewiß allseits begrüßt wird.

Graz. Adolf Bauer.

Zwölf Gestalten der Glanzzeit Athens im Zusammenhange der Kulturentwicklung. Von Albrecht Stauffer. München u. Leipzig, R. Oldenbourg 1896. 595 S. 7 M.

Der Bf. vorliegenden Werkes will im allgemeinen, universalshistorischen Zusammenhange die politische und kulturelle Entwickelung Athens in ihren markantesten Vertretern zur Darstellung bringen Abgesehen von der Einleitung, in der eine allgemeine Übersicht über die griechische Entwickelung gegeben wird, zerfällt das Buch in 3 Hauptabschnitte: 1. das Lebensalter des Sieges, repräsentirt durch Kimon Polygnot und Üschylus, 2. das Lebensalter der Höhe, vertreten durch Peristes, Pheidias, Sophokles und Herodot, 3. das Lebensalter der Krise, das in Alkibiades, Aristophanes, Euripides, Thukydides und Sokrates seine Repräsentanten sindet. Erfreulich ist das Bestrebet des Bs., der meines Wissens als Forscher auf dem Gebiete der alter Geschichte noch nicht aufgetreten ist, einerseits sich mit voller Hingebung und Wärme in die von ihm dargestellte Zeit und die alt Repräsentanten für dieselbe aufgesakten Persönlichkeiten zu versenken

andrerseits den großen weltgeschichtlichen Zusammenhang, die Bedeutung, die die Entwicklung des Griechenthums für unsere allgemeine Kulturentwicklung gewonnen hat, zu betonen. Die Auswahl der Charaftere wird man im allgemeinen als eine glückliche bezeichnen fönnen, wenn sie auch, namentlich bei den politischen Persönlichkeiten, nicht völlig von Willfür frei ist; die einzelnen Bilder sind wohl nicht ganz gleichmäßig gelungen, aber man wird das ernste Streben des Bf., selbständiger Auffassung zu gelangen, anerkennen müssen, wenn man auch zum Theil den Eindruck erhält, daß seine Ansichten von einzelnen neueren Forschern mehr beeinflußt sind, als daß sie als die ein leuchtenden Ergebnisse einer rein auf die Quellen selbst basirten Forschung erscheinen. So ist 3. B. eine eingehende Berücksichtigung der Arbeiten von Wilamowit bei der Bedeutung dieses Gelehrten gewiß durchaus berechtigt, aber seine stark subjektiv gefärbte, zum Theil einseitig idealisirende geschichtliche Auffassung fordert doch viel= sachen Widerspruch heraus, und es ist wohl nicht ganz zu billigen, wenn dem gegenüber in einem Buche, das die Glanzzeit Athens be= handelt, soviel ich mich erinnere, Grote's griechische Geschichte nicht einmal erwähnt wird.

Die Abhängigkeit von neuen Theorien zeigt sich z. B. in der großen Bedeutung, die Bf. dem Gegensatze des dorischen und jonischen Stammes für die Würdigung großer historischer Erscheinungen, wie des athenischen und spartanischen Staatswesens, beimißt. Gewiß sind die Unterschiede der Stämme, namentlich in den Zeiten der früheren Entroidlung, von Bedeutung gewesen, aber weit über das historisch Erkennbare, ja sogar historisch Wahrscheinliche geht es doch hinaus, wern Bf. S. 4 den Kimon einen Gläubigen jener dorischen Religiosität nennt, die in der Gestalt des Herakles ihre vollendete Verkörperung gefunden habe, oder wenn er S. 111 meint, daß Perifles der Über= deugung gewesen sei, das Gute des Dorischen und das Gute des Jonischen zusammen schafften den rechten, freien Mann, würdig des Kulturstaates. An der ersterwähnten Stelle wird v. Wilamomit Auffassung von der dorischen Herakles=Religion in einer, geschichtlich, wie mir scheint, nicht zu rechtfertigenden Beise dem Kimon selbst als Motiv seines Handelns unterschoben. Es will mich überhaupt bedünken, als habe der Bf. mitunter etwas zu viel, mehr, als unsere Quellen gestatten, bei den einzelnen Persönlichkeiten erklären wollen.

des Untergrundes, auf dem sich die vom Bf. gezeichneten Gestalten

erheben, wohl auch für die Auffassung selbst förderlich und klärent gewesen sein; die Beurtheilung der politischen Thätigkeit des Perikles den Bf. einerseits vielleicht in eine zu ideale Höhe rückt, von dem ei aber andrerseits (S. 126 f.) sagt, daß er auf dem Gebiete ber Ber fassung nicht zu dem vollen Maße des Erreichbaren, d. h. vor allen der Einsetzung einer obersten Instanz gegenüber den Entscheidunger der Geschwornen und den Beschlüssen der Volksversammlungen, vor zudringen vermocht habe, würde sich doch anders gestalten, wenn das Wesen der attischen Demokratie, wie sie sich in der Perikleischen Zei entwickelte, flarer und deutlicher zum Ausdruck gebracht worden wäre Ganz befonders möchte ich diesen Einwand gegenüber den Darftel lungen des "Lebensalters der Krise" geltend machen. Ich glaube, di Erörterungen würden hier noch etwas an Klarheit und Präzision gewonnen haben, wenn Bf. die große geiftige Bewegung und Um wälzung, die gegen Ende des 5. Jahrhunderts eintrat, als derei Hauptvertreter wir die Sophisten zu bezeichnen pflegen, etwas meh im Zusammenhange skizzirt hätte; er würde dadurch auch den Wicher holungen bei den einzelnen Bildern, die er gibt, wohl mehr ent gangen sein.

Am wenigsten hat mich nun in dieser Beziehung die Darstellung der Wirksamkeit des Sokrates befriedigt, so sehr der Fleiß anzuerkenner ist, mit dem der Vf. die einzelnen Züge aus der uns bekannter Litteratur zu einem Gesammtbilde zu vereinigen gesucht hat.

Einerseits habe ich die fritische Grundlage für die Rekonstruktion des Originalbildes des Sokrates vermißt, andrerseits ein genauere Eingehen darauf, worin nun eigentlich das Wesentliche und Neu feiner philosophischen Methode selbst bestanden habe; was aber be sonders hervorgehoben werden muß, ist, daß Bf. doch wohl der Größ des historischen Problems, das in der Verurtheilung des Sokrates enthalten ist, nicht völlig gerecht geworden ist, was um so mehr zi bedauern ist, da Bf. in dieser Verurtheilung den kritischen Wende punkt der athenischen und hellenischen Entwicklung fieht. Gewiß if Sokrates der Märtyrer einer tieferen geistigen und sittlichen Auf jassung geworden; aber da die Glaubens- und Lehrfreiheit dem antiker Staate im Princip unbefannt, seinem Besen fremd mar, so hatte bod tiefer auf die Frage, in welchem Verhältnis die neue Philosophie zu griechischen Volksreligion stand, eingegangen, ber Wegensatz, der in gewissem Sinne unstreitig zwischen dieser Philosophie und den Grundlager der attischen Demofratie bestand, schärfer hervorgehoben werden müssen

Wenn ich nur noch zum Schlusse einiges Wenige hinzufügen darf, so scheint mir Bf. den Alfibiades nach seiner Rücksehr zu sehr als einen aufrichtigen Bekehrten, im Lichte einer reinen Vaterlandselie be darzustellen, bei Aristophanes, dessen Behandlung im übrigen se ber lesenswerth ist, zu sehr eine zusammenhängende Anschauung, eine Idealbild des "ungebrochenen attischen Wesens" und eine daraus hervorgehende sustematische Absicht der Resorm vorauszusehen. Zu westeren Bemerkungen würden wohl auch noch andere Abschnitte, d. B. der über Thukydides, Anlaß geben, doch gebietet der Mangel Raum, hier abzubrechen.

Gotha.

J. Kaerst.

Apollonios de Rhodes et Virgile. La Mythologie et les Dieux dans les Argonautiques et dans l'Éneide. Par H. de la Ville de Mirmont. Paris, Hachette & Cie. 1894. 778 ©.

H. de la Ville de Mirmont, der bereits eine Übersetzung Argonautica des Apollonios von Rhodos veröffentlicht hat, ichenkt uns hier ein dickleibiges Buch (778 S.!) über die "Mythologie und die Götter" in Apollonios' Argonautica und in Virgil's Aneis. die Geschichte der griechischen Religion (wann wird das Wort Mythologie wenigstens aus gelehrten Untersuchungen verschwinden?) tommit bei den fleißigen Zusammenstellungen nicht das mindeste heraus: sie können nur als ein Beitrag zur Charakteristik der beiden Dichter gelten, und es liegt also kaum ein Grund vor, sie in dieser Zeitschrift zu besprechen. Denn von historischen Gesichtspunkten findet man feine Spur in dem ganzen Werke. Sosort das erste Rapitel, das Theogonie und Kosmologie behandelt, lehrt das reichlich. neueren Forschungen, von den Quellenuntersuchungen über Theogonieen hat der Bf. offenbar keine Kenntnis: er citirt Zeller's Geschichte der Philosophie nach einer Übersetzung aus dem Jahre 1877. Bie dies eine Citat schon lehrt, hat das Buch ein stark archaisches Man kann nur bedauern, daß soviel ernster Sammelfleiß, sobiel warmes Interesse auf eine Arbeit verwandt ist, die, in solche Grenzen eingeengt und dabei so weitschweifig angelegt, ergebnislos blei Ben mußte. Weniger wäre sehr viel niehr gewesen. Was nützen enu die Zusammenstellungen über die Götterthaten bei Apollonios und Birgil! Von einem innerlichen Berhältnis zu den Göttern, der En Eingreifen in die Geschichte der Menschen sie schildern, ist Ap Monios noch weiter entsernt als Virgil, dessen dichterische

Gestaltungsfraft und dessen Bedeutung der Bf. außerordentlich überschätt. Für den, welcher gelernt hat, daß uns schon das ionische Epos eine Götterwelt en decadence darstellt, und welcher weiß, wie dann der von den ionischen Dichtern geschaffene König der Götter, das Ideal eines Anakten der Hervenzeit, vielen echten Griechenherzen ferner steht als die Gottheit manches kleinen Kultus, die in einer dürftigen Kapelle, in einem einsamen Thal ein abgeschiedenes, aber von ihren Frommen innig gepflegtes Dasein fristet. der weiß auch, daß bei Apollonios und Virgil im wesentlichen die Götter nur thun, was Jeder von ihnen seit der Blütezeit des ionischen Epos thun muß nach dem Gesetz der ewigen Moira. Nicht weil Apollonios und Virgil Monotheisten sind, spielt Zeus bei ihnen die große, vom Bf. auf fast 200 S. bemessene Rolle, sondern weil sie ihrem poetischen Vorbilde, dem Vater Homer folgen. Ich möchte also glauben, daß auch diejenigen, welche Apollonios und Virgil um ihrer selbst willen studiren und an ihnen Gefallen finden, aus diesem Buch nicht viel des Neuen lernen werden

Berlin. O. K.

Geschichte der Erziehung. Bon R. A. Schmid, fortgeführt von G. Schmid. 4. Band, Abth. 1. Stuttgart, Cotta's Nachs. 1896. 18 M.

Die große, von dem unvergeßlichen R. A. Schmid begründete und von seinem Sohne G. Schmid in verdienstlicher Mühewaltung fortgeführte Geschichte der Erziehung schreitet langsam, aber stetig Der vorliegende Band schildert die deutsche Bildungsarbeit während bes Dreißigjährigen Krieges von Brügel, den nordbeutschen Pietismus von einem Ungenannten, den schwäbischen von G. Schmid und Gundert, den englischen Rationalismus von Schmid und Brügel und das französische Bildungswesen im 17. und 18. Jahrhundert von E. v. Sallwürk. Verfolgen wir die wichtigsten Erscheinungen, so wird zuerst die Schulreform Ernst's von Gotha mit verdientem Nach= druck behandelt. Die Gründlichkeit der Arbeit erhellt z. B. aus der Anmerkung zu S. 34 über den Methodus Renher's und, was fehr zu schätzen, über die damaligen Schulbücher; erst die Reuzeit hat die großen Verdienste dieses Schulmannes anerkannt. Schon damals begegnen wir S. 63 der Einrichtung einer Selekta über der Prima (vgl. über Halle S. 278), die später durch Gleim's Stiftung auch dem Halberstädter Gymnasium geschenkt wurde, aber unter der Hast der Wegenwart und in ihrer Gier nach raschem Nuten geschwunden ift.

den frommen Herzog knüpft unmittelbar der große Sedendorff ein würdiges Bild bes Einflusses, den fo manche Staatsmänner fleiner Länder weit über deren Grenzen hinaus geübt haben. tragische Geschick seines Baters ist neuerdings von R. Brode in den 3abrbb. der Erfurter Akademie 1896 Heft 22 S. 113-155 quellen= matig geschildert. Es zeugt von der hohen Einsicht Seckendorff's, er auch die Erziehung des weiblichen Geschlechts mit größerer Ergfalt und doch in richtigen Grenzen fördern wollte; heute bildet ma re sich ein, dieses Maß überschreiten zu dürfen. Auch den Realien icherte Seckendorff seine Theilnahme, nicht ohne Nachwirkung bei Die anonyme Darstellung des Halle'schen Bietismus zeigt großen Fleiß und meist richtiges Urtheil. Die Bemerkung S. 195: "Spener's Sohn ging übrigens von der Theologie Mathematik über, wurde 1710 Professor in Halle, verfiel aber in tiefe Melancholie und schied aus dem Amte 1718" scheint auf einer Berrvechselung zu beruhen. Joh. Jak. Spener, der Sohn des großen Stesgelehrten, war allerdings Mathematiker und als solcher un der Dalle'schen Ritterakademie thätig, von der er 1691 an die werdende Dersität überging. Allein er starb schon in demselben Jahre; vgl. 🚰 🕶 ster, Übersicht der Gesch. d. Univ. zu Halle S. 16; Eckstein, Drunit der Friedrichs=Univ. S. 13; so auch in den Akten. Sein Nach= folger auf dem mathematischen Lehrstuhl war Martin v. Ostrowski, Dec aber 1692 nach Königsberg ging. Dann wurde das Fach neben= her durch den älteren Sperlette versehen, bis es 1706 einen wür= Digen Vertreter in Chr. Wolff erhielt. Wie Spener, so war auch Secrendorff, Flattich und die Schule von Port Royal gegen die Ver= dung des Ehrgeizes bei der Erziehung; ebenso später Böckh. Noch herrt und immer gelten die Francke'schen Worte S. 216 von den drei ha totsächlichen Kindertugenden: Wahrhaftigkeit, Gehorfam und Fleiß. Die Verherrlichung der Fachklassen S. 249 wird heut wenig Zu= itienemung finden; diese Einrichtung, welche noch im Anfang unsers 30hrhunderts an Berliner Gymnasien bestand, verträgt sich nicht wit dem Ziele einer harmonischen Geistesentwicklung, welche F. A. Wolf und 28. v. Humboldt schufen, noch auch mit der einheitlichen Ge= staltung des Lehrplans. Die Nachwirkung der Francke'schen Päda= gogik bei Hecker und ihre Umbildung durch H. A. Niemeyer wird hoffentlich später geschildert werden; der ästhetische und sittliche Nationalismus des Letztgenannten hat immerhin seine Wurzel im Pietismus. Sehr gelungen ift die Behandlung Bengel's durch

G. Sch., obschon die Behauptung S. 304, daß Bengel im Gegensat zu Francke gestanden, in dieser Kurze zu schroff lautet. Den wissen= schaftlichen, vielleicht auch den ethischen Mangel des Halle'schen Bietismus hat Bengel richtig beurtheilt; allein er bekannte doch, erft in Halle eine lebensvolle Glaubensgemeinde angeschaut zu haben, und umgekehrt mar Francke dem Humanismus keineswegs fremb, wie enge auch manche seiner Unterrichtsregeln erscheinen. Treffend wird S. 335 auf eine bestimmte Uhnlichkeit Flattich's mit Herbart, ebenso S. 339 auf den Unterschied zwischen Beiden hingewiesen. Das ist eben die von den Herbartianern nicht immer vermiedene Gefahr, daß die ftrenge Verwendung der Herbart'ichen Erkenntnisstufen zu einem Geifteszwang ausartet, während sie nur ein Mittel neben dem individuellen Unterrichte bilden sollte. Locke, zu dessen Schilderung der Herausgeber cine lehrreiche Einleitung geliefert hat, scheint mir S. 367 an sich überschätzt zu sein; seine starke Nachwirkung ist freilich unleugbar. Er ist klar wie alle Aufklärer, aber rein empirisch, nicht realistisch, ohne Tiefe und Phantasie, und treffend weist der Bf. S. 397 Anm. auf seinen und seiner Schule Grundirrthum hin, der den Willen schlechthin von der Verstandeserkenntnis abhängig macht. Betty's Bedeutung tritt erst in der vorliegenden Darstellung S. 343 ff. deut= lich hervor. Geistvoll und klar wird das französische Bildungswesen bis zur Revolution von Sallwürf ausgebreitet. Man fann streiten, ob Alles, was der verehrte Bf. beigebracht hat, für die nächste Aufgabe erforderlich war (die Aufzählung der verschiedenen Liebeshändel der Frau v. Warens hätten wir missen können), aber in diesem Busammenhange ist das Meiste werthvoll. Gut wird S. 454 die Über= nahme des öffentlichen Unterrichtes in die Staatsverwaltung betont. Bu S. 456 konnte erwähnt werden, daß Viger's Buch de idiomatis Graecae dictionis doch nur durch Gottfr. Hermann's scharssinnige Anmerkungen wiederbelebt, und daß Maimburg später wegen seiner gallitanischen Gesinnung zum Austritt aus der Gesellschaft Jeju ge= nöthigt wurde; vgl. Reusch, Beitrage zur Geschichte bes Jesuiten= ordens S. 73. Sehr zweckmäßig werden S. 491 f. die Lehrplane der Oratorianer, Jouvancy's und Rollin's tabellarisch zusammengestellt und S. 518 Anm. die Verwandtschaft Fénelon's mit dem Rationalismus aufgedeckt; seine Ansichten über Blut und Gehirn als die Werkstätten geistiger Vorgänge würde man heute materialistisch nennen. Wie gründlich und im Ganzen beifallswürdig auch Rousseau's Ent= widlung und Schriftstellerei dargestellt wird, so läßt sich doch am

Iuß ein bündiges Urtheil über das Bleibende und das Jrrige in ihre vermissen. Zu abhängig von seinen Leidenschaften, zu befangen der Endlichkeit, zu baar der geschichtlichen Auffassung, liebte er die Vorschheit weder so lauter noch so hingebend, um Erziehungsregeln reinem Werthe schaffen zu können.

Darf ich mir zum Schluß eine bescheibene Warnung erlauben, Theint mir, daß die zunehmende Ausführlichkeit des Gesammtwerks, melche ja bei der Bielheit der Mitarbeiter erklärlich ist, die Schärfe Bündigkeit der Darstellung und somit auch die Übersichtlichkeit beeinträchtigt. Dies hat schon hin und wieder mehr zu sinnvollen Etachtungen als zu abschließenden Urtheilen geführt, die doch für Die Leserwelt unentbehrlich sind. Die Gefahr liegt ja auf diesem Se biete überhaupt nahe, daß aus einer Geschichte der Erziehung eine chichte der allgemeinen Geistesbildung merde; schon der verewigte Stein hat hierauf hingewiesen. Hier sollte dies durch selbst-Der Leugnende Beschränfung auf das eigentlich Pädagogische vermieden Der den, wogegen den jeweiligen Schulzuständen mehr nachzugehen Die verschiedenen Theorien nach Ursprung, Inhalt, Zusammen= bareg bilden ja die Grundlage; dann gilt es aber, ihren Einsluß auf Die Schüler, deren Gedeihen noch von anderen Bedingungen abhängt, die Schulzucht, auf Beschaffenheit und Verbreitung der wichtigsten Sulbücher zu verfolgen. Des Pietisten Joach. Lange medicina ntis wird S. 301 gedacht; seine vielaufgelegte lateinische Gram= Tit finde ich nirgends erwähnt. Daß durch die Heranziehung des that sächlichen Schullebens die Aufgabe erschwert wird, ist unzweifel= batt: die wichtigsten Schulen sind zu schildern, die amtlichen Voriften und Urtheile zu durchforschen, auch der Stand des bürger= Lichen und fittlichen Lebens in den einzelnen Zeiträumen mit Maß Bahl zu vergleichen. Allein im Ganzen halte ich diese Forderung unerläßlich, und in dieser Gegenstellung scheint mir der vorliegende Der allem Reichthum seines Inhalts der Theorie zu viel und Der Birklichkeit zu wenig Raum verstattet zu haben.

W. Schrader.

Geschichte des deutschen Schulwesens im Umriß. Von C. Rohle.
Swiderabdruck aus Rein's Handbuch der Pädagogik. Langensalza 1896.
5. 1,20 M.

Die kleine Schrift bietet in knapper Darstellung ein wesentlich treues Bild von der Entwicklung des deutschen Schulwesens; sie zeugt

von Belesenheit und unbefangener Auffassung, ist also frei von den Einseitigkeiten, zu denen der heutige Schulftreit so leicht verleitet. Unbeschadet der durch den Zweck des Gesammtwerkes gebotenen Kürze tönnte sie hie und da mehr bieten. So fehlen fast durchweg die Angaben der gebräuchlichsten Lehrmittel: für das spätere Mittelalter durfte Alexander's Doctrinale und andrerseits Murmellius nicht un= erwähnt bleiben, da ohne sie der damalige Unterrichtsstand unverständlich bleibt. Die Disputationen wurden an den Universitäten bis in's 18. Jahrhundert hochgeschätzt (gegen S. 16 b) und galten als ein wesentliches Unterrichtsmittel, dessen häufige Anwendung Friedrich Wilhelm I. für Halle nachdrücklich vorschrieb. Daß diese Universität gerade zur Vertretung der modernen Bildung gegründet sei (S. 29 a), ist zu viel gesagt; so weit ging das Bewußtsein der regierenden Kreise nicht. Die brandenburgischen Kurfürsten wollten ihre Theologen und Juristen von Wittenberg und Leipzig unabhängig machen und die neuerworbenen Landestheile auch geistig ausrusten; die Neugestaltung der akademischen Lehrweise ergab sich dann aus der Eigen= bewegung der Wissenschaft. Die preußische Volksschule im 18. Jahr= hundert interfonfessionell zu nennen (S. 36a), geht kaum an und ist eine aus dem heutigen Bewußtsein rudwärts gewandte Anschauung. Sehr gut ist der allmähliche Reuwuchs der Artistenfakultät entwickelt; überhaupt zeigen manche feinsinnige Bemerkungen (S. 16b über das Biel aller Bildung, S. 40b über den padagogischen Inhalt des wiedergeborenen Humanismus, über Art und Ziel des akademischen Unterrichts, über den Werth der Allgemeinbildung), daß der Herr Bf. den geistigen Kern der Thatsachen zu erfassen versteht.

Halle a. S. W. Schrader.

Social Forces in German Literature. A Study in the History of Civilization by Kuno Franke, Ph. D. Assistant Professor of German Literature in Harvard University., New-York, Henry Holt & Co. 1896. XIII, 777 ©.

Diese — von einem Deutschen sür Amerikaner — in keineswegs einsörmigem Englisch abgesaßte Geschichte der deutschen Literatur wird im Heimatlande auch nicht bloß als "ein schwacher Ausdruck unverbrüchlicher Treue und Anhänglichkeit an das Vaterland" ge= würdigt werden, als den der Vs. sein Buch seinen in der Welt ver= streuten Geschwistern widmet. Sein Titel erscheint zwar etwas selb= ständig gegenüber der hergebracht lehrmäßigen Form, wie darin mit

Foreftem Literatur= und Duellenapparat und langen, gelegentlich nur etiquettemäßigen Auszügen und Gedichtproben (zum Theil in erre Lischer Übersetzung) die deutsche Literaturgeschichte fortlaufend vor= getragen wird. Allein man wurde dem amerikanischen Buche Unrecht thur, wenn man seinem Titel Reklame und Schaubudenschilder= Wiese zis vorwerfen wollte. Diese gedeiht in der "alten Welt" von jehr weit mehr; schwerlich jemals so humorlos, wie heute, da man ( einheimische Beispiele zu vermeiden) gewärtigen muß, etwa unter Der Titel la vie et la littérature die fällige jährliche Sammlung De ater= und Romankritiken eines Journalisten nach Hause zu tragen. In einer Zeit, in der der Titel der Bücher jedenfalls das ist, was am ehesten und genauesten von ihnen gelesen wird, muß ein Titel wie der obige schon seiner thatsächlichen Bedeutung wegen willf = men geheißen werden. Carlyle hat das Buch, worauf der Titel eig entlich hinweist, zum Theil schon geschrieben, wenn man sich die De the nehmen wollte, es aus seinen Schriften zusammenzustellen. 🗺 🖛 Elich sind die sozialen Kräfte, und zwar im besonderen Sinne die 🕶 🎖 🔁 alen Heilkräfte, die Carlyle in der deutschen Literatur gefunden ha ben will, ganz sui generis; vor allem eben nicht das, was man trent e mit dem Begriff "sozial" zu verbinden genöthigt wird und Iedenfalls das grade Gegentheil von dem, was man in der deutschen Literatur des Tages unter dieser Etiquette zurechtbraut.

Unser Landsmann in Amerika hat laut seiner Vorrede mit dem Ti tel nur ankundigen wollen, daß er, ein Schüler von Waitz und Marbeiter an den Monumenten, vorwiegend als Historifer an seine Aus Tgabe, in die deutsche Nationalliteratur einzuführen, herantrete. hat keineswegs nöthig, dem philologisch=historischen Fach auf diesem Gene Captatio benevolentiae abzugewinnen. Denn seine Detentirung auf Grund ausgiebiger Quellen= und Literaturkenntnis er Treckt sich gleichmäßig über alle Zeiträume, was man dort nicht jedem Spezialisten nachsagen kann. Verwahrung betrifft Seine Pesentlich die besondere Auffassung und Anordnung des Stoffes, die nd daraus ergibt, wenn man rein als politischer Historiker an die Geschichte der Dichtung herantritt. Da muß man nun aber gerade wünschen, daß er seine Aufgabe als Historiker der Zivilisation in Deutschland entschlossener aufgegriffen und sie gänzlich von der des literarhistorischen Leitsadens losgelöst hätte. Zwei gesonderte Ten= denzen, nämlich erftens die Schriftsteller und ihre Werke rein für sich selbst als religiöse, moralische, ästhetische Kundgebungen vorzuführen und zweitens die um sie herum wirkenden politisch=sozialen Wandlungen zusammenzufassen, treten in Francke's Buche mitunter nur allzudeutlich auseinander. Er kündigt den "neuen Idealismus in der geistlichen Literatur" des 12. Jahrhunderts an, kommt aber nicht auf Clugny und Bernhard, nicht auf jene geistliche Dichtung in Deutschland, die Relle jett vollständig in diesem Zusammenhang aufzufassen gelehrt hat, sondern er absolvirt nur das Pensum vom Roland= und Alexander= Lied. Er stellt unter den Titel "Entstehung der Mittelklassen" weltflüchtige Mystiker, die im Berkehr der Seele mit Gott kaum ihre soziale Stellung im Auge haben oder gar begründen helfen. richtet bei der "individualistischen Unterströmung" gegen den Ab= solutismus in der Literatur des 17. Jahrhunderts nicht von den über= zeugten und erbitterten Gegnern der Hofliteratur, von Baltasar Schuppius bis Gabriel Wagner, nicht von selbständigem Pietismus und Realismus, sondern er muß die literarhistorische Reihe von Fleming bis Grpphius und Weise vorführen.

Im einzelnen wird man dem Verfasser gern folgen und ihm oft die glückliche Überführung des alten heimischen Gedanken= und Em= pfindungsgutes in die neue fremde Welt danken. Die enalische Sprache kommt hier auch gewöhnlich mehr entgegen, als die rein romanischen, besonders die französische. Storm and stress z. B. ist wirklich der deutsche "Sturm und Drang", orage et assaut kaum. Ein private Berichtigung F.'s beweist jedoch, wie leicht auch hier die fremde Sprache von der heimischen Vorstellung abbiegt in's Besondere, anders Bestimmte. Er nennt (auf S. 511) Immermann's Merlin that mysterious son of Satan and the Holy Virgin und hat mit dieser Bezeichnung der hl. Jungfrau Candida, die der Setzerteufel noch in große Aufangsbuchstaben setzte, ein horrendum im Sinne des katholischen Dogmas gesagt. Denn in der lingua anglica ist nur eine Jungfrau holy, die anderen müssen sich mit einem lateinischen saintly begnügen. In den Beurtheilungen werden einige gewagte Analogien und seltsame Parallelen befremden. Die von einem ver= wandten alten Einsiedler bekehrte Buhlerin der Schuldramatikerin des Hochadelstiftes Gandersheim, Hrotswitha, hat doch gar wenig mit der Chebrecherin vor ihrem Gatten in einer Sardou'schen grande scène gemein. Rüdiger, als "der Max Piccolomini", des Nibelungenliedes, erweckt nach der Hauptseite seines Charakters, der schlichten, straffen Männlichkeit, eine unpassende Vorstellung. Wer wird sich bei dem opferfrohen Mädchen im "armen Heinrich" gerade an Goethe's

Sphigenie erinnert fühlen und sie "im Bergleich mit ihm kalt und ftudirt" finden? Ibsen und Tolstoi sind Diderot und Rousseau, ure fer Zeitalter natürlich - nach ber Zeitströmungs=Literarhistorie unter dem Strich — das des Sturmes und Dranges. Was doch die Confied in neuester Zeit für rasche und wohleinstudirte Wieder= bolungen ihrer Zugftücke gibt! Genau wie ein modernes Theater. Wir tönnen zwischen Rousseau und dem russischen Erlösungsgrafen ts anderes Gemeinsames entdeden als die gleiche Eitelfeit, mit der sie Tiber die Eitelkeit klagen, und die gleiche Schamlosigkeit, mit der sie Die "Sittlichkeit" in Szene setzen. Das kommt öfters vor, und in Die Ter Hinsicht hätte F. für Tolstoi auch Ibsen setzen können. Mit Dir erot berührt sich Ibsen darin, daß er auch bürgerliche Schauspiele 1 Co weibt. Nun, Dumas hat sogar genau wie Diderot einen fils wel geschrieben. Was sind das für Konjunktionen von Erfor inungen, die toto coelo auseinanderstehen!

Materiell macht sich der historische Standpunkt endlich darin Fith Thar, daß — besonders auffallend in der neueren Zeit — die Poetische oder sonstige literarische Bedeutung der Erscheinungen vor ihren äußeren Bezügen stark zurücktritt. So wird Grillparzer kurz Märtyrer der öfterreichischen Bureaufratie und Benfur abgefertigt, brend doch gerade den Historiker der deutsche Klassiker in der Oft= mark, der wahre Erbe des Schiller'schen historischen Dramas, der Träus des Radethy'schen Heeres hätte beschäftigen mussen. Niemand Wird Richard Wagnern den breiten Raum bestreiten, den er als a Karl Marx (besser Lassalle) of poetry and art hier einnimmt. Die Spektakelstücke der letzten Jahre, Sudermann's Sarah=Bernhardt= Saustüd "Heimat" und G. Hauptmann's "Weber" mögen immerhin the sight of the modern Germany weitläufig vertreten. Aber wir finden gerade dies Gesicht wesentlich literarisch und nebenbei hippo= fratisch genug. Wir können darin nun gerade weder ein Bild der Umgestaltung unseres home, noch einen Wechsel auf die deutsche Bukunft entdecken. Wenn daneben die wahren Poeten unseres home und Wortführer ganzer Klassen und Stämme Deutschlands, Geibel, Gustav Freytag und Gottfried Keller, Scheffel, Frit Reuter und Anzengruber, um nur einige wirklich Erwähnte heraus= Breifen, in einer Nomenklatur (zwischen Schack, Dahn und Bildenbruch) abgefertigt werden, so müssen wir gerade als Historiker dies literarische Bild der deutschen "sozialen Kräfte" für unzutreffend erflären.

Dem Bf. haftet eine heute leider nur allzu häufige Abhängigkeit von Schlagwörtern an, die dem Historifer besonders schlecht austehen, da sie sich zwischen ihn und das Gewesene, Gewordene schieben, das nicht mehr für sich selbst sprechen kann. So hat es ihm auch besonders das Wort "individual", "individualistisch" angethan, mit dem er offenbar sehr verschiedene Begriffe verbindet. Er sett ihm mit Vorliebe (und leider auch mit der Autorität einflußreicher Spezial= historiker) das schöne Wort "kollektivistisch" entgegen oder an die Seite, je nachbem die Beleuchtung für das eine oder andere oder beibe günstig ausfällt. Sa, er spricht gleichmuthig von einer individual morality und einer collective morality. Das ist nun freilich ganz in der Art, wie gegenwärtig im Theater und Salon, in Romanen und Feuilletons mit den Wörtern egoistisch und — "altruistisch" ge= flingelt wird, gleich als wäre bas ganz gleiche Münze und lediglich Geschmacksache, womit man zahlt. Früher nannte man un chat un chat et Rolet un fripon. Heute ist er nur — kein Altruist. das Wort Pantheism hat für F. einen so schönen Klang, daß er es sogar Kant in einer Reihe mit Herber (!), Fichte, Schelling nicht vor= enthalten mag, Kant, dem geschworenen Feinde der metaphysischen Weltkonstruktionen und dem unermudlichen Beleuchter und rucksichts= losen Ausleger des doppelsinnigen Spinoza. An dem Gisenkopf Luther rühmt er die moral greatness des courage of inconsistency und zeigt babei fehr beutlich, wie einem das Haften an den äußer= lichen Prägungen der heutigen "Sozialwissenschaft" den Blick für das innere Maß des Charakters und damit die Erkenntnis des historischen Charafters trüben fann.

München.

Karl Borinski.

Die Reste der Germanen am Schwarzen Meere. Eine ethnologische Untersuchung von Dr. **Richard Loewe.** Halle, M. Niemener. 1896. XII, 270 S.

Nirgend haben germanische Stämme der Bölkerwanderung in der Fremde ihre Sprache und Nationalität nachweislich so lange bewahrt wie die kleinen Bölkerreste am Schwarzen Meere. Was davon überliefert ist, stellt Löwe nach dem Lorgange von Tomaschek, Braun u. A. in genauer Sammlung und Prüfung aller z. Th. weit zerstreuten Nachrichten zusammen, Historisches und Sprachliches gleich aussührlich behandelnd. Es gelingt ihm auch, eine ergiebige Nachslese historischer Zeugnisse zu erbringen, und seine außerordentlich

eite Sehenden Erwägungen werden die fünftige Diskussion entschieden erke ichtern. Leider bleibt die Überlieserung vielsach karg und unsicher, und man wird den Annahmen des Bf. öfters entgegentreten mis sien, besonders wenn er schließlich alle behandelten Stämme nicht me Sr zu Gothen, sondern konsequent zu Herulern macht.

Problematisch ist schon die Fortdauer der ganzen ersten Gruppe fleinasiatischen Germanen. Daß die im Beginne der Wanderung dex der Propontis heerenden Scharen dort z. Th. seßhaft geblieben are an sich nicht gerade wahrscheinlich. Gerade hier, vor den Thoren ift vo xx Byzanz, murben Männer wie Prokop sie wohl einmal unzwei= de utig erwähnt haben. Die Fordogoaixoi, welche Theophanes im Jahrhundert hier an Stelle der Toaixoi des Porphyrog. nennt, ha ben außer diesem allgemeinen Namen keine weitere Bestätigung ge Funden. Die Augordgvoi des Porphyrog, muffen vollends aus de un Spiele bleiben, da schwerlich die l'ordoi, wie L. annimmt, nach de un Orte Δάγουτα umbenannt sind, sondern eher die Δαγουτηνοί in dem handschriften eine flüchtige Unlehnung an den Gothennamen er= ja hren haben. Und so lange man nicht weiß, woher die unbeglaubigte Nachricht des Peucer stammt, daß noch das Heer des Barbarossa in Armenien Deutsche getroffen, vermag sie für kinnenländische Ger= manen nicht mehr zu zeugen.

Im Norden des Schwarzen Meeres ist bei der östlichsten Gruppe, den Ecdorsiaroi (in Profop's Ecdroia), welche gothisch und taurisch sprachen, wieder dunkel, ob sie ein eigenes germanisches Volt oder von den Tetraziten abgezweigt oder überhaupt taurisch' und nur des Gothischen mächtig waren. Ihr Name, den L., seiner heru Lischen Lieblingshypothese folgend, auf die einst auf der jütischen Halbinsel angesiedelten Eudoses zurückführt, kann ebenso gut griechisch jein. Die Niederlaffung Dieses nordischen Bölkchens am Schwarzen Meer bleibt ebenso zweiselhaft, als wenn die in einem Heereskatalog  $gemisen nur traditionell mitaufgeführten <math>B\acute{a}\nu\delta\eta\lambda o\iota$  vom nordjütischen Bendill herstammen sollen. Dagegen könnten of Magoeic of l'ordor des Chrysostonios dem Namen nach wohl Germanen sein, nur muß sie nicht von der vermuthlich keltischen Morimarua herleiten wollen 1). Der Haupttheil des Buches ist den Tetraziten auf der Halbinsel Taman und den Krimgothen gewidmet, die bestimmt von

Alter 15. 23, 123.

einander geschieden und bis zu ihren letten unsicheren Spuren verfolgt werden. Wenn der Bf. die Nationalitätsfrage auch für sie in ganz neuer Weise löst, so kann er sich dabei nicht auf die Überlieferung, weder die byzantinische noch die russische, stützen, die hier immer nur Gothen nennt. Nur Ablavius (bei Jordan.) weiß noch von Herulern in den Sumpfniederungen der Mäotis. Die lette Ent= scheidung muß schließlich die Sprache erbringen. Das Vokabularium des Busbeck ist bisher trop manchen Sonderlichkeiten immer für gothisch gehalten, wie ich glaube, mit Recht. Die kurzen e, o, an denen Q. Anstoß nimmt, kommen auch im gothischen Runenalphabet und bei den Historikern vor (vgl. Geberich, Euermud - Epoiμούθ bei Jordan. — Procop 2c.). Anderes wird noch zu verfolgen Aber wenn die Umwandlung von s, o zu i, ū, so singuläre goth. Formen wie ada u. a. nur aus dem Gothischen entlehnt sein follen, so fragt man sich doch: wenn hier lauter Heruler wohnten, wo denn die Gothen geblieben sind, die auf die Sprache der Heruler einen so umgestaltenden Ginfluß ausübten. Die entlegene kurze Zeit ihrer benachbarten Siedelung reicht dazu unmöglich aus.

Straßburg. R. Henning.

Monumenta Germaniae historica. Epistolarum tomi II pars II. Gregorii I Papae Registrum epistolarum, libri X—XIV, cum Appendicibus. Post Pauli Ewaldi obitum edidit Ludovicus M. Hartmann. Berolini apud Weidmannos. 1895. p. 233—464. 8 M.

Der neue Band der Epistolae=Reihe führt das Registrum Gregorii zu Ende; er enthält Buch 10—14, die Briese vom September 599 bis zum März 6()4. Appendix I bringt das Schreiben, durch welches der Diakon Gregorius am 28. Dezember 587 einem Kloster eine Schenkung macht, App. II das Schreiben Pelagius' II. an den Diakon Gregorius vom 4. Oktober 584 Jaffé 1052, App. III die drei Briese Pelagius' II. an die Bischöse Jstriens 585—586, Jaffé 1054—56, deren dritter vielleicht von Gregor konzipirt ist.

Von dem neuen Bande gilt im allgemeinen, was vom Ref. über Pars I des 2. Bandes gesagt worden ist (H. Z. 76, 110—111); insbesondere ist die rasche Erledigung, die saubere sorgfältige Arbeit, die kenntnisreiche Kommentirung in vollem Maße anzuerkennen.

Aus den kleineren Ausstellungen, die sich Ref. notirt hat, mögen hier solgende herausgegriffen werden. Zu Ep. 11, 56a cap. 9, S. 342 Note 24 behauptet der Herausgeber, Gregor's Aussührungen werden

von Ecbertus Eboracensis (731-767) in Paenitent. III, 14 (Mansi XII c. 451) citirt. Das Citat gehört nicht Egbert an, sondern einem angelsächsischen Pseudo=Egbert, der nach der Mitte des 9. Jahrhunderts schreibt und, wie den größten Theil seines Buß. buches, so auch das Rap. 3, 14 dem Pönitential Halitgar's (5, 17) entnimmt; welche unmittelbare Quelle Halitgar seinerseits für das Stück benutt hat, ist nicht nachzuweisen; vgl. Wassersch= leben, Die Bufordnungen der abendländischen Kirche (1851) S. 43, 81, 331. Wie hier, so gelangt ber Herausgeber noch ein zweites Mal an der Hand einer unkritischen Ausgabe zu irrthümlicher Auf= stellung. Zu Ep. 13, 50, S. 414, Note 1 heißt es, die Instription der Nov. 123 (134) laute: ... Petro gloriosissimo magistro sacrorum nostrorum officiorum. Diese Aufschrift findet sich nur in den interpolirten Ausgaben des Authenticum, abweichend von allen Dandschriften und den älteren Ausgaben; in den kritischen Editionen (Deimbach S. 1080, 1221, Schoell S. 593) steht die Adresse: Petro gloriosissimo praefecto praetorio, also genau dieselbe, die Gregor (S. 414, 19. 20) vor sich gehabt hat. Zu dem Briefe 13, 50 ift ferner zu bemerken: S. 414, 18. 19. hätte im Druck oder in einer Note angedeutet werden sollen, daß die Worte de sanctissimis . . . monachis sich ebenfalls mit dem Authenticum (Rubrik der Nov. 123) decken; — S. 414 Note 1 a. E.: wenn der Herausgeber unter Berufung auf Savigny sich der Annahme zuneigt, Gregor habe die Nov. 123 aus dem Authenticum geschöpft, so ist dem gegenüber, unter Hinweis z. B. auf Krüger, Geschichte der Quellen und Lit. des Röm. Rechts (1888) S. 356 fg., zu betonen, daß nach dem jetigen Stande unseres Wissens über das Alter des Authenticum gar nichts seststeht, als daß es zwischen 556 und ca. 1100 verfaßt ist: sein Autor fann sehr wohl alte Übersetzungen einzelner Novellen über= nommen haben; "gerade der Brief Gregor's d. Gr. spricht entschieden dasur, daß seiner Zeit das Authenticum noch nicht vorhanden war, ionst hätte er nicht für eine andere Novelle (Nov. 90 c. 9) eine don dem Authenticum verschiedene Übersetzung geben können" (Krüger a. a. D.); — S. 416, 18 item post pauca: so liest die Handschriftenklasse R, o dagegen item post multa; o verdient ent= schieden den Vorzug, da zwischen Rov. 123 c. 8 und c. 22 etwa volle Spalten der enggedruckten Schöll'schen Ausgabe liegen; — S. 417, 11. 12 Modestinius: so werden wohl alle Handschriften des Herausgebers den Namen des Pandeftenjuristen Modestinus

schreiben; die Lesart hätte aber gegen den Verdacht eines Drus fehlers 1) durch eine Note im Apparat gesichert werden sollen; onicht Gregor selbst die richtige Namensform gesetzt habe, kann mar allerdings dahingestellt sein lassen; — S. 417 Rote 3: Nov. 90 c. 9 = Juliani Epit. 83 c. 7 hat bei Gregor die Kapitelzahl XVI; da nun in einer Handschrift der Epitome Julian's unser Stück als c. VI erscheint, so meint der Herausgeber, Gregor's Ziffer XVI stimme mit dieser Handschrift überein (cum hoc codice concordat), was eine sehr kühne Behauptung ist; — S. 418, 4. 5: quod contra leges actum est, firmitatem non habeat, vgl. C. Just. 1, 14, 5, 1 ober 1, 2, 14, 4 i. f. — Zu Ep. 10, 1 i. f., 12, 14 init.; 11, 58 i. f. wären die von Conrat herangezogenen Stellen des Corpus iuris (Nov. 131 c. 13; C. Just. 3, 1, 16) zu notiren gewesen. — Die Sprache Gregor's ist von Reminiscenzen wie aus der Bibel, so aus dem Justinianischen Rechtsbuche mannigsach durchsett, vgl. z. B. Ep. 11, 53 S. 328, 6: ut unius poena multorum possit esse correctio mit &. Just. 9, 27, 1: ut unius poena metus possit esse multorum. — Störender Drucksehler S. 367, 15: 603 statt 602. Berlin. E. Seckel.

Staatsmänner und Geschichtschreiber des 19. Jahrhunderts. Ausgewählte Bilder. Von Ottokar Lorenz. Berlin, W. Herp. 1896. 360 S.

Lorenz hat hier ältere und neuere Aufzeichnungen zur Geschichte des 19. Jahrhunderts zu einem Buche vereinigt, dessen größter Bestandstheil vorzugsweise, wenn nicht ausschließlich nur sur Leser geeignet ist, die mitten innestehen in der Beschästigung mit den mannigfaltigen Publikationen von Briesen, Reden, Erinnerungen der politischen und politisirenden Männer dieses Jahrhunderts. So mancher Satz läßt uns aussten, den einen und anderen Band aus den Repositorien

<sup>1)</sup> Die Vermuthung eines Versehens liegt nahe für Jeden, dem keines der Manustripte zur Hand ist (Ref. hat Cod. Berolin. theol. 322 saec. X, = e\*2 der Ausgabe, verglichen); der Verdacht drängt sich umsomehr auf, als Wommsen zu Dig. 48, 4, 7 auf Grund von drei Handschristen saec. IX, X und Baudi di Vesme in den Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino 5 (1869/70), 249. 252. 256 auf Grund von 14 Handschriften Modestinus drucken; also ist entweder die Überlieserung nicht so einstimmig, wie es nach dem Apparate des Registrum scheinen könnte, oder aber haben Wommsen (bezw. sein Gewährsmann Krüger) und Laudi sich verlesen bezw. die handschriftliche Lesart stillschweigend geändert.

nehmen und nun nachlesen, worauf L. anspielt, oder worüber er seine bisweilen überraschenden Bemerkungen macht. Da wird es nicht selten vorkommen, daß man weiter liest und zunächst von dem Buchc jelbst ganz abkommt. So ist es mir bei mehreren Artikeln ergangen. regt hier an, aber er hält uns nicht fest. Er spricht über die Direge und Personen, über das, mas sie gethan und geschrieben haben und was über sie von Publizisten und Geschichtschreibern geurtheilt worden ist; er spricht als ein in seltenem Maße Kundiger und erweckt Vorstellung, daß ihm nicht bloß vertraut ist, was durch den Druck zug anglich gemacht ist, sondern noch weit mehr durch Studium un= edirter Acten und Mittheilungen hervorragender Staatsmänner. ipricht dabei in der Form ruhiger historischer Erwägung und in geist= reicher Beise — aber trop alledem befriedigt er nicht, wenigstens nicht in den Artikeln der vier ersten großen Abschnitte: Metternich, Friedrich Wilhelm IV., Aus der österreichischen Revolutionszeit, Sächsische Erinnerungen, welche die S. 1—241 füllen, und auch nicht in manchen Artikeln oder Teilen der beiden letten Abschnitte Julius Fröbel (5) und Charaftersfizzen (6).

Er gibt, meist im Anschluß an andere Bücher Betrachtungen, die sich im Stil des Recensenten oder Reserenten bewegen und den Leser nöthigen, sich das Bild der Zeit, das den Hintergrund bildet und erst das rechte Verständnis ermöglicht, immer wieder selbst zu schaffen und hinzuzudenken. Das ermüdet, mehr aber noch stört, daß L. sich nicht selten in Urtheilen gefällt, die wohl auffallen, aber nicht überzeugen.

Dahin rechne ich vor allem die wiederholten abschäßigen, ja geradezu verächtlichen Bemerkungen über Sybel's Begründung des deutschen Reichs. Er benutze jede Gelegenheit, sagt L. S. 135 Anm., um gegen dies Werk zu polemisiren, aber eine Begründung des Tadels findet sich nicht, wenigstens keine Begründung, die über eine kurze Bemerkung hinausginge.

S. 118 wird Sybel getadelt, daß er die irrige Vorstellung, zur Zeit von Olmütz sei die österreichische Armee der preußischen überslegen gewesen, gedankenlos wiederholt und "es nicht für nothwendig erachtet habe, die leiseste Kenntnis der wirklichen Zustände Österreichs in damaliger Zeit sich zu erwerben." Damit gibt er, gelinde gesagt, ein salsches Bild von Sybel's Darstellung. "Wan hat oft die Frage verhandelt", schreibt Sybel an der entsprechenden Stelle 2, 677, "ob Stockhausen Recht gehabt in der Behauptung, daß Preußen dem Kampfe gegen seine zahlreichen Gegner nicht gewachsen gewesen wäre. Bei der

Begeisterung der preußischen Truppen und der meuterischen Gesinnum der Honveds, welche einen großen Theil des österreichischen Heere bildeten, ließe sich denken, Preußen hätte im ersten Anfturm der Gegner geworfen. Aber auch dies einmal angenommen, bleibt imme die Frage bestehen, ob denn der Sieg so zermalmend ausgefaller und die militärische und diplomatische Führung so energisch und aus giebig aufgetreten wäre, um nach wenigen Wochen den Frieden 3 diktiren." Er erinnert dann an König Friedrich Wilhelm's IV. eigen artige Stellung zu diesem Konflift, die eine friegerische Aftion gege Österreich von vornherein lähmen mußte. "Sehr bold nach Olmü sagte er zu dem englischen Gesandten Grafen Westmoreland . . das größte Glück bei der Übereinkunft sei, daß dadurch ein Sie Preußens über Ofterreich verhindert worden, welcher bei der innere Zerrissenheit Österreichs unvermeidlich gewesen." Mag man ir übrigen Sybel's Darstellung loben ober tadeln, unbegreiflich erscheir es doch, daß L. diesem Sate gegenüber sagen kann, Sybel habe di Macht Ofterreichs überschätt, sich von den Rodomontaden der Schwar zenberg und Genossen imponiren lassen. Unbegreiflich wäre es, wen man sich nicht erinnerte, daß die berüchtigte rabies theologorur zur Zeit sich der Historiker bemächtigt hat, und daß Kraft und Kun mißbraucht wird, um die Mängel, die nothwendig jeder größere Darftellung anhaften, so einseitig zu betonen, daß darüber gang ver gessen wird, mas geleistet ift.

Solch ein grundloser Angriff liegt auch in der Behauptung Sybel's Methode bestehe darin, nur die Aften als Quelle gelten z lassen und Memoiren, Privatbriefe und andere konfidentielle Außi rungen zu verwerfen. Auch Fürst Bismarck wird S. 255 herbeigehol um den Werth der konfidentiellen Papiere zu versichern, damit de Schatten des großen Staatsmannes die Methode Sybel's recht i Nacht und Dunkel drude. Bedarf es wirklich solchen Beugnisses, m eine so selbstverständliche Sache zu erweisen? oder hat Sybel a irgend einer Stelle das Gegentheil behauptet? In Sybel überwo der kluge Mann vielleicht noch den Gelehrten, und im besondere hatte er auf dem Gebiete der Akten und Protokolle so reiche Erfal rung wie Wenige; er hatte an so mannigfaltigen und so großen Ge schäften Antheil gehabt, so oft erfahren, daß in die Aften das Best nicht hineingeschrieben wird, sondern nur, was für die Ausführun bzw. für die Bekanntgabe von Bedeutung oder nothwendig erschein zu so thörichten Gedanken und Methoden, wie sie ihm bie

Belehrung hätte er am wenigsten bedurft. Wenn er in dem Vorwort des 1. Bandes als Quellen nur die Aften nennt, die er benußen durste, und erst in dem Vorwort des 6. Bandes, für den die Aften versagt wurden, die Erinnerungen, Korrespondenzen, gedruckte und nicht gestruckte Selbstbiographien der Handelnden, so ist das kein Beweis für eine Geringschäßung konsidentieller Nachrichten. Es geschieht, weil die Aften natürlich die ersten und wichtigsten Quellen bilden, aus denen das Gerüft des historischen Gebäudes ausgesührt wird, zugleich die erste Hülfe zur Kritif der in den streitenden Memoiren und Briesen vertretenen Auffassungen. Vor allem aber: diese Memoirenliteratur war großentheils allgemein zugänglich, die Aften zu benußen, war Spbel durch besondere Gunst der Verhältnisse zum ersten Male und vermuthlich für lange Zeit allein erlaubt.

Auch die Darstellung Sybel's selbst liesert kein Zeugnis für diese irrige methodische Ansicht, und überdies hat uns V. v. Unruh erzählt, daßes Sybel war, der ihn zur Ausarbeitung feiner Erinnerungen ermunterte.

Che L. ein solches Urtheil aussprach, hätte er für wichtige Punkte nachweisen müssen, daß Sybel zu Unrecht den Akten folgte und die Belehrung verschmähte, die aus der anderen Gruppe von Duellen zu gewinnen war. Das hat er nicht gethan, und so hat sein Tadel jett kaum einen anderen Werth, als daß wir die Überzeugung ge= winnen, daß L. in dem Buche Sybel's vieles vermißt, was er noch in der Erinnerung bewahrt oder wovon in den Memoiren und Briefen Anderer Nachrichten erhalten sind. Das kann ich ihm nachfühlen, und S. 317 berührt er einen entschiedenen Mangel des Sybel'schen Er erinnert daran, daß es in den Jahren 1860-66 viele Leute gegeben hat, "welche gemeint haben, daß die deutsche Frage nur durch eine nochmalige revolutionäre Erhebung gelöst werden würde und könne, und die wahre Geschichtschreibung wird die Verdienste des Fürsten Bismarck vielmehr darin erblicken müssen, daß er Deutsch= land vor dieser Revolution bewahrte. Jedenfalls ist in den ersten lechziger Jahren der Glaube an eine deutsche Revolution viel ver= breiteter gewesen und erstreckte sich in viel höhere Regionen, als eine lahme Geschichtsklitterung heute zugestehen möchte." Unter dieser Rubrit der Lahmen ist natürlich zunächst wieder Sybel verstanden aber wo bemüht sich denn Spbel, jenen Glauben zu bekämpfen?

Richtig ist allerdings, daß von der Erregung des deutschen Volkes, der Bedeutung, die sie für die Entwicklung der Dinge hatte, bei

Sybel zu wenig zu finden ist. Ich habe nur nöthig, meine persönliche Erinnerungen wachzurufen, um das zu begründen. Ich habe de Winter 1863/64, da die schleswig=holstein'sche Frage von neuem i Fluß kam, in Göttingen erlebt und erinnere mich lebhaft der Bürge und Studentenversammlungen, der Stimmung und der Vorbereitm für den Krieg, von dem man hoffte, daß er auch die Bundestag misère beenden werde. Lange habe ich eine Anfrage bewahrt, t ein Hamburger Komitee versandte, auf wieviel Mann Zuzug es f den Fall des Losbruchs rechnen könne. Besonders trat hervor, n die Erinnerungen von 1848 bis 51 nachwirkten. Man exerzirte ut übte sich im Schießen, aber es war ausgesprochen, daß man te Freicorps bilden wolle. Das Schicksal der Turner= und Studente schar in dem Gefecht von Bau, die Tradition, daß sie von den reg lären Truppen absichtlich preisgegeben sei, warnte davor. Man hoff daß einer der Mittelstaaten die deutsche Frage zugleich mit d Rettung Schlesivig=Holsteins auf die Fahne schreiben werde, und woll in die unter solcher Führung gebildete deutsche Armee eingereiht werde

Eine große Studentenversammlung, deren Verlauf durch ein konischen Zwischenfall jedem Theilnehmer unvergeßlich wurde, lehr es auch ab, eine Adresse an den Herzog von Augustenburg zu erlasse weil man ihn zu wenig kenne und nicht wisse, ob man sich schleck hin an seine Politik binden dürfe. Diese Erwägung ist besonde charafteristisch für die Nüchternheit, die troß aller Begeisterung au in der akademischen Jugend und den verwandten Kreise herrsch und diese Ruhe ist wie das Urtheil über Freischaren als der Ertr der politischen Nothjahre anzusehen, als der Niederschlag des Schmerze den diese Jugend mit ihren Eltern erlebt hatte. Denn die Bewegu war an sich sehr stark, so sehr, daß auch die mit dem dänischgesinnt Hofe in Hannover liebäugelnde Gruppe der Studenten dem Strot zunächst folgen mußte. In der Landesversammlung, welche dar Ende 1863 oder Anfang 1864 in Hannover gehalten wurde, hä der Historifer Georg Bait beinahe gegen seinen Willen den Unl zu einer Demonstration gegeben, deren Folgen nicht abzusehen ware Er begann einen Sat mit ben Worten: Wie gerne gogen wir vor Schloß . . . und wurde alsbald durch die stürmischen Rufe unte brochen: Vor's Schloß! Vor's Schloß! Er blieb aber ruhig u bändigte mit seiner Autorität die Versammlung, so daß er fortsahr tonnte, um dem Könige zu danken, wenn seine Bolitik die Sac Schleswig-Holsteins unterstütte. Man braucht nur irgend eine Zeitu: Bennigsen unterzeichneten Aufruf des Nationalvereins vom 29. Nov. 1863 (gedruckt z. B. in der Augsburger Allg. Ztg. 1863., S. 5626) zu lesen, um eine Vorstellung zu gewinnen von der elementaren Gewalt, mit der das durch die Reaktion lange zurückgedrängte Bedürsnis des Volkes nach Antheil an der Regelung seiner Geschicke bei diesem Anlaß hervordrach. Diese Bewegungen bildeten einen wichtigen Faktor in der Entwicklung der Ereignisse. Sie beeinflußten die Politik der Regierungen, die ja eben in Frankfurt ausgesprochen hatten, daß die deutschen Verhältnisse so nicht bleiben könnten, und sie dienten als Argument in den Unterhandlungen des großen Staatsemannes, der sich dieser Vewegung zunächst noch entgegenstellte, um sie dann zum glorreichen Ende zu führen.

Bon alledem spricht Sybel nur mit wenigen Worten, nur in allgemeinen Übersichten, aber der Grund ist wahrlich nicht, weil er die Memoiren, Briese, Zeitungen, die davon Kunde geben, als Quelle unterschätte. Seine eigenen Erinnerungen und sein eigener Brieseschselbel boten ihm schon Belege genug. Er stand ja mitten im Strome der Dinge. Nicht seine Unkenntnis, und nicht seine Methode, sondern der Plan seines Werkes schloß die breitere Behandlung aus. Das ist gewiß zu beklagen, das ist eine Beschränkung in der Anlage, die namentlich dann zu Tage tritt, wenn man Sybel's Buch mit Treitschke's Deutscher Geschichte vergleicht.

Für die Schilderung der Reaktion nach Olmütz. B. hat Sybel nur ein Kapitel von noch nicht 38 Seiten, und in diesem Kapitel wird von Österreich, von Preußen, von dem Bundestag, von der hessischen Exekution, und von dem Kampse um die hessische Verjassung Bebandelt, von denen jedes einzelne Argument ein Kapitel verdient hätte. Aber wenn Sybel den Plan seines Werses so erweitert hätte, die es unerfüllt läßt, und trop mancher Nängel und Fehlgriffe nach vor neben Treitsche's Deutscher Geschichte für die bedeutendste Verseilung der neueren deutschen Geschichtschreibung halte. Dieses Urtheil hat L. in keiner Weise erschüttert, sein gehässiges Schelten füllt auf ihn selbst zurück.

<sup>1)</sup> Ich benute diese Gelegenheit, darauf hinzuweisen, daß einige Angaben Spel's fürzlich durch Henrici, Lebenserinnerungen eines Schleswig-Holsteiners, tig gestellt sind. Aber Henrici ist fern davon, um solcher Frrungen willen Berth des Werkes herabzuziehen.

In dem Abschnitt über Metternich gibt L. eine Charakteristik der nachgelassenen Papiere, wie sie ähnlich etwa Heigel gegeben hat (Essays 1892); auch das Gesammturtheil über Metternich weicht von den neucren Darstellern nicht so weit ab, als man nach manchen polemischen Bemerkungen glauben möchte. Darum sind diese Abschnitte aber doch recht nütlich zu lesen, denn sie ruhen auf selbständiger Forschung. Eben deshalb aber wende ich mich gegen einige Bemerkungen, die mir unrichtig scheinen. Nach S. 16 hätte Gervinus Metternich wie einen schwachen Kopf behandelt. Ob der Ausdruck in der Geschichte des 19. Jahrhunderts wirklich irgendwo begegnet, ohne daß er ausdrücklich auf gewisse Seiten oder Vorgänge beschränkt wirb, weiß ich nicht, aber es fehlt bei Gervinus nicht an Stellen, die da verbieten, ihm so allgemein diese Charakteristik zuzuschreiben. Sie paßt nicht einmal auf die besonders harte Stelle 1, 178, wo Gervinus neben der überschwänglichen Schätzung der Einen die kühle Beurtheilung Anderer erwähnt, die da voraussagten, "es würden durch seine (Metternichs) Winkelzüge und Kniffe, wie durch seine Mittelmäßigkeit und seinen Leichtsinn die erwarteten guten Früchte des (Wiener) Kongresses verscherzt werden". Einmal macht sich Gervinus dies Urtheil doch nicht schlechtweg zu eigen, und dann läßt dies Urtheil selbst durchaus noch die Möglichkeit offen, Metternich als den Virtuosen der Politik der kleinen Mittel zu fassen, der er war. Nun nehme man aber etwa die Außerung von Gervinus 1, 299 hinzu, wo er Metternich mit den auf den vorhergehenden Seiten charakterisirten Vertretern Preußens, Hardenberg und Humboldt vergleicht: "Ganz anders umsichtig und nach einem wohlerwogenen Interesse handelte Metternich für Öster= Hält da Gervinus Metternich für einen schwachen Ropf? Für was müßte er dann Hardenberg und Humbold gehalten haben? Nicht richtiger ist, was L. hier von Treitschke's Charakteristik sagt; denn der ist doch vor allen Anderen gemeint, wenn L. tadelt, daß "jüngst ein bekla= matorischer Ton angeschlagen wurde, um Metternich als das verkörperte Princip aller nationalen Schmach zu bezeichnen. Es ist eine wenig em= pfehlenswerthe Methode, die Geschichte jo zu behandeln, wie Marquis Posa Theater spielt." So hat Treitschke Metternich nicht behandelt, auch nicht auf jenen Seiten 2, 486-490, auf denen er Metternich's Haltung gegenüber dem preußischen Bollgesetz und dem Verfassungs= plan Harbenberg's schildert und verspottet. Daß Metternich öfterreichische Interessen zu vertreten hatte, das hat Treitschfe nicht überseben. Freilich betont er, daß Metternich nichts ahnte von den sittlichen

Kräften, die den preußischen Staat aus seiner Noth erhoben (2, 128) und nichts von der Bedeutung der Reform der Finanzen, der Armee und der Verwaltung, an die Preußen in den stillen Jahren 1815—40 seine Kraft setzte: aber das ist doch auch richtig, und es ist ein empsindlicher Mangel, daß L. bei seinen Erörterungen über Metternich und seine Beurtheilung diesen Punkt beiseite läßt, auch da wo er darauf hingeführt wurde. So sagt er bei der Erzählung vom Sturze Metternich's nur, die sogenannte ruhmreiche Revolution in den Wiener Märztagen sei nichts als ein unbedeutender Krawall gewesen, der leicht hätte unterdrückt werden können, Metternich sei gestürzt, weil er am Hose und unter den Winistern mächtige Geguer hatte. Das ist gewiß richtig, aber der ganze Umsturz erklärt sich doch nur aus den unerträglichen Zuständen, in welche das Regiment, dem Metternich den Namen gab, das Land Österreich hineingetrieben hatte.

Dahin gehört auch der Sah S. 98: "Es gibt kaum einen Sistoriker, der die Ansicht vertreten würde, das Wirken Metternich's wäre für Österreich nicht ein erhaltendes gewesen. Nur davon ist die Rede, daß es für Preußen, für Deutschland, für Italien schälich und hassenswerth zu nennen sei. Aber der alte österreichische Haussitaat konnte nicht anders regiert werden, durste nicht anderen Prinzien gehorchen, wenn er nicht verloren gehen wollte. Und siehe da: er ist als solcher verloren gegangen." Die Beziehung des letzten Sabes ist nicht ganz deutlich, aber was vorausgeht, ist doch schon durch die Erinnerung widerlegt, daß Springer in seiner Geschichte Sterreichs schildert, wie in Metternich's langer Verwaltung der Staat Tterreich innerlich versiel und versaulte, daß alles versäumt wurde, was den Staat erhalten und gegen die kommenden Gesahren wappnen konnte. Man lese nur das Schlußkapitel des 1. Bandes, das die Überschrift führt: Der Versall des alten Reichs.

Der Abschnitt über Friedrich Wilhelm IV. ist wieder werthvoll, weil er selbständig ist und enthält manches recht treffende Wort. Underes sordert aber die Kritik heraus; so halte ich die Schrist von Bielding für werthlos und die Charakteristik des Generals v. Gerlach nicht in allen Städten für zutreffend.

Der lette Abschnitt: Charafterstizzen, enthält S. 256—360 mmmern: Kaiser Wilhelm's erste Liebe. König Ludwig II. von Baiern. Königin Viktoria. König Leopold I. als Kritiker. Eine stiche Stammmutter. Herzog Ernst II. Gustav Freytag's politische Stigkeit. Einige davon sind recht skizzenhaft behandelt, bieten nur

7\*

gelegentliche Bemerkungen, für deren besseres Verständnis der Bf. leicht hätte besser sorgen können, aber sie enthalten doch wichtige Beiträge zu der Memoirenliteratur. Um höchsten schätze ich die beiden letten, über Herzog Ernst und Gustav Frentag. Staunen und Zweisel wird et erregen, daß L. S. 308 nachdrücklich betont, Herzog Ernst habe seine Denkwürdigkeiten durchaus selbst ausgearbeitet, und S. 142 Unm fagt: "Ich nehme davon Gelegenheit, meine gänzliche Abweichung vor den Ansichten und Urtheilen dieses Werkes (des Herzogs: Aus meinen meiner Zeit) ausdrücklich hervorzuheben." Leben und follte es wohl heißen, von manchen Ansichten und Urtheilen; dent im ganzen ist Q. ein entschiedener Anhänger der Richtung des Kreises bessen fürstlicher Patron Herzog Ernst war. Mit vollem Rech: betont er S. 313 ff. die politische Bedeutung ber Militärkonvention welche der Herzog 1861 mit Preußen abschloß — am 30. Juli 1861 nahm sie der vereinigte Landtag von Koburg-Gotha an — unt tadelt (S. 326) Sybel, daß er sie nicht einmal erwähne. Der Artike über Freytag ist reich an glücklichen Schilderungen und wichtiger Sie erwecken das Verlangen, daß boch L. nich Beobachtungen. versäumen möge, über manche Ocschäfte und Vorgänge, an benen ei theil hatte oder über die er aus privaten Mittheilungen Kunde besitt, Aufzeichnungen zu machen, wie sie etwa in Unruh's Erinne rungen vorliegen. Ich richte solche Aufforderungen an viele Personer wie ich mich selbst dazu ermuntere; benn den Gedanken, den L. wieder holt betont, er kenne ich ausvielfältiger Erfahrung als durchaus richtig an, daß die Aften eine Ergänzung durch private Aufzeichnung fordern Das große Jahrhundert unseres Volkes neigt sich zu Ende. Die Generation stirbt dahin, die es bald jubelnd, bald trauernd durch lebte: sorgen wir für Beiträge zu einer wahren Erkenntnis seine Dazu können aber nicht nur die beitragen, die Bezieh Geschichte. ungen zu Diplomaten und hohen Beamten hatten oder selbst ein politische Rolle spielten: jeder Geschäftsmann, jeder Schulmann, jede Forstmann, jeder Richter u. s. w. kann durch nüchterne Aufzeich nung von einzelnen charakteristischen Vorgängen in seiner Thätigkei wichtige Beiträge zur Geschichte der Gesellschaft und im besonderen der Umbildung unserer Verwaltung, der Veränderung ihres Geiste wesentlich beitragen. Die Geschichte der Schulverfassung in Preußer 3. B., ober die der Verwaltung der Reichslande, die Wirksamkei unserer militärischen Einrichtungen u. s. w. ist aus den Akten alleit gewiß nicht zu schreiben.

Brcslau.

G. Kaufmann.

Aus den Briefen des Grasen Protesch v. Osten (1849—1855). Wien, Gerus d's Sohn. 1896. VII, 472 S.

Bon dem gelehrten, liebenswürdigen und ehrenfesten Grafen Prov. Often, der Österreich vom März 1849 bis Ende 1852 in Berlin vertrat und dann bis gegen Ende 1855 als Österreichs Gesandter die Werhandlungen des Bundestags leitete, erhalten wir hier einen stattlichen Band Briefe und Berichte aus dieser schweren Zeit. Die meisten sind an den Ministerialpräsidenten Fürsten Felix Schwarzen= berg und an dessen Nachfolger, den Grafen Buol-Schauenstein, gerichtet; dazu kommen Briefe an andere in den Geschäften stehende Persönlichkeiten und an seine Frau. Prokesch hat in Berlin eine be= deutende Rolle gespielt, als ein geschicktes Organ der Politik des Fürsten Schwarzenberg, und auch für die Charakteristik des Königs und seiner Minister und anderer einflußreicher Personen finden sich willkommene Beiträge. So in dem Briefe vom 28. November 1849 S- 104, der da beginnt: "Hier gibt es keinen König und kein Minis sterium; es gibt nur Radowiß, Camphausen und Beckerath." Auch über andere Berhältnisse hören wir, so in dem Briefe vom 5. Sep= tember 1849, in dem er dem Fürsten Schwarzenberg über ein Be= spräch mit Persigny berichtet, der die Berliner Regierung sondiren follte über die Aufnahme, die dort der Übergang der Republik zum Raiserthum finden werde (S. 89).

Ein ganz besonderes Interesse erregen dunn die Berichte aus der Franksurter Zeit, weil sie uns die in Bismarck's Berichten gesichie derten Zustände und Kämpse nun von dem entgegengesetzten Standpunkte aus betrachten lassen. Darum trägt das Buch auch das Wotto: Audiatur et altera pars.

An Reichthum des Inhalts, Klarheit und Schärfe stehen diese Berichte hinter Bismarck's Berichten erheblich zurück; aber das schließt noch keinen Tadel ein; sie zeigen den Bf. doch als einen hochgebildeten, geschäftskundigen und eifrigen Mann. Die Nichtigkeit des gesellschaftslichen Treibens in den bundestäglichen Kreisen beklagt er mehrsach ähnlich wie Bismarck, und auch für die Haltung der Mittelstaaten hat er öster ähnlichen Spott. So sagt er S. 381 (1854), sie hätten üch wie Rheinbündler benommen, und kurz vorher (15. Juni 1854) ihreibt er S. 376 f.: "Die Bamberger Gesandten scheinen über das Berk ihrer Regierungen verlegen. Hannover, beide Hessen und Baden slagen über Bayern und Sachsen und sind beeisert, die Schuld von sich abzuwälzen."

1

Sein politischer Standpunkt war die Politik Metternich's und Schwarzenberg's. Daß eine neue Zeit angebrochen war, daß man mi Schelten über Revolution und über Demagogen die Forderungereiner Nation nicht beseitigen konnte, daß sah er nicht ein. Man merk denn auch, daß ihn mehr und niehr das Gefühl beschlich, einen ver lorenen Posten zu vertheidigen.

Über sein Verhältnis zu Bismarck äußert er sich wechselnt Mehrfach betont er, daß Bismarck gute Formen und gute Bezieh ungen pflege. Über die preußische Politik urtheilt er aber gleichzeiti auf eine so schroffe Weise, daß dadurch die Charafteristik seines Auf tretens in Bismarc's Berichten eine erhebliche Bestätigung gewinn "Daß die Angriffe Preußens auf die Stellung Österreichs am Bund kein Ende nehmen werden, bis die Parität im Umfange der zi Dresden gestellten Verlangen erreicht oder alle Hoffnung darauf ver loren ist, darüber ist wohl kein Zweifel. Die täglichen Plackereie können daher nicht überraschen. Sie könnten zwar weniger gemeine Natur sein, doch das ist Geschmackssache" (S. 311). Das ist ein bose Wort, das auf das Urtheil des vornehmen Herrn ein bedenkliche Licht wirft. Diese "gemeinen Plackereien" waren nichts anderes al-Forderungen, eine gewisse Ordnung in den Geschäften einzuführen un! gewisse zur Gewohnheit gewordene Migbräuche abzustellen, sodann bi Ulm-Rastatter Festungsbausache u. a., worauf eine solche Charafteristi des Übermuths wahrlich nicht paßt. (Bgl. Poschinger, Preußen ir Bundestage 1, 214 ff. 287 und sonft. Über die Breugische Politik schreit Profesch ähnlich am 12. Juli 1853: "außer Neid gegen Österreich ist dor (in Berlin) nichts thätig" (S. 323), und am 10. Oftober 1854 (S. 397) "Wie weit der Dünkel, die Verblendung, der Haß und Neid un das schlechte Gewissen führen können, ist . . . schwer zu bestimmen. Und noch härtere Stellen finden sich über das Preußen unter Köni Friedrich Wilhelm IV., der sich von den Fesseln der Bietät nicht be freien konnte, durch die er sich an Österreich gebunden fühlte un durch diese Rücksichten von der Verfolgung einer rein preußische Interessenpolitik zurückhalten ließ. Volle Anerkennung findet unte den preußischen Ministern nur Herr v. Westphalen (S. 323). Red beachtenswerth ist auch die Unterstützung, die Profesch den ultramon tanen Bestrebungen gewährte. (Bgl. S. 323 u. 345 ff.)

Im ganzen hat man auch hier das Gefühl, daß in Prokesch de Gelehrte und der Kavalier bedeutender waren als der Staatsmann

G. Kaufmann.

Röln. 103

Inventare hansischer Archive des 16. Jahrhunderts, herausgegeben vom Bereirt für hansische Geschichte. Bd. 1: Kölner Inventar. Bd. 1: 1531 bis 1571. Bearbeitet von **A. Höhlbaum** unter Mitwirlung von **H. Keussen.** Mit einem Altenanhang. Leipzig, Duncker & Humblot. 1896. XVII, 637 S. 22 M.

Mit dem hier vorliegenden Bande veröffentlicht der Hans. Gesch.= Verein eine neue Reihe seiner Publikationen; sie schließt sich an die Dom D. Schäfer bearbeitete 3. Abtheilung der Hanserecesse an und fom einen Überblick geben über die für die hansische Geschichtsforschung des 16. Jahrhunderts vorzüglich in Betracht kommenden Bestände der Archive. Der Anfang ist hier mit Köln gemacht, auf einen Kölner Band soll Braunschweig folgen; für Danzig ist ein In= 2. vertar in Vorbereitung, für Lübeck eines in Aussicht genommen. Die äußere Form der Veröffentlichung ist die der Regesten; der vorlie gende Band enthält deren nicht weniger als 3770. Zugleich aber fixed eine ansehnliche Reihe von Aktenstücken, die 300 Seiten des ndes füllen, ganz oder in ausführlicher Inhaltsangabe abgedruckt. Ferner sind, was sich bei den meisten ähnlichen ausländischen Pu= blikationen nicht findet, eine Anzahl von Anmerkungen hinzugefügt, Die neben fritischen Bemerkungen zahlreiche dankenswerthe Literatur= nachweise enthalten. Die ganze Publikation macht den Eindruck einer äußerst gewissenhaften archivalischen Arbeit, für die, wie dem Berein, 10 namentlich den Bearbeitern hohe Anerkennung gebührt. Im Ganzen stellt das Werk eine der wichtigsten Altenpublikationen des 16. Jahr= hunderts dar.

Inhaltlich bietet dieser Band eine solche Fülle von Stoff, von Bereicherung unserer Kenntnisse, daß es unmöglich ist, in einer kurzen Anzeige Alles nach Gebühr zu würdigen. Die 40 Jahre, die dieser Band umfaßt, zeigen uns die Hanse in einem steten Kampf, nicht mit Wehr und Waffen, sondern mit Papier und Privilegien, mit Gessandtschaften in's Insund Ausland, mit Verhandlungen und Versträßen. Es war eine schwere Zeit sür die Hanse. Der Ansang des Indentars reicht noch hinein in die Wullenweder'schen Wirren, den lübischsdänischen Krieg, die letzte friegerische Erhebung der Hanse "Vergen die selbständig sich emporhebenden Reiche des Nordens". Von allen Seiten dringt es seitdem auf die Hanse ein; neue wirthschaftliche Anschauungen, von jungausstrebenden Staaten getragen, im Verein mit politischen Neubildungen an den Grenzen des Reichs ersichtern den alten Bund dis auf's innerste Mark. Die russische und

schwedische Gefahr, namentlich aber die livländische Frage ist ein stehender Artikel der Hansetage. England emanzipirt sich entschieden und sich seines Zieles mehr und mehr bewußt werdend von der Hanse; auch im Westen bedroht sie der heraufziehende spanisch=niederländische Konflikt, wenn er auch zunächst in seiner vollen Bedeutung noch nicht erkannt wurde. Und im Innern der Hanse, den Städten, ein unruhiges Getriebe von miteinander streitenden Interessen politischen, konfessionellen, wirthschastlichen Charakters. Fragen der Elbzollprivilegien und Weserfahrt, des Hamburger Bierstreits und bremischer Rathsfehden, der Glaubenswirren und Kanzelzänkereien u. a. m. sind zwischen die die eigentlichen Kernfragen hansischer Politik behandelnden Recesse u. s. w. gestreut. Aber auch in den spezifisch hansischen Dingen stoßen wir auf eine Fülle von Kleinkram stets wieder auftauchender Beschwerden, meist alter guter Bekannter aus der Blütezeit des Bundes; die Klagen über die Benutung "ungewohnter Seewege", über die "butenhansische Schifffahrt", über die Fahrt nördlich von Bergen, über die butenhausischen Faktoren u. a. m. gehören hierher, — Alles Fragen, im Ginzelnen geringfügig scheinend, im Zusammenhang mit dem Ganzen aber doch wichtig und zu betrachten als Bausteine, hier und da abbröckelnd von dem stolzen, bem Untergang geweihten Bau.

Es ist im allgemeinen kein erfreuliches Vild, das uns das Studium dieses Bandes bietet. Wohl mahnte der Kaiser, mahnten einsichtige Städte und Genossen wiederholt zur Einigkeit, wohl ist erfreulich die Rührigkeit eines Mannes wie Sudermann, dessen unermüdliche Thätigkeit für die Sache der Hanse beinahe auf jeder Seite des Bandes hervortritt. Aber die Nuplosigkeit jener Mahnungen, dieser Thätigkeit tritt doch offen zu Tage.

Wohl am meisten Aufklärung erhalten wir durch dies Inventar über die Beziehungen der Hanse zu England; was sich hier sindel über das Londoner Kontor, den Kamps der Hanse mit Eduard VI., der 1552 die hans. Privilegien aushob, und seinem Nachfolger, ist sehr reichhaltig. Durch dies umfangreiche Material treten diese Verhältnisse in eine Beleuchtung, die sich allerdings von derzenigen, in die sie Ehrenberg zu sehen versucht hat, himmelweit unterscheidet (vgl. Höhlbaum in Hans. Gesch. Bl. Jahrg. 1895); gerade die wichtigsten Aktenstücke, wie der Bericht Sudermann's über die Gesandtschaft 1556, die Artikel des Hansetags gegen den Handel mit Englant (1557), Sudermann's Protest gegen die hamburgisch englischen

Abire achungen (1567), die Rlagen der Londoner Raufleute über die Ofter= ling (1555) und vieles Andere mehr sind Ehrenberg entweder un= bekarent geblieben oder gar nicht oder nur oberflächlich von ihm benutt. Dit den Herausgebern stimmt Ref. ganz überein in der Ansicht, daß eine besondere Bearbeitung und Herausgabe aller Ordnungen Statuten für das Londoner und die übrigen hans. Kontore sehr und würtschenswerth ist. — Nächst den englischen stehen die niederländischen Berhältnisse im Vordergrunde des Interesses. Brügge war "in Ab= gang gekommen", das Kontor nach Antwerpen verlegt. Hier sind namentlich hervorzuheben die Verhandlungen über die Residenz der Nation in Antwerpen (1561 ff.), gegen die besonders Danzig ent= ichiedene Opposition machte, indem es diese Niederlassung als ein "Bagnis" bezeichnete; die Vorzüge Middelburg's wurden schon damals berausgestrichen. In Verbindung mit diesen Plänen stehen die Projekte über ein Zusammengehen der Hanse mit den Niederlanden, mit Spanien gegen England, Projekte, in die auch Wilhelm von Oranien verwickelt war. Aus den Beziehungen zu Frankreich möge das in= teressante Material genannt werden, das über das Angebot des Königs, ein hansisches Kontor in seinem Lande zulassen zu wollen, handelt; be= merkenswerth ist insbesondere der Entwurf zu einem Handelsvertrag der Hausestädte mit Frankreich vom Jahre 1568. Höhlbaum stellt eine Besonderte Bearbeitung dieser sehr verwickelten Verhältnisse in Aussicht. Derhaupt wird man erst auf Grund dieses und der andern in Aussicht Benommenen Inventare daran gehen können, hansische Geschichte im 16. Jahrhundert zu schreiben. Altere und neuere Spezialbearbeitungen werden durch diese Veröffentlichungen antiquirt. Gerade in dieser Erwägung aber ist es zu hoffen, daß die Inventare ohne Unterbrechung möglichst schnell herausgegeben werden.

Hamburg.

E. Baasch.

Berfassungs= und Wirthschaftsgeschichte des Herzogthums Pommern von 1478 bis 1625. Bon M. Spahn. (Staats= und sozialwissenschaftliche Houngen. Herausgegeben von G. Schmoller. 14. Band, 1. Heft.) Leidzig, Dunder & Humblot. 1896. 202 S.

Die Versassungs= und Wirthschaftsgeschichte einer großen Land=
ichaft in dem quellenreichen Zeitraum von 1478 bis 1625 allseitig
und zwar so, daß nicht bloß ein Grundriß gegeben wird, auf
Lieben darzustellen, ist ganz unmöglich. Der Bf. der vorliegenden
Ertzlingsschrift hebt denn auch selbst bereits hervor, daß das Buch

nicht ganz das enthalte, was der Titel ankündigt. Verhältnismäßig eingehend sind nämlich nur die landständische Berfassung und die Amterorganisation behandelt. Allein auch diese sind noch zu knapz weggekommen. Eine Erstlingsschrift soll ihre Existenzberechtigung dadurch darthun, daß sie etwas beweist, untersucht. Indessen gerad davon finden wir hier so gut wie nichts. Der Bf. erzählt uns in Dozententon, und dazu noch oft in einer sehr abstrakten Art, so un' so sei es gewesen. Aber wir ersahren nicht, wie er zu diesen Un sichten gelangt. Ein anderer Recensent (Lohmeyer im Liter. Central blatt 1896, 31. Oktober) hat schon auf den Mangel hingewiesen daß Spahn keine Belegstellen anführt. Die Frage, wie weit mai im Citiren archivalischer Ducllen des 16. Jahrhunderts gehen soll ist gewiß nicht ganz einsach zu lösen. Wenn uns jedoch schlechter dings gar kein Beweismaterial geboten wird, so ist das jedenfalle nicht zu billigen. Die Darstellung macht dadurch einen wenige glaubwürdigen Eindruck, während ihr thatsächlich vielleicht Glaub würdigkeit durchaus zukommt. Die Schilderung der Entwicklung de Rathes z. B., die Sp. gibt, ist mir recht wenig wahrscheinlich. Hätt er sie mit einigem Beweismaterial versehen, so würden wir wenigsten wissen, woran wir sind, während wir jett hier und auch an anderei Punkten uns darauf beschränken mussen, Fragezeichen zu machen Aber auch abgesehen von der unterlassenen Beweisführung ist Sp.'s Darstellung zu furz und zu dürftig gerathen. Er deutet zu oft nu furz an oder referirt mit ein paar Worten über den Inhalt eines Alktenstück, wo wir eine tief grabende Entwicklung der Dinge ver langen. S. 11 sagt er z. B.: "Langsamer, aber noch zu Bogislav's Beiten bildete sich der Grundsatz aus, daß auch die Reichssteuer nicht aus dem fürstlichen Einkommen, sondern durch das Land auf zubringen seien." Wie kann man dies wichtige Problem so leichthir abmachen? Warum treibt man heute so viel Verfassungsgeschichte wenn man gerade an solchen Problemen so schnell vorbeigeht? Mai spricht heute so viel über die Nothwendigkeit verfassungs= und wirth schaftsgeschichtlicher Studien und richtet schwere Vorwürfe gegen die "politischen" Historifer. Aber wie viele Arbeiten aus jenem Gebie gibt es, die dem wissenschaftlichen Bedürfniß wirklich genügen? "Geb uns glückliche Vorbilder!" — rufen wir mit Knapp (H. 3. 78, 42 val. 75, 405 Ann. 1). S. 42 wird die Frage des freien Versamm lungerechtes der Stände auch wieder bei weitem nicht gründlich genug erdriert, S. 172 ebensowenig die Frage der Stellung der Fremden

Überall wären reichlichere Mittheilungen und eine gründlichere Berücksicht Tyung des geschichtlichen Zusammenhangs nothwendig gewesen.

Ich habe mich über diese Mängel der Arbeit hier ausführlich gca Le Pert, weil sie leider bei Erstlingsarbeiten nicht ganz selten sind. Ma er fann keineswegs behaupten, daß es dem Bf. an Gründlichkeit fehlt- Allein indem er sich ein Ziel steckte, das er nicht vollständig erreichen konnte, sind viele Partien des Buches ungründlich aus= gefa Den -- ganz gewiß wider seinen Willen. Es wäre besser gewesen, Bätte sich auf ein enger begrenztes Gebiet, etwa die Behörden= organisation, beschränkt1), dieses dann aber gründlich behandelt. Daß er Die Landtagsgeschichte mitbehandelt hat, können wir schon aus dem Grunde nicht billigen, weil diese nie dargestellt werden sollte, bevor eine wissenschaftlichen Ansprüchen vollkommen genügende Edition der Landtagsakten (zum mindesten für das 16. Jahrhundert) vorliegt. Ubrigens wollen wir, indem wir diese Ausstellungen machen, nicht unterlassen zu betonen, daß auch in der jetigen Form Sp.'s Buch Diel Lehrreiches bietet. Er hat zweisellos treuen Fleiß auf seine Elrbeit verwandt und zeigt auch für einen Anfänger viel Sachkenntnis. Um somehr muffen wir bedauern, daß er in der Wahl des Themas nicht glücklicher gewesen ist. Leider verfügt er nicht über eine geschickte MuSdrucksweise; die Lektüre ist wenig angenehm. G. v. Below.

Die Organisation der Gesammtstaatsverwaltung Schlesiens vor dem **Trei**ßigjährigen Kriege. Bon **Felix Rachsahl.** (Staats= und sozialwissen= ichaftliche Forschungen. Herausgegeben von G. Schmoller. Heft 55.) Leipzig, **Dun**der & Humblot. 1894. XII, 482 S.

Der Berichterstatter ist in der angenehmen Lage, heute ein Werk besprechen zu können, bei dem die an einen schwierigen Stoff ge-wandte Mühe und Sorgfalt mit den Ergebnissen des Vf. in günstigem Verhältnis steht. Schlesien, das Rachsahl zum Gegenstand seiner Untersuchungen gewählt hat, war von Hause aus slawischer Boden. Es bildete zuerst einen Theil des volnischen Reiches, von dem es sich thatsächlich im Jahre 1163 und formell zu Beginn des 14. Jahrh. trennte. Deutsch wurde das Land erst sehr allmählich durch die Einswanderung deutscher Ansiedler, die vor dem Jahre 1175 begann und

<sup>2)</sup> Eine solche zweckmäßige Beschräntung findet sich in der inzwischen erschienenen Arbeit von Schottmüller über die Organisation der Centrals verwaltung in Cleve-Mark (Schmoller's Forschungen 14, 4).

bis zum 14. Jahrh. währte. Der Bf. beginnt daher das 1. Rapitel über die Grundzüge der öffentlichen Berwaltung Schlesiens im Mittel= alter durch einen Abschnitt über die inneren Verhältnisse des alt= polnischen Reiches und untersucht erft dann die Veränderungen, welche Schlesien unter dem Einfluß der Rolonisation und Germanisation erfahren hat. Das 2. Kapitel ist den Einungsbestrebungen der schle= sischen Fürsten und Stände im 15. Jahrhundert, sowie der Regierung des Mathias Corvinus in Schlesien gewidmet. Mit einem furzen Rückblick (S. 127 ff.) schließt das 1. Buch. Hierauf wird im 2. und 3. Buch die Gesammtstaatsverwaltung Schlesiens im 16. Jahrh. in je drei Kapiteln und einer Einleitung abgehandelt, und zwar werden im 2. Buch (S. 133—258) das Oberamt, das Ober= und Fürstenrecht und die Appellationskammer zu Prag als allgemeine Landes= und Gerichtsbehörden besprochen. Das 3. und lette Buch (S. 261-397) betrifft die Finanzbehörden in Schlesien. Die Beschlüsse des Prager Generallandtages vom Jahre 1552, welche dem Könige allen Ginfluß auf die Erhebung und Sammlung der Schatzungssteuer entzogen, spalteten den gesammten Finanzdienst für Schlesien bis auf die untersten Organe "in zwei scharf von einander gesonderte Komplexe", von denen der eine vom Rönige, der zweite von den Ständen abhängig war. Der Bf. benutt darum für das 1. Kapitel das Jahr 1552 als zeitlichen Abschnitt und bespricht dann in Rap. 2 die könig= lichen, im dritten die Landesfinanzbehörden seit 1552. Auf S. 398 bis 405 werden die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung in gedrängter Kürze wiederholt, und von S. 409 ab noch Exfurse und ein Urkundenanhang geboten.

Am wenigsten gesichert erscheinen dem Berichterstatter der Abschnitt über die altpolnischen Einrichtungen, S. 1—37, und die Exturse I, II "Ansichten über die Entstehung der altpolnischen Gesellschaft" und "Zur Geschichte der slawischen Besitzverhältnisse". Wohl hat der Bf. auch hier so ziemlich Alles geboten, was man nach dem heutigen Stand der Borarbeiten erwarten durste, namentlich auch die einsichlägige polnische Literatur mit Hülse des Herrn Jan v. Kochanowski aus Krakau eingehend berücksichtigt. Leider ist jedoch der Duellenstoff sür die älteste polnische Zeit dürstig und unbestimmt, daher verschiedener Deutung unterworsen. So lange man nicht einmal von einer communis opinio der polnischen Gelehrten in diesen Fragen sprechen kann, weiß der fremde Forscher umsoweniger, wo er auf sichern Grund zu bauen vermag. Findet beispielsweise die seit dem

Erscheinen der R.'schen Arbeit im Bd. 132 der Sitzungsberichte der faise I. Akademie zu Wien durch Gumplowicz vertretene Ansicht Beifall, Bischof Gallus von Kruszwice sein Werk, die lateinische Haupt= que Ce für die älteste Geschichte Polens, als Staatsfremder vom kirch= liche Te Standpunkt aus zu bestimmten Zwecken geschrieben habe, so wür de dies gewiß auch auf die Bedeutung erheblich zurückwirken, wel De dieser oder jener Stelle seiner Chronik beizumessen ist. Aber auch die auf S. 415 ausgesprochene Behauptung, daß "die älteste For in des Besitzes bei den Slawen das Gesammteigenthum der über Familie stehenden Verbände an Grund und Boden" gewesen sei, dürfte gegenüber den durch Richard Hildebrand in "Recht und Sitte auf den verschiedenen wirthschaftlichen Kulturstufen", 1, 101 ff., erhobenen wirthschaftsgeschichtlichen Bedenken keineswegs so un= dweifelhaft erscheinen, als dies R. hinstellt.

Diese Einwendungen beziehen sich nur auf die Einleitung, und ibnen möge gleich die auf die Form bezügliche Bemerkung angefügt werden, daß das ganze Werk durch die Zerlegung einiger übermäßig langer Sätze an Klarheit und Lesbarkeit gewonnen hätte. Aufrichtig beglückwünschen ist dagegen der Bj. zu der Art und Beise, wie ibm die Lösung seiner eigentlichen Arbeit gelungen ist. In übersicht= licher Beise zeigt er, wie das große altpolnische Reich mit seiner QUBewaltigen, jede Freiheit des Individuums aufhebenden Staats= Bewalt verfiel, wie Schlesien von Polen wegkam und während der Folgenden Jahrhunderte in eine Anzahl kleiner Territorien überging, welchen sich die fürstliche Gewalt fast gänzlich verslüchtigte. den Zeiten allgemeiner Bedrängnis, wie sie das 15. Jahrh. mit Der Husitenkriegen, den Wirren unter Podiebrad und der näher Tückenden Türkengefahr brachte, machte sich in dem arg zersplitterten Lande das Gefühl eigener Ohnmacht und Schutzlosigkeit so sehr geltend, da B ein Rackschlag eintrat. Erst waren es die Stände selbst, welche durch Landfriedensbündnisse den Weg zu einer Wiedervereinigung der Recifte des Landes betraten. Es erwachte gegenüber Böhmen und Mähren das Gefühl der Zusammengehörigkeit, und unter dem Druck der Husitentriege kan es 1422 vorübergehend zur Einsetzung der obersten Hauptmannschaft in Schlesien, die eine königliche Behörde war. Immer deutlicher zeigte sich nun das Bedürfnis nach einer sesteren Organisation, bis endlich das Amt des Oberlandeshauptmanns ein ständiges wurde. In Mathias Corvinus erstand den Schlesiern ein Herrscher, der, seiner Aufgabe sich bewußt, die Generallandtage

frast landes= und lehensherrlicher Gewalt zu einer vom Willen de Stände unabhängigen Vereinigung der Fürsten, Ständeherren und Städte entwickelte. Mit eiserner Hand eingreisend, war er bemüht, staatliche Autorität und Ordnung in dem arg zerrütteten Lande wieder herzustellen. Die Ohnmacht seiner beiden nächsten Nachfolger Wladislaus und des unglücklichen Ludwig, von welchem die böhmischer Varone spottend sagten, er sei ihr König und sie seine heine Herren unterbrach jedoch die Entwicklung, die so hoffnungsvoll begonner hatte. Ein Glück, daß die schwicklung, die so hoffnungsvoll begonner hatte. Ein Glück, daß die schlessischen Stände ihre Macht und die Schwäche des Königthums unter den Jagellonen nicht benutzten, un den neu errichteten Einheitsbau zu zerstören, sondern daß sie sich damit begnügten, ihren Antheil an der Centralgewalt durch ausdrückliche Genehmigung der Krone theils sicher zu stellen, theils zu erweitern

Die Wiederausnahme und Vollendung des von dem großen Corvin begonnenen Werkes blied den Habsburgern vorbehalten, welche mi König Ferdinand I. im Jahre 1526 die Herrschaft in Schlessen an traten. Epochemachend für die Geschichte der öffentlichen Entwicklung des Landes durch stärkeres Zusammenfassen der Kräfte, um den Aufgaben zu genügen, welche nun die Zeit an den Herrscher stellte, war vor allem die Regierung des ersten Erwerbers. "Alles, was für di Centralisation des inneren Staatslebens in Schlessen vor dem Dreißig jährigen Kriege seitens der Krone geleistet wurde, ist in der Haupt sache das Werk Ferdinand's I.; er schuf die Grundlagen, auf dener seine Nachsolger nur weiter zu bauen brauchten. Unter ihm bildet sich die königliche Gewalt, dieses Konglomerat von lehens= und landes herrlichen Rechten und deren Trümmern, um zu einer wahren, gan Schlessen und die vielsältigsten Gebiete des öffentlichen Lebens um sassenden Obrigkeit, zu einer wirklichen Staatsgewalt." (S. 140.)

Auf Einzelheiten einzugehen, verbietet der knapp bemessene Rann dieser Anzeige. Es genügt, hervorzuheben, daß R.'s Untersuchungen auf dem Gebiet der Verwaltungsgeschichte Schlesiens grundlegend sint Wit gewissenhafter Objektivität wiegt der Versasser die entgegengesetzen Bestrebungen der Herrscher, wie der schlesischen Stände und gelang so zum Schlusse, daß die Lösung jener Ausgaben, die den Ständer unmöglich gewesen war, mit Nothwendigkeit auf das Königthur übergegangen sei, das sich seit Ferdinand I. seinen neuen Pflichten gewachsen zeigte, eine wahre Staatsgewalt schuf und den abstrakten Staatsgedanken aufnahm (S. 402).

Graz.

Luschin v. Ebengreuth.

Sigmar und Bernhard von Kremsmünster. Kritische Studien zu den Geschichtsquellen von Kremsmünster im 13. und 14. Jahrhundert. Von 3. Sierth. (Aus dem Archiv f. österr. Geschichte. Bd. 81, 2.) Mit 2 Takeln. Wien, Tempsky. 1894. 100 S.

2. nimmt damit seine vor 22 Jahren veröffentlichten fritischen Unter= juchen zigen über die kremsmünsterer Geschichtsquellen wieder auf und gela et im Widerspruch zu G. Wait durch Vergleichung der Hand= ichri Tt Nr. 610 der k. u. k. Hofbibliothek in Wien, welche die Arems= murt Tterer Abtslisten enthält, mit der Kremsmünsterer Handschrift Rr. 401, welch c die narratio de ecclesia Chremsmunstrensi in sich birgt und bish erals das Autograph des Bernhardus Noricus galt, zu dem Ergebnis, daß wir in beiden Handschriften es mit Arbeiten des Kremsmunfterer Gro Pkellers Sigmar zu thun haben, die sich zu einander verhalten wie der Entwurf zur verbesserten Reinschrift; als solche stellt sich die Wiener Handschrift dar. L. hat Sigmar's literarische Thätigkeit auf Grund der vorhandenen Handschriften und mit Hülfe paläogra= phischer Untersuchungen — beren Ergebnisse trot der beigegebenen Schrifttafeln für sich allein allerdings nicht ganz überzeugen könnten bis in's Einzelne verfolgt, seine Lebensumstände aufgehellt (wobei u. a. gegen Wait erwiesen wird, daß Sigmar nicht schon vor 1298 gestorben ist. sondern wahrscheinlich bis 1326 gelebt hat) und vor allem dargethan, daß in der Geschichte von Kremsmünster für den Namen Bernardus Roricus kein Plat sei. Es ist dieser Name in die Geschichtsliteratur vermuthlich durch ein Mißverständnis Aventin's gekommen, der Den Bernardus Noricus, ohne einen Gewährsmann zu nennen, als Dench von Kremsmünster und Verfasser einer Geschichte von Baiern bezeichnet. Die Münchner Handschrift Nr. 1273, die denselben Ber= nardus Noricus als Verfasser der in ihr enthaltenen Stücke historischen Inhalts nennt, gehört dem Ende des 16. Jahrh. an; die erwähnten Stücke selbst sind, wie Riezler erkannt hat, einige Kapitel der Grün= dungsgeschichte von Tegernsee.

L's Untersuchung sind zwei Exfurse über den liber vitae von memünster und über die vita Agapiti beigegeben. A. Chr.

Urtundenbuch der Abtei Sankt Gallen. Herausgegeben vom Historischen Berein des Kantons St. Gallen. Bearbeitet von Hermann Wartmann. Iheil 4, Lieserung 1—3. St. Gallen, Huber & Co. (E. Fehr). 1892—94. IV. 656 S.

Scitdem H. Z. 36, 619 u. 620 das 1. Heft von Band 3 des Urkundenbuchs der Abtei St. Gallen angezeigt wurde, ist 1882 mit

Band 4 begonnen worden, von dem zur Stunde drei Lieferungen 699 Stücke enthaltend, vorliegen. Der unermüdliche Präsident de historischen Bereins von St. Gallen fand wieder die Muße, sein Ben neu aufzunehmen, von 1360 bis 1402 das Urkundenbuch fortzuseten ganz besonders da ein zuverlässiger Gehülse, der Kustos der Samn lungen, Emil Hahn, ihm die Last der früher selbst besorgten Urkunderkopiaturen abnahm. Neben dem Stiftsarchiv ist jetzt das städtischlich von St. Gallen, mit Inbegriff des Spitalarchivz, als Materi liesernd eingetreten, so daß der Titel des Urkundenbuchs nur no zum Theil dem Inhalte entspricht. Ein Vorwort bringt die Rechesschaft über die Editionsgrundsätze.

ausgebehntestem Umfange treten jest die Urkunden deutscher Sprache in den Vordergrund. Ebenso sind die allermeiste Stücke des Bandes ganz neu mitgetheilt, auch die ziemlich zahlreich königlichen Urkunden, etwa ein Biertelhundert, ziemlich gleich vie von Karl IV. und Wenzel, zwei von König Ruprecht, zumeist bish nur im Regest oder noch gar nicht bekannt. Sehr treten die Pap urkunden zurück. Eine Abtregierung, die des Georg v. Wilbenste (bis 1379), ist ganz hier repräsentirt; von dem Nachfolger, Kui v. Stoffeln, sehlen noch die neun letten Jahre. Selbstverständli fällt auch hier wieder die große Menge der Urkunden auf die A gelegenheiten des Klosterbesites, Geschäfte der verschiedensten A1 einmal, als Nr. 2200, steht auch ein Einkünfterobel, der Kirche Niederstammheim. Die benachbarten Dynastenhäuser, Toggenbur die verschiedenen Linien von Montfort, aber ganz besonders ! ritterlichen Ministerialen, von denen manche gegenüber dem Gotte hause zu ansehnlicher materieller Stellung emporwuchsen, voran 1 Ramschwag, die Landenberg, die v. Rorschach, v. Rosenberg und viele andere Namen, treten hervor. Auch für einzelne Beziehung von Dynasten zu ihren Unterthanen sind die Urkunden, weil sie je zum Ranton St. Gallen zählende Orte betreffen, herangezogen, die Stadt Lichtensteig des Toggenburgers Donat die d: für Stadtrechtsbriefe von 1400 — Nr. 2204 und 2205, 2207 — a dem dortigen Stadtarchiv. Dagegen beginnt anderntheils auch b Haus Österreich in diese Territorien des heutigen Kantons du Büterkauf einzugreifen.

Indessen treten jett auch neue Faktoren zur Seite des Gotte hauses immer deutlicher hervor. Neben der Stadt St. Gallen, 1

an den häufig hier bezeugten Städtebundnissen sich betheiligt, ihre Angelegenheiten immer selbstbewußter ordnet, erscheinen die Appen= zeller, in ihren Anlehnungsversuchen an St. Gallen, an die Städte um den Bodensee (allerdings sind gerade diese Urkunden zumeist nicht neu, sondern schon von Zellweger mitgetheilt worden). In Abt Kuno's Beit erwachsen schon sehr bald neuerdings, von 1380 an, die Zwistig= feiten mit der Stadt. Der Abt hingegen schließt am 23. Januar 1392 auf Lebenszeit mit Herzog Leopold IV. von Österreich das hier als Nr. 2028 aus dem Luzerner Staatsarchiv mitgetheilte Bündnis, und am 13. März 1400 verpflichtet sich Hug v. Rosen= Propst zu Frisen, dem Herzog, der ihn, sobald die Abtei St. Gallen ledig werde, zum Abt daselbst befördern will (Nr. 2192, auch aus dem Luzerner Archive). Neue Verwicklungen fündigen sich damit an.

Das 15. Jahrhundert ist das achte Jahrhundert, in das der Benüger des Urkundenbuches an Hermann Wartmann's zuverlässig führender Hand hier eintritt. Möge es ihm vergönnt sein, die ihm so hohem Danke verpflichtete historische Forschung noch recht weit diese letzte Zeit des Mittelalters hineinzuführen. M. v. K.

Pater Theodosius, ein menschenfreundlicher Priester. Von Dr. P. C. Blanta. Bern, K. Z. Wyß. 1893. 111 S.

Andreas Rudolf v. Planta, ein republikanischer Staatsmann. Von **P. C. v. Planta.** Zürich, Art. Institut Orell Füßli. 1893. 170 S.

Bwei sehr verschiedenartige, aber gleich beachtenswerthe Persönsteiten des an bedeutenden Individualitäten so reichen Landes Steiten des an bedeutenden Individualitäten so reichen Landes Steiten des an bedeutenden Brograph zur Darstellung gebracht: ben satholischen Ordensmann, Kapuziner, P. Theodosius Florentini dem Dorfe Münster an der Tiroler Grenze, geboren 1808, Bestorben 1865, und den reformirten Politiser und Volkswirthschafter aus dem Engadin, angesehenen Ursprungs, Andreas Rudolf v. Planta, Beboren 1819, gestorben 1889.

P. Theodosius war nicht nur innerhalb seines Ordens zu hohen Stellungen emporgelangt, sondern auch 1859 Generalvikar des Bischofs von Eur geworden; aber seine eigentliche Bedeutung, mochte er auch als Prediger und religiöser Schriftsteller einen angesehenen Namen haben, lag auf dem Gebiete der mit größter Ausopferung und Billenskraft betriebenen Organisation freier Bethätigung für Erziehung,

Krankenpflege, für Hereinziehung der Industrie in die Verbindumit christlichen Gesichtspunkten, und hierin zeigte er überall est geradezu großartige schöpferische Energie, wenn auch einzelne kühne Gründungen, Versuche, Fabrikationsgewinn für die Hebuter arbeitenden Bevölkerung selbst zu verwerthen, scheiterten. Userieben durch die enormen Anstrengungen, starb der merkwürd Wann plößlich am Schlagslusse.

Planta wurde in einer Charakteristik, die ein geschickter Beurthei. I der schweizerischen Bundesversammlung, als Planta Präsident Nationalrathes war, 1865, von ihm entwarf, "zunächst Rhätier Leib und Seele und nicht minder ein vortrefflicher Gidgenosse" = Föderalist in der Vertheidigung der Forderungen seim eigenartigen Heimatkantons, war er doch in diesen Kreisen Bundesversammlung, wo er gleich anfangs 1848 bis 1869, ebe = wieder seit 1876 bis 1881 dem Nationalrathe angehörte, eine s angesehene Persönlichkeit. Als gemeinnütziger Förderer volkswi schaftlicher Interessen biente er voran Graubunden als ein Hal urheber des Ausbaues des Neges der Gebirgsstraßen, der P 🖛 verbindungen, wobei er seinen Einfluß, so hinsichtlich der 90 eröffnung der Fahrten über die dem Berfall anheimgegebene Stelstraße seit 1869, auch über die Schweizergrenzen hinaus ausdehr ferner aber gab er als einsichtiger Sachverständiger auf dem Geb 🛋 der Land= und Forstwirthschaft, der Viehzucht und Alpenwirthsch weiter wirkende treffliche Anregungen. Allerdings, in einer eif verfolgten Frage, der des Ausbaues der Eisenbahnverbindung 📂 Cur nach Mailand über den Lukmanier, unterlag er der centrale = Linie über den St. Gotthard. — Als "Anhang" ist eine interessa 🖛 Berichtigung Planta's zu der Rede des Fürsten Bismarck im deutsch Reichstag vom 6. Februar 1888 wieder abgedruckt; gegenüber 📂 Alusführung, daß die Schweiz die glückliche Lösung der 1856 a = getauchten Neuenburger Frage einzig Österreich zu verdanken gehce habe, Napoleon III. dagegen feindselig gegen dieselbe verfahren f betonte nämlich Planta, der als Mitglied der nationalräthlich Spezialkommission damals genaue Einsicht in den Bang der Dire! hatte gewinnen können, den Verlauf, wie der französische Raiser que durch den nach Paris berufenen General Dufour, dann durch De nachherigen schweizerischen Minister Dr. Kern dem Bundesrathe förderlichen Rathschläge zur Lösung der verwickelten Angelegent habe zukommen laffen. M. v. K.

Biographie, travaux et correspondances diplomatiques de Ch. Pictet de Rochemont, député de Genève auprès du congrès de Vienne, 1814, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Suisse à Paris et à Turin, 1815 et 1816 — 1755 à 1824. Par Edmond Pictet. Genève, H. Georg. 1892. X, 444 S. (Wit Porträt und Marte.)

Charles Pictet de Rochemont ist eine der ausgeprägtesten Persön= lichkeiten des schweizerischen politischen Lebens in den ersten Jahr= zehreten unseres Jahrhunderts. Ein Altgenfer, der sich nach der mart gsweisen Einverleibung seiner Baterstadt in das französische Territorium über den Verluft einer Bethätigung im öffentlichen Leben dadurch tröftet, daß er einen angekauften Landbesitz in eine Musterwirthschaft umwandelt und daneben in der Ausgabe seiner dugleich mit dem Bruder, dem gelehrten Physiker Marc Auguste Bictet, besorgten Zeitschrift Bibliothèque britannique — seit 1814 Bibliothèque universelle — einen literarischen Sprechsaal von höchster Bedeutung begründet, tritt Pictet als einer der ohne Er= wägung der großen Gefahr, unter Entfaltung der verbotenen Genfer Farben, sich voranstellenden Initianten bei der Befreiung Genfs vom französischen Joche, Ende 1813, wieder in die politische Laufbahn ein. gerufen durch den früheren ersten Syndik der alten Republik, Ami Lullin. Gleich schon bei der Sendung an die in Basel an= wesenden allirten Monarchen in den ersten Tagen von 1814, zum Behufe der Erreichung des Anschlusses des in seinem Gebiete er= weiterten genferischen Staats an die Schweiz, ist Pictet in hervor= raßender Weise betheiligt, und der Eindruck des ausgezeichneten Benfers, den dieser auf Stein hervorruft, ist ein so nachwirkender, daß dieser ihn auffordert, ihn als Generalsekretär für die Aufgabe der Einrichtung der neu zu besetzenden französischen Gebiete in den Geldzug zu begleiten. Allein nähere Verpflichtungen führen Pictet Ende Februar nach Genf zurück, als ein französischer Angriff die Stadt bedroht. Mit Napoleon's Sturz folgen sich dann nacheinander Die wichtigsten Sendungen Pictet's, nach Paris, an den Kongreß von Bien, nach den hundert Tagen nochmals nach Paris, endlich nach Eurin, und zwar vertritt hier überall Pictet als gewandter und zu= gleich charakterfester, von den maßgebenden europäischen Politikern Beachteter und gern angehörter Diplomat nicht nur die Eidgenossen= t, sondern speziell auch die Interessen seiner engeren Heimat. Busammenfügung der Genfer Gebietstücke zu einem Ganzen durch

Hereinziehung französischer und sardinischer Abtretungen und Hestellung eines territorialen Zusammenhangs mit dem Waadtland wid dadurch mit der Schweiz war Pictet's Bemühungen zu verdanke Daß es nicht gelang, die seiner Einsicht in militärische Dinge er sprechenden strategischen Grenzlinien — bonnes frontières — sochweiz zu erlangen, war nicht seine Schuld. — Nochmals in er in seinen letzten Tagen hervor, 1823 mit einer Antwort a Sebastiani's Drohungen in der französischen Kammer: La neutrali de la Suisse dans l'intérêt de l'Europe, wieder 1824, als er maßvollen Erwägungen von Erweiterungen der Genser Fortisisation abrieth, unbesümmert darum, daß alte Freunde und Gesinnung genossen deswegen an ihm irre werden wollten.

Dieses besonders in den Jahren 1813 — 1816 äußerst rei Leben eines als Mensch und als Politiker ganz hervorragent Mannes ist in dem Buche unter Ausnutzung der großen privat und öffentlichen Korrespondenz vorgeführt. Die drei Viertel 1 Bandes, welche in Kapitel 3-6 die diplomatischen Sendung Pictet's behandeln, schließen zahlreiche wörtliche Auszüge die Schriftstücke in sich, welche jelbstverständlich, besonders aus der Wien vom 5. Oktober 1814 bis 31. März 1815 zugebrachten Zi neben den auf die Schweiz und Genf bezüglichen Fragen, eine Fü weiterer wichtiger Beobachtungen enthalten. Die in diesen gleich Monaten — im Januar — zuerst in Pictet's Berichten auftaucher Angelegenheit der Neutralisation der nördlichen Theile von Savor findet danach in den Pariser und besonders in den Turiner Berich ihre Fortsetzung; überhaupt zeigte Pictet bei dieser letten Missi an den sardinischen Hof nochmals seine vollendete diplomatif Befähigung. Die dem Buche angehängte Karte illustrirt Picte Erfolg. Sie führt in verschiedenen Farben das alte Genfer Get vor 1798, die 1815 und 1816 angeschlossenen Erweiterungen t Rantons, den Umfang der freien Bollzone, endlich die Ausbehnu des neutralisirten Savoyen vor. M. v. K.

Les foires de Genève au quinzième siècle. Par Frédéric Bor-Genève, H. Georg. 1892. VII, 286 S. — Pièces justificatives. 256

Durch ihre Lage, am Aussluß der Rhone aus dem groß lemanischen Seebecken, auf der Straße von den deutschen nordöstlich Grenzlandschaften her stromabwärts nach Lyon und zum Mittelme

derjenigen von den nordweftlichen burgundischen Gebieten über Die Alpenpässe, voran den Großen St. Bernhard, nach Italien, war Die seit dem Anfang des 14. Jahrhunderts politisch sich immer freier bewegende Stadt Genf zu einem Verkehrsplate ausgezeichnet geschaffen. MIS eine Frucht der neuerworbenen städtischen Hoheit werden die Deffen von Genf durch das 14. Jahrhundert hin zu einem wichtigen Faktor theils der städtischen Entwicklung, theils der Interessen näher und ferner liegender Landschaften. Sieben bis acht Male alljährlich abgehalten, erblühen sie immer fräftiger, bis die Konkurrenz der von Dem französischen Königthum begünstigten Messen von Lyon sie erst 1chmälert, dann ganz in ihrer Bedeutung herabbringt. Seit Lud= wig XI. 1462 den Franzosen den Besuch der Genfer Messen verbot, vermochten diese, wenn auch noch einzelne Erleichterungen, so im Unfang der Regierung Karl's VIII., eintraten, trot der zeitweise Beschenden hülfreichen Bersuche von savonischer, von eidgenössischer Seite, sich nicht mehr zu behaupten, so daß sie am Ende des Mittel= alters ganz von der früheren Höhe sanken.

Dieses interessante Rapitel städtischer und kommerzieller Geschichte wird durch den Autor unter Zugrundelegung einer Sammlung von fünfzig zumeist dem Genser Archive, daneben besonders aus Turin, entnommenen Stücken, von 1400 bis 1503, bis in alle Einzelnheiten Die Anstalten der bischöflichen und städtischen Behörden für die Meffen und deren Besucher — Polizei, Bauten von Hallen, Anlagen am Seeufer zur Erleichterung der Landung, Sorge für die Beherbergung —, ferner die finanziellen Anordnungen und die daraus für Die Stadt erwachsenden Einnahmen, die eigenthümlichen für den Verkauf getroffenen baulichen Einrichtungen in den städtischen Straßen — die sog. hauts = bancs (logiae) mit ihren Holzstützen Vordächern vor den Häuserfronten — werden aus den Quellen ein Behend geschildert. Die Besucher der Messen — Franzosen, Burgunder, Savoyarden, Italiener, Deutsche, Schweizer Eidgenossen, Nie berländer — werden gemustert, ihre Waaren, das mit den Messen träftigende Genfer Gewerbe, die Handelsstraßen mit ihren Zoll= stätten charakterisirt. Immerhin dürfte der Autor, wo ihm spezifische Genfer Angaben sehlten, da und dort etwas zu viel generalisirt, anderes Material zu sehr zur Ausfüllung solcher Lücken herangezogen haben. Sehr anzuerkennen ist die Ausarbeitung des einläßlichen alphabetischen Registers. M. v. K.

Louis Vulliemin d'après sa correspondance et ses écrits. Essi biographique par Charles Vulliemin. Lausanne, Georges Bride & Cie. 1892. 452 S. (Mit Porträt.)

Ein geistig hervorragender, bis in ein hohes Alter thätige persönlich ebensv liebenswürdiger, als allgemein verehrter Repräsentat der welschen Schweiz, der aber durch individuelle Beziehungen un wissenschaftliche Arbeit zugleich mit deutsch=schweizerischen Berhältnisse in enger Berbindung sich hielt, war der 1879 im Alter von sa 82 Jahren verstorbene Waadtländer L. Bulliemin. Ursprünglicheistlicher, bis ihn Gesundheitsrücksichten ischon 1826 zwangen, da Predigtamt aufzugeben, widmete sich Bulliemin historischen Studie und schrieb insbesondere als Fortsetzer Johannes Wüller's die Sichichte der Schweiz aus dem 16. bis an den Ansang des 18. Jahrhunderts. Als langjähriger Leiter der Société d'histoire de l Suisse romande bot er förderliche Anregung für die Pssege di Geschichte seiner Heimat.

Schon bei seinem Leben bot Bulliemin in dem äußerst at muthigen Buche: Souvenirs racontés à ses petits enfants 187 einen Beitrag zu seiner Biographie. Das hier von einem Berwandte gegebene Lebensbild ist kurzer, so weit die "Erinnerungen" reichen bis zur Vollendung der Müller'schen Fortsetzung 1842 -, eingehende besonders von 1849 an. Während bis 1863 und bis 1866 be Briefwechsel mit dem Neuenburger Politiker und Publizisten H. F Calame und berjenige mit dem Waadtländer antiquarischen Forsche Fr. Tropon voranstehen, wurde seit der Mitte des Jahrhunders Georg v. Wyß in Zürich hauptsächlich der vertraute, in historische Fragen vielberathene, aber als Freund ebenso hochgeschätzte Korr spondent, und so legte der Bf. besonders für die letten Jahrzehn: ganz vorzüglich die Briefe an den Präsidenten der schweizerische geschichtforschenden Gesellschaft zu Grunde. Ginen sehr breiten Raus nimmt von 1873 an die lebhafte Unterhaltung, mit ihren zahlreiche Erkundigungen, über die Arbeit ein, die der greise Historiker an di Hand genommen und 1875 und 1876, dann noch in einer zweite Ausgabe, zu Tage brachte, die H. 3. 38, 500 u. 501 besprochen furze Histoire de la Confédération suisse.

Das vorangestellte, technisch zwar nicht gerade gelungene Bil zeigt doch völlig die milden, gewinnenden Gesichtszüge des Patriarche von Mornex, wie Bulliemin wohl nach seinem stillen Wohnsitze be Lausanne benannt wurde.

M. v. K.

Geschichte der Stadt, Herrschaft und Gemeinde Elgg. Bon A. Hauser. SIg, Hüchi. 1895. XXII, 727 S.

Es ist H. B. 67, 158 u. 159 darauf hingewiesen worden, daß Tich unter den schon ziemlich zahlreichen Bearbeitungen der Geschichte einzelner — größerer und kleinerer — Gemeinden des Kantons Bürich eine Anzahl ganz nennenswerther Leistungen befinden. Diesen reiht sich in rühmlicher Weise das von R. Hauser, Lehrer in Wintersthur, im Austrag der Civilgemeinde Elgg ausgeführte, mit 25 Beislagen — Ansichten, Siegelbildern, Karten und Plänen — reich aussesstattete Buch an.

Schon die "Aurze Heimatkunde" (S. XIV—XX), die als Einsteitung vorausgeht, stellt sich als ein sehr geschickt angelegter orienstirender Abriß dar. Dann versolgt der Verfasser in drei Hauptsabschnitten, deren Unterabtheilungen, sobald das Material dafür vorsliegt, nach den verschiedensten Seiten hin — Rechtsverhältnisse, Gesmeindewirthschaft, Armenwesen, Beschäftigung der Einwohner und Volksleben, dann besonders Kirche, Schule — sich verbreiten, die Seschichte des an einer uralten Verkehrsstraße, von Winterthur gegen St. Gallen und den Bodensee hin, wohlgelegenen Ortes.

Elgg tritt schon 760 in einer Traditionsurkunde für das Kloster St. Gallen hervor, und in den Beziehungen zu diesem Kloster liegt die älteste Geschichte des Ortes eingeschlossen. Der Bf. zeigt in ganz ansprechender Weise, wie vielleicht die späte total ung Laubwürdige Behauptung, der berühmte Notker der Stammler sei du Elgg geboren — berfelbe ist allen glaubhaften Zeugnissen nach Das Thurthal, wo sein Bruder Othere in Jonswil reich begütert war, zu setzen —, habe auch Elgg an St. Gallen kommen lassen, entstanden sein kann. Durch das Emporwachsen der Macht der St. Galler Ministerialen von Elgg, der Inhaber des Meieramtes für St. Gallen, kam dann im 13. Jahrhundert St. Gallen ganz um ben Besitz von Elgg. 1424 ging mit Elgg — durch einen Markt= rechtsbrief der österreichischen Herzöge war 1370 die Ortschaft zur Stadt erhoben worden — die Beränderung vor, daß es als ein innerhalb der Grenzen der Grafschaft Kiburg gelegener Platz mit diesem ganzen ansehnlichen Territorium als Pfand an das Gebiet Bürich angeschlossen wurde. Auf der Burg traten 1443 die Ministerialen von Hinwil durch Kauf als Gerichtsherren ein, unter beren 134 Jahre dauerndem Besitz sich die Verhältnisse endgültig besestigten. Auch bietet von 1442 an, wo die Elgger von dem älteren Beringer von Landenberg eine Kundschaft über ihre Freispeiten — die Grundlage zum späteren Herrschaftsrecht und die erste Auskunft über die Befugnisse des städtischen Rathes — sich geben ließen, das Elgger Archiv ein stets reicheres Material.

Seit der Reformation gehen die Verhältnisse der Gerichtsherrschaft, die nach vielem Wechsel 1712 in den Besitz der Züricher Familie Werdmüller überging — noch jetzt ist das Schloß Fideiscommiß derseiben —, und des Marktsleckens neben einander her. Erst die Umwälzung von 1798 setzte nun auch diesen seudalen Rechtszuständen ein Ende, deren Schilderung — der eigenthümlich und durch einander liegenden Berechtigungen, Nutzungen und administrativen Ordnungen — einen ganz besonderen Werth des Buches ausmacht. Es verstand sich von selbst, daß bis an das Ende des 18. Jahrhunderts unaufhörliche Kompetenzstreitigkeiten sich sortspannen, in die der als Regierung übergeordnete zürcherische Landvogt auf Kiburg nur sehr ungern eingriff. Man überblicht diesen Mikrotosmos in äußerst instruktiver Weise; denn ein recht weitschichtiges Naterial ist da mit größtem Fleiße übersichtlich geordnet und wirthschaftsegeschichtlich sowie kulturhistorisch ausgebeutet.

Der dritte Theil — Neueste Zeit —, der übrigens der kürzeste Abschnitt des Buches ist, reicht, entsprechend der volksthümlichen Bestimmung des Werkes, bis in die Gegenwart hinein.

M. v. K.

Philipp Augustus. By William Holden Hutton. London, Macmillan & Co. 1896. 230 S. 2 sh. 6 d.

Der Verlag Macmillan & Co. in London beabsichtigt, im Ansichluß an die unter dem Namen Twelve English Statesmen bekannte Sammlung eine weitere, Nichtengländern gewidmete Neihe von Lebenssbeschreibungen erscheinen zu lassen. Professor Bury am Trinity Colloge in Dublin gibt diese neuen Foreign Statesmen heraus. Es soll nicht jeder Staatsmann Aufnahme sinden, der in der Geschichte seines eigenen Landes Hervorragendes geleistet, sondern nur derzenige, der auf den Gang der europäischen Geschichte maßgebenden Einsluß geübt hat. In einem der ersten erschienenen Bändchen behandelt Hutton Philipp II. August von Frankreich (1180 bis 1223), dem merkwürdigerweise in Frankreich noch keine irgendwie brauchbare Biographie zu Theil geworden, und dessen Geschichte in den letzten Jahren von Nichtsfranzosen am eistrigsten erforscht worden ist. Die

gewonnenen Ergebnisse sind aber in Deutschland bisher nur wenig in diejenige geschichtliche Literatur durchgedrungen, die auch weiteren Leisen zugänglich ist. Und doch ist die Kenntnis der langen und umgewöhnlich ersolgreichen Regierung Philipp's für ein richtiges Versständnis des Zerfalls der alten deutschen Kaiserherrlichkeit ganz unserläßlich. Wenn Philipp nach der Schlacht bei Bouvines den ersbeuteten Reichsadler dem jungen Hohenstausen Friedrich zusenden konnte, so wird dadurch die jahrhundertelange Einmischung Frankreichs in Deutschlands innere Angelegenheiten symbolisch ausgedrückt.

H. gibt im 1. Kapitel einen Überblick über die französische Monarchie im 12. Jahrhundert. Im 2. schildert er Philipp's An= sange, im 3. den Fall des Hauses Anjou, im 4. die Schlacht bei Bouvines, im 5. die Fortschritte des Königthums, im 6. die Be= die hungen zwischen König und Papstthum, im 7. die letzten Regierungs= jahre. Wie diese Zusammenstellung zeigt, hat H. es gar nicht ver= lucht, den gewaltigen Stoff planmäßig zu gliedern, sondern sich damit begnügt, ihn nach den dankbarsten und naheliegendsten Gesichtspunkten 311 gruppiren. Er wurde dazu zum Theil durch den Stand der Forschung veranlaßt. Über seine Stellung zu den Vorarbeiten spricht er sich am Schlusse in einer kurzen Bemerkung aus: die Ergebnisse seiner eigenen Quellenforschung hätten ihm oft französische und deutsche Distoriker vorweg genommen, so daß er, nur in ihre Fußstapfen tretend sein Ziel habe erreichen können. Er nennt die Namen einiger seiner Vorgänger, aber ohne genaue Titelangabe ihrer Schriften. Wir dürsen demnach von dem hübsch ausgestatteten Bandchen keine Bereicherung unseres Wisseus im Sinne der Fach= missenschaft erwarten. H.'s Verdienst besteht in der sorgfältigen Bu= sammenfassung des in Einzelschriften zerstreuten und somit schwer Bugänglichen Stoffes, den er sich auf Grund selbständiger Duellenlektüre gut angeeignet und in ansprechender Erzählung wiedergegeben Die Schickfale seines Holden, der den Menschenkenner vor fo manches schwer zu lösende Räthsel stellt, verfolgt er mit lebendigem Antheil, hält sich aber von jeder unangenehmen Überschätzung frei. Die und da läßt er sich freilich verleiten, den Lobpreisungen der höfischen Biographen allzuviel Bedeutung beizumessen. Er hätte auf seden Fall dem Leser deutlich machen müssen, daß rhetorisch auß= geschmückte Urtheile aus der nahen Umgebung des Königs Stimmungsbilder recht werthvoll sind, daß aber der zurückschauende Dift vriker sie von seinem höheren Standpunkt aus nicht ohne kritische

Prüfung als seine eigene Meinung ausgeben darf. Etwas mel Zurückhaltung den Quellen gegenüber hätte der Versasser wohl übe können. Beim Tode des Königs, wo wir eine psychologische, ein dringende Charakteristik erwarten, wird uns der Nachruf eines hösische Klosterchronisten geboten. Auch sonst vermissen wir hie und da baller Übereinstimmung in der Gesammtwürdigung größere Tiese un Schärse der Ausfassung, straffere Unterordnung der Einzelheiten unt allgemeine politische Gesichtspunkte. Denn die Politik war doch de Lebensnerv dieses Königs, der uns zunächst als ein Eroberer erschein Der Krieg war ihm Wittel, nicht Selbstzweck. Besonnenheit un Energie rühmt Kanke vor allem an ihm. Die Zeitgenossen natürlischen sein Bild nach der Schablone des frommen Kitters ausgemal

Die Anerkennung, die wir H.'s nütlicher Leistung willig zoller wird durch den Nachweis einiger ihm untergelaufenen Versehen nid geschmälert werden.

Ein böser Druckschler auf S. 15 läßt Philipp am 19. statt a: 21. August 1165 geboren werden. Der Tod Ludwig's VII. wir S. 22 auf den 18., S. 32 auf den 19. September gelegt. Naneueren Forschungen ist der 19. richtig.

Bei der Schilderung der Jugend fehlt ein Hinweis auf die nich unwichtigen Verhandlungen über die Verheiratung des Prinze zwischen Kaiser Friedrich I. und Ludwig VII. Es spiegelt sich dar immer der Widerschein des großen Kampses zwischen Kaiser und Pap Philipp wuchs in diesen Gegensäßen heran. S. 25 wird irrthümli behauptet, der flandrische Einfluß sei bis zum Tode des alten Könis vorherrschend gewesen, er hörte aber infolge des Eingreisens Englant in die Verhandlungen von Gisors schon am 28. Juni 1180 auf.

Die Gräfin Elisabeth ober Jsabella von Vermandois, Gemahl Graf Philipp's, starb nicht 1183, sondern 1182 (S. 34). T Forschungen Hermann Bloch's über Heinrich VI. sind zum Schad der einschlägigen Aussührungen nicht benutzt. Die Belagerung vi Chateau-Gaillard und die Schlacht bei Bouvines sind recht au sührlich behandelt, wenn man damit z. B. die Albigenserkriege un die französisch=flandrischen Beziehungen vergleicht. Die kriegerisch Schilderungen lehnen sich vielleicht etwas zu eng an die anekdote hasten Quellenberichte an. Die Aufzählung der Orte, die das Heirat zut der ersten Frau Philipp's ausmachten, ist ungenau. H. häs S. 93 Lillers nicht mit dem bedeutenden Lille verwechseln dürfe wo das Richtige doch schon bekannt war. Ebenda wird der Ti

Graf Balduin's von Hennegau und Flandern in's Jahr 1194 gesetzt. Er starb aber am 17. Dezember 1195. Bei der Erwähnung der französischen Kanzlei S. 128 war zu berücksichtigen, daß nicht zwei Kanzler, Namens Hugo, auf einander folgten, sondern daß, wie neuerdings sestgestellt, Hugo du Puiset von August 1179 bis 1185 das Amt bekleidete. Bei der Aufzählung der Quellenschriftsteller sehlen die Gesta regis Henrici Secundi, die für den Ansang der Regierung so unterrichtend sind. Girald von Barri wird zu günstig beurtheilt. Seine Schristen sind allerdings recht lehrreich, aber er ist doch insolge seiner stark subjektiven Aufsassung nur mit Vorsicht zu benußen.

Karlsruhe.

A. Cartellieri.

Voyages de Montesquieu. Publiés par le baron Albert de Montesquieu. Tome I. Paris, Alph. Picard & fils. 1894. 374 S. 4°.

Seit Laboulaye seine große Ausgabe Montesquieu's sertiggestellt und Vian und Sorel hierauf ihre Biographien des großen Staats= denkers aufgebaut hatten, konnte man glauben, von seinen Schriften und seinem Leben alles Wesentliche richtig zu kennen. Allen Anseichen nach wird sich diese Meinung als irrig erweisen. Seit Anssauge der neunziger Jahre haben nämlich die Erben Montesquieu's angefangen, aus dem Archiv ihrer Stammburg de la Brède eine Reihe unbekannter Papiere ihres berühmten Ihnherrn herauszugeben, die wohl geeignet scheinen, unsere Kenntnis von seinem Werke und seiner Persönlichkeit bedeutsam zu wandeln.

Bis heute liegen drei Veröffentlichungen vor. Die erste bietet in einem kleinen Bande unter dem Titel Deux opuscules de Montesquieu zwei bisher nur in Auszügen bekannte Aussäge im Original, ein zweiter Band umfaßt als Mélanges inédits zwölf mehr oder minder umfangreiche Arbeiten über allerhand literarische, philosophische, geschichteliche und politische Fragen, und der zuletzt veröffentlichte Band gibt einen ersten Theil von Montesquieu's Reiseberichten. Aber sehr viel mehr steht noch zu erwarten. Die Herausgeber künden noch neun weitere Partien über lauter verschiedene Fragen an, darunter z. B. drei starke Bände Pensées, sowie die Fortsetzung seiner Reisenotizen. Auch läßt sich vielleicht auß englischen Archiven noch werthvolles Raterial erwarten; ein beträchtlicher Theil von Montesquieu's Bapieren ist nämlich zu Ansang dieses Jahrhunderts in England geblieben, und nur daran liegt es wohl, daß wir bis jett so gut wie

gar keine eigenen Mittheilungen Montesquieu's über seinen Aufsenthalt bei den Briten haben; es wäre wenigstens mehr denn merkswürdig, wenn er gerade über das Land, das ihm in jeder Weise den tiessten Eindruck hinterlassen hat, nur die wenigen, schon seit 1818 bekannten Rotizen hinterlassen hätte.

Im ganzen lassen sich die Papiere, die uns jetzt seine Nacht tommen bekannt geben, in zwei große Gruppen scheiden: in Reiseeindrücke und in Papiere zur Entwicklung seiner Ideen.

llud wenn der Eindruck der bisher bekannt gewordenen Theile nicht zu viel verspricht, so werden wir aus allen Papieren insgesammt ein sehr lebhastes und sehr interessantes Bild von Montesquieu's klierdegang gewinnen, ein Bild, das vermuthlich wenig zu dem Urtheil Sorel's stimmen wird, Montesquieu sei mit dreißig Jahren schon sertig gewesen und biete in seinem Privatleben nichts Interessantes, weil es in keiner Weise seine Werke erläutere.

Wir haben es hier im besonderen mit dem 1. Bande Voyages de Montesquieu zu thun. Er ist vom Baron Albert w Montesquieu mit Hülfe einiger Gelehrter von der Société des taldaphiles de Guyenne veröffentlicht und darf in jeder Beziehung uter eine Musterausgabe gelten. Eine kurze Vorrede des Barons tunget ben Band an die beiden früheren Bublikationen an und beunbiet über seine Anlage wie den Antheil der verschiedenen Mit= appetter. Daran schließt fich eine ausführliche Einleitung von Henri Platelbauten, die in vortrefflicher Weise über Anlaß und Grund min Uhungsgulen's Reisen, die damalige (1730) unsichere politische Mugi Munipus, ben äußeren Verlauf der Reisen und ihre wesent= unden erindenete auf Montesquieu alle wünschenswerthe Ausfunft unde Befchreibung der in dem Bande percentunten, pon Raymond Céleste entzisserten Manustripte. Dann nut biele leibn abgebruckt, führen aber in dem vorliegenden Bande unt butib Duetteich und Italien bis zur Abfahrt Montesquieu's nach 4'er Men ber Vierichte über Italien, die Rotizen von seiner ununben aut pollandirden Reise sollen in einem 2. Bande folgen. 4m Meingungen in jum Schluß noch ein reicher Anhang von Anmertungen bengeben, bie Peransgeber, zu denen hier noch Reinhold dienemiten unterlichten in dieser ganz besonders verdienstvollen Mitein aber alle von Montesquien erwähnten Perfönlichkeiten, Dinge und 14,14,14mme mit einer höchst anerkennenswerthen Sorgfalt und

Benauigkeit. Wenn alle Bände der Publikation ebenso vorzüglich wie der vorliegende ausfallen, so darf sich diese Nachlese von Odritesquieu's Werken den besten Ausgaben moderner französischer Schriststeller an die Seite stellen. Es wäre nur zu wünschen, daß die Veröffentlichung schneller vorwärts rückte! Nach dem Inhalt des bis her Erschienenen ist man auf das Weitere sehr gespannt.

Die bekannten Gigenschaften des großen Denkers, besonders seine icharje Beobachtung, sein maßvolles aber bestimmtes Urtheil und die au Berordentliche Vielseitigkeit seiner geistigen Interessen prägen sich auch in seinen Reiseberichten überall aus. Da ist fast kein Gebiet sterndländischen Lebens, von dem er nicht mit regem Interesse Notiz nährne und ein werthvolles, wenn auch nicht immer richtiges Bild gervänne. So begegnen in dem bunten Durcheinander seiner Beobachtungen Urtheile über die ersten Männer jener Tage, mit denen er in persönliche Berührung kam, kleine und bezeichnende Anekdoten Bur Geschichte seiner Zeit oder der jüngsten Vergangenheit, mehr oder minder kurze Anspielungen auf gerade schwebende politische Händel, die er immer aus erster Duelle beurtheilen konnte, eingehende Studien über Verfassung und Leben der von ihm bereisten Länder, vor allem Benedigs, Sardiniens, Genuas und des Kirchenstaats. Überall ver= räth sich dabei der künftige Verfasser der Considérations und des Esprit des Lois. Insbesondere überrascht noch das außerordentlich seine Kunstverständnis, das er den Schätzen antiker und moderner Kunst entgegenbringt. Da wird der kühle, spstematisirende Denker jum schwärmenden Bewunderer echter Kunst und leiht seiner Be= geisterung oft Worte, die gerade aus dem Munde dieses so ruhig abwägenden Mannes als eine schöne Apotheose italienischer Meister= werte gelten dürfen. Und doch packt ihn zugleich inmitten der Trümmer Roms die Trauer über den Untergang des gewaltigen römischen Weltreiches und läßt ihn nicht eher los, als bis ihn die Einsicht in die Gründe der Vergänglichkeit dieses wie jeden Menschen= werkes zur Resignation zwingt.

Erft die Veröffentlichung aller noch unbekannten Schriften Pontesquieu's wird zeigen, wie weit sich unser heutiges Bild von ieiner Persönlichkeit und seiner Bedeutung zu wandeln hat. Aber die Nothwendigkeit einer neuen Biographie läßt sich schon jetzt voraus= iehen. Sie hätte die verschiedenen Eindrücke von Montesquieu's Reisen und Studien zu ordnen, in ihrer Einwirkung auf seine Schriften zu versolgen und schließlich zu zeigen, daß sich hinter dem dürren, kalten

und schier unheimlichen Beobachter des "Geistes der Gesetze" ein bendig empfindender, ja gefühlvoller Mensch verbirgt.

Berlin. Theodor Kükelhaus\_

Napoléon III avant l'Empire. Par H. Thirria. Tome seconders, Plon, Nourrit & Co. 1896. 591 S.

Der 2. Band des Thirria'schen Werkes (vgl. H. Z. 76, 50- 1) ist dem ersten rasch gesolgt und übertrifft ihn an Umsang, nicht ab er an Güte. Die bereits früher erwähnten Fehler desfelben finden f hier in erhöhtem Maße wieder: eine sehr weitgehende Milde in der Beurtheilung der politischen Handlungsweise des Helden, eine ex hebliche Überschätzung seiner Beistesgaben, ein empfindlicher Mangel an formellem Geschick in der Darstellung der Ereignisse; diesel De reicht vom 20. Dezember 1848 bis zum 2. Dezember 1851, von ber Besitznahme des Präsidentenstuhles bis zum Staatsstreich, ohne jedoch denselben und seine Folgen näher zu berühren, mas allerdings den Rahmen des stimmungsvollen Bildes, das uns der Bf. von De wie ein Naturereignis sich vollziehenden Übergang des gesammten Frankreichs in das napoleonische Lager gibt, wenig gepaßt haben würde Wenn er auch den Eidbruch des Prinzen Louis Bonaparte nicht gared zu beschönigen vermag, so meint er doch zum Schluß: L'histoire et dans son jugement définitif sera indulgente au président et condamnera surtout la France, sa complice, son impatiente impérieuse complice (S. 578). Wenn diese Liebe so heiß und die se Begeisterung so allgemein gewesen, wozu hat es denn all der Opfer des 4. Dezember auf den Boulevards von Paris, all der Prostri tionslisten für Cayenne und Lambessa bedurft, all der Schrecker szenen in den Provinzen, die uns heute urkundlich bekannt sind u gegen die der 18. Brumaire des ersten Bonaparte ein unschuldig Schäferspiel gewesen ist?

Doch auch davon ganz abgesehen, ist das Buch äußerst schweställig geschrieben, aus massenhaft aneinandergereihten Zeitungsercerpt und parlamentarischen Berichten zusammengestoppelt, bei denen se häufig jeder Hinweis sehlt, der über den historischen Werth den Auszügen aus der damaligen Unwerth, — wie z. B. den Auszügen aus der damaligen bonapartistischen Presse, wie überall von der Gesellschaft des 10. Dezember oder vom Elyscher in's Leben gerusen wurde, — ergeben würde. Indes, sellang Th.'s Erzählung ergibt sich unwiderlegbar, daß Napoleon I

richt sowohl durch eigenes Verdienst seinen Herrscherthron sich erobert, als durch die unversöhnliche Feindschaft der anderen politischen Parteien im Lande untereinander; indem er die Nationalversammlung ihrer monarchischen Mehrheit mit dem rothen Gespenst der Demagogie erschreckte, während er die breiten Volksschichten gegen die Legitimität und den Kapitalismus der Orleanisten in den Harnisch brachte und zugleich die Kirche zum Bundesgenossen gewann, lähmte er jede Möglichkeit eines gemeinschaftlichen Vorgehens, eine Politik, Die kein bedeutendes Genie, nur ein sehr weites Gewissen und zu Allem entschlossene Helfershelfer erforderte. Die allgemeine Strömung der Zeit, die Unfähigkeit der Gegner, vor allem auch sein Name, haben seinen nicht fein, sondern sehr grob gesponnenen Plänen zum Siege verholfen. Einen klaren Einblick in die innere Geschichte der Präsidentschaft Louis Napoleon's wird man jedenfalls aus dem Berke Th.'s nicht erlangen; denn der Bf. weiß darüber selbst nicht mehr — oder will es doch nicht sagen — als die damaligen Zeitungsblätter oder bereits veröffentlichte Memoiren, wie die von Odilon= Barrot, Maupas oder Granier de Cassagnac berichten. Die persön= liche Geschichte des Prätendenten wird dabei sehr wenig berührt, und boch läßt sich aus ihr heraus, aus seiner, durch eigene Schuld bedrängten materiellen Lage heraus die Entwicklung der endlichen Dezemberkatastrophe noch am leichtesten erklären; freilich auch kein erhebendes Leitmotiv für eine "völkerrettende" That! Im Ganzen dürfte jedenfalls diese verschämte Apologie des Staatsstreiches und seiner psychologischen Nothwendigkeit im heutigen Frankreich wenig Anklang finden.1)  $\mathbf{R}$ .

Histoire de la troisième République. Tome I: La présidence de M. Thiers. Par Edgar Zevort, recteur de l'Académie de Caen. Paris, Félix Alcan. 1896. XII, 411 ©.

Im obigen Bande, dem ersten eines auf drei Bände berechneten Berkes, das die zeitgenössische Geschichte Frankreichs vom Sturze des diveiten Kaiserreiches bis zur Ermordung Carnot's in gedrängten Bügen dem größeren Publikum vorführen soll, erzählt der Vs., nach kurzer Einleitung, die Thatsachen vom 4. September 1870 bis zum

<sup>1)</sup> S. 97 statt Anstlett ist zu lesen Anstett; S. 180 Desermon statt **Dusermon**; S. 370 Lahitte statt Lasitte; S. 249 ist Combarel de Leyval der **Name eines, nicht zweier** Abgeordneten u. s. w.

Sturze des Präsidenten Thiers durch die vereinigten monarchisch und klerikalen Glemente der Versailler Nationalversammlung 24. Mai 1873. In den sechs Kapiteln des Buches ist somit ein . waltiger Stoff zusammengebrängt und in entsprechender, oft fe summarischer Stizzirung dem Leser vor Augen gestellt, da die gan erste Hälfte bes Rrieges bis Seban kaum ein Dupend Seiten umfa die Pariser Belagerung und die Thätigkeit der Delegation von Tow und Bordeaux auf ungefähr 120 Seiten erzählt wird, eine weit Bahl von 100 Seiten bis zum Sturze der Kommune führen und beiden letten Kapitel, in ungefähr gleichem Umfang, die Geschie der Regierung Thiers' vom 29. Mai 1871 bis zu seinem Abtre: schildern. Es kann somit selbstverständlich weder von einer eingeb. deren Schilderung der Ereignisse, noch von einer Detailcharakteri der handelnden Personen die Rede sein, wie sie uns etwa in E lebendigen Erinnerungen Jules Simon's entgegentreten. Aber D jenige, dem es nur um eine knappe, möglichst unparteiische Oriex rung auf dem betreffenden Gebiete zu thun ist, wird in dem BLE von 3. einen recht brauchbaren Leitfaden finden, der die mi tigsten Daten und Thatsachen in ausprechender, warmer Schis rung gruppirt, dabei aber mit möglichster Unparteilichkeit, nach a 🚅 Seiten, selbst gegen die Männer der Kommune, gerecht zu sein bestwi Und wenn auch dieser erste Band bei der häufigen Behandlus des Gegenstandes nur meist Bekanntes darbietet, so darf einer gleichem Geiste politischer Mäßigung geschriebenen Darstellung Prafidentschaften Grevy's und Carnot's, die noch kaum anders als der Tagespresse geschildert wurden, mit Dank entgegengesehen werders R.

Geoffrey de Maudeville. A study of the anarchy by J. Round. London, Longmans, Green & Co. 1893. XII, 461 S. 1 Facjimile.

Vorliegendes Buch beurkundet auf's treffendste den kritisch Scharfsinn des durch seine meisterhaften historischen Aussätze bekannk Verfassers. Auch in dieser Arbeit fällt das Hauptgewicht auf d

<sup>1)</sup> S. 18 lies Chaudordy statt Chudordy; S. 169 (Prosjean war Plageordneter des oberrheinischen, nicht des Woseldepartements; S. 174, Detein stanzösisches Parlament mehr obsture Unbefannte umfaßt habe, als Bersammlung von 1871 bis 1875, ist entschieden salsch. Kaum eine andere Iso viele Berühmtheiten aller Art gezählt als die Nationalversammlung.

Rachweis vererbter Jrrthümer in der englischen Geschichtschreibung. Aber Round zerstört nicht nur, sondern baut in den meisten Fällen mit sicherer Hand wieder auf. Bf. will in seinem Buch die politischen Bechselfälle der stürmischen Anfänge König Stephan's — den Höhe= punit des Feudalismus in England — durch den Lebenslauf eines feiner mächtigsten Vertreter beleuchten. Bu beiden Seiten stehen König Stephan und die "Kaiserin" Mathilde; der vorbildliche "Königmacher" aber hält die Wagschale der Macht zwischen ihnen. Für seine Unter= juchungen über den König verwerthet R. in großem Maße die Ur= kunden jener Zeit. Hierin wirkt der Bf. bahnbrechend für England, denn das erschöpfende Studium der Urkunden scheint in den weiterer historischen Kreisen Englands noch nicht festen Fuß gefaßt zu haben 1). R. betont nun schärfer als seine Vorgänger, daß der Mißerfolg von Stephan's Regierung eher in den unglücklichen Verhältnissen, unter denen er zum Thron kam, als in einem Mangel an Regierungstalent du suchen ist. Ferner bringt er zuerst Nachricht über eine unbekannte Intrigue Mandeville's gegen Stephan bei dessen Belagerung Oxford am Ende der Laufbahn Mathildens. Wie jener ehrgeizige Baron allerseits Vortheile zu ziehen wußte aus den zerrütteten Berhältnissen, bildet recht eigentlich den Kern unseres Buches. Urkunden, welche dem durch die erste zum Grafen von Essex er= hobenen Geoffrey de Mandeville jedesmal einen Machtzuwachs ge= währten, machen das "Rückgrat" des Buches aus. R. set ihre Reihenfolge zuerst fest. Araft dieser Verleihungen und seiner eigenen Macht konnte der Graf von Essex eine so beherrschende Stellung ein= nehmen bis zum Fall von Oxford im Winter 1142. Im nächsten Jahre von Stephan gefangen genommen, erhielt er seine Freiheit mar wieder, benutte sie aber nur, Cambridgeshire zu verwüsten, bis ihn ein jäher Tod dahinstreckte.

Wenngleich Bf. in beinahe jedem Fall mittels seiner einschneidens den Kritik zu besseren Resultaten gelangt, hätten wir es doch lieber gesiehen, wenn er die Jrrthümer Anderer mehr nach dem gesammten Werth ihrer Schriften beurtheilt und behandelt hätte. Bei seinem Versahren kommen Stubbs und z. B. Loftie's volksthümliche Geschichte Londons auf dieselbe Stufe zu stehen. Dann haben wir auch östers eine überstrenge Kritik von Kleinigkeiten zu bemerken geglaubt. Dadurch büßt unser Buch nichts von seinem hohen wissenschaftlichen Werth

<sup>1)</sup> Bgl. Round's Worte S. VI oben. Sistorische Reitschrift R. F. Bd. XLIII.

ein, es soll hier nur auf die Gefährlichkeit jener zweischneidig Methode hingewiesen werden. R. will (S. 10) offenbar zum erst Mal einen Auszug aus einer Urkunde brucken. Sie wurde a schon im vorigen Jahrhundert gedruckt 1). Noch merkwürdiger = daß Bf. überhaupt keinen Quellennachweis für seine Urkunde gi === Bei der Genauigkeit des Bf. würde man einen so unbedeuten -Lapsus sofort einem Versehen zuschreiben, wenn derselbe nicht 🗪 der nächsten Seite wiederkehrte?). Jedoch zu einem sachlichen I thum: die S 144—145 aufgestellte Hypothese scheint mir unhalt zu sein. R. meint, daß der Titel comes eigentlich nur neben d Vornamen stehe, und daß der Name der Familie des Betreffen oder seiner Grafschaft oder auch seines Hauptsitzes nur angehär werbe, um ihn von einem gleichzeitigen und gleichnamigen Gra 🕶 zu unterscheiden. So behauptet R., daß mit Rücksicht auf 🗁 🖛 Grafen Gottfried von Anjou Gaufridus de Magnavilla, nachd er die Grafenwürde erhalten, immer mit dem Titel Comes 🚅 Essexa unterschrieben habe. Aber wozu hätte man erstens eire einheimischen Grafen von einem ausländischen, der niemals das La == betrat, so genau unterscheiden sollen? Und es läßt sich zweitens eianderer Fall anführen, welcher des Bf. Auffassung schlagend wider-Der Graf von Hereford, Milo Glocestriae, unterzeichne zweimal (S. 182, 314) Milo Comes Hereford, obgleich er R.'s Theorie gemäß nur die Unterschrift Milo Comes führen müßte, weil es damals keinen gleichnamigen Grafen gab.

Die zweite Hälfte unseres Buches besteht aus einer großen Anzahl verschiedenartiger Beilagen. Bielleicht die werthvollste beshandelt die Anfänge der Verwaltung Londons (App. P.). Die Appellation der "Kaiserin" an Kom wird App. B. besprochen. R. setzt das Datum auf 1136 sest und klärt die Erzählung des Vorganges auf. App. D. behandelt die sog. siskalischen Grasen. Bf. sührt aus, daß das Studium der Frage dadurch erschwert wird, daß wir nur eine Urkunde, durch welche Stephan einen Grasen ernannte, besitzen. Die beschenkten Grasen hätten alle zu dem größten und reichsten Adel des damaligen England gehört und hätten somit der von Stubbs angenommenen Zuschüsse aus der Schapkammer nicht

<sup>1)</sup> Bei Madog: Firma Burgi Lond. 1726, S. 28.

<sup>2)</sup> Die S. 112 gedruckte Ursunde steht schon in den Hist. Dunelm. SS. Tres, app. p. L, Lond. 1839, Surtees Society.

bedurft. Der zwiesache Sinn des tertius denarius wird im App. H. ex Flärt.

Es muß der Wunsch aller Fachgenossen sein, daß Bf. auf dem einsgeschlagenen Wege fortschreiten werde. Es wäre sehr zu hoffen, daß die einleitenden Worte R.'s (S. VI und VII) bei den jungen Historikern seines Landes Gehör sinden und sie auf den Psad, welchen er gewissermaßen als Pionier eingeschlagen hat, weiter führen mögen.

Frank Zinkeisen [† Herbst 1895].

History of England under Henry the Fourth. By James Hamilton Wylie. Vol. II. London, Longmans. 1894. 490 S. Vol. III. ib. 1896. 482 S.

Das Wylie'sche Werk, dessen 1. Band vor Jahren in dieser Zeitschrift (H. Z. 59, 547) besprochen wurde, sollte, dem ursprüngslichen Plane gemäß, die Geschichte Heinrich's IV. von England in zwei Bänden zur Darstellung bringen. Gegenwärtig sind bereits drei Bände erschienen, und der Abschluß ist noch nicht erreicht. Der Dauptsehler des Buches ist damit schon angedeutet. Der Bs. hat aus einer ungeheuren Menge von gedruckten und archivalischen Quellen geschöpft, die in= und ausländische Literatur in umfangreichem Maße zu Rathe gezogen; dann aber ist er nicht imstande gewesen, das Wichtige vom Geringfügigen, das zur Sache Gehörige vom Fernsliegenden gebührend zu unterscheiden. Alles wird mit der gleichen Ausführlichkeit vorgetragen.

Auf der andern Seite soll bereitwillig anerkannt werden, daß unsere Kenntnis sowohl der Thatsachen wie der allgemeinen Verhält=
nisse unter der Regierung des ersten Lancaster's durch W.'s Buch
wir haben es hier mit dem zweiten und dritten Bande zu thun
in umfangreichem Maße vermehrt wird. Die Gesechte zwischen den ausständischen Walisern und den angrenzenden englischen Grafschaften, die Verwicklungen und Kämpfe mit Frankreich und den Viederlanden sind wohl noch nirgends so aussührlich erzählt, allersdiederlanden sind wohl noch nirgends so aussührlich erzählt, allersdieden Unmenge von Details, daß man nur mit Mühe den Faden seitzuhalten vermag. Verdienstlich ist die Schilderung des öffentlichen Vin anzwesens unter Heinrich IV. in Kap. 44, ebenso diejenige des all Bemeinen Zustandes von Frland in Kap. 45. Am werthvollsten sind dabei wohl die Aussührungen über den Ursprung und die ältesten bes Parlaments von Irland. Der Vs. macht den Unterschied

fenntlich zwischen den in den Quellen als Councils bezeichneten Versammlungen in den Grafschaften und dem Parlamente, das wohl demjenigen von Westminster nachgebildet war. Nur daß unter Heinzrich IV. diese irischen Parlamente (Great Councils) infolge des schlechten Zustandes und der Unsicherheit der Straßen auch wie jene Councils sast nur aus einem engeren Bezirke besucht zu sein pflegten und daher thatsächlich von den Grafschaftsversammlungen nicht so sehr verschieden waren.

Von allgemeinerem Interesse ist auch (Kap. 75) die anschauliche Schilderung des städtischen Lebens in England unter Heinrich IV., insbesondere der Gilden, deren Bedeutung gebührend hervortritt. In Bezug auf das ursprüngliche Verhältnis der Gilden zu den städtischen Versassungen hat W. die richtige Auschauung, wenn er (im Anschlusse an das tressliche Buch von Groß) sagt: "Obwohl unzweiselshaft Stadtverwaltung und Gilde ursprünglich zweierlei waren, so zeigt sich doch bald ein allgemeiner Zug zur Verschmelzung beider mit einander" (3, 184). Unter der in diesem Abschnitte benutzten Literatur vermissen wir, beiläusig bemerkt, die Arbeiten von Hegel.

Nicht ohne Scharfsinn weiß der Bf. sich gelegentlich auch in fritischen Auseinandersetzungen zu bewegen. Manchmal ergeben sich dabei Berichtigungen früherer Darstellungen, so auch derjenigen von Pauli. In der Erörterung 2, 212—17 sind wir mit dem Bf. der Meinung, daß die in der Gallia sacra 2, 362 ff. gedruckten Artikel nicht wohl dieselben sein können, welche ber rebellische Erzbischof Scrope an das Thor der Kathedrale von Pork heften ließ. Porker Artikel sind, wenn wir W. recht verstehen, auch dem Führer der Königlichen, Graf Westmoreland zu Shipton Moor, vorgelegt worden, welcher erklärte, jeder verständige Mann musse für sie ein= Das hätte Westmoreland — dessen heuchlerisches Verhalten wir gleichwohl nicht vergessen — von den in der Gallia sacra ge= druckten doch schlechterdings nicht sagen können, da in diesen König Heinrich der schwersten Verbrechen beschuldigt wird. Ebenso wenig wie der Erzbischof nach der Proklamirung dieser Artikel noch hätte behaupten können, er wirke für den allgemeinen Frieden, nicht für den Arieg.

Die Erhebung und der Fall Scrope's bildet übrigens die intersessanteste Episode aus der Geschichte der inneren Kämpse seit dem Tode von Perch Heißsporn. Der Bs. stellt sie in allen Einzelheiten dar. Was die hinterlistige Gesangennahme der Führer des Aufs

standes betrifft, so finde ich, daß auch nach W.'s Ausführungen etwas Käthselhastes dem Borgange immer noch anhastet. Aussührlich und ansprechend ist die Erzählung von Scrope's Hinrichtung und Beisetzung; werthvoll auch die Beschreibung, wie im Volke der Glaube an seine Heilesteit und Wunderkrast entstand, im Besonderen, wie die Rolle, welche der Erzbischof einst bei der Entthronung Richard's II. gespielt hatte, vergessen ward, und wie späterhin sein Martyrium geradezu sür die Ansprüche der Yorks gegen das Haus Lancaster zeugen sollte. Dem Fachmanne ist auch die diesem Abschnitte ans gehängte Übersicht über die Duellen der Legende recht willkommen, wenn auch der gewöhnliche Leser wohl sinden wird, daß die Einheitzlichkeit der Erzählung darunter leidet.

Das Lettere ist, wie wir schon bemerkt haben, leider allzu oft der Fall. Die beiläufigen Erörterungen, wenn sie selbst manches Be= lehrende enthalten (wie z. B. 2, 388—90 über die allmähliche Ver= drängung der französischen Sprache aus England), sind gewöhnlich viel zu weit ausgesponnen. Der Bf. hat von Verhandlungen mit den Städten des Hansebundes zu berichten und kann es sich nicht versagen, die Art und den Umfang des zwischen England und der Dansa betriebenen Handels mit vielen, theilweise einer andern Zeit angehörenden Einzelheiten ausführlich zu schildern. Oder er gibt, wo er von der Erkrankung des Königs im Jahre 1405 zu sprechen hat, eine umständliche Beschreibung der in England damals grassiren= den Krankheit. Die Erzählung des Kampfes um ein paar Burgen veranlaßt ihn zu einer weitläufigen Erörterung über die Entwicklung und den Gebrauch der Feuerwaffen bei Belagerungen. In ganzen Kapiteln wird die frühere oder auch die spätere (z. B. Kap. 63) Lebensgeschichte neu auftretender Persönlichkeiten von Bedeutung erdählt. Am weitesten entfernt sich der Bf. von seinem Gegenstande, vo er gewisse auswärtige Verhältnisse behandelt. Im 3. Bande sind etliche Kapitel der Geschichte des Schismas der Kirche, des Konzils Bisa und der sich daraus ergebenden kirchlichen Verhältnisse ge= widmet, in denen die Haltung Englands doch wohl niemals von entscheidender Bedeutung gewesen ist. Mehr am Platze ist es, wenn die Anfänge der husitischen Bewegung in Böhmen genau geschildert werden, da ja die Lehren Wiclif's das vornehmste Rüstzeug für 306ann Hus abgegeben haben.

Der 4. Band soll binnen kurzem erscheinen und das Werk zu sinde führen. Hoffentlich vermag uns der Bf. zum Schlusse noch

einen freieren Überblick über die Zeit Heinrich's IV. zu verschaff als er bisher aus dem so fleißig angehäuften, aber doch nicht ri gesichteten Stoffe zu gewinnen war. W. Michael

Zur Entstehung der Stadtverfassung in Italien. Eine historische Un suchung von Lothar v. Heinemann. Leipzig, Pfeffer. 1896. 75 S.

Die kleine Schrift, ein Nebenprodukt der Studien des Bf.'s. ü die Geschichte der Normannen in Unteritalien und demgemäß dieses Gebiet beschränkt, beruht vor allem auf einer sorgfälti Durchforschung der einschlägigen Urkundenbücher, auch der erst neuester Zeit erschienenen; von ungedrucktem Material ist das Char larium der Insel Tremiti in der Biblioteca Nazionale von Nechherangezogen; fünf Urkunden daraus werden im Anhange mitgethi

Ohne auf Einzelheiten 1) einzugehen, halte ich den Gedan einmal im Zusammenhange zu untersuchen, inwieweit die unteritalisc Gemeinwesen an der zu städtischer Freiheit emporstrebenden C wicklung in Italien theilgehabt haben, für einen durchaus richti und anerkennenswerthen, und der Bf. hat hiefür nicht wenig ne und werthvolles Material beigebracht, wenn er sich auch m. E. n genug von Konstruktion freigehalten hat und zuweilen als Entwickl darstellt, was als ein Nebeneinander aufzusassen ist. Entschiede Widerspruch aber meine ich dagegen erheben zu mussen, daß der das Ergebnis seiner an sich verdienstvollen Untersuchung in der W überschätt, daß er nunmehr die ersten Anfänge des städtischen & sulats für Unteritalien in Anspruch nimmt (S. 2) und die Behaupt aufstellt, daß er schon für das 10. und 11. Jahrhundert für meh Städte Unteritaliens eine Stadtvertretung nachgewiesen habe, die nur dem Ramen, nicht dem Inhalt ihrer Gewalt nach von den R fuln, wie sie erst Ende des 11. und Anfang des 12. Jahrhund in Oberitalien auftreten, unterscheide (S. 29). In Wahrheit ist

<sup>1)</sup> Doch muß ich bemerken, daß die Zahl der Drucks und Flüchtigk sehler ziemlich groß ist; z. B. Hendt statt Hend (S. 6), verlautbar we (S. 10), im Einfluß statt einen (S. 34), die Entwicklung erscheint typischein (S. 37), "überflügelt" mit nachfolgendem Hilszeitwort "sind" (S. "je größere Bedeutung das Partikularrecht . . . gewann und schließlich Ausbildung eines besonderen Stadtrechts führte" (S. 46), gezogene Geschrift zeugen (S. 49), Westen statt Diten (S. 59) und durch die ganze Schrift durch Bibliotheca Nazionale.

Berveis, daß die "guten Leute" solcher apulischer Nester, wie Polignano und Devia, das Stadtregiment in ihrer Hand gehabt hätten, nicht erbracht und konnte nicht erbracht werden. Und wenn Bf. auf Baëta verweist, wo wir die Entwicklung noch am genauesten verfolgen können, so ift es doch sehr bezeichnend, daß er trop allem Bemühen Konfuln dieser Stadt erst vom Jahre 1123 an nachweisen konnte. Gewiß finden sich schon vorher in Gaëta Erscheinungen, die als eine Borstufe des Konsulats aufzufassen sind, und ich werde die übrigens wenig genug bejagende Thatsache, daß die Ronfuln aus den Kreisen der boni homines hervorgegangen sind, gewiß nicht leugnen; aber glaubt der Bf. denn, daß solche Erscheinungen in Mailand, Genua, Pifa nicht ebenso früh und noch früher nachweisbar sind, daß das Konfulat hier unvermittelt an's Licht getreten ist? Wie ich die Dinge ansehe, meine ich auch jett noch eher eine Einwirkung der Seestädte des Mordens auf die Entwicklung der Berhältnisse in Gaëta annehmen du Dürsen. Aber der Bf. wird sich vor allem auf die Konsuln von Siponto berufen. Indessen selbst die Unantastbarkeit der Urkunde 1064 einmal angenommen (ihrer Grundlage nach halte ich sie nuntrehr auch für echt), so würde durch sie das Bestehen einer Kon= sulatsverfassung in Siponto (S. 30) doch noch nicht dargethan werden; den res sind rein privatrechtliche Funktionen, in denen uns die ver= meintlichen Konsuln dieser Stadt im Jahre 1064 entgegentreten.

Adolf Schaube.

Gräfin Mathilde von Tuscien. Ihre Besitzungen. Geschichte ihres Gutes von 1115 bis 1230 und ihre Regesten. Von Alfred Overmann. Mit einer Kartenstizze. Innsbruck, Wagner'sche Universitätsbuchhandlung. 1895. X, 277 S.

Mit vorliegendem Buche gibt der Bf. seine in der H. Z. 72, 168 angezeigte Dissertation verbessert und erweitert aus's Neue heraus. Die Regesten der mathildischen Urfunden hat er zu Regesten der Gräfin Mathilde ausgestaltet, die Geschichte der mathildischen Besitzungen von dem Tode der Gräfin bis auf die Zeit Friedrich's II. und in den Beilagen Untersuchungen zur Geschichte der großen Gräfin, eine eingehende Behandlung des Urfundenwesens derselben und ihrer Vorgänger, der kauusinischen Markgrasen, sowie fünf bisher ungestruckte mathildische Urfunden hinzugefügt. Ein Verzeichnis der Ortssund Personennamen erleichtert es dem Leser, in dem Buche sich zusrecht zu sinden. Wir haben es mit einer recht verdienstlichen Urbeit

zu thun, welche auf Grund fleißiger Forschungen manche Dinge in helleres Licht rückt und da, wo sie nur eine Zusammenstellung von bereits Bekanntem bieten konnte, mit treffendem Urtheil die Ergebniffe anderer Forscher verwerthet. Ich muß es mir im allgemeinen ver= sagen, auf Einzelheiten näher einzugehen; nur eine Frage, welche für die Beurtheilung der Gräfin Mathilde von besonderer Bedeutung ift, glaube ich umsomehr hier erörtern zu sollen, als der Bf. eine Ge= schichte der Gräfin in Aussicht stellt. Hat die Gräfin Mathilde einen wesentlichen Antheil an dem Triburer Beschluß gehabt, daß ein Konzil auf deutschem Boden unter päpstlichem Schutz den Streit zwischen Gregor VII. und Heinrich IV. beilegen solle? Gewiß hat der Bi. darin Recht, daß die Angabe Arnulf's von Mailand (M. G. Scr. 8, 30), auf den Rath des Abtes von Cluny, der Raiserin Agnes und der Gräfin Mathilde sei ein generale colloquium zwischen König und Papst beschlossen worden, dem Zusammenhang nach nur auf die Berhandlungen zu Tribur bezogen werden kann; aber es fragt sich eben, ob jene Nachricht Glauben verdient. Overmann (S. 200 ff.) bejaht diese Frage in Übereinstimmung mit Giesebrecht und im Widerspruch gegen Meyer von Anonau und Vogeler, — weil nachweislich Mathilde Gregor VII. zugeredet hat, die Reise nach Deutschland zu unter= nehmen. Aus dieser Thatsache kann man jedoch meines Erachtens nur schließen, daß die Gräfin bei den Triburer Verhandlungen mit= gewirkt haben fann, aber keineswegs, daß sie dabei mitgewirkt hat. Meine Überzeugung, daß die Nachricht Arnulf's zu verwerfen ist, beruht wesentlich darauf, daß der Abt von Cluny in einem Athem= zuge mit der Gräfin und der Raiserin Agnes als Urheber des Triburer Beschlusses genannt wird. Hugo v. Cluny ist aber Zeitlebens ein väterlicher Freund Heinrich's IV. und niemals ein bloßes Werkzeug papstlicher Politif gewesen; und er sollte einen Beschluß veranlaßt haben, der dem Interesse des Königs so schnurstracks widersprach, daß dieser Alles daransetzte, um das Zusammenwirken des Papstes mit den deutschen Fürsten zu vereiteln?! Was der Bf. (S. 199 N. 2) für die Anwesenheit Hugo's v. Cluny in Tribur anführt, hat nach meiner Ansicht keine Beweiskraft, und auch für die Behauptung (S. 199), daß der Abt in dieser Beit der Vertrauensmann der Gräfin Mathilde war, wird D. den Beweis wohl schuldig bleiben.

K. Panzer.

Die Entwicklung der venetianischen Versassung von der Einsetzung bis Intericken des Großen Rathes (1172—1297). Von Maximilian Claar. Sisterische Abhandlungen, herausgegeben von Heigel und Grauert. Heft 9.) Wirchen, Lüneburg. 1895. 147 S.

Die vorliegende Arbeit, deren erster Theil als Inauguraldisser= tation der hiesigen Universität erschien, ist auf meine Anregung hin Extitanden, aber zu etwas Anderem geworden, als ich gedacht. Thien mir wünschenswerth, daß im Anschluß an die recht wackere Ptbeit von A. Hain, Der Doge von Benedig 2c. 1032—1172 (1883) Guch für die folgende Zeit bis zum Ende des 13. Jahrhunderts die Denetianische Verfassungsgeschichte eine genaue Untersuchung erfahre. und zwar handelte es sich meiner Meinung nach darum, unter Heran= Siebung alles erreichbaren gedruckten und ungedruckten Materials die En sichten älterer und neuerer, deutscher und venetianischer Geschicht= Threiber, wie Raumer, Leo, Romanin, auf das Sorgfältigste kritisch 34 prufen, um zu möglichst sicheren Resultaten zu gelangen. lich schien mir dies geboten gegenüber Romanin, unstreitig dem be= Deutendsten unter den Genannten, der seine Darstellung vielfach auf Nachrichten späterer Chronisten aufgebaut hat. Der Bf. hat nun allerdings in Benedig im Staatsarchiv und auf der Markus-Bibliothek entsig gearbeitet und die Hauptquellen, welche für das Thema in Betracht kamen, die handschriftlichen Protokollbücher des Großen Rathes, die Promissionen der Dogen 2c. im Archiv eifrig durch= gegangen und in weitem Umfang verwerthet; in vielen strittigen Punkten ist er aber über Romanin nicht hinausgekommen, da er sich hier auf die gleichen Gewährsnianner, d. h. die dem 16. und 18. Jahr= hundert angehörigen Chronisten Caroldo, Marco Barbaro, Savina und besonders Muazzo († 1702) stütt. "Die Urkunden," bemerkt er darüber selbst (S. 117), "welche die wichtigste Duclle für die frühere Beit bilden, treten in der unserigen sehr zurück und verschwinden für die Angelegenheiten innerer Verwaltung eigentlich ganz . . . Sie können nur zur Juftration der Rathsbeschlüsse dienen, deren Ori= ginale wir zumeist besitzen. Selbständiges Material liefern sie sehr Nach dieser Seite hin wird die Schrift Manchem, gleich mir, eine Enttäuschung bereiten.

Diberhaupt wird man unschwer erkennen, wo der Schwerpunkt der Arbeit liegt: in der, sozusagen, politischen Ersassung des Gegenstandes, die mit der Individualität des jungen Vs.'s. auf das innigste zusamenhängt und bei Beurtheilung der Arbeit nicht außer Acht

gelassen werden darf. Es sehlt weder an politischen Seitenbläauf die Gegenwart, noch an Hypothesen und Vermuthungen, welche oftmals die Belege mangeln. Es herrscht vielsach das streben vor, zuviel konstruiren, zuviel auß dem Vergangenen her gehen lassen zu wollen, wo die Entwicklung vielmehr eine spruweise gewesen sein dürste. Auch werden innerhalb der behandse Periode die einzelnen Zeiträume nicht genug geschieden, die Pheder Entwicklung nicht so detaillirt dargelegt, wie man es wohl warten möchte. Auch die Genauigkeit in der Citirung und Drelegung läßt bisweilen zu wünschen übrig.).

Sonst ist der Stoff übersichtlich und flar in folgende 7 Rap eingetheilt: die Dogenwahlen, der Große Rath, Senat, die Quaram die Signoria, der Doge, die Serrata del Maggior Consiglio, wor noch ein Anhang über "Quellen und Literatur" folgt. Mit sichtlick politischen Verständnis hat der Bf. die großen Hauptsaktoren venetianischen Verfassung und Regierung in dem angegebenen 3 raum scharf neben= und gegeneinander hingestellt und auf Gr seines Materials ein umfassendes, anschauliches, mit vielen ne: Details ausgestattetes Bild von ihrer Thätigkeit entworfen. I Mittelpunkt des venetianischen Staatslebens bildet auch nach ihm diesem Zeitraum, d. h. im 13. Jahrhundert, der "Große Rath", Claar aus der früheren Volksversammlung, der concio, insofern t vorgehen läßt, als "die Nobiles, die in der Concio das Wort die Gesammtheit führten, als die Vorläufer der Mitglieder Großen Rathes anzusehen sind". Und zwar hat der Große R erstens die gesammte Gesetzgebung über innere Berwaltungs= 1 Regierungsangelegenheiten, zweitens steht ihm die Oberleitung 1 Gesetzebung in den gesammten Handels= und Bollangelegenheiten drittens hat er damals auch die Entscheidung über Krieg und Fried und die Handhabung der auswärtigen Politik. Trop mehrfac Kompetenzkonflikte hat Doge, Signoria und Quarantia in dieser & auf den Großen Rath feinen entscheidenden, der Senat feinen b ernden Einfluß gewinnen können. Wie Minazzo es ausbrückt: I Doge und die Signoria — d. h. der Doge mit seinen sechs Rätl (Consiglieri) und den drei Häuptern der Quarantia — haben dieser Periode das Vorschlagsrecht, Senat und Duarantia das S rathungsrecht, der Große Rath das Entscheidungsrecht. Die Stells

<sup>1)</sup> Bei vielen der angeführten Verordnungen und Beschlüsse wird 11 die Jahreszahl ungern vermissen.

Des Dogen selbst allein präzisirt C. "in voller Schärfe" trot ber Ausnahmen eines Enrico Dandolo, Jacopo Tiepolo, Pietro Gra= Denigo dahin, daß derselbe schon im 13. Jahrhundert lediglich eine repräsentative und bekorative Bedeutung hatte, während ihm jede thatsächliche Macht abging. Ebenso siegreich, wie gegen den Dogen, war die im Großen Rath und den übrigen Rathskollegien vertretene Abelspartei gegen bas Bolk, bas "burch seine große Passivität und ohne jede Erkenntnis der Bedeutung und der Gefahren die aristo= tratische Verfassungsentwicklung des 13. Jahrhunderts nicht nur ge= schen lassen, sondern sie auch noch in den Versammlungen der concio formell bestätigt hatte". Daß dies aber Alles doch nicht so ganz glatt verlief, beweisen die tumultuarischen Scenen (1266 und) bei der Dogenwahl von 1289, welche C. freilich auch nur der einen Faktion der Adelspartei in die Schuhe schieben will, derjenigen näm= lich, welche "ber Gesammtpartei erhalten wissen wollte, was dieselbe im Berlauf des 13. Jahrhunderts sich erobert hatte", während die andere Faktion ein oligarchisches Regiment anstrebte und schließlich burch die Serrata del Maggior Consiglio unter Führung Pietro Gradenigo's auch wirklich durchsetzte.

Um noch einige Details anzuführen, in welchen ich mit dem Bf. nicht übereinstimme, ohne aber hier in Einzelheiten eingehen zu wollen, so scheint mir der Einfluß des Senats schon früher als erst im 15. Jahrhundert — besonders auf dem Gebiete der auswärtigen Politit — bedeutend gestiegen zu sein, das Institut der Tribunen und der offizielle Name "Rogati" sich länger erhalten zu haben. In der Frage der Consiliatores pslichte ich der Ansicht Hain's bei und glaube mit diesem nicht, daß dieselben bereits 1032 in der Zahl von dwei dem Dogen an die Seite gesett worden seien. Möglich immershin, daß über diese, wie manche andere Fragen der venetianischen Verfassungsgeschichte in diesem Zeitraum die Kenntnisnahme weiterer Urkunden noch neues Licht verbreiten wird. Einstweisen süllt die Arbeit E.'s jedenfalls in dankenswerther Weise eine Lücke in unserer geschichtlichen Literatur aus. H. Simonsfeld.

Cangrande I. della Scala. 2. Theil. (1321 — 1329.) Von Hans Spangenberg. Berlin, Gärtner. 1895. VIII, 168 S.

Es ist erfreulich, daß die 1892 erschienene Biographie dieses hers borragenden oberitalienischen Signoren (vgl. über Theil 1 H.Z. 74, 134) nicht ein Bruchstück geblieben ist. Das größere Interesse dieses Bandes

ist gewiß in erster Linic den großen Erfolgen Cangrande's, der in den Jahren 1321—29 nach einander Feltre, Bellung, Padua und Treviso gewann, der mährend des Römerzugs Ludwig's des Baiern eine bedeutsame Rolle spielte und sogar die Erwerbung Mailands in's Auge faßte, zu verdanken, aber ganz entschieden muß auch anerkannt werden, daß der Bf. in lebendiger Erfassung seines Stoffs, in Gruppirung und Darstellung sehr erhebliche Fortschritte gemacht Man wird gern das Kapitel über die innere Politik Cangrande's lesen und nur vielleicht wünschen, daß für die auf Grund der Statuten gegebene Stadtverfassung Veronas die Verhältnisse anderer Signorien zur Vergleichung herangezogen wären. Im Anhang sind aus Venedag und Verona ungedruckte Urkunden mitgetheilt. Ein Exkurs hande It über die historische Glaubwürdigkeit Albertino Mussato's im 12. Buch der gesta Italicorum. Dafür, wie auch sonst, hätte die Publikation von (L. Padrin) il principato di Giacomo da Carrara, narrazio scelta dalle storie inedite di Albertino Mussato (cod. Vatic. 296 2) Padova 1891 herangezogen werden muffen. Ein anderer Extung handelt über die vielbestrittene Frage, wer der gran Lombar 🗗 👁 Dante's (Parad. XVII, 71) sei, und entscheidet sich für Cangrande 3 Bruder Bartolomeo della Scala, während eine gleichzeitig erschiener e Abhandlung von G. Sommerfeldt, Uber das Geburtsjahr des Cargrande I. della Scala (Mitth. des Instit. f. österr. Gesch. 16, 425—5 🕏 für Alberto, Cangrande's Vater, plaidirt, namentlich aber im Gege jag zu Spangenberg 1, 200 ff. das Geburtsjahr Cangrande's von 1291 auf 1281 zurückschiebt 1). K. Wenck.

Carlo Emanuele I secondo i più recenti studi. Di Giovani. Curti. Milano, Bernardoni. 1894. IX, 250 S.

über Herzog Carlo Emanuele ist bis in die neueste Zeit hines n viel gearbeitet und veröffentlicht worden. Berge von unbekannte n Dokumenten über ihn und seine Zeit ruhen aber noch ungehoben sielen Archiven und Bibliotheken Europas verstreut. Res. fand selb it bei seinem mehrjährigen Ausenthalt in Italien, mit Studien über die Geschichte des Preißigsahrigen Arzeges beichaftigt, besonders in der

<sup>1)</sup> Inzwischen hat Spangenberg in einem Aussaß des Hitorischen Jahrschuchs der (B. G. 17, 747—64 die auf das Alter Cangrande's bezüglichen Quellenangaben noch einmal erortert und m. E 1291 als Geburtsjah ichergestellt.

mischen Geheimarchive, nicht allein in der für jene Zeit fast 1103 erhaltenen Nunziatura di Savoia das wichtigste Material, ern auch in anderen Sammelbänden eine reichhaltige Korrespon= des Herzogs mit verschiedenen hochgestellten Persönlichkeiten. Bf. des vorliegenden Werks hat selbst vorsichtig eingeräumt, noch nicht das lette Wort über Carlo Emanuele gesprochen sei, aber vollständig davon ab, weiteres Quellenmaterial für seine stellung heranzuziehen. Umsomehr hätte man erwarten können, er nach seinem Plan, nach den neuesten Studien zu arbeiten, igstens die bisher vorhandene Literatur eingehend durchgearbeitet e. Auch das ist nicht einmal geschehen. So wären Curti zweifel= die Untersuchungen Philippson's über Heinrich IV. und Philipp III. nders für die Ansprüche des Herzogs auf das Marchesat Saluzzo Benf von dem größten Nuten gewesen. Für die Politik elieu's folgt er überwiegend italienischen Quellen; nicht einmal Memoiren scheint er zu kennen, geschweige denn die neueren rsuchungen von Fagniez u. A. Daß in den Documentos inos LIV und LV eine wichtige Korrespondenz des Herzogs mit Gouverneur von Mailand, Gonzales de Cordova, abgedruckt ist, nt dem Bf. gleichfalls entgangen zu sein. Aber auch die Ausl der italienischen Literatur ist sehr ungleichmäßig behandelt. sucht man vergebens die Verwerthung einiger gleichzeitigen hichtswerke, wie die von Capriata und die von d'Arco heraus= benen älteren Chroniken von Mantua, die für den Mantuanischen olgekrieg von 1628 von Wichtigkeit sind, dagegen ist das kom= iöse Nachschlagewerk von Botta: Storia d'Italia eine reichlich ende Quelle.

Auch von der Darstellung selbst ist wenig Gutes zu sagen. 10g Carlo Emanuele ist unstreitig für seine Zeit neben Männern Heinrich IV., Richelien, Olivarez u. A., mit denen er politisch das Mannigsaltigste in Berührung kam, eine hochbedeutsame önlichkeit. Wit einer erstaunlich hartnäckigen Energie verstand er nachdem er bald nach seiner Thronbesteigung die alten Minister Baters bei Seite geschoben und die Zügel der Regierung in kräftigen Hände genommen hatte, eine anerkannte Rolle in va zu spielen, und man darf wohl sagen, daß zu seiner Zeit größeres politisches Ereignis sich abspielte, an dem er nicht in d einer Weise betheiligt war. Er ist es dann auch gewesen, in dem savopischen Hause den Grundsat einführte und versocht,

sich in jeder Lebenslage ohne Rücksicht auf Woral der Macht am zuschließen, die gerade die vorherrschende war und durch deren Unterstühung er am bequemsten und gesahrlosesten gewinnen konnte, ein Bolitik, die allerdings für seine Berbündeten oft recht gefährlid wurde, da sie es auch sertig bekam, selbst auf dem Schlachtselde di Partei zu wechseln und dem Gegner sich beizugesellen, salls sein Positionen die günstigeren waren. In dem Lebenslauf eines solchen Fürsten gibt es viel zu erklären, C. aber hat ihn selten verstanden und ist ihm nirgends gerecht geworden. Er begnügt sich damit oberstächlich längst Bekanntes wiederzugeben, unterschiedslos einzeln wichtigere Fragen, wie z. B. die Randidatur des Herzogs für der deutschen Kaiserthron im Jahre 1619 nach der Untersuchung von Erdmannsdörffer nebenbei in einer Anmerkung abzusertigen, das Ganze aber mit etwas Poesie und einigen effektvollen Aperçus sür die moderne historische Wissenschaft schmackhaft zu machen.

Das Werk ist dem Minister Baccelli gewidmet worden und har sogar nach dem vorgedruckten Dankschreiben des Königs Umberts Aufnahme in der königlichen Privatbibliothek gefunden. Wenn aber der Bf. zum Schluß seiner Arbeit die Absicht ausspricht, einige neuerer Werke, die nach dem Erscheinen des seinigen veröffentlicht sind, ir einer zweiten Auflage zu verwerthen, so darf man nur wünschen daß dann auch seine eigenen Untersuchungen eine verständnisvoller und inhaltreichere Bearbeitung ersahren niöchten. Kiewning.

Das Kanarierbuch. Geschichte und Gesittung der Germanen auf der kanarischen Inseln. Von Franz v. Löher. München, J. Schweißer's Ver lag (Jos. Eichbichler). 1895. 603 S.

Die Hypothese, daß die Urbevölkerung der kanarischen Inseligermanischen Ursprungs gewesen sei, hat v. L. schon in einer früherer Beröffentlichung aufgestellt. Die Wissenschaft hat sich schon damak unbedingt ablehnend dagegen verhalten, doch hat sich der As. dadurch nicht abschrecken lassen, den Gegenstand noch einmal eingehender zi behandeln. Das Urtheil wird aber auch dadurch nicht geänder werden. Die Möglichkeit, daß nach dem Zusammenbruch der germa nischen Königreiche in Nordafrika und auf der iberischen Halbinsel ein Theil der Bevölkerung sich auf die nicht allzu sern von der afrika nischen Küste gelegenen Kanarien gestüchtet haben könnte, ist nicht zi bestreiten; wunderbar wäre es aber schon, daß nicht eine Kunde voeinem solchen Ereignisse den Weg zur alten Heimat dieser Stämm

zurückgefunden haben follte, wunderbarer noch, daß in der Abgeschieden= heit und bei dem Mangel aller fremden Einflüsse bei dem Volke selbst nicht die mindeste Spur einer Tradition davon sich erhalten haben Was aber die L.'sche Hypothese wissenschaftlich absolut unmög= lich macht, ist die ethnographische Seite der Sache. Ein Volk, das, wie die Bandalen oder die Gothen, ein oder mehrere Jahrhunderte lang mit einer so hochentwickelten Kultur, wie die des Römerreiches, in mehr oder minder enger Fühlung gelebt hatte, konnte auch unter de wie Einflusse einer tausendjährigen Abgeschiedenheit nun und nimmer= mehr auf einen Kulturzustand zurücksinken, wie ihn sonst nur die Boller der Steinzeit zeigen. Die vollkommen unhaltbare und eigent= lich unwissenschaftliche Hypothese zieht sich nun allerdings durch das ganze Buch hindurch; allein wenn man von ihr absieht, so bleibt doch noch immer ein Rest von höherem Werthe übrig. Der Bf. hat wirklich aus den Quellen geschöpft und schildert uns die langwierigen Rämpfe, welche der endlichen Unterwerfung vorangingen, nicht nur gewissenhaft und eingehend, sondern mit einer Wärme, die einen Theil des Interesses, welches der Bf. an seinem Stoff genommen, unwill= fürlich auch auf den Leser überträgt, den die schiefe Grundlage des Ganzen zuerst vielleicht mit gemischten Gefühlen an die Lekture gehen ließ. Können wir dem Buche auch nicht eigentlich einen wissenschaft= licherr Werth beimessen, so dürfen wir es doch anerkennen als eine reizo olle Popularisirung eines geschichtlichen Abschnittes, der zu weit abseits gelegen war, um unter anderen Verhältnissen einen so be= geisterten Schilderer zu finden. K. Haebler.

## Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Rebattion.

## Allgemeines.

Im Berlage von Giesede & Devrient, Berlin, soll bemnächst eine neue Beitschrift erscheinen: Das Hohenzollern=Jahrbuch, herausgegeben von Paul Seidel. Es foll einen Mittelpuntt für die Forichungen 3ur Geschichte der Hohenzollern und ihrer Thätigkeit für den Staat bilden, und neben der literarischen Seite des Unternehmens, für die namentlich Berner Die und Roser ihre Mitwirkung zugesagt haben, soll besonderer Werth auf für bildlichen Darftellungen nach zeitgenöffischen Quellen gelegt werben, als deren Heranziehung der Herausgeber durch seine amtliche Stellung Des Dirigent der Kunstsammlungen in den kgl. Schlössern und Direktor Hohenzollern Museums in der glücklichsten Lage ist. Namentlich die Absecht, n. a. eine Porträtgalerie nicht nur der Hohenzollern, sondern auch hervorragendsten brandenburgisch preußischen Staatsdiener ic. zu veranstalten. erscheint uns in der That sehr dankenswerth.

Die Redaktion der Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte hat an Stelle des verstorbenen Projess A. Naude jest Otto Singe übernommen. Da das lette Richaelisseit erst im Februar dieses Jahres erichienen ift, soll das Osterhest diesunganz ausstallen und das nächte Sest erst zum Serbst erscheinen. Die Zeitschrift hat ihre Ausgabe als Centralorgan der brandenburgischspreußissen Geschichtsforschung bisher in so ausgezeichneter Beise erfüllt, daß man wünschen kann, daß es zur Ehre der Wissenschaft und des preußissen Staates, der allen Grund hat, sich dieses landesgeschichtlichen Organs zu einhmen, weiter gedeiben und ausblüben möge.

Bon ber Zeitschrift für historische Waffentunde, redigirt von boeheim, dem Organ des Bereins für historische Waffenkunde, über Konstituirung wir schon Mittheilung machten, ist jest das 1. Heft ernen (Dresden, Warnat & Lehmann. 1897. 32 S. Gr.=4".; jährlich fte à 4 M.). Das Heft enthält außer einem Einleitungswort des regebers W. Boeheim von demselben noch vier Beiträge: Abbruck in dem Berein gehaltenen Bortrages, der über Zweck und wissen= liche Ziele des Bereins orientirt; eine militärische Studie über den I Karl's des Großen in der kaiserl. Schatkammer zu Wien, und H über einen Prunkharnisch im kgl. Museum zu Stockholm und über Baffen auf der Milleniumsausstellung in Budapest. — Es folgen 21 von M. v. Ehrenthal: Der Jlluminist Albrecht Glockendon zu berg als Apmaler; Eb. v. Leng: Die Waffensammlungen Ruglands, A. Wenersberg: Solinger Schwertschmiedefamilien. Den Beschluß Deftes machen Notizen, Literaturbericht und Bereinsnachrichten. Aus= ng und Abbildungen find gut.

Statt der bekannten Fleckeisen'schen Reuen Jahrbücher f. Philologie üdagogik sollen vom Herbst dieses Jahres ab "Neue Jahrbücher das klassische Alterthum, Geschichte und deutsche Liteztr und für Pädagogik", herausgeg. von Joh. Ilberg und. Richter, erscheinen (wie bisher im Berlage von B. G. Teubner ipzig). Der Hauptzweck der Zeitschrift soll die Berbindung der am inistischen Gymnasium neben einander gepflegten Wissensgebiete der Sprachen, der deutschen Muttersprache und der Geschichte sein, und vill diesem Zwecke in einer zwar hauptsächlich auf das Allgemeine steten, aber doch ocht wissenschaftlichen Beise dienen. Jährlich sollen Hefte im Gesammtumfang von 80 Bogen erscheinen zum Preise von T. Als Probeheste sollen die letzten beiden Hefte des laufenden Jahrs der Neuen Jahrbücher dienen.

Von der Reimer'schen Verlagsbuchhandlung in Berlin werden jest den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wissenen auch einzelne Hefte in Separatabdrücken verkäuflich abgegeben.

In Rassel hat sich eine Grimm = Gesellschaft gebildet, welche die nerungen an die Gebrüder Grimm auch durch entsprechende Veröffent=
ngen pflegen will.

Im Verlage von Fromme, Wien, ist das 1. Heft einer neuen Zeitst unter dem Titel: Deutsche Mundarten, Zeitschrift für Verstung des mundartlichen Materials, erschienen, herausgeg. von J. W. sel (jährlich vier Hefte von 5—6 Bogen, Preis des Heftes 2 fl. = R.).

Das jest von F. Heiner redigirte "Archiv für katholisches chenrecht" beginnt mit seinem 77. Bande eine neue (dritte) Serie sistorische Zeitschrift N. F. Bd. XLIII.

und soll von jest ab in Vierteljahrsheften erscheinen mit vergröße E em Programm (Jahresabonnement 10 M.).

Die Administration des Böhmer'schen Nachlasses in Frankfurt beschlossen, die "Regesten der Erzbischöse von Mainz" bearbeiten zu lassen. Es soll zunächst das Will'sche Regestenwerk über 1288 hina us bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts ergänzt und zugleich Nachträge dem Will'schen Werke gesammelt werden, und zwar soll das Material ni aus der Literatur geschöpft, sondern direkt aus den Archiven möglich vollständig zusammengetragen und kritisch bearbeitet werden. Die Leitur des Unternehmens hat Prof. Höhlbaum, die Bearbeitung Dr. Dieteriübernommen.

Der Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός in Athen hat de 1. Jahresband einer eigenen Publikation erscheinen lassen: Επετηρίς έτος α΄, Athen 1897, 228 S. (Dazu ein zweiter Theil, λογοδοσία, Situngs berichte κ. ση΄ S.) Bon den in dem Bande abgedruckten Abhandlungen, die sich ebenso auf naturwissenschaftliches wie auf philologisch-historisches Gebiet erstrecken, notiren wir hier: Περί τῆς έν Νοτίρι Ιταλία Ελληνοσαλετινῆς ἀποικίας von B. D. Palum pos. — Ολυμπιακά ἀνάλεκτα. Παρατηρήσεις είς τρία χωρία τοῦ Παυσανίου von N. (Β. Polites (mit Rachetrag). — Τὰ Ελευσίνια Μυστήρια von D. Philios und Η ἀνοματολογία τῆς ἀττικῆς καὶ ἡ είς τῆν χώραν ἐποίκησις τῶν Αλβανῶν von Sp. P. — Σα m pros.

Das Märzheft der Preußischen Jahrbücher enthält einen bemerkens werthen Aufsatz von E. Troeltsch: Christenthum und Religionsgeschichte—
Bersasser zeigt, wie die Ausbildung der vergleichenden Religionsgeschichte—
und die Einwirkung des geschichtlichen Sinns auf die Anschauungen von der Entwicklung des Christenthums für die Stellung des letzteren in der Gegenwart von größter Bedeutung gewesen sind, größer als der Einstussen der Naturwissenschaften. Auch das Christenthum hat sich der Anwendung des Entwicklungsgedankens und historisch analytischer Betrachtung nicht entziehen können. Aber gerade auch bei dieser Betrachtungsweise behält es seine einzigartige Bedeutung als die Religion unter den Religionen

Die Political Science Quarterly 12, 1 enthält die Fortsetzung de Aufsațes von Smith: Four german Jurists (Bruns, Windscheid Shering, Gneist).

Im Nineteenth Century 241 (März 1897) publizirt Ch. Whibleseinen kleinen Auffat: The limits of biography, in dem er gegen das hervorzerren und Breittreten von vertraulichen Beziehungen großer Persönslichkeiten, vollends von Klatsch und Schmut protestirt. — Aus der Litersreichisch-Ungarischen Revue 21, 2 notiren wir einen Artikel von R. v. Len den feld: Gedanken über die natürliche (Krundlage unserer Staatsformsschaft)

Verfasser sucht gegenüber sozialistischen Tendenzen auf Grund breit aussgesponnener naturwissenschaftlicher Analogien nachzuweisen, daß unsere Staatsform in der That durchaus auf natürlicher Grundlage ruhe; er operirt dabei aber ein wenig gar zu viel mit Begriffen wie Keimzellen u. s. — Im Historischen Jahrbuch 18, 1 veröffentlicht G. Schnürer einen Artifel: Lamprecht's deutsche Geschichte, in dem er noch einmal die ganze Lamprecht-Polemit (Below, Rachfahl, Lenz, Finke 2c.) Revue passiren läßt. Uns scheint die Fortsetzung dieser Erörterungen, soweit ihre Verfasser nicht selbst bemerkenswerthe neue Gesichtspunkte in die Diskussion zu werfen haben, ziemlich fruchtlos.

In der Ztschr. f. Philosophie u. philosoph. Kritik 109, 2 veröffentlicht Fr. Erhardt eine bemerkenswerthe Studie über: Kausalität und Natursgeschlichkeit. Er erörtert den Unterschied dieser beiden Begriffe und zeigt, daß in der Geschichte nur von ersterer, nicht von Gesetlichkeit im Sinne der Naturgesete die Rede sein kann. — Die Ztschr. für Bolkswirthschaft, Sozialpolitik und Berwaltung 6, 1 enthält den Schluß der Abhandlung von G. Sulzer: Begriff und Aufgaben der Gesellschaftswissenschaft (vgl. 78, 523). — In der Itschr. für vergleichende Rechtswissenschaft 12, 2/3 veröffentlicht J. Kohler eine sehr lange Auseinandersetung: Zur Urschichte der Ehe. Totemismus, Gruppenehe, Mutterrecht. Er weiß mit größter Sicherheit aus allerlei ethnographischem Material die Gruppenehe als ursprünglichen Ausgangspunkt der Ehesormen zu konstatiren, wird aber schwerlich irgend einen Ungläubigen überzeugen.

Bon Herbert Spencer's Einleitung in das Studium der Sozio= 10 g ie (Deutsche Übersetzung, herausgeg. von H. v. Marquardsen) ist jett eine zweite, durch ein Nachwort Spencer's vermehrte Auflage erschienen (Leipzig, Brockhaus. 2 Bde. 6 M.). Auch wenn man in der strikt durch= Beführten Analogie biologischer und sozialer Entwicklung noch nicht das Geheimnis der Geschichte offenbart glaubt und von der gar zu nüchternen und grämlichen Geschichtsauffassung des berühmten Philosophen nicht be= friedigt wird, so wird man doch viel aus dem Buche lernen können. Die Einleitung ist bekanntlich vorwiegend methodologischen Inhalts und ent= wickelt die subjektiven und objektiven Schwierigkeiten, die Vorurtheile des Batriotismus, des Standes 2c., die eine unbefangene und genaue Erkennt= nis der sozialen Vorgänge erschweren. Zum Kapitel vom politischen Vorurtheil liefert, ohne es zu merken, Spencer selbst einen lehrreichen Bei= trag. — sein Urtheil über die sekundäre Bedeutung des Staates gegenüber ben Skräften der Gesellschaft ist sehr stark beeinflußt durch englische Partei= ansicht. — Das Nachwort Spencer's wendet sich gegen einige französische Kritiker des Buches.

18. In der Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung vom 17. und Sehruar findet sich eine eingehende, seine Bedeutung würdigende und

warm anerkennende Besprechung des Buches von Riezler von F. Stie - e: Der Hegenwahn. — Aus der Wochenschrift "Zukunft" 5, 27 notiren hier einen Aufsatz von F. Max Müller: Das Alter der orientalis emen Verfasser führt ansprechend aus, daß Alter ein relativer Beg - ifi und an sich ohne besonderen Werth ist; außerdem überall zwischen £ - n= struktiven (d. h. nur erschlossenen) und authentischen (d. h. von gleichzeit = en Zeugnissen gestütten) Zeitbestimmungen zu unterscheiden sei. Wirkli Werth gewinnt auch das Studium der ältesten Zeiten nur, insofern es ZU unserer allgemeinen Erkenntnis beizutragen vermag. — Eine and ere theoretische Frage aus dem Gebiet der alten Geschichte behandelt D. Se in den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik 58, 2: Die Stati Til iu der alten Geschichte. Er wendet sich namentlich gegen Beloch's kannt Gebiet.

Neue Bucher: Lord Acton, Über das Studium der Geschich te. llbers. (Berlin, Gaertner. 1 M.). — Lie, Den europaeiske Littera ur i kulturhistoriske Billeder. (Kopenhagen, Gyldendal. 7 kr.) Chantepie de la Saussane, Lehrbuch der Religionsgeschichte. 3we ite Aufl. L. 1-6. (Freiburg i. B., Mohr. 6 M.) — Ehsce, Festsch=ift zum elfhundertjährigen Jubiläum des deutichen Campo Santo in Rom. (Freiburg, Herder. 12 M.)

## Alte Beschichte.

Die Zeitschrift f. Asspriologie 11, 2,3 enthält einen kleinen Artikel v = n Th. Nöldede: Harran, der sich gegen die Annahme Winkler's und P =1precht's wendet, daß diese Stadt in der babylonischen Borzeit große po mitische Bedeutung beseissen habe. Ebendort behandelt C. F. Lehman == 1: Die Mondfinsternis vom 15. Sabatu unter Samassumukin (eine Pro De aus dem von ihm beigesteuerten Theil zu dem Werke des Astronom -(Binzel: Spezieller Kanon der Sonnen und Mondfinsternisse von 900 v. C bis 600 n. Chr.; vgl. dazu Bemertungen von Eppert im Sprechsaal b peites: Les éclipses mentionnées dans les textes cunéiformes. Heft enthält noch zwei fleine Artikel von Lehmann über: Sar kiss Polemit gegen Mefferichmidt über Bedeutung diefes Titels) und übe Iriba tukte in der Scheil'ichen Nabonid-Anichrift' und eine Abhandlur von G. Doffmann: Aramdiiche Inichriften aus Rerab bei Alepp Reue und alte Götter.

In der Scottish Review 57 veröffentlicht C. R. Conder einen AL iap: Egyptian chronology, in dem er namentlich an Petrie's chron logischen Aniäßen nicht unberechtigte Kritif übt. — Aus den Bericht der iächi. Geiellich, der Wissenichaften zu Leitzig 1896, 23 notiren w

0-

Artikel von Delitssch: Über den Ursprung der babylonischen Keilschrift= zeichen, und von Gelzer: Zur armenischen Götterlehre.

Über den Tell-Amarna-Fund handelt J. Offord in den Proceedings of the society of biblical archaeology 19: Pre-Mosaic Palestine.

In der Ztschr. der deutschen morgenländ. Gesellsch. 50, 4 veröffentlicht &. Tust i einen Artikel: Der Chiliarch des Dareios (über die Darstellung desselben in den Skulpturen von Persepolis).

In Sphing 1, 4 stellt S. A. Fries Betrachtungen über die Frage an: Ist Israel jemals in Äghpten gewesen? Ebendort veröffentlicht E. Le se se bure einen Artikel: Le contre-charme (Einsluß bestimmter Worte nach dem Aberglauben der Äghpter). — Im Expositor, März 1897, handelt J. Orr über: Israel in Egypt and the exodus (with reference to Prof. Flinders Petrie's recent discovery). — Aus der North American Review 484 notiren wir einen Artikel von E. A. Briggs: Works of the imagination in the old testament (Hiob, Hohe Lied, Prediger Salomo, Ruth, Jona, Esther). — In der Nuova Antologia 16. Februar und 16. März beginnt R. Mariano mit der Beröffentlichung interessanter Erörterungen über: Gli antecedenti storici del cristianismo. In den beiden vorliegenden Artikeln behandelt er als solchen: Il Giudaismo. In den folgenden Artikeln sollen die heidnischen Religionen und das römische Universalreich in ihrem Einsluß aus Ehristenthum dargestellt werden.

Ein Artikel von Eb. Nestle in der Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom 17. Februar: Eine Erweiterung der hebräischen Bibel, orientirt über die sept in Oxford erschienenen neu aufgefundenen Fragmente des hebräsischen Textes des Buches Jesus Sirach (The original hebrew of a portion of Ecclesiasticus 39, 15—49, 11, edited by A. E. Cowley and Ad. Neubauer).

In der Revue archéologique 30, 1 veröffentlicht F. Houssan: Nouvelles recherches sur la faune et la flore des vases peints de l'époque mycénienne et sur la philosophie préionienne. — Über Mykenisches handelt auch F. Noad im Jahrbuch des kaiserl. deutschen archäologischen Instituts 11, 4: Studien zur griechischen Architektur. I. — Die Civiltà cattolica 1122 enthält die Fortsetzung der Artikekreihe: Gli Hethei-Pelasgi (Tirinto). — Die Situngsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften S. 14 enthalten einen Aufsat von U. Köhler: Über Probleme der Briechischen Vorzeit (Bevölkerungsverhältnisse in der mykenischen Zeit und dorische Wanderung).

In der Classical Review 11, 1 kommt R. M. Burrows noch eins mal gegen Grundy auf die Ereignisse von Sphakteria und den Bericht des Thuchdides darüber zurück: Pylos and Sphacteria. A reply to Mr. Grundy. Ebendort weist R. W. Macan die in der That ganz haltlose

Tyrtäus-Hypothese Verrall's zurück: A note on the date of Tyrts and the Messenian War (vgl. unsere Noiiz 78, 155). Dasselbe Heft ent sält noch eine Auseinandersehung zwischen F. Granger und W. W. Fon er über: Roman Burial und eine lange Entgegnung von E. Torr auf ine Kritik seines Buches Memphis and Mycenae von Myres, auf die ine Replik von Myres in Nr. 2 folgt (wir verweisen beiläusig auf eine vid sig abweisende Kritik des Buches von Torr von Ed. Meyer im Liter. Cent als blatt 1896 Nr. 49). Endlich notiren wir aus dem Heft noch eine schreingehende Besprechung von W. Whse des Buches von B. P. Grens etc.

Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus, edited from a Greek pyrus in the Bodleian library (mit Einleitung von Mahasse, Oxford 189 si).

Das Journal of Hellenic studies 16, 2 enthält die Fortsetzung es Artikels von Paton und Myrcs: Karian sites and inscriptions (ne swei Karten; die Verfasser suchen zugleich aus den Monumenten ein Se ld der historischen Entwickung Kariens zu geben). V. W. Porke berich et über: Excavations at Aleae and Hyampolis in Phocis, die von er britischen Schule in Athen 1894 unternommen wurden (dazu 10 Numme nuschischen und Inschriftenfragmente), und J. A. Munro publizient: Epigraphical notes from eastern Macedonia and Thracia (26 Numme nuw Ausbeute einer Reise v. J. 1896). Endlich C. Smith gibt eine gist te übersicht: Archaeology in Greece 1895/96.

Über die aufgefundenen Fragmente der Gedichte des Bacchylides macht. G. G. Kenyon, der eine Ausgabe vorbereitet, vorläufige Mittheilung in den Rendiconti della R. Accad. dei Lincei 5, 6, 1. Vgl. ebendort einen Artifel von R. Lanciani: I busti di Bacchilide e Pi daro nelle ville antiche.

Die Revue de philologie 21, 1, aus der wir schon die Papyruspublitation von Kenhon erwähnten, zu der B. Hausschaft und einen Kenhon erwähnten, zu der B. Hausschaft noch einen Note sur le Papyrus CLXXXVII du British Museum hinzusütenthält außerdem noch einen Artikel von Hausschaft und best inschriftenten Patries de Milet (Zusammenstellung des inschriftlichen Materials dasür) und einen interessanten Aussach von Ph. Fabi Les theätres de Rome au temps de Plaute et de Térence (er sucht beweisen, daß das Theater mit Sitreihen beträchtlich älter war, als Ritsannahm und daß die betreffenden Plautus-Stellen echt sind).

In der Revue des Études grecques 35/36 erörtert M. Hollea eingehend: Un décret du Koinon des villes de Troade (spätzeitlich, genuden 1891 von Legrand). Es solgt eine Abhandlung von G. Millau La géométrie grecque considérée comme oeuvre personelle du géogrec (die Griechen haben die Geometrie als Wissenschaft geschaffen).

B. R. Paton publizirt: Inscriptions de Cos, Cnide et Myndos (genuden von Kalesperis, 13 Nummern, darunter bemerkenswerthe Detre

D:

i æ

P. Jouguet: Épitaphe d'un Grec d'Égypte. Th. Barnaud sucht ner Note sur une inscription de Pergame gegen Fraenkel nachsisen, daß sie auf die erste Gesandtschaft des Andronikos für Attalos II. Rom zu beziehen ist.

Die Berichte über die Verhandlungen der sächs. Gesellsch. der Wissensch. eipzig 1896 H. 2/3 enthalten zwei Artikel von Meister: Ein alte Lisches Ehrendekret für den Korinther Sotairos (aus dem 5. Jahrh. dr.; Erörterung der von Chatzisosidis publizirten Inschrist) und: Die sitionsurkunde des Xuthias (neue Publikation und Erörterung); dazu Abhandlung von Hirzel: Die Homonymie der griechischen Götter der Lehre antiker Theologen.

Ein kleiner Auffat von P. Knapp im Neuen Korrespondenzblatt für Belehrten und Realschulen Württembergs 1897, 1: Zur Frage der schungszeit des herodotischen Geschichtswerks, macht auf Stellen aufsam, die durch Anspielung auf spätere Zeitereignisse für eine Abfassung 428 v. Chr. zu sprechen scheinen, läßt es aber dahin gestellt, ob viels Herodot selbst nachträgliche Zusätze zu seinem Werke machte.

In der Ztschr. f. Philosophie u. philos. Kritik 109, 2 gibt Th. Gomes zeine lobende Kritik der Campbell'schen Plato-Studien: Die Jowettspbell'sche Ausgabe des Staates und die platonische Chronologie. Bgl. emselben Heft einen Aufsatz von A. Düring: Thales (er war nicht erialist, sondern Hologoist). — Zu Plato notiren wir noch zwei Artikel vurnal of Philology 49: Platos later theory of ideas von J. L. Da = 5 (gegen Jackson) und von H. Jackson (gegen Zeller).

Der Hermes 32, 1 enthält zunächst den Schluß der Abhandlung von Dittenberger: Antiphon's Tetralogien und das attische Kriminals. die sich zu einer interessanten rechtshistorischen Studie über Grundsen des attischen Rechts gestaltet und des Versassers Ansicht näher bes det, daß die Tetralogien nicht von einem wirklich rechtstundigen Manne Antiphon stammen können, sondern vielmehr von einem ionischredenden histen, der sie gegen Ende der peristeischen Spoche oder bald danach Ithen versaste. — Wir notiren aus dem Heste noch eine Reihe von schriftlichen, bezw. textsritischen Studien: Zur Textgeschichte der Germania R. Wünsch; zu Dionysios von Halisarnaß über die alten Redner E. Thomas; und Kritischsexegetische Beiträge zu Philo von L. Cohn; ch zwei kleine Artikel von W. Helbig: Eiserne Gegenstände an drei en des homerischen Spos (erweisen sich alle drei als nachträgliche Sinzungen) und H. WilamowißsMoellendorff: Die zenophonspologie (gegen neuere Überschätzung der Schrift).

In den Fleckeisen'schen Jahrbüchern 1896, H. 11 veröffentlicht G. Fried = einen Artikel: Zur griechischen Geschichte 411—404 v. Chr. (chrono=

logische Fragen; Geschichte ber 30 Tyrannen). Dasselbe Heft enthält die Fortsetzung von K. Linde's Aussatz: Solrates und Renophon (Besprechung der drei ersten Bücher der Memorabilien) und den Schluß von H. Pometow's Untersuchungen: Die dreiseitige Basis der Messenier und Naupattier zu Delphi (6. das messenische Hilfscorps in Delphi, das nach Niese's Mittheilungen das delphische Heiligthum 207 und 206 v. Chr. gegen Philipp V. von Macedonien beschützte). Es folgt ein Artisel von F. An ote: Noch einmal zu Tacitus Ab Exc. 1, 64 (Vertheidigung der Lesart inter undas; Auseinandersetzung mit Wilms über die Moorbrücken), und endslich, in Fortsetzung zu einem früheren Artisel: Studien zu Antigonos von Kornstos von R. Rebert (der Perieget, Paradogograph und Kunstschriftssteller Antigonos ist mit dem Historiser Antigonos identisch, der um 290 v. Chr. geboren wurde. Nähere Bestimmungen zu seiner Biographie.)

Im Philologus 55, 3 veröffentlicht H. Heisergt eine staats rechtliche Untersuchung über den Begriff: Municeps. Er nimmt an, daß das Wort ursprünglich zwei ganz verschiedene Bedeutungen hatte, nämlich einmal diesenigen Personen bezeichnete, welche in den lateinischen Kolonien und verbündeten Städten öffentliche Umter bekleidet hatten und deshalb zu römischen Bürgern geworden waren, und andrerseits die nach Rom zugewanderten Peregrinen, die zwar an anderen römischen munera Theil nahmen, aber gerade von der Bekleidung öffentlicher Ümter und dem Stimmrecht ausgeschlossen waren. Dieze Doppelbildung desselben Wortes hat aber doch etwas sehr Aussallendes. Wir notiren aus dem Heft noch Artikel von H. Dünker: Eine Reizesatire und eine Reisespistel des Horatius Sat. 1,5 und Ep. 1, 15) und von K. Wehmann: Beiträge zur Geschichte der altchristlichen Literatur (zu Gregorios Thaumaturgos, Sul picius Severus 2c. 2c.). Endlich Ph. Bannach publizirt und erörtert: Neue Bruchstücke gortynischer Gesese, die vor zwei Jahren gesunden sind.

Aus der Beilage der Münchner Allg. Ztg. notiren wir Artikel von D. Crusius: Die neuesten Papyrussunde (5. März, Besprechung des neuen Bandes von Grensell und Hunt, Oxford 1897); von Wecklein: Das griechische Theater (9. März, Besprechung des Buches von Dörpseld und Reisch, Leipzig, 1896) und von Ad. Schulten: Aus dem römischen Afrika (24. März, Besprechung von J. Toutain: Les cités romaines de la Tunisie, Paris 1896).

In Schäffle's Zijchr. für die gesammte Staatswissenschaft gibt H. Michaelis eine: Kritische Würdigung der Preise des Edictum Diocletiani vom nationalökonomischen Standpunkt aus, unter Vergleichung moderner Preise und Lohnverhältnisse.

In der Zischr. f. Numismatik 20, 3,4 ist ein Vortrag von E. Pernice abgedruckt: Über den Werth der monumentalen und literarischen Suellen antiker Metrologie.

Im Journal of Philology 49 nimmt B. W. Henderson nach Arafine die Kontroverse über das Schlachtfeld am Trasimenischen See ne sinmal auf: The site of the battle of Lake Trasimene, und entsiche ide sich für das Gebiet zwischen Passignano und Montecolognola.

Ein Artikel von J. P. Mahaffy: About Alexandria im Nineteenth C mtury, März 1897, plädirt trop Hogarth's Mißerfolg dort für neue N LE Sgrabungen.

Im Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma 24, 4 sest Or. Marucchi seine bankenswerthe Arbeit: Gli obelischi exiziani di Roma, sort. Ebendort behandest R. Lanciani unter dem Titel Varia: 1. Antichi ediszi nella vigna del cardinale Grimani.

2- Terme di Elena a Santa Croce. 3. Arco di Portogallo. 4. I cippi del pomerio ampliato da Claudio. 5. Gaianum. — In den Rendiconti della R. Accad. dei Lincei 5, 6, 1 veröffentsicht Em. Loewe einen interessanten Artikel: Aneddoti giudiziari dipinti in un fregio antico (Verzleichende Untersuchungen über die im Jahre 1879 in Kom bei den Tiberarbeiten gesundenen Wandmalereien auß einem Hause der augusteischen 3eit mit Darstellungen von Gerichtsscenen; dazu eine Tasel Abbildungen).

Die Notizie degli Scavi, November 1896, enthalten zwei be= nierkenswerthe Berichte von U. Pasqui: Nuove scoperte di antiche fisuline della fornace di M. Perennio (bei Arezzo in Etrurien; neue Musgrabungen dieser schon früher entdeckten Fabrik haben wieder eine größere Anzahl von Gefäßfragmenten mit merkwürdigen Darstellungen er geben) und: Di un' antica necropoli scoperta a nord dell' abitato (seil. von Poggio Sommavilla im Sabinischen; fünf Gräber, die neben andern Fundstücken eine Reihe wohlerhaltene Gefäße mit figürlichen Dar= stellungen ergeben haben). In demselben Heft berichtet G. de Petra aus Spratus: Di un ripostiglio di denari romani. Im Dezemberhefte berichten ஓ. Barnabei: Di un raro vetro in forma di cigno, usato Probabilmente per balocco di bambini (aus Rondissone, jest im National= museum zu Rom); C. Gardellini über: Antichità scoperte presso la frazione comunale Baldaria (bei Cologna Beneta, Schmuchjachen) und 😉. 😕 rizio über: Scoperte archeologiche nella provincia di Teramo; endlich M. Maner über: Antichità provenienti da varie parti dell' Apulia ed aggiunte alle collezioni del Museo provinciale di Bari (darunter Urne mit alterthümlichen Darstellungen). — Aus dem Januar= heft 1897 ist vor allem der Bericht von A. Sogliano zu erwähnen über die nördlich von der berühmten Casa dei Vettii aufgedeckten Gebäude in Pompeji (isola XV, regione VI) und die Funde von Inschriften, Stulp= turen und Gemälden, die sie ergaben (über die Casa dei Vettii selbst er= folgt eine eigene Publikation in den Monumenti antichi der Accademia dei Lincei). Bgl. von demselben Bf. in dem Heft noch einen Bericht über Epigrafi latine di Baja, auf beren einer ein curator augustaliun Cumanorum perpetuus und curator perpetuus embaenitariorun trierum pisciniensium vorfommt.

Die Rivista di storia antica 2, 2 enthält Artikel von E. Lattes I documenti epigrafici della signoria etrusca in Campania e i nom delle maschere atellane (hält gegenüber Duhn die Beweise für die einstig Ausdehnung der etrustischen Herrschaft über Campanien für ganz aus reichend); — G. Borgio: Saggio di psicologia degli schiavi (in Griechen land; Stellung der Sklaven und Rückwirkung auf ihre Gesinnung); -S. Roffi: Il concetto morale nel mito di Sisyphos; — G. Jachino Jefte (Bergleichung der Überlieferung vom Opfer Jephta's mit anderei ähnlichen Sagen); — L. Holzapfel: Il numero dei senatori romani durante il periodo dei re (ursprünglich 100; von Tarquinius Prisfus verdoppelt; seit Beginn der Republik 300); — C. Pascal: Ancora st Livio e i processi degli Scipioni (Auseinandersetzung mit Kirner); — S. Rocco: Sull' origine del mito di Caronte (stammt aus Agypten) - G. Tropea: Ecateo da Mileto ed i frammenti della Περιήγησι. (Fortsetzung) und unter Varietà scientifiche: Il pedagogo (in Griechen: land und Rom).

Unter den Abhandlungen der Pariser Académie des Inscriptions ist als Bd. 36, 1 eine Publikation von Edm. Le Blant erschienen: 750 in scriptions de pierres gravées inédites ou peu connues (Imprimerie Nationale 1896; 8,75 Fr.). Es ist eine sehr dankenswerthe Sammlung und systematische Verarbeitung der kurzen griechischen und lateinischer Inschriften von den Steinen der uns erhaltenen antiken Ringe, zumeis: aus den ersten vier Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Die Inschrifter selbst sind nach Sachrubriken geordnet: 1. Salutations, souhaits, mentione d'un présent. 2. Devises affectueuses ou galantes. 3. Anneaux de fiancés ou d'époux. 4. Formules d'adoration et amulettes. scriptions diverses. 6. Inscriptions chrétiennes. 7. Noms propres (griechische und lateinische oder in griechischen und lateinischen Lettern Es ist zugleich ein interessantes Kapitel antiker Kulturgeschichte, das ir dieser Sammlung an uns vorüberzieht. — Von demselben Berfasser ent: hält die Revue archéologique 30, 1 die Fortsetung der: Paléographie des inscriptions latines du IIIe siècle à la fin du VIIe.

In der Revue Historique 63, 2 gibt C. Jullian wieder eine Übersicht über französische Arbeiten zur römischen Geschichte. — Ein Artike von S. Reinach in der Revue Celtique 18, 1: Les vierges de Sena leugnet, daß auß der Stelle bei Pomponiuß Mela die Existenz vor Druidinnen zu solgern ist. — In der Revue des universités du mid 1897, 1 sept G. Radet seine Recherches sur la géographie ancienne de l'Asie mineure sort 5. La campagne de Valens contre Procope en 365; Lage von Mygduß).

Ein Artitel von H. W. Gwatkin in der Contemporary Review 374: Iremaeus on the Fourth Gospel, wendet sich namentlich gegen die Ansicht Harnad's, daß der Apostel Johannes gar nicht der Lehrer Polycarp's geswesen und also das Zeugnis des Irenäus über ihn ohne Bedeutung sei.

— In der Dublin Review 120 sindet sich ein Artitel von Chapman: The Holy See and Pelagianism I. — Gegen Merkle (vergl. 78, 533) werdet sich in der Priscillian-Frage noch einmal Ed. Herzog in der Revue internationale de Théologie 18: Priscillian. — Aus demselben Heft notiren wir den Ansang eines Aufsaßes von J. Langen: Zur christlichen Kulturgeschichte (über die ersten Jahrhunderte). — Die Sitzungssberichte der Berliner Academie der Wissensch. Ho is Juden im bossporanischen Reiche und die Genossenschaften der σεβόμενοι Θεον δημοτον ebendaselbst (lettere sind eine vom Judenthum start beeinslußte Mischereligion, die Verfasser bis ins 4. Jahrh. verfolgt).

In der Römischen Quartalschrift 10, 4 veröffentlicht H. Grifar einen Artikel über den Sarkophag des Junius Bassus (mit einer schönen Licht= drudtafel; Erläuterungen der Darstellungen auf derselben). Ebendort be= handelt A. de Waal: Die Taufe Christi auf vorkonstantinischen Gemälden der Katakomben und Th. M. Wehofer: Eine neue Aberkios=Hypothese, indem er sich gegen die im vorigen Heft von uns besprochene Schrift von Dietrich wendet. Die Hauptsache wird doch sein, ob es gelingt, das zeitliche Berhältnis der Aberkios=Inschrift zur Alexander-Inschrift sicher zu bestimmen, da davon der ganze Beweis Dietrich's abhängt. Über dasselbe Dema ist noch ein Aufsatz von C. M. Kaufmann im Märzheft 1897 des "Katholit" zu erwähnen: Die Legende der Aberkios=Stele im Lichte ur= Gristlicher Eschatologie. Verfasser will das "Königreich" 2c. auf das Jen= ieits beziehen, eine Erklärung, bie uns bei dem ganzen Zusammenhang der Stelle geradezu ausgeschlossen zu sein scheint; auch sonst sind die Er-Marungen des Verfassers gezwungen und unwahrscheinlich. Bgl. auch die Analecta Bollandiana 16, 1: L'inscription d'Abercius (Resumé).

In der alten Moabiterstadt Mabedan ist ein Fußbodenmosait gesunden einer Karte von Palästina, Syrien und Ägypten aus dem 5. Jahrsbert n. Chr. — In der Revue archéologique 30, 1 behandelt E. Blochet: Inscriptions de Samarkand (sc. der Fürstengräber).

In der Realencyklopädie für Theologie und Kirche 3. A. 2, 63—92 H. S. Gelzer den Artikel Armenien, der ursprünglich von dem verschenen Petermann herrührte, einer gründlichen Neubearbeitung untersen. Gelzer besitzt nicht bloß eine gediegene Kenntnis des Armenischen unter den deutschen Geschichtsforschern ist er wohl der einzige gründschener desselben —, sondern auch der armenischen Geschichte, der deichichten wie der kirchlichen, welch letzterer er erst neuerdings einen hervors

ragenden Beitrag gewidmet hat (vom Unterzeichneten in diesem Blatte angezeigt). In dem Artikel sind die Ergebnisse der neueren Forschungen die jest für dieses Feld etwas reichlicher zu sließen scheinen, mit kritischen Auge und vollständig verwerthet. S. 63—67 enthält einen Abriß der politischen Geschichte, S. 67—74 eine Übersicht und Bürdigung der wichtigsten theologischen und historischen Schristskeller die zum 18. Jahrhundert, S. 74—92 eine Geschichte der armenischen Nationalkirche die au die neueste Zeit und sehr werthvolle statistische wie historische Angaber über die Organisation derselben in der neueren Zeit, sowie über die Ausbreitung anderer Glaubensbekenntnisse und die Bevölkerungszahl in Armenien und der Armenier außerhalb desselben. Wer sich rasch und doch genügent über die Geschichte und Literatur Armeniens belehren will, dem kann der Artikel warm empsohlen werden.

Rene Pücker: Monuments Egyptiens du musée d'antiquités des Pays-Bays à Leide. P. p. Pleyte. III. (Leiden). — Sethe, Untersuchungen zur Geschichte und Alterthumskunde Ügyptens. H. 1 u. 2 (Leipzig, Hinrichs. 24 M.) — Gilbert, Beitr. z. Entwicklungsgeschichte d. griech. Gerichtsversahrens u. d. griech. Rechtes. (Leipzig, Teubner.) — Wachsmuth, Neue Beiträge zur Topographie von Athen. (Leipzig. Hirzel. 3 M.) — Tiele, Geschichte der Religion im Alterthum bis auf Alexander d. Großen. Übers. I, 2. (Gotha, Perthes. 4 M.) — Réville Jésus de Nazareth. 2 Vols. (Paris, Fischbacher.) — Rauschen, Jahrbücher der christl. Kirche unter dem Kaiser Theodosius d. Gr. (Freiburg i. B., Herder.) — Schneidewin, Die antike Humanität. (Berlin, Weidemann. 12 M.) — Prosopographia imperii romani saec. I. II. III P. I ed. Klebs. P. II ed. Dessau. (Berlin, Reimer. I: 24 M.) II: 20 M.)

## Ziömisch-germanische Zeit und frühes Mittelaster bis 1250.

In der Westdeutschen Ztschr. 16, 1 sest W. Sidel seine Untersuchungen über: Die Privatherrschaften im fränkischen Reiche, fort (2. Kapitel: Die herrschaftlichen Leute. Ausdehnung der Herrschaftsrechte, Lageder Leute). Ebendort veröffentlicht G. Wolff einen Aufsat: Römische Straßen in der Wetterau (Literatur, Hülfsmittel, Ergebnisse; dazu drei Taf.)

Im Korrespondenzblatt des Gesammtvereins zc. 45, 3/4 veröffentlicht Generalmajor Wolf einen Auffatz: Die römischen Mauern der Stadz Köln, im Anschluß an die Publikation von Schultze und Steuernagel; und ebendort in Nr. 5 F. Haug einen Artikel: Vom römischen Grenzwall, zum Theil im Anschluß an den im Folgenden erwähnten Bericht von Hettner.

Im Jahrbuch des kaiserl. deutschen archävlog. Instituts 11, 4 ist der Bericht Hettner's über die Thätigkeit der Reichslimeskommission versöffentlicht. — In den Mittheilungen des historischen Bereines für Steier=

mark 44 behandelt D. Fischbach: Römische Lampen aus Poetovio, im Besitze des steiermärkischen Landesmuseums Joanneum (mit zahlreichen Abbildungen).

Die Annales de la société d'archéologie de Bruxelles 11, 1 u. 2 enthalten einen Artifel von D. A. v. Bastelaer: Le cimetière belgomain de Presles, au lieu dit: Les Binches (genaue Inventarisirung und Beichreibung der Ausgrabungen von 1878). — Im Archaeological Journal 53, 212 behandelt G. E. Fox: The Roman coast fortresses of Kent und J. T. Micklethwaite: Some thing about Saxon church building (Dor der Normannenzeit; sehr eingehend, mit vielen Grundrissen).

Als Sonderabdruck aus den Baltischen Studien ist eine Schrift von D- Schumann erschienen: Die Kultur Pommerns in vorgeschichtlicher Zeit (Berlin, Mittler. 1897. 106 S. und 5 Tafeln Abbildungen M. 2.20), in der Verfasser eine Gesammtübersicht über die prähistorischen Funde in Bommern von der ältesten Zeit bis ins 12. Jahrh. n. Chr. zu geben sucht. Beiläusig notiren wir einen Artikel von C. Beckherrn aus der Altspreußischen Monatsschrift 33, 5/6: Bewaffnung und Ausrüstung der heidenischen Preußischen Krieger und einige andere Gegenstände des preußischen Seerwesens.

Oberhalb Stammheim auf der sogen. Burghalde im Kanton Zürich sind die Fundamente der Burg aufgegraben, die dort im Anfang des 10. Jahrh. von den königlichen Kammerboten Berthold und Erchanger ersbaut und bald darauf, nach ihrem Fall, wieder zerstört wurde.

In der Btschr. f. deutsches Alterthum 41, 2 behandelt Much: Die Städte in der Germania des Ptolemäus (mit einem alphabetischen Versdeichnis der behandelten Namen am Ende). Ebendort behandelt R. Hensning: Sceaf und die westsächsische Stammtafel (weist die Überlieserung von Sceaf als eine westsächsische nach), und K. Lohmener gibt ein Gedicht des 12. Jahrh. neu heraus: Pamphilus und Gliscerium, und erörtert die darin vorkommenden Orte.

Im Globus 71, 11—13 findet sich eine sehr bemerkenswerthe, eins gehende und sachkundige, in der Hauptsache negative Kritik der Meißen'schen Sphothesen über das Verhältnis der Haustypen zu einander von K. Rhamm: heutige Stand der deutschen Haussorschung und das neueste Werksen's.

In der Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom 24. Februar versöffentlicht Prof. Kauffmann in Kiel einen Artikel: Ein neues Denkmal gothischen Literatur. Er glaubt ein bei Migne 56 abgedrucktes Stückeines lateinischen Kommentars zum Matthäus-Evangelium als wahrscheins von Ulfilas stammend in Anspruch nehmen zu können; doch reichen seine Argumente für die Annahme kaum hin. — Aus der Beilage vom

19. Februar notiren wir einen Artikel von F. von der Lepen: I heilige Christophorus (Entwicklung der Legende; Anzeige des Buches v K. Richter: Der deutsche S. Christoph, Berlin 1896, Acta Germanica 5,

In den Berichten der sächsischen Gesellsch. der Wissensch. zu Leip; 1896, 2/3 veröffentlicht Sohm einen kleinen Artikel: Terra salica (1 das Volkland der salischen Franken, das nicht freies Eigenthum des Eizelnen war).

In den Analecta Bollandiaca 16, 1 publizirt Fr. Cumont: L Actes de S. Dasius (nach dem Parisinus Grec 1539). Dasselbe Heft brin die Fortsetzungen der Narratio Sergiae de translatione S. Olympiac und des Bulletin des publications hagiographiques; endlich Artifel übe Les saints du cimitière de Commodille (an der Straße von Ofti Felix, Abauctus und Emerita) und über: La Notitia fundorum du tit des SS. Jean et Paul à Rome (in der Inschrift ist servus sanctoru zu lesen, nicht servus servorum). — L'Université catholique 1897, 3 et hält einen Artifel von Ch. F. Bellet: L'ancienne vie de Saint Mart et la prose rythmée (mit Abdruck der Vita; Verfasser spricht sich geg Duchesne aus und für Arbellot, daß die Bita aus dem Anfang des 6. Ja hunderts stammt). — Die Studi storici 5, 4 bringen die Fortsetzung i Artifels von A. Crivellucci: Le chiese cattoliche e i Langoba Ariani in Italia, und den Anfang eines Aufsatzes von A. Mancis La storia ecclesiastica di Eusebio e il de mortibus persecutore (Art und Weise der Benützung letteren Werkes durch Eusebius).

Pio Rajna nimmt in der Romania 101 seine Studien über i mittelastersiche Epos wieder auf: Contributi alla storia dell' epopes del romanzo medievale (Altre orme antiche dell' epopea carolin in Italia).

Im Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft behandelt F. Diamp eingehend: Das Zeitalter des Erzbischofs Andreas von Cäsar Er glaubt seine Blüte auf die Zeit von 515 bis 535, die Absassung Kommentars zur Aposalypse auf die Zeit bald nach 515 bestimmen können. — In demselben Heft macht R. v. Nostip=Rieneck danke werthe nähere Mittheilungen über: Die Briefe Papst Leo's I. im Coc Monacensis 14540 (nebst einem Verzeichnis der 72 Briefe der Hafchrung schrift vom 13. Februar 449 bis 1. September 458, mit Anführung Abressaten, Briefanfänge und Datirung).

Im Archiv f. kathol. Kirchenrecht 77, 1 veröffentlicht W. A. Stieg einen Auffatz (Anfang): Dispensation und Dispensationswesen in ikgeschichtlichen Entwicklung bis zum 9. Jahrhundert. Es ist eine sorgfält Untersuchung über Wesen, Vorgeschichte und Entwicklung der Dispensatim Kirchenrecht, die danach ursprünglich jede Ausnahme vom strens

Recht, also auch jede gesetzliche Derogation und Privilegien umfaßt. Es jolgt ebendort eine Abhandlung von Ad. Roesch: Die Bination (Wiedersholung der Messe) in älterer Zeit und nach dem jetzt geltenden Recht. — In der Theologischen Quartalschrift 79, 1 behandelt Schanz vom Standspunkt des katholischen Kirchenrechts: Die Absolutionsgewalt in der alten Kirche

In den Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Gesch. 9, 2 findet sich eine sehr umfangreiche, über sieben Bogen starke Abhandlung von B. Guttmann: Die Germanisirung der Slawen in der Mark (Theile davon auch als Berliner Dissertation gedruckt). Es ist eine fleißige und tüchtige Arbeit; aber das eigentliche Problem, wie es möglich war, daß sich die Germanisirung fo ausgedehnter Gebiete so schnell und durchgreifend vollziehen konnte, tritt in der Darstellung ganz zurück und erfährt in keiner Beise eine neue Beleuchtung. Hundertundfünfzig Jahre nach der askanischen Oktupation war Brandenburg so gut wie völlig germanisirt, und derselbe Prozeß vollzieht sich ganz analog in Pommern und Mecklen= burg, obwohl sich dort die alten flawischen Fürstengeschlechter erhalten. Dier liegt also ein gemeinsames Problem vor, das auch einer gemeinschaft= lichen Lösung bedarf. Die sogen. Urgermanentheorie, d. h. die Annahme, gnb die oftelbischen Gebiete nie gang von den Germanen geräumt waren und die zurückgebliebene schwache germanische Bevölkerung nur unter ilawische Herrschaft gerieth, diese Annahme, die die Rückgermanisirung am leichtesten zu erklären geeignet wäre und auch die schnelle Christianisirung nach Annahme des Christenthums seitens der stammberwandten Sachsen wird vom Verfasser nur in einer Anmerkung nebenher erwähnt. fehlt es an statistischen Zusammenstellungen an der Hand der Quellen über die Ausbreitung der Kirchen und Klöster, desgleichen über die Orts= und Personennamen. Was dagegen im allgemeinen über Recht, Verfassung und Aultur der Wenden in der Mark festzustellen ist, wird vom Berfasser ein= gehend und mit gutem Urtheil erörtert. Seine Arbeit behandelt also mehr die Slawen in der Mart, als die Germanisirung der Slawen, und verdient in dieser Begrenzung Anerkennung. — Dasselbe Heft der Forschungen ent balt eine Rezension des Sommerfeld'schen Buches über die Germanisirung Vorz Pommern von F. Rachfahl.

Im Neuen Archiv 22, 2 veröffentlicht K. Hampe die Fortsetzung seines Berichts: Reise nach England vom Juli 1895 bis Februar 1896, indem er weitere "Mittheilungen aus einzelnen englischen Handschriften" macht. (8. Aus einem Register des Kardinals Ottobonus von S. Adrian, etwa 1259—1267; mit Abdruck von neun Stücken, einem Mandat Papst Alexander's IV. an die Bewohner der Mark Treviso und acht Schreiben Ottobonus, an den König Ludwig IX. von Frankreich zc. 9. Zur Seichichte des Bisthums Lüttich im 11. und 12. Jahrh., ungedruckte Stücke

aus englischen Handschriften, darunter ein Schreiben Bischof Gobebald' von Utrecht an den Erzbischof von Köln v. J. 1119. 10. Papstbriefe de 12. und 13. Jahrh. in englischen Handschriften, mit Abdruck mehrere Stücke; 11. Zur Geschichte von S. Maximin bei Trier). — Es folgt ei fleiner Auffat von G. Caro: Ein untergeschobener-Schiedsspruch vo 1231, den Verfasser zugleich als einen Beitrag zur Kritik der Annale Januenses bezeichnet; denn es ergibt sich, daß der Berfasser des be treffenden Theils der genuesischen Stadtannalen, Magister Bartholomeus den wahren Sachverhalt über den untergeschobenen Schiedspruch ver schwiegen hat, obwohl er ihn sehr wohl kannte. Sodann gibt W. Erbei eine forgfältige Bergliederung und Quellenanalnje der Mattfeer Annalen Die Annalenkomplikation des Dechants Christian Gold von Mattsee. End lich macht D. Holder = Egger Mittheilungen aus Handschriften des Er furter St. Petersklosters (1. Netrologische Notizen in Rudolfs Ralendar 2. Aus der Helwig-Handschrift; 3. Bemerkungen über die Nekrologien un anderen Arbeiten von Joh. Kircher, Columban Fugger und Gallus Stassen 4. Grabschriften und andere Inschriften; 5. Ein Brief der Weissenburge Mönche an die vom Erfurter St. Petersberge). In den Miscellen des Heftes handelt Th. Mommsen über: Das Nonnenalter (das 40. Jahr andere Uberlieferungen beruhen auf Interpolationen) und: Zur Weltchroni v. J. 741 (Mittheilung aus einer neuen Handschrift derselben); desgleiche: P. v. Winterfeld: Zur Beurtheilung der Handschriften des Waltharius B. Sepp theilt: Ein unedirtes Carmen de translatione S. Bartholomae mit, und P. M. Baumgarten einen: Brief des Gegenpapstes Unaclet II vom 25. Februar 1131 (?).

In den Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung 18, veröffentlicht Edw. Schröber, ber ber Geschichte icon manchen Dient erwiesen hat, bemerkenswerthe Untersuchungen unter dem Titel: Urkunden studien eines Germanisten. Er zeigt an einer Reihe von Fällen, wi sprachliche Untersuchungen dem mittelalterlichen Historiker wesentliche Dienst zu leisten vermögen und zu sicheren Ergebnissen über Zeit und Herkunf einer Urkunde führen. Go gelingt es ihm zunächst, das Hersfelder Behnten Berzeichnis, das er nach dem Marburger Driginal neu abdruckt, mi Sicherheit in's 9. Jahrhundert zu datiren (in seinem Haupttheil zwische: 830 und 850); er zeigt dann in einem zweiten Abschnitt: Hersfeldische in Urkunden der Ottonen, wie auch in Kaiserurkunden Dialektisches nn Ortsbeziehungen hervortreten; im dritten Abschnitt: Gine undatirte Fuldae Traditionsurfunde, wird die Urfunde Dronke Mr. 577 sicher in die Bevor 825 datirt; endlich im vierten Abschnitt gibt er eine sehr sorgfältig und eingehende Untersuchung der "Corneper Traditionen", die zu neue Bestimmungen über die beiden Register I und II, ihre Grundlagen un ihr Berhältniß zu einander führt. - In demfelben Beft behandelt D Tangl: Die Urtunden Rarl's b. Gr. für Bremen und Verden (die Fälichun Ver Urkunde für Bremen ist die ältere, in der Verdener Urkunde benutzte; für lettere diente noch ein Papstprivileg v. J. 1153 als Vorlage, während die Fälschung der Bremer Urkunde schon dem 10. Jahrh. angehört).

In den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wissensch. 1897, D- 9 handelt E. Dümmler: Über den furor Teutonicus (Auskommen dieses Ausdrucks im Mittelalter seit dem 11. Jahrh.).

Die Römische Quartalschrift 10, 4 enthält außer dem Schluß der Buschbell'schen Abhandlung, die inzwischen schon vollständig als Dissertation erschienen ist, noch einen Aufsatz von W. Sievert: Das Vorleben des Papstes Urban IV. (1. Die Jugend Urban's und sein Leben bis zu seiner Ernennung zum Archidiakon von Lüttich; 2. Jakob, Archidiakon von Lüttich. Erste Gesandtschaft nach Preußen, Pommern und den Nachbarsländern).

In der Ztschr. des Bergischen Geschichtsvereins, Jahrgang 1896, theilt Harles: Ungedruckte Clevische Urkunden mit (fünf Nummern, 1242 bis 1366, nach Abschriften des Clevischen Registrators Turck in Borarbeit Ju seiner Chronik).

Ein Artikel von F. Thudichum in der Beilage der Münchener Allg. Btg. vom 3. und 4. März: Zur Geschichte des Bergbaues und der Stadtsverksplung in Sachsen-Meissen, gibt eine Übersicht über die historische Aussbeute aus den von Ermisch publizirten drei Bänden des Urkundenbuches der Stadt Freiberg. — Ebendort in der Beilage vom 31. März behandelt F. D. Krones: Ein neues Buch über Ezzelino da Romano (sc. von Mitis, Maddaloni 1896).

2m Archivio storico Lombardo 3/12 handelt \$\mathbb{P}\$. Fontana: Sull' Origine dell' arte Longobarda (erörtert die Frage, inwiesern eigene Germanische Kunstanfänge oder Dekadenz der römischen Kunst vorliege; entscheidet sich mehr für letteres). — Ebendort folgt eine Abhandlung von B. M. Magistretti: S. Pietro al Monte di Civate. Il corpo di S. Calocero (der Bau des Klosters ist wahrscheinlich schon auf den letten La gobardenkönig Desiderius zurückzuführen und zwar ursprünglich auf S. Pietro al Monte; später wurde es dann nach Civate verlegt, zugleich ben Gebeinen des Heiligen). — Die Atti e memorie della società Istiana 12, 1/2 enthalten Fortsetzungen der Urkundenpublikation: Pergane dell' Archivio di Classe in Ravenna, riguardanti il monastero di S. Maria (del Canneto) e di S. Andrea apostolo, nell' Isola di Se na, in Pola (7 Nummern von 1182 bis 1267) und der Istrischen Ses hichtsblätter von Benussi D. Bernardo: Nel medio evo.

In den Atti della R. Accad. delle scienze di Torino 32, 1 versentlicht F. Patetta einen Artisel über: Vacella, giureconsulto mantodo del secolo XII (Berfasser einer Schrift, die von Liebermann nach historische Beitschrift R. F. Bd. XLIII.

Vorgang von anderen fälschlich dem Vacarius zugeschrieben war). — Ebendort, in Nr. 2, sindet sich ein Artikel von G. Boffito: Aldigesi a
Genova nel secolo XIII (mit Abdruck zweier Urkunden, die ihr Vorkommen beweisen, vom 12. Oktober 1221 und vom 10. Januar 1278).

Eine umfangreiche Urkundenstudie veröffentlicht C. Cipolla im Bollettino dell' Istituto storico italiano 18 über: Le più antiche carte diplomatiche del monastero di S. Giusto di Susa (1029—1212). Er behandelt in eingehender Untersuchung die Überlieferung der einzelnen Urkunden von der Gründungsurkunde vom 9. Juli 1029 bis zur Original-urkunde des Grasen Thomas I. von Savohen vom 5. März 1212 und bringt dann die Urkunden selbst in kritischer Ausgabe zum Abdruck.

Aus einer Handschrift des Brittischen Museums gibt heraus unt erläutert in den Rendiconti della R. Accad. dei Lincei 5, 5, 11/12 M. Balzani: Una profezia del dodicesimo secolo (von einem Auhänger der antipäpstlichen Partei gegen Papst Alexander III. gerichtet Versus angelici sinem scismatis venturum declarantes und dazu eine Descriptio ordinis versuum precedentium et expositio desupecujusdam).

Im Archivio stor. italiano 18,2 gibt E. v. Ottenthal eine Übersicht über: Pubblicazioni degli anni 1894 e 95 sulla storia medievalitaliane.

In der Revue historique 63, 2 gibt Ch. B. Langlois einen Üben blick über: Les travaux sur l'histoire de la société française au moyer age d'après les sources littéraires (Kulturgeschichte im engern Sinne mit einer Liste der in Betracht kommenden Schriften und ihrer Stichword im Anhang).

Die Bibliothèque de l'école des chartes 57 enthält den Anfang set sorgfältiger Untersuchungen von P. Fournier über: Les collections canoniques attribuées à Yves de Chartres. Verfasser unternimmt et die drei dem Iwo beigelegten Sammlungen erst jede einzeln sim vor liegenden Artisel die Tripartita) tritisch zu untersuchen, dann ihren Benfasser zu bestimmen und endlich ihren Einfluß auf die kanonischen Sammlungen des 12. Jahrhunderts zu untersuchen.

In den Séances et travaux der Académie des sciences morale & politique 1897 veröffentlicht A. Luchaire ein Stück aus einer Histoir-de France, die er im nächsten Jahre zusammen mit Lavisse zu publizirez gedenkt: Le roi Louis VII et le pape Alexandre III. — In der Revudes sciences ecclésiastiques 438/40 behandelt E. Hautoveur: L'organisation d'un grand chapitre au moyen-âge (Sankt Pierre de Lille gegründet 1055; ein Stück aus einer demnächst zu veröffentlichendes Histoire de St. Pierre de Lille).

Eine Zusammenstellung über die ländlichen Dienste und Abgaben auß ersten drei Bänden des Cartularium Monasterii de Rameseia gibt Neilson in der American Historical Review 2, 2: Boon Services the estates of Ramsay-Abbey. — Blackwoods Magazine 977 enteinen Aufsat von C. R. Conder: Saladin and king Richard. The eastern question in the twelfth century. — In der Westminster Review, März 1897 behandelt K. Buthsh: The eve of the crusades (die tieseren Ursachen der Kreuzzüge).

Mene Bücker: Schlumberger, L'épopée byzantine à la fin du Siècle. (Paris, Hachette & Co. 30 fr.) — Miller, Konradin von Spenstausen. (Berlin, Ebering. 3 M.) — Bund, The celtic church in Wales. (London, Nutt. 12 sh. 6 d.) — Maitland, Domesday book and beyond. Three essays in the early history of England. (Cambridge, University Press. 15 sh.) — Plehn, Der politische Tatter von Matheus Parisiensis. (Staats= und sozialwissenschaftliche Specific. 14, 3.) (Leipzig, Dunder & Humblot. 3,60 M.)

#### Späteres Mittelalter (1250—1500).

In Band 4 der Revue de l'orient latin beginnt N. Jorga eine Größere Veröffentlichung, die zunächst die Rechnungsbücher der genuesischen Solonien in Caffa, Pera und Famagusta vorlegt.

In der Revue d'histoire diplomatique 11, 76 beginnt Funds entano mit der Beröffentlichung von Dokumenten zur Geschichte des dip Lomatischen Berkehrs im 13. und 14. Jahrhundert und publizirt zunächst weitläufiges Notariatsinstrument über die Aussührung der Exkommunis on des Grafen Guido von Flandern vom Mai 1297.

Im Archivio storico Lombardo Anno XXIII fasc. XI (1896) unter Titel: Un documento Cremonese relativo all' universitas scholamore veröffentlicht G. Romano eine Urtunde vom 8. Juni 1292, mittelst der das consilium generale der Rechtsscholaren von Cremona den tor der Rechte Nicolo Matarelli (einen vorher und nachher befannten schrten) für das nächste Jahr zu römisch rechtlichen Borlesungen in mona erwählt. Romano schließt gegen Denisse, Die Universitäten des telalters 1,732 Anm. 2, aus dieser Urtunde den frühen Bestand einer rdings nie zum Generalstudium entwickelten Universität (nicht einer einsen Rechtsschule), deren ehemalige Existenz bisher nur durch die städtischen kututen von 1387 bezeugt war.

Sehr interessant ist eine Abhandlung von H. Sauerland über rische Taxen, und Trinkgelder an der päpstlichen Kurie während des teren Wittelalters in der Westdeutschen Zeitschrift 16, 78 f. Besonders enthümlich sind die Bemühungen der Päpste Clemens VI. und

Innocenz VI. um den zu erwartenden reichen Nachlaß des Erzbischofs Balduin († 1354) und die Manipulationen des Domkapitels, diese Summen der Trierer Kirche zu erhalten. Beigegeben sind eine Kostenrechnung für päpstliche Bestätigung der Wahl des Jahres 1503 und eine Bittschrift um Ermäßigung des Servitium commune von 1511.

Das Histor. Jahrbuch Bb. 18 enthält S. 37 eine genaue Untersuchung von Sägmüller über die Größe des von Papst Johann XXII. bei seinem Tode hinterlassenen Schaßes, über den die Angaben sehr auseinandergehen. Er wird vermuthlich nach unserm Gelde, je nachdem man die Kaustrast ansest, 12 oder 32 Millionen Mark betragen haben. S. 58 bietet H. Grauert eine Übersicht der neueren Dante-Forschung, stizzirt Allgemeineres, sowie auch die Resultate in einigen Einzelfragen. S. 133 endlich polemisirt F. Jostes gegen W. Walther's Ausstellungen (N. kirchl. Itsch. 7) über die Bibelübersesung des Johannes Rellach von ca. 1450, an deren Existenz der erstere durchaus sesthält.

Summa cancellariae (cancellaria Caroli IV.). Formulár král. kanceláre české XIV století. (Ein Formular der kgl. böhm. Kanzlei des 14. Jahrhunderts.) Z různých rukopisův k vydání upravil Ferdinand Tadra, v Praze 1895. Daß diese ebendaselbst erschienene Ausgabe eine völlig ungenügende ist, weil der Herausgeber drei Handschriften unbenütt ließ, über die entweder wie über die Grazer schon gute Berichte vorlagen oder wie über die in Melt und Schlägl leicht erlangt werden konnten, auch der kritische Apparat nicht ausreichend und ebenso der Kommentar unzuslänglich ist, habe ich aussührlich in der Zeitschrift sür die österr. Gymsnasien 1896 Heft 12 S. 1103—1106 erwiesen.

R. Wend bringt in Mittheil. des österr. Instituts 18, 69 von neuem eine eingehende Untersuchung über die räthselvollen und sehr eigensartigen Schicksale der Lucia, Tochter von Bernabd Visconti (s. schon H. 8. 77, 546). Manches neue Material ist herangezogen, namentlich für den Verlauf ihrer englischen Heirat. Die elegante Darstellung bringt uns diese merkwürdige Frau vielsach menschlich näher. Ein Exturs ist der Mutter Regina della Scala gewidmet.

Felice Tocco, der die Forschung über die religiösen Kämpse innershalb des Franziskanerordens bereits durch eine Reihe der werthvollsten Arbeiten gesördert hat, widmet der bedeutendsten Gruppe innerhalb der Opposition der Franziskaner-Spiritualen, der Partei der Anhänger Angelo's da Clareno (Pietro da Fossombrone), eine sehr beachtenswerthe Studie (I fraticelli o poveri eremiti di Celestino secondo i nuovi documenti. Estratto dal Bolletino della Società storica Abruzzese, Anno VII. Puntata XIV. Aquila, Santini Simeone. 1895. S. 117—159.) Zunächst auf Grundlage der von Ehrle bekannt gemachten Attenstücke, aber auch mit Benupung neuer von Tocco an's Licht gezogener Onellen werden die

Schicks ale und innere Entwicklung der poveri eremiti di Celestino, die bald Senso wie andere Dissidenten des Franziskanerordens im Volks-' munds den Namen "Fraticellen" erhielten, in der Zeit von 1294 bis 1337 in sor samer, die Darstellung Ehrle's mannigsach ergänzender und berich= tigend Ex Weise geschildert. Im Anhang werden u. a. zwei Briese Angelo's und Fragmente seines "Breviloquium" erstmals bekannt gemacht.

H. Haupt.

3 to dem sechsten der von der badischen historischen Kommission beraus= gegeberren Reujahrsblätter: Markgraf Bernhard I. und die Un= jäng e des Territorialstaates (Karlsruhe, Braun, 1896, 138 S.) jaßt Hichard Fester die Ergebnisse bes von ihm in mustergültiger Weise bearbeiteten Regestenwerkes der Markgrafen von Baden zu einem vortreff= lichen, farbenreichen Zeitbilde zusammen. Nach einem Überblicke über die früheren Schicksale der Markgrafschaft schildert er ihre innere Verfassung und Entwicklung unter Bernhard I., von dessen organisatorischer Befähigung die neugeschaffenen Verhältnisse beredtes Zeugnis ablegen. Weitaus den größten Raum beansprucht die Darstellung der äußeren Politik (S. 32—123). Mit sicherem Blid und feinem Geschick versteht Fester es, aus dem ver= wirrenden Chaos der Ereignisse, aus dem oft scheinbar zusammenhangs= losen Wechsel von Fehden, Bündnissen und Verträgen die leitenden, für Die Beurtheilung der Bernhardinischen Politik maßgebenden Ideen los= Buichälen und klarzulegen. Mit kluger Berechnung und Benutzung der Umstände, mit List und Gewalt hat der Zähringer im Krieg und Frieden Itets unbeirrt sein Ziel verfolgt und seine Hausmacht zu mehren, den Bestand seines Fürstenthums zu sichern gesucht. Während in den ersten Iahren die oberschwäbischen Interessen im Vordergrunde stehen und ihn Ronflikt mit Habsburg bringen, wird die spätere Zeit beherrscht von Dem reichsgeschichtliche Bedeutung gewinnenden Gegensate zu Kurpfalz, in welchem seine Territorialpolitit sich auf's innigste berührt mit der Reichs= Politik König Sigismund's. Im Verlaufe einer nahezu 60 jährigen Regie= rung hat der Markgraf mit all' seinen Nachbarn, Fürsten, Städten und Rittern, der Reihe nach die Waffen gefreuzt; aber auch in dem letzten ent= icheidenden Waffengange, den er in fast völliger Vereinsamung gegen Kurpfald und dessen Helser zu vestehen hatte, hat er, wenngleich unter schweren Pfern seine Selbsiständigkeit behauptet und die Fortexistenz des jung aufftrebenden Territorialstaates gesichert, der ihm jein Dasein verdankte. Reues Licht wirft die Vorstellung auf den Marbacher Bund, vor allem aber auf die Gestalt König Sigismund's, dessen geistvolle Würdigung in Besprochenem Gegensatze zu der herrschenden Auffassung steht. Uem, ein höchst willsommener Beitrag zur spätmittelalterlichen Terri= do Tial= und Reichsgeschichte, der weit über den gewöhnlichen Leserfreis der Reuishrsblätter hinaus lebhastes Interesse beauspruchen darf und erwecken daim. K. O.

Johann Hus. Ausgewählte Predigten. Mit einer einleitenden Monographie von W. v. Langsdorff. A. u. d. T.: Die Predigt der Kirche. Bd. 27. Leipzig, Fr. Richter. 1894. XXX, 149 S. Die von W. v. Langssdorff übersetten 13 Predigten und Predigtbruchstücke werden durch eine an weitere Kreize sich wendende Biographie von Joh. Hus eingeleitet; dieselbe läßt die nöthige Objektivität bei der Beurtheilung des geseierten Resormators mannigsach vermissen.

Hermann Haupt.

- A. Werminghoff schilbert in einem interessanten Aufsatz der Ztschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins 12, S. 1 f. die schriftstellerische Thätigkeit Otto's III. von Konstanz (1411—1434 Bischof, † 1451). Für uns am wichtigsten sind seine Schriften gegen das Basler Konzil. S. 5 f. ist eine übersicht der Bibliothek des Mannes gegeben und im Anhang werden 7 Beilagen, Briefe, Urkunden u. a. für die Jahre 1444—1452 publizirt. In derselben Zeitschrift S. 108 s. behandelt J. Beder des Weiteren die Verleihung und Verpfändung der Reichslandvogtei Elsaß von 1408 bis 1634, vielsach auf Grund ungedruckten Materials.
- A. Bömer bespricht in der Ztschr. f. Kulturgesch. 4 S. 94 die deutschen Humanisten in ihrem Verhältnis zum weiblichen Geschlecht.
- D. Redlich veröffentlicht in der Ztschr. des Bergischen Geschichts= vereins Bd. 32 eine Aufzeichnung über Berhandlungen des Gesandter Maximilian's, Cornelius v. Zevenbergen, mit Herzog Wilhelm von Jülich= Berg (Febr. 1492); ein interessantes Zeugnis für französische Rheingelüste vor 400 Jahren.

In seinen Studien aus dem Strafrecht 4 beginnt Prof J. Kohler die Behandlung des besonderen Theils des Strafrechts der (talienischen Statuten vom 12. dis 16. Jahrh. Es werden besprochen Die Tötungsdeliste, die Körperverlepung, die Freiheits= und Ehrendeliste iinteressante Beschimpsungen!, die Briesbrechung, sodann die Bergehungen gegen das Eigenthum, gegen fremde Offupationsrechte, der Bertragsbruch die Benachtheiligung der Gläubiger, der Betrug sinteressante Waarenbetrugsstüle), Fälle bes. Untreue und die Erpressung. Das Ganze ist eine safregistermäßige Zusammenstellung werthvoller Lesefrüchte, die von den sippigen Fortleben des germanischen Rechts in Italien beredtes Zeugnit ablegt. Die Interpretation des Edistes ist oft falsch, was sich wohl aus einer Bernachlässigung der Literatur erklärt. Unangenehm berühren die trockenen, überdies unter dem Strich nochmals wiederholten Aufzählunger der Belegstellen, z. B. S. 323 f. 327 f. 344—352 si. u. s. f.

Hans Schreuer.

Reue Bücher: Michael, Geschichte des deutschen Bolkes seit den 13. Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters. I. Freiburg, Herder 5 M.) — Haller, Concilium Basiliense. II. 1431—1433. (Basel Detloss.) Altmann, Ausgewählte Urfunden zur brandenburgisch Prenzigien Berfassungs- und Berwaltungsgeschichte. I. II. (Berlin, Gärtner. 7 DD2.) — Politische Korrespondenz des Kurfürsten Albrecht Achilles. II. 1475—1480. Herausg. v. Priedatsch. (Leipzig, Hirzel. 25 M.) — Rault, Le progrès de Guichard, évêque de Troyes (1308—1313). (Paris, Picard et F.) — I capitolari delle arti Veneziane a cura di Vanni Monticolo. I. (Roma, Forzani.) — Lungo, Florentia: Unini e cose del quattrocento. (Firenze, Barbèra. 4 L.) — Schwahn, Lorenzo Valla. (Berlin, Mayer & Müsler. 1.20 M.)

#### Reformation und Segenreformation (1500-1648).

Im Sommer 1499 sandte Ludovico Sforza den Conradolo Stanga Neapel, um mit König Friedrich über die Anzahl der von Neapel dem Bündnis mit Mailand zu stellenden Hülfstruppen zu verhandeln. Brids Berichte dieses Gesandten veröffentlicht Pelissier aus dem Maister Staatsarchiv in der Revue d'histoire diplomatique 10, 4.

In derselben Zeitschrift 11, 1 gibt L. Passh eine Übersetzung des Perseberichtes von Francesco Bettori über seine Gesandtschaft als Beaufster der Republik Florenz zu Kaiser Maximilian (Juni 1505 bis 2008), leider ohne Bemerkung über die Herkunft des Berichts.

Borwiegend auf Grund Düsseldorfer Akten schildert D. Redlich in Beiträgen z. Gesch. des Niederrheins Bd. 11 die französische Verzustätlungspolitik am Niederrhein im Anfang des 16. Jahrhunderts. Er behandelt die französischen Vermittlungsversuche zwischen Cleve und Geldern (1500—1503), den Kampf Clevesigegen Geldern (1503—1509), die Jülich'sche Litik 1500—1511, den Widerstreit 'französischer und burgundischer Einstit Ive (1511—1518) und den Sieg des burgundischen Einflusses sin Jülich Cleve (1519). Eine Reihe interessanter Aktenstücke werden im Anhang absehuckt.

Im Archivio della Società Romana di Storia patria 19, 3. 4 versutiicht und bespricht Ferrajoli ein ungedrucktes Breve des Papstes Lius II. vom 20. März 1512, wodurch er Heinrich VIII. von England Frankreich belehnt.

Die Reformation des badischen Dorses Kürnbach bei Eppingen bestelt W. Bossert in der Zeitschrift f. Gesch. d. Oberrheins 12, 1 auf und der Atten, die hierfür ungewöhnlich reichhaltig sind und noch völlig velannt waren. Der Ort gehörte dem Deutschorden, und die eigensigen Verhältnisse machen die Reformationsgeschichte besonders interessant.

Die Feier bes 400 jährigen Geburtstags Melanchthon's hat zahlsche Schriften und Vorträge hervorgerufen: In seiner Gedächtnisrede im ang. Bunde zu Berlin (gedruckt in den Preußischen Jahrbüchern 37, 3) zeigt M. Lenz, wie Melanchthon auch als Theologe Humanist

geblieben ist; wie es stets das Ziel seiner Bemühungen war, die huma zamisti= .schen Studien und die evang. Theologie gemeinsam zur Geltung zu bri z gen. Lenz betont, daß man von einem ausgesprochenen Gegensate zwischen dem älteren, korrekt kirchlichen und dem jüngeren Humanismus nicht reseben könne; die deutschen Humanisten waren von Anfang an Babagogen, **I**mb wenn irgend einer, so ist Melanchthon allein unter diesem Gesichtspu mitte zu verstehen. — Die Verdienste Melanchthon's um die deutsche Reforma zion würdigt W. Benichlag in einer Rede im evang. Bunde zu Halle (Deut ichevang. Blätter, 1897, 3), die Eigenart seiner Theologie, das Verdienst ses mer Formulirungsarbeit stizzirt Harnad's Berliner Universitätsrede (Ber Cin, Druck von Bügenstein). — Melanchthon als Mitarbeiter Luther's fe fert F. Kuhn im Bulletin du protest. frang. (1897, 3). — In den Monatshe Fien ber Comeniu&-Gesellschaft (6, 1. 2) gibt G. Ellinger ein Stück seiner de m' nächst erscheinenden Biographie Melanchthon's; er schildert "Die Frühze it" Melanchthon's, die Zeit, in der er nur Humanist und noch nicht Theo Iog war. — Melanchthon's Beziehungen zu Öfterreich-Ungarn behandelt Loesche in einer akademischen Festrede (Jahrb. d. Ges. für d. Gesch. Protestantismus in Österreich 18, 1. 2). — Auch der Berein für Rej mationsgeschichte hat zu dem Jubiläum zwei Schriften (Nr. 55 u. 56) scheinen lassen: Fr. Cohrs schildert, wesentlich auf Grundlage von Ha felder, Melanchthon, den humanisten, Professor und Schulmann, als Lehr Deutschlands; K. Sell behandelt Wielanchthon und die deutsche Rejo mation bis 1531.

In den Jahren 1541 und 1542 beabsichtigte Erzbischof Albrecht vo Mainz dem Kurfürsten von Sachsen das Burggrafenamt von Halle abzukaufen, um dadurch jeden Einfluß des Kurfürsten auf die dortigen Berhältnisse unmöglich zu machen. Die Verhandlungen darüber, ihr Scheiterdurch die Einwirkung Luther's und die Bedeutung der ganzen Sache für die allgemeine Geschichte bringt E. Brandenburg in einem trefflicher Aufsache in der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft zur Darsstellung: im Anhang veröfsentlicht er aus dem Dresdener Archiv sechs ungedruckte Briefe Luther's in dieser Angelegenheit.

B. Bibl veröffentlicht in d. Jahrb. f. Gesch. des Protestantismus in Österreich (18, 1. 2) elf Briefe des kaiserlichen Rathes Caspar von Nidbruck anMelanchthon aus der Zeit vom November 1552 bis Juni 1556.

Die religiösen Ideen der Königin Margaretha von Navarra ichildert auf Grund ihrer poetischen Werke A. Lesranc in mehreren Aufsätzen des Bulletin hist. et litt. du protest. franç. 1897, H. 1—3).

Ebendort H. 2 bespricht F. Rubn zusammensassend die vor mehreren Jahren in Teutschland durch die Schrift Majunke's hervorgerusene Polemik über den Tod Luther's.

In der Revue des questions historiques 1897, 1 untersucht J. M. Sesse die Frage, ob Lopola bei der Redaktion seiner Exercitia spiritualia des Excitatorium spiritale und das Directorium horarum canonicarum von Garcias de Cisneros, Prior des Klosters Mont Serrat († 1510), gekannt und benutt habe. Er glaubt dies bejahen zu müssen, wenn auch keine wörtliche Abhängigkeit nachweisbar ist.

Eine kritische Untersuchung der historischen Zeugnisse über das Leben Faust's ("der historische Faust") gibt G. Witkowski in der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (N. F. 1, 4); im Anhang stellt er die Zeugnisse übersichtlich chronologisch zusammen.

In den Mittheilungen d. hist. Ver. s. Steiermark (Heft 44, 1896) schildert Loserth die Reise des Erzherzogs Karl II. nach Spanien in den Iahren 1568—69. Der Erzherzog hatte den Auftrag, persönlich Insorsmationen über das Schicksal des Don Carlos einzuziehen und im Namen des Kaisers Vorstellungen bei Philipp II. wegen seines bezw. Alba's Vershalten in den Niederlanden zu machen. In dieser Hinsicht richtete er jedoch nichts aus. Loserth gibt als Einleitung eine kurze, hübsche Zusammensstellung der bisherigen Forschungsergebnisse in der Don Carlos-Frage.

Die Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins bringt in N. F. 12, 1 den Schluß der Abhandlung A. Overmann's über die Reichsritterichaft im Unterelsaß. Der Berfasser entwirft hier ein ebenso klares wie der Sache nach unerquickliches Bild von der Haltung der fast ganz protestan= tischen Ritterschaft in den religiösen Streitigkeiten zu Ende des 16. und Beginn des 17. Jahrhunderts. Die klägliche Scheu vor energischer Aktion Telbst bei unerwartet günstigen Konjunkturen, wie in den beiden Inter= regnen von 1612 und 1618, das haltlose Schwanken in der Stellungnahme ber Union gegenüber, der naive Glaube, in einer Zeit so hochgespannter tirchlich-politischer Gegensätze mit einer halb neutralen Haltung am sichersten Fahren, das alles hat nothwendig dahin geführt, daß die "Meutralisten, wie es ihnen Georg Friedrich von Baden vorhersagte, mit allen Vieren ben Koth fielen". Im Mittelpunkt der Streitigkeiten steht das Refor= mationsrecht der Ritterschaft, eine Frage, die in dem Territorium der Derren von Andlau akut wurde, als in dem gleichbenannten Stift die streitbare Übtissin Maria Magdalena Rebstock den Kampf gegen den Protestantismus begann und schon 1600 gewann. Der Erfolg der Gegenrefor= mation ist der Ritterschaft gegenüber ein vollständiger gewesen.

Dva denníky dra Matiáše Borbonia z Borbenheimu (zwei Tagesbücher des Dr. M. Borbonius von Borbenheim) vydal Max Dvořák, v Praze 1896. Durch diese im historischen Archiv der tschechischen Akademie der Bissenschaften publizirte Arbeit hat sich der Herausgeber in vortheilshafter Weise bekannt gemacht. Borbonius war ein in den beiden ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts bekannter Dichter und gesuchter Arzt.

In jüngeren Jahren Erzieher im Hause eines böhmischen Großen, kam e viel in der Welt herum und begleitete namentlich seine Zöglinge nac Basel, wo er selbst seine medizinischen Studien beendete. Er führte eingenaues Tagebuch, von dem die Jahre 1596 (Iter Helveticum) bis 159 und dann ein Tagebuch aus dem Jahre 1622 vorliegen. Ist das erster von hohem Interesse wegen der vielen Gelehrten, mit denen der Auto verkehrte, so ist das zweite noch wichtiger wegen der Beziehungen de Schreibers zum böhmischen Ausstand. In der Einleitung gibt der Herausgeber eine ausreichende Stizze des Lebens und Wirtens des Borboniuder das harte Brot der Verbannung einem Übertritt in's jesuitische Lagvorzog.

In einem sehr lesenswerthen, in französischer Sprache abgesaßte Aufsat in den Berichten der Kopenhagener Akademie der Wissenschaftvon 1896 entwirft J. A. Fridericia ein fesselndes Bild von den sozial und nationalökonomischen Ansichten und Bestrebungen Christian's IV. ve Dänemark. Er führt uns den König als ebenso aufgeklärten wie energichen Resormer vor, dessen Anregungen freilich bei der Bevölkerung ni immer Verständnis und Besolgung fanden, so daß die erzielten Resultsedem Auswand an Willenskraft nicht ganz entsprachen.

Wallenstein als Herzog von Sagan. Von Arthur Heinri Breslau 1896. 96 S. Die Schrift beruht auf genauester Benützung der de Verfasser zugänglichen Akten über alle Zweige der Thätigkeit Wallensteir bezüglich Sagans. Das Material selbst ist aber beschränkt. Die gedruc Literatur ist nicht in vollem Umsange herangezogen worden. Als Ergebrieiner Studie sieht Heinrich ein gewaltsames, nur auf den eigenen Vorthbedachtes, das Wohl des Landes und namentlich auch der Hauptstoschädigendes Regiment.

Mkgf.

Einen erfreulichen Fund zur Geschichte des großen Kurfürsten E. M. Mörath, der Direktor des fürstl. Schwarzenbergischen Centralarchk in Krummau, gemacht: Eine Reihe eigenhändiger Briefen des jungen Krummau, pemacht: Eine Reihe eigenhändiger Briefen des jungen Krummau, pemacht: Eine Reihe eigenhändiger Briefen des jungen Krumgen aus denen beresein Mißtrauen gegen Schwarzenberg hervorgeht. Beröffentlicht sind nehst einigen anderen einschlägigen Schriftstücken in der Zeitschr. d. Be-Geschichtsvereins Bd. 32, 1896.

Einen zeitgenössischen Bericht über die Kriegsereignisse bei Saalfin Jahre 1640, wo sich Baner und die Raiserlichen mehrere Wochen langtharmupirend" gegenüberlagen, veröffentlicht Trinks im 23. Heft Schriften d. Ver. f. Sachsen Meiningische Gesch. n. Landestde (1896).

Rene Bucher: Ernst Schäfer, Luther als Mirchenhistoriker. (Güteloh, Bertelsmann. 8 M. — Häbler, Die Geschichte der Fugger'schandlung in Spanien. (Beimar, Felber. 5 M.) — Hanotaux, Histo-

du Cardinal de Richelieu. II, 1 (1614—1617). (Paris, Firmin-Didot.) — Charlotte Koren, Henrik den ottende og Anna Boleyn. (Christiania, Matting. 4,80 M.) — Storm, Maria Stuart, übers. von P. Wittsmann. (München, Schweißer. 2,50 M.) — Leach, English schools at the reformation 1546—48. (Westminster, Constable. 12 sh.) — Secher, Corpus constitutionum Daniae 1558—1660. IV, 4. (Ropenhagen, Gad.) — Carpus constitutionum Daniae 1558—1660. IV, 4. (Ropenhagen, Gad.) — Orenstiernas skrifter och brefvexling. I, 2 (1606—1624); II, 8. (Stodsholm, Norstedt. 11 u. 10 kr). — Bergh, Svenska riksrådets protokoll. VIII., 1 (1640—1641). (Stodholm, Norstedt. 5 kr. 50 öre.)

#### 1648-1789.

Dr. Karl Brunner: Der pfälzische Wildfangstreit unter Kurfürst Karl Ludwig (1664—1667). Innsbruck, Wagner, 1896. 68. S. Eine tüch= tige Arbeit, die einen dankenswerthen Beitrag zu dem vielbestrittenen und verworrenen Problem des pfälzischen Wildfangstreites liefert. Der Ber= sasser sucht in ihr vor Allem die Fragen zu beantworten: "In welchem Busammenhang steht der historische Verlauf des Wildfangstreites mit der politischen Bewegung der Zeit, und worin liegt die wirthschaftliche und finanzielle Bedeutung der Wildfangsfrage?" In der Betonung dieses zu= lett genannten Gesichtspunktes liegt meines Erachtens das Hauptverdienst der Abhandlung. Behauptet doch Brunner geradezu: "Die Wildfangsfrage ist in erster Linie eine wirthschaftlich = finanzielle, . . . . die lette und hauptsächlichste Frage dabei war stets die praktische Geldfrage." Und diese Behauptung wird durch den aktenmäßigen Nachweis gestütt, daß die wirklich eingegangenen Beträge des Wildfangrechts (53 737 fl.) nicht weniger ala 12 Proz. der gesammten pfälzischen Staatseinnahmen ausmachten. Dierin liegt in der That der beste Schlüssel zum Verständnis für das hart= näckige Festhalten Karl Ludwig's an seinem so seltsamen Rechte. Kurfürst hat deswegen sowohl zu seinen Lebzeiten, wie in der historischen Beurtheilung bis auf den heutigen Tag viele Vorwürfe zu hören befommen. Brunner nimmt ihn gegen die meisten derselben und zwar, wie mir scheint, mit Recht in Schutz. Er faßt die Wildfangfrage nur als einen Theil der gesammten Reformthätigkeit Karl Ludwig's auf, wodurch sie erst das richtige Relief erhält. Seine Erzählung vom Berlauf des Wildfang= itreites ist anschaulich und angemessen. Nur die in der Einleitung gege= bene rechtliche Begründung und verfassungsgeschichtliche Entwicklung der ganzen Institution ist etwas dürftig ausgefallen. Dafür vertröstet er uns aber auf eine genauere Untersuchung darüber an anderer Stelle, der wir mit Bergnügen entgegensehen. C. Sp.

Als Karl II. von England im Herbst 1654 als Flüchtling in Köln weilte, geriet er bei einem Besuche in Düsseldorf mit dem projektenreichen Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Neuburg zusammen auf den Plan, seine

Restitution in England mit Hülse eines großen katholischen Bundes unter der Ägide des Papstes durchzuseßen. Mit diesem lustigen politischen Phantasiegebilde macht uns ein Aufsatz von Hassenkamp im 3. Viertels jahrsheft der deutsch. Ztschr. f. Geschichtswissensch. (N. F. Bd. 1) näher bekannt.

Unter Heranziehung von noch unbenutten Alten aus dem Düssels dorfer Staatsarchiv unternimmt derselbe Verfasser in der Ztschr. d. histor. Gesellsch. f. d. Prov. Posen (11. Jahrg. 1896), die Bewerbung des Pfalzsgrafen Philipp Wilhelm von Neuburg um die polnische Krone in den 50er und 60er Jahren des 17. Jahrh. zu schildern, welche trot aller dafür aufgewandten Mittel und trot der Unterstützung durch den großen Kurfürsten 1668 mit einem völligen Fiasto endigte.

In den Forsch. zur brand. u. preuß. Gesch. 9, 2 theilt Hirsch einen Brief der Kammerfrau der Kurfürstin Luise Henriette von Brandenburg mit, der sehr aussührliche Angaben über die letten Tage und Stunden der Fürstin enthält.

Die Deutsch=evang. Blätter 3 bringen ein Charakterbild der Elisabeth Charlotte von Nasemann, das nichts wesentlich neues enthält.

Gustav Fricke untersucht die Memoiren des Grasen Forbin, des tapseren Admirals Ludwig's XIV., und kommt zu dem Ergebnis, daß dem Sweisel Ranke's an der Echtheit derselben unbegründet ist, sein Urtheil iber den geringen Quellenwerth aber zutrifft (Festschrift des kgl. Friedrich= Wilhelms=Gymnasiums zu Berlin).

Der Schluß der Zechlin'ichen Arbeit über die Schlacht bei Fraustad- (Ztichr. d. histor. Gesellsch. s. Posen 3/4 1896 vgl. 78, 179) bringt eine Darstellung der Thätigkeit der infolge der Niederlage eingesetzen Unter= juchungskommission, der Folgen der Schlacht und der zerfahrenen, dieziplin= Iosen Zustände im sächsischen Staat und Heer, die der eigentliche inner Grund für die Niederlage sind. Angehängt sind einige Aktenstücke.

Mehrere fürzlich erschienene Aufsätze behandeln die politischen Berhältnisse Spaniens im Ansange des vorigen Jahrhunderts. In der Rev.
d'hist. diplom. 11, 1 theilt Schofer die aussührliche Instruction mit, die
der Marquis v. Bonnac, der 1712 als außerordentlicher Gesandter nach
Spanien ging, von Ludwig XIV. erhielt und die für die bedrängte Lage
des Staates charafteristisch ist. Die Bemühungen eines andern französischen Gesandten, des Marichalts Tesie, der lebhast von der Königin Elis
sabeth unterstützt wird, im Jahre 1724 während der kurzen Regierung
Ludwigs I. und, als dessen Bater dann wieder durch sein Zureden bewogen
die Krone übernahm, unter diesem die alte spanische Partei am Hofe zu
verdrängen und die französische zu stützen, schildert Bandrillart (Rev.
des quest. hist. 60, 4.) Eine Würdigung der Politik Alberoni's versucht

Armstrong in der Scottish Review Jan. 1897 zu geben. Der Angels dunkt dieser Politik ist nach ihm das Bestreben Alberoni's, sein Vaterland Italien von der deutschen Herrschaft zu befreien.

In den Mittheil. des Instit. f. österr. Gesch. 18, 1 macht F. M. Mayer interessante Mittheilungen aus dem Bericht eines Regierungsbeauftragten, der i. J. 1728 eine Reise unternahm, um die Industrie= und Handels= Verhältnisse in den österreichischen Alpenländern kennen zu lernen und zu beurtheilen, ob der Handel in den Seehäfen Triest und Fiume nicht dadurch gehoben werden könne, daß man diese Häsen mit den industriereichen böh= mischen Ländern in Berbindung brächte. Der Reisende verneint diese Frage. Der Handel in den Seestädten könnte nach seiner Meinung nur geboben werden durch möglichste Freiheit.

In der Nouv. Revue rétrosp. (Januar-Heft) beginnt P. d'Estrée die Beröffentlichung von Polizeiberichten über Pariser Tagesereignisse aus der Jahre 1744, die sich nach Inhalt und Zeitfolge als Fortsepung der Pix Slikation in dem Journal Barbier's herausstellen. Die Berichte sind dem General Polizeilieutenant Fendeau de Marville für Maurepas der Ebeitet und enthalten u. a. mancherlei Angaben über Boltaire.

Eine sehr bedeutsame Entdeckung veröffentlicht Arnheim in den Frich. z. brand. preuß. Gesch. 9, 2. Er hat ein Bruchstück der ersten Redaktion der Histoire de mon temps Friedrich's des Großen gefunden, an dessen Wortlaut sich manche interessante Bemerkungen anknüpfen lassen.

R. Porsch stellt in einer Schrift die Beziehungen Friedrich's des Großen zur Türkei bis zum Beginn und während des Siebenjährigen Krieges dar (Marburger Dissertation 1897). Er schildert auf Erund des durch die Polit. Korresp. zugänglich gemachten Materials, wie die Ausmertsiamkeit des Königs sich allmählich der Pforte zuzuwenden begann, wie er kurz vor Ausbruch des Krieges und namentlich während desselben immer sehnlicher ein Bündnis mit ihr wünschte und zu erreichen strebte, und wie die Hossenung ihn immer wieder täuschte. Für die Erkenntnis der engen Wechselsbeziehungen, in denen Strategie und Politik Friedrich's stehen, sinden sich seiner sorgfältigen Arbeit kurz zusammen; man kann hier vielleicht die Aussessellschaften über die Durchführbarkeit und die Bedeutung der orientasstellt des großen Königs als etwas zu optimistisch beanstanden.

in pel zeigt in den Forsch. z. brandenburg.spreuß. Gesch. 9, 2, e Darstellung, welche Luctwaldt von der Entstehungsgeschichte und tung der Westminsterkonvention gegeben hat, nicht auf zwingende se gegründet ist. Doch auch die Beweisssührung Künpel's für seine daß der Zweck der Politik des preußischen Königs i. J. 1755 nur die tung des Friedens gewesen sei, scheint dem Referenten nicht zwingend.

Die Entscheidung der Streitfrage über den Ursprung des Siebenjährigen = Rrieges wird auch die Beurtheilung der Westminsterkonvention bedingen icht, wie der Verfasser meint, umgekehrt.

L. M.

Über den zweiten Theil der Naude'schen Untersuchungen zur Ents—Istehung des Siebenjährigen Krieges gibt Immich ein Reserat in den Rahrb. f. d. deutsche Armee 2c. April 1897.

Eine für praktische Zwecke bestimmte, die wissenschaftliche Seite der Frage nur streisende Zusammenstellung des Standes der Kartenaufnahme wie er sich für das Jahr 1756 in den einzelnen am Kriege betheiligter Ländern seinstellen läßt, gibt Oberst Burchardi auf Grund des in de sylle Bibliotdek und beim Gr. Generalstabe ausbewahrten Materials. Best i best 2 zum Mil. Wochenblatt 1897.

In der Teutiden Heerekzeitung 11—14 erörtert v. d. Wenge n wieder einmal die Schlacht bei Prag mit ausführlicher Kritik der öste—17 reichischen Strategie vor der Schlacht. Die Entsendung des Keith'schemmen Vorpe beurtdeilt er wie Telbrück und bekämpft auch sonst Bernhardi. '8 Austrellungen vogl. 76, 374'.

Routiet gibt in der Rev. de Paris 1. März eine Darstellung und Beurtdeilung der Strategie und Taktik Friedrich's des Großen, die indessennt nicht eindringend und flar genug ift, um dem deutschen Leser etwas Reu.

In den Krenß. Jahrt. Mär; 1897 wird die wechielvolle Laufba in eines prenktiden Beamten im verigen Jahrbundert geschildert. Die klektime Stiggsmurde kulturgeschichtlich noch größeren Berth baben, wenn sie Fich nicht ausschlicklich auf die von dem Berrewenden selbst niedergeschrieben en Ernnerungen führte.

Mene Pider: Innuno Varscheg, Suria politica di Europe dal composare dei regno di Mana Teresa alle scioglismi della composare di discussivalimi. Sellumi, Tip. Deliberali — Pariso di Innuncia di discussivalimi della composare di discussivalimi della composare di discussivalimi della compositi di discussivalimi della compositi di di Innuncia di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di discussivali di dis

Mad. de Massa, Les Annales de Mme. de Sévigné. T. I: 1627—1680. (Paris, Cerf.) — Lind, Kong Frederik den tredjes Sømagt. Det dansknorske Søvärns Historie 1648—1670. (Odense, Milo. 6 kr.) — Katích, Die Entstehung und der wahre Endzweck der Freimaurerei. (Berlin, Mittler. 12 M.)

#### Meuere Geschichte seit 1789.

In einer Untersuchung über "das Manisest des Herzogs von Braunsschweig vom 25. Juli 1792" bestätigt K. Th. Heige aus Akten der Archive Berlin und Wien, daß Limon dessen Verfasser gewesen ist. Als geistige Urheber erscheinen hauptsächlich Fersen und Merch, der unter Zustimmung der österreichischen Staatsmänner die Reise Limon's nach Franksurt und Mainz veranlaßte. (Sitzungsberichte der philos.-philol. und der histor. Klasse i. baier. Akad. d. Wissensch. 1896, Bd. 4.)

Die Révol. franç. enthält im Januarheft einen trefflichen Aufsat von Morère über die Einrichtung der Konsularregierung in Toulouse, einem Mittelpunkt der Jakobiner, deren Herrschaft erft nach zähem Widerstande durch eine Art Staatsstreich infolge des Attentats der Rue Nicaise gebrochen wurde; ferner einen Bericht von Portalis an Napoleon aus dem Jahre 1802, über die Beeinflussung der offiziösen Presse, die er von ber offiziellen bereits genau unterscheibet. Im Februarheft veröffentlicht Damel ein Rapitel aus der nächstens erscheinenden neuen Auflage seiner Biographie von St. Just, in welchem er dessen nicht wegzuleugnenden Diebstahl an dem Silberzeug der Mutter (1786) als einen ziemlich harm= losen Jugendstreich darstellt. Despiques theilt das bisher unbekannte Cahier des Adels von Bar-le-Duc (1789) mit, das neben den lokalen Bünschen eines ausgeprägten provinziellen Sondergeistes ein äußerst liberales Reformprogramm enthält, mit Preßfreiheit, Sparsamkeit im Königlichen Hofhalt, Aufhebung der lettres de cachet u. s. w., dabei aber Abstimmung nach Ständen und für die Gültigkeit der Beschlüsse Ein= stirrmigkeit der Stände verlangt. Durch beide Hefte zieht sich ein Aufsat don A. Debidour, der die reaktionäre Politik unter Billèle als das Bert der "Kongregation" behandelt.

Im Januarheft der English Historical Review (S. 67 ff.) behandelt 3- H. Clapham (A royalist spy during the reign of terror) die Frage, inwieweit die in den Dropmore Papers enthaltenen Bulletins über den Bohlfahrtsausschuß Glauben verdienen. Wie die Untersuchung, die in dest 78, 2 dieser Zeitschrift erschien, aber auf einem andern Wege kommt der Versasser zu dem Ergebnis, daß wir es mit einer unzuverlässigen, von emigrantischen Tendenzen getrübten Quelle zu thun haben. Fast überschisssig ist wohl die Bemertung, daß meine Arbeit, obwohl sie mehrere Vonen später veröffentlicht wurde, von der meines englischen Vorgängers

durchaus unabhängig ist. Dasselbe gilt auch bezüglich der Untersuch ung Aulard's (Revol. franç., Februar 1897), der durch Prüfung der Insgaben über Siénes ebenfalls zur Überzeugung von der völligen Unglamurbigkeit der Bulletins gelangt.

H. Glagau

Die Mainzer Klubisten der Jahre 1792 und 1793. Von K. Bockenheimer. (Mainz, Kupferberg. 1896. VI, 372 S.) Der du andere Schriften aus demselben Stofffreis bekannte Berfasser sucht in die neuesten Arbeit die aus kritischer Abwägung zeitgenössischer Stimmen 🖝 wonnene Anschauung urtundlich zu bekräftigen, daß der Kern und 📂 ie Masse der Mainzer Bürgerschaft der revolutionären Phrase kälter ur b vernünftiger gegenübergestanden habe, als manchmal angenommen wir Aus den Akten des Stadtarchivs weist er in der That nach, wie klessen (ähnlichen Erfahrungen anderwärts entsprechend) die Zahl der Bürger ur Landleute war, die zur Annahme der französischen Verfassung und Anschlang B an die frankische Republik entschlossen waren (S. 138. 206. 328 ff.). Massen darf sich dieses gesunden Partifularismus freuen, ohne zu emphatisch nur it dem Berfasser (S. 181) darin eine Außerung des "nationalen Bewustfeine" erkennen zu wollen. — Außerdem bietet bie Schrift eine Anza == 1 brauchbarer Personalnotizen. H. Ulmann.

Aus der American hist. Review (2, 2) notiren wir eine kleine Asandlung von Lincoln, der aus den Cahiers von 1789 die auf Le Möglichkeit eines friedlichen Ausgangs der revolutionären Bewegung hie weisenden Momente hervorhebt, und einige an Bashington gericht te Schreiben John Marshall's, 1797—98 Mitglied der amerikanisch Gesandtschaft in Paris, der die Lage Hollands, den Staatsstreich von 18. Fruktider, den Zustand der französischen Landwirthschaft u. s. w. v.

Bon Arbeiten über die Revolutionskriege notiren wir den Begisser einer längeren Studie über die Feldzüge von 1796 in Deutschland used Jtalien. Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine, Januar used April 1897. Der Aussaß enthält strategische Betrachtungen und reizt ieinen Urtbeilen über Bonaparte nicht selten zum Biderspruch. Sodassest den Aussaß des Hauptmanns Eriste: "Suwarow's Zug durch Die Schweiz", der u. a. auch österreichische Archivalien benutt Organ Der milit. wissensch. Bereine Bb. 52, 1896.

In der Edinburgh Review, Januar 1897, wird die Geschichte politischen Meinung in Ultier mährend ber Revolutionszeit dargeste die zwar nach wie vor im scharfen Gegenias zu den Katholisen stand, and damald für die nische Selbständigkeit eintrat, und est werden die vichiedenen zusammenwufenden Ursachen entwicklt, aus denen das schliedenen zwiammenwufenden Ursachen entwicklt, aus denen das schlieden bervorging.

Die Studie von Baissière über "Charles Nodier als Bersichwörung gegen Napoleon, die sich in seinen zuweilen als Quelle benutzten Souvenirs de la Révolution et de l'Empire sinden. (Correspondant, 25. Ott. 1896.)

Das 2. Heft der von A. Lumbroso herausgegebenen Miscellanea Napoleonica (Rom, Paris u. Bonn, 1896. LXVI, 177 S., über v. 1 vgl. H. 76, 184) hat folgenden Inhalt: 1. La Napoleoneide ossia la Francia salvata, Proben eines Gedichtes zur Verherrlichung Rapoleon's von dem Paduaner G. Polcastro, der einer nach dem Prä= liminarvertrage von Levben in das französische Hauptquartier geschickten Gesandtschaft angehörte. 2. Briefe Johann's und Franz' v. Buol an Joseph v. Buol, Mitglied der österreichischen Direktorialgesandtschaft in Regensburg, über Tiroler Kriegsereignisse in den Jahren 1799—1801 (gute Manneszucht der Russen; Bestechlichkeit Macdonald's). 3. Briefe bes Staatsraths Mejan, Bertrauten des Vicekönigs Eugen, an den italienischen Staatsrath Graf Paradisi, während des russischen Feldzugs 1. Juni 1812 bis 20. Januar 1813 (offiziöse Schönfärberei). 4. Schreiben eines Obersten Chauvigny de Blot an den Grafen Artois, Toulon, 12. Juni 1814 (Plan einer Beseitigung Napoleon's durch corsische Offiziere). 5. Schreiben Proudhon's über Napoleon, vom 17. September 1858, analog seinen hier mehrfach erwähnten Aufzeichnungen. Die Beröffent= lichung zeigt in den erläuternden Vorworten und Anmerkungen die außer= ordert tliche bibliographische Gelehrsamkeit des Herausgebers.

Inter dem Titel "Eine Ehrenrettung" erläutert Graf Du Moulins Ed rt, mit Benutung von Wiener und Berliner Archivalien, das viels sach angesochtene Verhalten des Geh. Staatsreserendarius, späteren Bürgers meisters von München, Josef Upschneider, gegenüber dem Jluminatens order, sowie die Ursache seines Sturzes im Jahre 1801. Er siel, nicht inso Ise der Denunziation wegen Anstistung einer republikanischen Versichm Trung, sondern als Opfer der Verständigung des Grasen Montgelas mit der ihm seindseligen Landschaft, die man für eine Anleihe nothwendig brandstet. (Forschungen zur Kulturs und Literaturgeschichte Baierns von Reinschaftstiner, Bd. 5.)

G. Cavaignac behandelt, unter sleißiger, aber nicht immer irrsthumskfreier Benutzung deutscher Quellen, die agrarische und Verwaltungsscher Wardenberg's. In dem Edikt vom 14. September 1811, das gegen den ursprünglichen Entwurf durch den Widerstand des Adels in der Rotabelnversammlung freilich vielsach abgeschwächt wurde, sindet er den Ausgangspunkt einer bedeutsamen sozialen Wandlung. Bei dem Sdarmerieedikt betont er den französischen Einsluß, auf den schon der Rotateristisch für den radikalen Politiker Cavaignac ist

seine verklausulirtes Urtheil über Hardenberg, für den er eine unverkenns bare Borliebe hat: er hält ihn im Grunde für wenig liberal gesinnt, spricht ihm aber die supériorité logique zu, die freilich im Reiche der Thatsachen nicht immer ein Bortheil sei; bei Stein erkennt er mehr als früher den besonnenen historischen Sinn an. (Rev. des deux mondes, 1. April 1897.)

€

Ein populärer Vortrag D. Weber's über die Schlacht bei Nollens dorf, der nichts Neues bringt und in der Beurtheilung der allgemeinen Lage zum Theil ansechtbar ist, wird in den Mitth. d. Ber. f. Gesch. d. Teutschen in Böhmen 35, 3 abgedruckt.

Das Aprilheft der Jahrb. f. d. deutsche Armee u. Marine bringt eine eifrige Bertheidigung Radesty's gegen den angeblich gegen ihn erhobenen. Borwurf, daß er im Jahre 1813 die "Ermattungsstrategie" befolgt habe und eine interessante militärische Beurtheilung und Kritik der französischer Stellung bei Börth.

Bittard des Portes erzählt nach Pariser Aften einen Konstitut zwischen König Ludwig XVIII. und Ferdinand VII. von Spanien, der durch die im Oftober 1814 von einem spanischen Diplomaten in Paris veranlaßte Berbastung spanischer Flüchtlinge entstand und erst bei der Rachricht von der Rückstehr Rapoleon's beigelegt wurde. (Revue desenguest. hist. 1897, 1.)

Nachträglich machen wir auf die Arbeit Ed. Febre's: "Leben ur schriften des Aurländers Fr L. Lindner mit beionderer Berückschtigur 4 des "Manustrivts aus Süddeutschland" Baltische Monatsichrift Bd. 4 daufmerkiam, die zwar kein lebendiges Gesammtbild seines Treibens gilbet aber sehr fleißig alles über ihn Erreichbare sammelt und fritisch sichtert. Der politische Charafter und die geistige Bedeutung Lindner's erichet it auch biernach in keiner günstigeren Beleuchtung als bisher. Endgült 4 nachgewiesen wird die Urbeberichait Lindner's für die Schrift "Über bie gegenwärtige Lage von Europa" 1821.

Bardour veröffentlicht den Briefwechsel Chateaubriand's neit der Gräfin Duras mabrend des Kongresses von Berona. Unerheblich seigen die Kenntnis des Ganges der dielematischen Berbandlungen, zeigen beie Briefe die zweideutige Haltung Chateaubriand's, der sich den Beg zu Ministerium zu bahnen suche. das ihm bald daraus übertragen wurde. Acad. des seiences mor. et pol, März 1897.

Unter dem Titel: Après Navarin veröffentlicht die Revue de Partis [15. Warz 1897 die Aufzeichnung eines jungen franzöhichen Tiplomate in. Brenier de Renaudière, der mit Belisser, dem franzöhichen Perzog von Makten, im Semimer 1828 an den franzeisiden Admiral Rigny gesammende, um die beversiedende Ervedinen nach Morea anzuländigen, und

ipäter an den Verhandlungen mit Capo d'Istria in Ügina und in Poros theilrahm. Als Motiv der französischen Politik erscheint die Absicht, aus Miktrauen gegen Rußlands Pläne in Griechenland möglichst rasch ein Ende zu machen.

Eine "Kurze Geschichte der Trinksitten und Mäßigkeitsbestrebungen in Deutschland" liesert Dr. Wilhelm Bode (München, J. F. Lehmann. 1896). Es ist dies ein zum Nachdenken anregendes Buch, dessen guter Zweck unter dem hie und da sich etwas hervordrängenden Traktätchenton hoffentlich nicht leiden wird. Von geschichtlichem Interesse ist besonders die Schilderung der Mäßigkeitsbewegung in der ersten Hälfte dieses Jahrshunderts und des Einflusses, den das Jahr 1848 darauf ausgeübt zu haben scheint.

Mittheilungen aus dem Briefwechsel von Viktor Hehn und Georg Perkholz veröffentlicht H. Diederichs in der Baltischen Monatsschrift, Januar-März 1897; es sind viele interessante Urtheile über politische, literarische und wissenschaftliche Persönlichkeiten und Ereignisse der Jahre 1860—63 darunter.

Den wissenschaftlichen Ertrag der Centenarseier Kaiser Wilhelm's I. buchen, wird Aufgabe der nächsten Hefte sein. Im Ganzen scheint es, als seien, abgesehen von der hocherfreulichen Beröffentlichung der mili= tärischen Schriften, wesentliche Fortschritte in der Bertiefung unserer Kennt= nis seiner großen Regierungszeit nicht gemacht worden, als sei der Schaß, von dem Heinrich v. Sybel in guter Stunde so kostbare Theile hat heben dürsen, wieder in die Tiefe gesunken, bewacht von kargen und mißtrauischen Einige schöne Perlen daraus geben der Onden'schen Festschrift noch ihren Werth. Daß doch wohl noch bessere und würdigere Kräfte da wären, das werthvolle Material zu formen, zeigt eine Reihe gehaltvoller restreden, von denen wir hier die durch fünstlerische Abrundung sich aus-Beichnende von B. Erdmannsdörffer (Heidelberg, Hörning), die Berliner Universitätsrede von H. Brunner (Berlin, J. Beder), die an interessanten, allerdings zum Theil vielleicht anfechtbaren Urtheilen reiche Berliner Akademierede von M. Lenz (Sitzungsberichte 1897, Bd. 17) und sehr gelungenen, frischen Bortrag von H. Delbrück (Raiser Bilhelm I. in seiner Bedeutung für Handel und Industrie, Preuß. Jahrb., April 1897), der das Thema vom Berhältnis der Politik zum Wirthschaftk= leben behandelt, nennen wollen.

Bon kleineren Beiträgen zur Biographie Kaiser Wilhelm's erwähnen wir noch die sorgfältige Arbeit über "Das Tressen bei Bar=sur=Aube", in er Major Dechend hauptsächlich die Haltung des damaligen Prinzen dem erörtert. Besonders interessant sind die zahlreichen Auszüge aus Tagebuche des Prinzen während der Freiheitskriege, von dessen

Existenz, und zwar in einer fürzeren und einer ausführlicheren Fassun; man hier zum ersten Mal erfährt. (Militär=Wochenblatt 1897, Beiheft ?

Ein nicht minder wichtiger Beitrag zur Biographie des Prinze Wilhelm in den Freiheitskriegen ist eine (vom Besitzer A. Meye Cohn in Berlin) als Manuskript veröffentlichte Sammlung von Briese des Prinzen an seinen in Berlin zurückgebliebenen Bruder Karl. D Briese fallen in die Zeit vom 9. November 1813 bis zum 2. August 181 und enthalten interessante Mittheilungen namentlich über den Feldzug vo 1814, die Kämpse von Bar-sur-Aube und La Fère-Champenoise, de Marsch auf Paris, den Ausenthalt in dieser Stadt und in England.

Im Militär-Wochenblatt Nr. 24 werden auch noch zwei Schreibe Kaiser Wilhelm's veröffentlicht, das eine vom 30. November 1826, an de Prinzen August gerichtet, betont die Nothwendigkeit öfterer und länger Feldmanöver, das andere vom 21. April 1848, an General v. Prittwi bezeigt Genugthuung über die Haltung der Truppen in dem Kanipse a 18. und 19. März.

Louise v. Kobell gibt zu ihren Aufzeichnungen "Unter den vier erst Königen Baierns" (Bd. 2) einige Ergänzungen, worin sie der Klarheit u Folgerichtigkeit Kaiser Wilhelm's I. das widerspruchsvolle Berhalten Kör-Ludwig's II. entgegenstellt, der für die Kaiserwürde den Wechsel zwisch Hohenzollern und Wittelsbachern und bei der Annexion von Else Lothringen die Erwerbung der badischen Pfalz und eine Vergrößerm der baierischen Pfalz verlangte. (Deutsche Revue, April 1897.)

Das Februarheft 1897 der Neuen militärischen Blätter verheißt um dem Titel "Beißenburg" von "J." eine Darstellung der Ereign vom 2. bis 4. August 1870 auf französischer Seite. Der Versuch eizitrategischen Klarlegung der französischen Maßnahmen dieser Tamuste erfolglos bleiben, da hiezu die Quellen nicht ausreichen, auch wesie vollständiger herangezogen werden, als es der Versassen, auch seingeblich "vollständigen" Quellenverzeichnisse gethan hat — wozu Tweißenburg" im Märzhefte 1896 der "Jahrbücher für Deutsche Arund Marine" hätte verhelfen können. Er bleibt daher in einem Systevon Vermuthungen und an sich ganz verständigen Erwägungen steet In Einzelheiten ist "J." ungenügend unterrichtet.

Kene Bücher: Kaiser Paul's I. Ende. Bon R. R. (Stuttschten. 4 M.) — Gabler, Ludwig XVII. (Prag, Kivnac.) — Wschinger, Le roi de Rome (1811—1832). (Paris, Plon.) — Be detti, Essais diplomatiques (nouvelle série) précédés d'une induction sur la question d'Orient. (Paris, Plon, Nourrit et Cie. W. Onden, Unser Heldenkaiser. Festschrift zum hundertjähr. Gebetage Kaiser Wilhelm's des Großen. (Berlin, Schall & Grund. 4,50 ME

v. Petersdorff, Der erste Hohenzollernkaiser. (Leipzig, Breitkopf & Härte I. 1,50 M.) — Briefwechsel des Ministers Th. v. Schön mit Perts und Dronsen. Herausgeg. von Rühl. (Leipzig, Dunder & Humblot. 5,60 M.) — Friedjung, Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutsch= land 1859—1866. Bb. 1. (Stuttgart, Cotta. 10 M.) — Th. v. Bern= bardi, Aus den letten Tagen des deutschen Bundes. (Leipzig, Hirzel. 7 M.) — Lütken, Søkrigsbegivenhederne i 1864. (Kopenhagen, Gyldendal. 5 Kr.) — Kriegsgeschichtliche Einzelschriften. Heft 19: König Bilhelm auf seinem Kriegszuge in Frankreich 1870. (Berlin, Mittler. 1,75 M.) — Wippermann, Deutscher Geschichtstalender 1896. Bb. 1. Leipzig, Grunow. 6 M.) — Crowe, Lebenserinnerungen eines Journalisten, Staatsmannes und Kunstforschers. 1825—1860. Übers. (Berlin, Mittler. 7,50 M.) — Militärische Schriften weiland Kaiser Wilhelm's des Großen Majestät. Herausgeg. vom kgl. preuß. Kriegsministerium. 2 Bbc. (Berlin, Mittler. 14,40 M.) — Lumbroso, Napoleone I e l'Inghilterra. (Roma, Modes & Mendel.) — Fèvre, Hist. crit. du catholicisme libéral en France jusqu'au pontificat de Léon XIII. (Saint-Dizier, Thévenot. 5 fr.) — Mémorial de J. de Norvins. P. p. L. de Lanzac de Laborie. III (1802-1811). (Paris, Plon.) — Bildt, Anteckningar från Italien af en svensk diplomat. (Stockholm, Norstedt & S. 6 Rr.) — Siw off, Michel Katkoff et son époque. (Paris, Plon, Nourrit & Co. 3,5O fr.) — Deschamps, Das heutige Griechenland. Übers. (Großen= haire, Starke. 4 M.)

## Deutsche Landschaften.

Ein ansprechender Vortrag von R. Graf Dumoulin=Ecart über "Ereitschke und das Elsaß" findet sich in den Neuen Heidelberger Jahr= büch ern 16, 1.

Proben aus den Rechnungen des im Jülich'schen belegenen Cisterzienserschlosters Mariawald aus den Jahren 1488 und 1489 veröffentlicht E. Friedlaender in der Ztschr. d. Bergischen Geschichtsvereines. Bd. 32 (1896).

Das Buch von Geh. Rath Prof. Binz in Bonn über den rheinischen Arst Dr. Johann Weher, welches 1885 erschien und in der Hist. Zichr. 57. 475 anerkennend besprochen worden, liegt jest in zweiter, vielsach ums gescheiteter und erweiterter Auflage (Berlin 1896. VII, 189 S.) vor. Der Vasser, offenbar bestrebt, Quellenmaterial und Literatur möglichst vollstärt dig auszunußen, hat nunmehr mittels zahlreicher Abänderungen und Irveit erhöht. Die Iche den Werth seiner seisigen kulturgeschichtlichen Arbeit erhöht. Die Vie betreffen insbesondere den Inhalt der Hauptschrift Weher's über Blendwerke der Dämonen, die Abschnitte über dessen Gegner und Sielscher, über den Exorcismus am Jülicher Hose, die sehr vermehrten

und Daten über Weyer's Familie und das über die politische Thätigkeit das die religiöse Überzeugung des Mannes Gesagte. Und so erscheint Lebensbild des ersten Borkampfers gegen Aberglauben und Herenw Aus dem S. 161—168 Mitgetheil zen wesentlich schärfer und vollständiger. erhellt namentlich der allmähliche Übergang Weper's zum reformirten fenntnis, ähnlich wie bei Heresbach. Ganz neue Beigaben sind auch b Kapitel über Weyer's Schriften und das Namenverzeichnis am Schlu T= (S. 183-189). Durch die Zujätze S. 38-41 und S. 127 läßt der Befasser interessante Streiflichter auf das Fortwuchern des Hegenaberglauber in der Gegenwart und auf die Haltung von Organen des Jesuitenorden diesem gegenüber fallen. H.

In Fortsetzung früherer Untersuchungen (vgl. Hist. Itichr. 74, 17= veröffentlicht Morit Stern unter Mitwirkung von Siegmund Sal feld weitere Quellen zur Geschichte der mittelalterlichen Judengemeinde == auf deutschem Boden unter dem Spezialtitel Nürnberg im Mitte alter, 2. Abtheilung (Kiel, J. Fiende. 1896). Den Inhalt bilden Refr logien und Listen frommer Stiftungen aus dem 13. und 14. Jahrhunderein Berzeichnis der 1298 und 1349 getöteten Angehörigen der Nürnberg Judenschaft, eine Zusammenstellung der Judenbürgeraufnahmen von 132 bis 1330, Judenordnungen des 13. und 14. Jahrhunderts, welche namenlich über das Geldausleihen mannigfaltige Bestimmungen treffen, sow-Auszüge aus dem Nürnberger Einnahmebuch von 1380—1396, 1418—143 1431-1442, in denen nicht nur die Abgaben und Strafgelder der Jude sondern auch die von ihnen dem Rathe gewährten Darlehen verzeichn jind. Den Beschluß machen Notizen aus Raths= und Gerichtsbüchern de 14. und 15. Jahrhunderts, sowie ein Namenregister. Das mitgetheil-Material ist theils noch ungedruckt, theils in älteren Drucken zerstreut un bildet in seiner Gesammtheit einen interessanten Beitrag zur inneren G ichichte Nürnbergs und der deutschen Stadtgeschichte überhaupt. dritten Abtheilung werden die eigentlichen Urkunden vorbehalten.

Das 17. Heft der "Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen (Essen 1896) legt wiederum Zeugnis ab von dem erfreulichen Streben de Essener Historischen Vereins, seinen Veröffentlichungen einen wissenschaf lichen Charafter zu wahren. Die Artikel sußen durchschnittlich auf primärentellen und bringen daher sehr viel Reues. Da sie sich aber alle engem lokalgeschichtlichem Rahmen halten, so sei daraus hier nur ewähnt: Aus dem mittelalterlichen Essen von F. Schröder, eine hübs verarbeitete Sammlung von Notizen zur Kultur=, Wirthschafts= und Be sassingsgeschichte der Stadt.

Die Entwicklung der militärischen Einrichtungen einer deutschen Sta vom Anbeginn bis in die neueste Zeit ist bisher noch nicht dargeste worden. Aus dem kleinen Buche, das George Liebe über das Krieg. 1

1

weser Erfurts geschrieben hat (Weimar, Felber. 1896), erkennt man wieder, daß die Bedeutung der Lokalgewalten auf politischem und militärisichem Gebiet sich nicht über das Mittelalter hinaus erstreckt hat. Die Territorien waren es vielmehr, die ihre Besatzungen den Städten aufstwangen und die Bürgermilizen zu einem ganz bedeutungslosen Dasein hinabdrückten.

Einen Beitrag zu demselben Thema gibt Otto, indem er in der Itschr. f. Kulturgesch. 4, 54 die Wehrverfassung der Stadt Butbach im späteren Mittelalter fast ausschließlich auf Grund ungedruckten Materials erläutert.

Die Oberlausitsische Gesellschaft der Wissenschaften begann zum 550. Gedenstage des Oberlausiter Städtebündnisses die Veröffentlichung eines von R. Jecht bearbeiteten zweiten Bandes Codex diplomaticus Lusatine superioris, welcher "Urfunden des Oberlausiter Husitentriegs und der gleichzeitigen die Sechslande angehenden Fehden" enthalten soll. Das vorliegende, bis 1423 reichende erste Heft (Görlitz 1896. 178 S.) beginnt mit einer sehr verdienstlichen Übersicht über die Görlitzer und Oberlausiter Geschichtsquellen. Bon den darauffolgenden Urfunden und Korrespondenzen ist allerdings der größere Theil bei Palach und Grünhagen ich der Geruckt. Ganz Neues bringen dagegen die zahlreichen Auszüge aus den Görlitzer Rathsrechnungen, welche namentlich für die wirthschaftliche Seite der damaligen Kriegsgeschichte von Werth sind. Die Edition ist mustergiltig.

Die Schrift von Hermann Seeliger: Der Bund ber Sechsstädte in Obersausit mährend der Zeit von 1346 bis 1437 (Görlit 1896) ist für sich als Marburger Dissertation erschienen, zugleich aber als Auffat des Reuen Laufißer Magazins 72, Heft 1, das als zweiter Theil der "Festschrift zum 550. Gedenktage des Oberlausitzer Sechsstädtebundnisses am 21. August 1896" herausgegeben wurde. Sie gibt fleißige Forschungen über die Gründung de**s** Bundes der feche Städte Baugen, Görlit, Zittau, Löbau, Lauban und Ramenz, über die inneren Lebensverhältnisse, Behmgericht, Städte= und Ständetage, Steuern, Berhältnis der Städte zu einander, zum Landadel, Bondbort, Böhmenkönig und zu den Rachbarländern. Durch jorgfältige Berarbeitung der Literatur, sowie Zuziehung ungedruckten Materials aus jo wichtigen Görlißer Rathsrechungen bietet die Arbeit eine beachtens= Derthe Bereicherung der Kenntnis von der mittelalterlichen Geschichte und Berkassung der Oberlausitz. Ein zweiter Theil soll die Geschichte des Sechs= tebundes während der Husitenkriege behandeln. L.

Beschichte der Juden in Schlesien. I: Bon den ältesten Zeiten 1335. Bon Dr. M. Braun. (Im Jahresbericht des jüdisch=theologi= Seit unter der Herschaft der piastischen Herzöge, zuerst die Privilegien,

dann die Ansiedlungsorte, endlich die Synagogen und Kirchhöfe. einem Exturs über die Privilegien und einem Verzeichnis der hebräischen (Brabschriften aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Braun liefert eine sor - rgfältige, auf genauer Kenntnis des Materials ruhende, die Nachrichten tritis abwägende Arbett. Mkgf.

Amtsrichter Georg Conrad druckt in der altpreußischen Monatsschri 🖚 -ift Bd. 33 Heft 7/8 drei Handfesten ab: 1. eine inhaltlich schon bekannte Beschreibung über 1440 hufen im Lande Sachsen vom 15. August 132 1. 2. eine erneuerte Handseste von Gilgenau im Kreis Ofterburg von 147 1, 3. die 1663 wiederholte Ronfirmation einer dem Jahr 1534 entstammende= ==n Beschreibung des Grundbesites der Stadt Gilgenburg. Reue wissenschaft == t= liche Rejultate wird man der Publikation schwerlich entnehmen.

Das Doppelheft 78 des 33. Bandes der Altpreußischen Monatsichri 📻 🎁 enthält aus dem Nachlag M. Toeppen's eine Schilderung der preugische Landtage mabrend der Regenticait des brandenburgischen Aurfürste-Robann Sigismund 1609-1619'. Sie schließt nich an die Arbeiten Toeter pen's über die Landtage von 1603 bis 1609 an und ist wie diese in der bekannten, tüchtigen Art des Berjaffers auf Grund der Landtagsaften be- -T= gestellt. Das Manustript lag fast gang druckfertig vor, jo bag der Herau === == geber, M. Toeppen, nur die Geinon von 1617 nach den Auszügen fein Baters felbirandig bearbeitet bat.

III

1

重

"Die Erwerbung bes Bergogtbums Breugen und beren Konjequengem benennt Siegmar Griedrich ein im Berlage von A. Dunder ericbieneneopulent ausgestattetes Bud Berlin 186. 12 G. hinter bem Bieudony verbirgt fic Graf Siegmar Dobna, der Berfaffer der bekannten Familiegeidubte ber Dobnad; man erkennt bas leicht, wenn man den eigenartig-Stil ber beiben Bucher vergleicht. Den Anibruch auf wiffenschaftlich der jener gamiliengeschichte wegen des in ibr niedergelegt auchwaltschen Materiales jukommt, erbebt die neue Arbeit nicht, fie eine ichlichte Ergablung, beien Grundftimmung, treue Liebe und Anban lichteit an Peimat und Pringere fombatteid berührt. Den Erwartunge Die man an den Eitel keuplen mochte, entipricht ber Inbalt freilich nichder Bertalier bedandett guerft die Erwerdung Breugens und der niede gheinelden Gebiete ihilder bann bie Nampfe bes Großen Antfürften bgunt Beieben von Blivo und ben Confift mit ben breuftichen Stande= eriabe, hieraus bon ber Gemerbung ber Konigoftiene und falliest mit b-Signification of the Metagli neutrino Court for the control Freezend Silbelm Dan bei Berieffe nunen ich in ihr ihr Ab mein bie Birkamfeit b-Lot und aberthop, with more the are even Mergente der Familie niadjusted the the se

The first than the transport of the first of the Eestier (D in half bei der in begegeben der der der beit bet betreuft. Ronatichrift 1896, 1—4 Auszüge aus den Taufregistern und Kirchenbauakten des Donalitius gibt.

In H. 3. 75, 549 und 77, 382 ist über das werthvolle Material zur Gewerbes und Kunstgeschichte berichtet worden, das Uhlirz in seinen "Urstunden und Regesten aus dem Archive der Reichshaupts und Residenzstadt Bien" veröffentlicht hat. Jest ist von dieser Publikation der dritte (Schlußs), genauer: der zweite Theil der zweiten Abtheilung, die Jahre 1520—1619 umfassend, nebst Nachträgen zur älteren Zeit, erschienen (Separatabdruck aus Bd. 18 des Jahrbuchs der kunsthistorischen Sammslungen des allerhöchsten Kaiserhauses. Wien 1897. 247 S.). Es sind wiederum theils Gewerbeordnungen (z. B. S. 9), theils und namentlich Nachrichten über einzelne Gewerbetreibende und Kunstgegenstände mitsgetheilt worden. Das Register ist zunächst Personenregister. Die Aufsählung der Gewerbe bei dem Stichwort Wien kann aber zugleich auch als Sachregister dienen. Erwähnt mag noch werden, daß S. 14 st. Stücke aus der zur niederösterreichischen Handwerkerordnung Ferdinand's I. (1527) erlassenen Ordnung der Handwerker in Wien abgedruckt sind.

G. v. B.

Unter den österreichischen Landesgeschichtsvereinen nimmt der des Berzogthums Kärnten nach Alter und Leistung einen der ersten Plätze ein. Ursprünglich ein Bestandtheil des unter dem Schupe des Erzherzogs 30hann in's Leben gerufenen innerosterreichischen Geschichtsvereines für Steiermark, Kärnten und Krain, trat er bald selbständig auf und entfaltete unter der Führung seines Direktors v. Antershofen eine sehr ersprieß= liche Thätigkeit, die namentlich in den letzten 15 Jahren unter der ziel= bewußten Führung des Barons Karl Hauser erneuten Ausschwung ge= nommen hat und durch eine zweckmäßige Umgestaltung des Vereines, sowie der nunmehr von Simon Laschitzer redigirten Zeitschrift "Carinthia" in seste Richtung gebracht worden ist. Man wird dem Bereine nachrühmen Dürken, daß bei ihm das Wort Wissenschaft nicht ein Mäntelchen für unklare dilettantische Strebungen ist, sondern daß seine Arbeiten durchaus nach den Grundsätzen und Forderungen moderner Forschung eingerichtet ausgeführt werden. Daher konnte der Erfolg auch trot mancher Demmung nicht ausbleiben und fand schönen Ausdruck und allseitige An= Erkernung bei der Feier des 50 jährigen Bestandes, welche der Verein am Oktober 1895 in pietätvoller Berbindung mit der Erinnerung an Ershofen's 100. Geburtstag beging. Die aus diesem Anlasse herausgeBebene Festschrift ("Festschrift des Geschichtsvereins für Kärnten." genfurt, Ferd v. Kleinmanr. 1896. 172 S.) enthält neben einem Besichte über die Feier eine Darstellung der Bereinsgeschichte aus der Er des bewährten Archivars und Herausgebers der Monumenta Distorica ducatus Carinthiae, August v. Jaksch, welche durch mehrere Lagen erläutert wird, und die von Dr. Franz Gustav Hann gehaltene Festrede über Ankershosen und die Aufgaben des Geschichtsver Beide Beiträge verdienen Beachtung für die Geschichte der landeskund K. Uhli

–eines. lichen rz.

Aus der Feder A. Mell's bringen die Mittheilungen des hist. Ber. f. Steiermark (Heft 44, 1896) eine ausführliche, aktenmäßige Darstel ung des windischen Bauernaufstandes im Cillier Biertel Steiermarks Iohre 1635, dem sich kurze Schilderungen der späteren dortigen Bau unruben bis zum Jahre 1675 anschließen.

Rene Bücher: Daun, Adam Krafft u. d. Künstler seiner Seit. Ein Beitrag z. Kunstgeschichte Kürnbergs. Berlin, Hert.) — Scho 1t. müller, Die Organisation der Centralverwaltung in Aleve-Mark vor der brandenburgischen Besithergreifung im Jahre 1609. Leipzig, Dunde Lyumblot. 3 M. Staats- u. sozialwis. Forich. XIV, 4.) — Reut Cr. Das Kieler Erbebuch (1411—1604). Kiel, Edardt. 8 M.) — Mur To. Deutsche Einflüsse auf die Ansänge der Böhmischen Romantik. (Grade Storia. 3 fl.) — Mettig, Geschichte der Stadt Riga. 7.8. Lief. (Nagarianskalle).

#### Bur Beldichte der Miederlande und Belgiens.

Die Eroffnung der vatikanischen Archive bat bereits auch fur Holl and Früchte getragen. Einen gelehrten Beiftlichen, Berrn Dr. theol. Gish CT! Brom, ber langere Zeit in Rom weilte, bat nie veranlagt, die fammtlichen papitichen Bullen und sonfrigen von der papitlichen Kanzlei herrühren Den Schreiben, welche fich auf die Utrechter Disceie beziehen, bis zur Zeit Des großen Schismas zu fammeln und zu bearbeiten. Die Beröffentlichaussell diefer febr umfangreichen Arbeit bat die Pistoriiche Gesellschaft in Utrecht ermoglicht, und so in 1891 das erfte Peit des Bullarium Trajecten 🗷 e in Martinus Andom's Berlag eridienen, bem gemlich regelmäßig die fie ben folgenden in den beiden nachiren Bebren gefolgt find. Der Berfaffer bat fich nicht bezinugt, die in den nanikenischen Megistern erhaltenen Diplomata berausjugeben fendern alle die Utrecher Tickrie berreffenden, welche er irgendum persund namentlich in niederländligen und belgifchen Archiven und einigen dertigen Bibliothefen, in der beigrichen finiglichen Bibliothef mund in der Rangmalbibligibet in Paris. Rarient bar er neben dem votifanischen Aufer auch bie baritenichen und Barbernichen Sibligibefen benugt. Ander die ister gedenisten bereitigen Brief bei beiten natumen, reben unt model Regard die Robings und die die von der nammen voreit in in eines Bruchfte A de fiche in uder der oudereiten bereit bereit Regenden orientiesen. Die Nobel seine is beile war in mar beit ben gerichern der ander and the less of the art eine Arte de de Freiden große und Migen in Contration ihr Privilegen namen zur ber Angaktet de du con necesar espanso de seus paris pent una parietad bei eine t

en Arbeit Licles aufgenommen wird, dessen Interesse einigermaßen ich erscheinen wird.

P. L. M.

Im 28. Heft der Halle'ichen Abhandlungen zur neueren Geschichte (Halle, eper) hat Dr. Emil Teubner unter dem Titel: "Der Feldzug elni's von Oranien gegen den Herzog von Alba im Herbst des Jahres " eine sehr klare und sorgfältige Darstellung des ersten Unternehmens Draniers zur Befreiung der Niederlande gegeben. Nur scheint es rerlich, daß er nicht auch die handschriftlichen Quellen, namentlich Bruffeler Reichsarchiv, benutt hat. Seitdem die Literatur über die rländische Revolution des 15. Jahrhunderts so massenhaft angewachsen, namentlich so viel Material gedruckt ist, gibt es gar keine Möglichkeit , ohne Berwerthung der letteren eiwas wirklich Interessantes darüber gen, was auch den Werth der Neuheit hat. Die kritischen Anmerkungen das Verhältnis der niederländischen Sistoriker verdienen Unerkennung. entlich hat Teubner richtig eingesehen, daß Hooft für diesen Zeitraum verdiene, zu den Quellen gezählt zu werden. Wenn der Verfasser weiter mit diesem Thema einlassen sollte, möchte ihm die Doktor= tation des Herrn Joh. Breen, Pieter Cornelizsen Hooft als yver der Nederlandische Historien (Amsterdam, Wormser. 1894) ohlen sein, eine Arbeit, die allgemeine Anerkennung findet. P. L. M

In einem stattlichen Bande, dem ersten der neuen Reihe der Werke der rijden Gesellichaft in Utrecht, hat R. Fruin unter dem Titel: Uittreksel rancisci Dusseldorpii Annales 1566—1616 (Haag, Nyhoff. 1894) das tige und Wissenswerthe veröffentlicht, was in den bis jest, bis auf wenige hstüde, ungedruckten Annalen oder Kommentarien eines fanatischen ndischen Katholiken des 16. und 17. Jahrhunderts zu finden ist. In die Geschichte der katholischen Kirche in der niederländischen Republik rigfach neu beleuchtenden Ginleitung hat der Herausgeber sein Berfahren, einen Auszug zu geben, erklärt. Wie wichtig aber die jest herauß= Denen Fragmente find, hat Fruin nicht allein in dieser Ginleitung ethan, sondern auch in einem in den beiden ersten Rummern des ihrigen Jahrgangs 1895 der Zeitschrift De Gids erschienenen Aussag wederopluiking (Das Wiederaufblühen) van het kathosme in Noord-Nederland omstreeks den aanvang XVIIe eeuw. Seiner Gewohnheit nach hat der Verfasser hier Summe der Studien gezogen, welche ihn in den letten Jahren am ten beschäftigt haben. Bei seinem 1894 nach vollendetem 70. Lebens= : erfolgten Austritt aus seiner Professur an der Leidener Universität dann eine Anzahl niederländischer Historiker dem Meister der niederijden Geichichtsjorschung eine Festschrift gewidmet unter bem Titel Ge-Edkundige opstellen aangeboden aan R. Fruin (Haag, Nyhoff. 1894). ausichließlich beschäftigen sich diese Aussätze mit der niederländischen Geschichte. Auf diesem Gebiet sind aber fast sämmtliche Theile der (wissenschaft vertreten: politische, soziale und wirthschaftliche, Kir Rechtsgeschichte und historische Kritik. Mitarbeiter waren die PB. L. Muller, Blok, Rogge, Brill, Acquog, Fockema Andreae i der Archivar in Utrecht S. Müller, der Archivar des Allgemeine archivs van Kiemsdyk und Herr de Beaufort. Berschiedene verhinderten die Mitwirkung anderer Gelehrten. Prof. Frédérick hat seinen Beitrag: Onze historische Volksliederen van godsclienstige beroerten der 166 eeuw (Gent, Buylsteke; Haag 1894) abgesondert herausgegeben.

Eine sehr umfangreiche, von der Utrechter provinziellen C (einem mit fammtlichen Wissenschaften sich befassenden Berein, mit der Distorischen Gesellschaft in Utrecht verwechselt werden Preisichrift gekrönte Arbeit bat der durch jeine Differtation kalvinistischen Prediger und Märtyrer Guy de Brès bekannte Langeraad in den Jahren 1893-94 in zwei Bänden herau unter dem Titel De Nederlandsche Ambassade-k: Parys. Das Buch, auf welches ein ebenso sorgfältiges, als Studium, namentlich bes archivalischen Materials, verwandt ift, darum Beachtung, weil jene Gesandticaitefapelle die einzige Rirche in Paris, nach der Ausbebung der Edifts von Rantes, Frankreich war, welcher die Regierung nichts anhaben konnte, auch verluchte, deren Beind durch Franzoien zu bindern. Mittelpunkt der Dugenotten bat fie also eine gewisse geschichtliche B Db diefe Bedeutung jedoch groß genug geweien in, um den Ar gewaltiger Arbeit zu rechtiertigen, möchte bezweifelt werden. Di ididiale fämmtlicher an der Kapelle angestellten Prediger werd Lange und Breite mitgetheilt, und ben Leiern wird auch nicht bie Aleinigkeit über Organisation ber Gemeinde. Einrichtung von A Gettesdienst u. i. w. geichenkt. P.

Die Byckrigen en Mededeelingen der Historisten Gesellschaft (1894) entdalten u. A. das Tagebuch des niederlandischen Ticht Hungens über seine Gesandischäftsveise nach Benedig 1620): i von französischer Seite aufgestelltes Sommare die la forme dies Provinces Unies des Physikas (1947), das nicht ohne In endlich die merhandigen Memorien des lepton delländischen Gosm Kaplande über die Greignebe dieleh 1780–1886. – Der 1880–16 die dieser einen schonen Aussich von Franzen über die darind voransgegedenen Aufseichnungen des farbeichten Ffarrers Amseidem über die Siemmung des Solsen die Siemerres eigenthumsche Einschaung der Roseichen Kamerres eigenthumsche Einschaung der Roseichen der Amberdam im

hundert, welche die Machtstellung dieser Stadt in Holland lebhast und klar beschreiben. — Im 17. Theile (1896) sinden wir dieses Wal nicht Vicles vom allgemeinem Interesse. Erwähnt sei ein Auszug der Denkschrift des Amstersdamers Reael über den Ansang der Resormation in Amsterdam um die Witte des 16. Jahrhunderts, mit einer verwandten Schrift eines katholisch Gesinnten Geistlichen verbunden und herausgegeben von Herrn Dr. Breen; serner etliche Briese des Prinzen von Oranien an Bernard von Merode aus 1570 und 1571, nicht ohne Werth; eine Denkschrift über die Magistratssänderung in Utrecht (1618) und endlich eine lange Streitschrift des remonstrantischen Predigers Erynsse zu Briese von 1617.

De Bos erzählt in den Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis 4 auf Grund der Protofolle und Akten ausführlich die Geschiedenis Verlauf der großen Versammlung von Deputirten der Provinzen in den Jahren 1716—1717, die für die damaligen zersahrenen Zustände in der Union bezeichnend sind.

Die Übersicht, die A. Chambalu (4°, o. D. u. J.) über die Entwicklung der holländisch softindischen Gesellschaft (1602—1798) gibt, leidet an einer erheblichen Einseitigkeit der Auffassung. Der Verfasser verweilt sast ausschließlich bei den Mängeln und Schattenseiten der Gesellschaft. Eine historische Würdigung ihrer großen Erfolge und ihrer langsiährigen beherrschenden Stellung in dem ausgedehnten Gebiet des indischen Oceans läßt er ganz vermissen. Der Zusatzum Titel "kein Vorbild für unsere Kolonisationsgesellschaften" läßt freilich vermuthen, daß es dem Verfasser weniger auf eine objektive, historische Würdigung, als vielmehr aus ein warnendes Beispiel für die Gegenwart ankam. Ob es dafür gut gewählt ist, möchte Resernt allerdings bezweiseln, denn der so völlig versänderte Standpunkt der Weltlage, des Welthandels und der Kolonisationssbedingungen läßt jeden Vergleich mit dem 17. und 18. Jahrhundert start hinten.

In den Annales de l'académie d'archéologie de Belgique (4 S. XI) beginnen die Herren Bamps und Geraets eine längere Abhandlung über die alten Gilden der Stadt Hasselt. Es sind das Vereinigungen mit ursprünglich rein militärischen Zwecken gewesen, die sich bildeten, seit der Stadt 1330 die selbständige Sorge für ihre Vertheidigung übertragen worden war. Bemerkenswerth an diesen Verbindungen ist, daß sie einmal sofort auch einen geselligen und kirchlichen Charakter annehmen, und sodann auch dann noch ihre alte Organisation und Statuten beibehalten, als sie sich aus militärischen Verbänden zu Vergnügungsgesellschaften umsgewandelt hatten.

## Bur danischen Beschichte.

In einem Auffat: Saxo Grammaticus og den danske og svenske Oldtidshistorie im Arkiv for nordisk filologie XIII, n. F. IX, tritt

Johannes Steen strup den Ausführungen Azel Olrik's in seinem Buck kilderne til Sakses Oldhistorie entgegen, daß Sago viele seiner Sählungen isländischen und norwegischen Quellen entnommen habe und und daß diese in die dänische bezw. schwedische Geschichte gar nicht hineix seinsgehörten. Er hebt hervor, daß es falsch sei, den Dänen mythische Sago sen abzusprechen; wohl habe Sago die Isländer benützt, aber bei ihnen fände den sich auch manche Erzählungen, deren (Vrundlagen nach Dänemark gehörtenden. Die einzelnen Aussührungen Steenstrup's sind für die Kritik Sago's ver von größter Bedeutung.

In Oversigt af det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs F orhandlinger 1896 veröffentlicht derselbe Autor einen höchst instruktiv ven Aufsatz über Dänemarks älteste Eintheilung (Nogle Undersøgelser over ver Danmarks ældste Inddeling), dem eine Karte beigegeben ist.

Die Abhandlung von Karl Pira, Svensk-Danska Förhandlinger 1593—1600 (Upsala-Dissertation, Stockholm, Palmquist, 1895) besprächt icht mit völliger Ausnutzung des gedruckten Materials und unter Heranziehus ner Akten des Stockholmer Reichsarchivs die in den genannten Jahnen besonders über die Lappenfrage und die Streitigkeiten Herzog Karl's mit König Sigismund zwischen Dänemark und Schweden geführten Berha. Indeltungen die zur Berabredung des Grenztages vom Februar 1601. Sie trop der Entlegenheit in ihren Einzelheiten doch interessanten Berhälten isse Lapp und Finmarkens, die gerade in jenen Jahren ansingen, sich zu dauernder Ordnung zu gestalten, ersahren hier zum ersten Wale eine kund eingehende Besprechung. Eine Kartenstizze hätte das Berständung sehr erleichtert.

In einem Schristchen, betitelt: Polakkerne i Danmark 1659 efter Jan Paseks Erindringer Ropenhagen, Gyldenbal. IV, 214 S. 8°) veröffentlicht Stanislaw Rosznedi die Erinnerungen des polnischen Edel manns Jan Paiet, der 1659 in Czarniedi's hilfscorps den Feldzug rach Länemark mitmachte. Der dänischen Bearbeitung der Aufzeichnungen des Antors ist eine Übersicht des ganzen Krieges mit besonderer Berücksichtigung der polnischen Reiter hinzugefügt, anserdem Wittheilungen über Pafet's Leben und einige noch fortlebende Erzählungen, die an den Ausent Halt der Polen erinnern. Paiet's eigene Aufzeichnungen zeigen große Frische und gestatten flare Blide in manche Züge des damaligen Bolkslebens auf der einbrischen Halbiniel. Anch über den großen Kurfürsten, den Führer des Kriegszugs, und die von ihm besehligten Brandenburger und Kaiser lichen wird mancherlei mitgetbeilt.

## Bermischtes.

Zum Babre 1898 foll ein öfterreichtisches archäologische 3 Aufritut mis Leben treten, das neben Beranstaltungen von Expeditione

d Ausgrabungen, zunächst namentlich in Griechenland und im Orient, h eigene Publikationen herauszugeben in den Stand gesetzt werden soll.

In einem hübsch ausgestatteten Heft sind jett die "Protokolle der leralversammlung des Gesammtvereins der deutschen Geschts- und Alterthumsvereine zu Blankenburg a. H. 1896" als derabdruck aus dem Korrespondenzblatt im Buchhandel erschienen lin, Mittler & Sohn. 1897. 144 S.).

Der Oberhessische Geschichtsverein hat sich unter dem Vorsitz Prof. K. Höhlbaum rekonstruirt und beabsichtigt sich jetzt namentlich Erforschung der hessischen Volkstunde, der Inventarisirung der Archive der Universitätsgeschichte im Zusammenhang mit dem allgemeinen igen Leben des 17. Jahrhunderts in Mitteldeutschland zu widmen.

In Wiesbaden hat sich am 18. März d. J. als Sektion des Vereins Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung eine "Histo= he Kommission für Nassau" gebildet, deren Zweck die Heraus= von Quellen und Darstellungen der nassauischen Geschichte im weitesten ange in einer den Forderungen der Wissenschaft entsprechenden Weise Die der Kommission gegebenen Satungen, sowie eine die Ziele und saben derselben darlegende Denkschrift sind im Druck erschienen. ressenten erhalten dieselben gratis und franko durch den Schriftsührer Kommission (Wiesbaden, Friedrichster. 1).

Für die Zeit bis zum 31. Dezember 1898 ist der Preis Breis Bressa in n, bestimmt für die bedeutendste Erfindung oder das hervorragendste nichaftliche Werk aus dem Zeitraum von 1895 bis 1898, wieder dem nationalen Wettbewerb eröffnet, also auch deutschen Werken zugänglich § 9600 Frs.). Einsendungen von Druckschriften an die kgl. Akademie Bissenschaften zu Turin.

Aufgabe der Beneke'schen Preisstiftung für 1900 (Ablieferung zum 31. August 1899 an die Philosophische Fakultät in Göttingen): Einfluß Gerlach Adolf's v. Münchhausen auf die Hebung des geistigen ns in Hannover. (Preis 3400 M. 2 Preis 680 M.)

Preisaufgaben der Académie des sciences morales et politiques 1898 (verlängert): Histoire des idées politiques de Louis XIV; 1899: 1. Étudier le régime des manufactures royales en France t 1789. 2. Histoire de la liberté de conscience et de culte en ce depuis l'avènement de Henry IV jusqu'en 1830. 3. Rapports a politique coloniale et de la politique européenne de la France is le traité d'Utrecht jusqu'en 1789.

Preisaufgabe der Fürstl. Jablonowski'schen Gesellschaft für Jahr 1900 (die Aufgaben für die vorhergehenden Jahre vgl. H. Z.

77, 383): Eine die inschriftlichen ebenso wie die literarischen Dwerthende Darstellung der sozialen und rechtlichen Stellung der ! und der wirthschaftlichen Organisation des Gewerbebetriebes im Alterthum. Preis 1000 M. Einsendungstermin 30. Novemb Sekretär der Gesellschaft in Leipzig.

In Karlsruhe starb am 25. Februar der ausgezeichnete Liter Dichael Bernays im Alter von 62 Jahren (geb. in Sa 17. Nov. 1834), ein jüngerer Bruder des bekannten Philolo Bernans. — In Brugg in der Schweiz starb am 23. Februar jährigem Siechthum ber früher als Professor ber Geschichte is i. Br. thätig gewesene älteste Cohn des Komponisten Felix M Bartholdy, Rarl Mendelssohn-Bartholdy (geb. 7. Fel in Leipzig). Er hatte u. a. eine neuere Geschichte Griecher ichrieben. — In Turin starb im Februar der italienische Archäo Schiaparelli; in Anzio Anfang März der ungarische Archi Rumismatiker Rarl v. Torma. — In Glasgow starb am Denry Drummond, Berfasser bes befannten Bertes: Das in der geistigen Welt (geb. zu Stirling in Schottland 1851). starb Anfang März der auf dem Gebiet der indogermanischen geschichte thätige Professor Beter v. Bradte im Alter von (Retrolog von S. hirt in der Beilage ber Münchener Allg. 30. März.)

# Bur griechischen Borgeschichte.

Von

### Julius Beloch.

### I. Ethnologisches.

Wir brauchen dringend eine "Geschichte der griechischen ache". Aber die Erfüllung dieses Wunsches steht leider wohl im weiten Felde; besitzen wir doch bisher noch nicht einseine dem heutigen Stande unseres Wissens entsprechende mmtdarstellung der griechischen Dialekte, wenn auch eine Darstellung jetzt von zwei Seiten her mit rüstiger Hand lngriff genommen ist. Inzwischen sind wir auch für die plagszahlung dankbar, die uns Paul Kretschmer in seiner leitung in die Geschichte der griechischen Sprache" gegeben ; möchte sich der Versasser entschließen, der Einleitung das t selbst folgen zu lassen.

Die indogermanische Ursprache und das indogermanische olf, dessen Wohnsitze und Kultur, die Stellung des chischen im Kreise der verwandten Sprachen, endlich die ologische Stellung der den Griechen benachbarten Bölker der vorgriechischen Urbevölkerung von Hellas; das sind die nstände, die wir in einer Einleitung in die Geschichte der sischen Sprache behandelt zu finden erwarten, und die denn

Dinleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Von Dr. Paul Dener. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1896. IV, 428 S.

twrische Zeitschrift N. F. Bb. XLIII.

auch von Kretschmer behandelt werden. Es kann natürlich nickeniem Absicht sein, dem Verfasser in seinen sprachwissenschaftlichen Untersuchungen zu folgen; überhaupt will ich keine Besprechur des Buches geben, das doch jeder selbst zur Hand nehmen mu der sich mit griechischer Vorgeschichte beschäftigt. Wohl abmöchte ich auf einige der historischen Fragen eingehen, der Lösung Kretschmer in Angriff genommen hat.

Vielleicht das beste unter dem vielen Guten, was Kretschme-Buch bietet, sind die Abschnitte über die Bolker Kleinasier Mit vollem Recht tritt der Verfasser dafür ein, daß die Lyki -- x, und also auch die ihnen engverwandten Karer keine In - germanen gewesen sind. Aber die Hauptschwierigkeit, die FE dieser Annahme entgegenstellt, hat er doch nicht befriedigend 🚙 u lösen vermocht. Herodot (1, 171) berichtet bekanntlich, daß Die Lyder und Myjer an dem Kult des farischen Zeus in Myla Va als "Brüder" der Karer Antheil hatten; da nun die Dip Ter wahrscheinlich ein thrakischer Stamm, jedenfalls aber Myser in wo Loder den Phrygern nabe verwandt gewesen sind (Xanthos Gei Strabon 12, 572), jo müßten es auch die Karer gewesen je it. und weiter die Lyfier. Und Herodot, der selbst an der karischen Kuste zu Pause war, ist in diesem Punkte doch gewiß Cin flajsiicher Zeuge. So bat man denn auf Grund dieser Stelle eine ethnologische Einbeit der westfleinasiatischen Bolfer status Tt. obgleich doch Phrogisch und Wisich nach Ausweis der Inschriften gan; vericbiedene Sprachen geweien find, die wahrscheinlich gar nichts mit einander gemein batten.

hat denn aber Peredot wirflich iagen wollen, was man in seine Worte dineinlegt? Wir sind im allgemeinen viel zu fehr geneigt, andere nach und seibit zu beurtheilen, und vergeffen darüber die, daß die Griecken das, mas mir Geichichtswissenschaft und Sprachmissenichaft nennen, überhaupt kaum gefannt haben, aber das nur in den erften Anfängen. So sind sie stets beweit geweien auf die nichtsägendien Indiagen. So sind sie stets beweit geweien auf die nichtsägendien Indiagen din barbarischen Indiagen, ungerfennen, ungehöhrt geschicke Stamme zu Anderen zu steuerkennen, ungehöhrt geschicke Stamme zu Anderen zu steuerken. Beil Kadus

ber Sage der Bruder des Phönix war<sup>1</sup>), wurde er selbst zur Phöniker, und Theben zur phönikischen Kolonie; weil die iberische Stadt, die bei den Kömern Saguntum, bei den Griechen ZaxárIn hieß, in ihrem Namen an die Insel Zakynthos anklang, idute sie von dort aus besiedelt und also eine hellenische Pflanzstadt gewesen sein u. s. w. Daß die Alten so schlossen, ist ja iehr begreislich: weniger begreislich ist es, daß diese Dinge noch bis vor wenigen Jahren allgemein geglaubt worden sind, und vor manchen wohl noch heute geglaubt werden.

Wenn also Herodot die Lyder und Myser als "Brüder" der Karer bezeichnet, so folgt baraus noch lange nicht, daß sie gleichen Stammes gewesen sind. Herodot sagt ja unmittelbar darauf, die Raunier, obgleich mit den Karern dieselbe Sprache redend, hätten an dem Kult in Mylasa keinen Antheil; daß aber die Lyder und Myser mit den Karern dieselbe Sprache geredet hatten, sagt er keineswegs, vielmehr beruft er sich hier nur auf mythische Genealogie, nach der die eponymen Heroen der drei Bölker Brüder gewesen wären. Gewiß kann eine solche Benealogie auf Sprachverwandtschaft sich gründen; sie kann aber auch aus ganz anderer Beranlassung entstanden sein. Gerade in unserem Falle liegt es sehr nahe, sich daran zu erimnern, daß Karien länger als ein Jahrhundert unter lydischer Herrschaft gestanden hat, was die Zulassung der Lyder zu dem Rult von Mylasa und eine darauf gegründete Gencalogie voll= ständig erklären würde. Analogien werden jedem geläufig sein. Die Myser aber haben gleichfalls schon sehr früh zum lydischen Reiche gehört; und daß eine so weitausgedehnte Kultgemein= icaft aus den Zeiten vor der lydischen Herrschaft stammen jollte, ist an sich sehr wenig wahrscheinlich.

Von dieser Seite also steht nichts der Annahme im Wege, daß die Lyder ein indogermanisches, den Phrygern nahe verswand des Volk gewesen sind, die Karer nicht. Natürlich aber

Bekanntlich ist Powik der "blutigrothe", ein echt griechischer Gott, ist; Ppäter mit dem Eponym der Phoeniker zusammengeworfen worden Pl. Rhein. Mus. 49 (1894), 127 s.

folgt daraus allein noch keineswegs, daß es wirklich so gewese ist. Aber entweder, oder. Wir dürsen nicht beide Möglichkeite fombiniren durch die Annahme, als hätten in Lydien zwestlerschaften neben einander gelebt, eine Urbevölkerung kleischen Stammes, und die indogermanischen Einwanderer. Dicheint mir eine ganz unzulässige Übertragung von Analogie nhistorischer Zeit auf vorhistorische Zustände. Wir sehen ja, nese bei der Eroberung feindlicher Städte noch in homerischer Zeit zuging (31. 9, 598 f.):

ανδρας μεν κτείνουσι, πόλιν δε τε πυρ αμαθύνει, τέκνα δε τ' αλλοι αγουσι βαθυζώνους τε γυναϊκας.

So muß es bei der Ausbreitung der Indogermanen über 🗪 🎞 gegangen sein, wo nicht, wie im Gangeslande, eine dichte ur we b icon einigermaßen fultivirte Bevölferung die Ausrottung LE möglich machte. Aber auch im Gangeslande haben doch D = Besiegten die Sprache der Sieger angenommen; und eine solate Ausgleichung der Sprache muß im Laufe der Jahrhunder = überall eintreten, wo ein Bolf ein fremdsprachiges Bolf unte wirft: entweder die Sieger affimiliren sich den Besiegten, oder umgekehrt. 3ch glaube also, daß wir in der Annahme zwes sprachiger Länder in der antiken Ethnologie sehr vorsichtig se En follten; von Grenzbezirken und llebergangszeiten natürlich ab geieben. Gebenfalls fehlt uns, mas Lodien angeht, ein genügen Der Anbalt für eine solche Annahme. Allerdings heißen die Beijt wohner des Landes bei Pomer Meoner, und dieser Rame dann ipater durch den der Loder verdrängt worben. Aber Die das darf feinesmegs is erflart werden, als ob die Lyder liemasianiche Urterollerung des Landes gebildet batten, die Sich Die im 7 Sabrbundert gegen ihre mogermanfichen Herren, Monter, degreich aufgelehm datte. Denn unterworfene Bollfer ragen den Namen wiere Bederricker anzunehmen, und dieser Name aleite dann in Gestung. Das Anftemmen des Lyder. Namen der blie wir indregenerdicken Ferdelmissen überhaupt made ju ihm und dangt warende nich det 

Matürlich soll damit durchaus nicht in Abrede gestellt erden, daß einst in grauer Borzeit, einer Zeit, die jedenfalls veit hinter dem Beginn der griechischen Kolonisation an den kusten des Landes zurückliegt, ganz Kleinasien von einer nichtindogermanischen Bevölkerung erfüllt war, deren Reste im gebirgigen Süden der Halbinsel, von Karien bis Kilikien, sich in historischer Zeit erhalten hatten. Und ebenso ist es sehr mahr= icheinlich, daß eine Bevölkerung desselben Stammes einst die Inseln des ägäischen Meeres und den Süden der griechischen Da I binsel bewohnt hat. Man pflegt sich bekanntlich zum Beweise die ser Annahme auf die Ortsnamen in sassos, sessos 2c. zu derusen, die in Kleinasien jo häufig sind, und auch auf der stiechischen Halbinsel, namentlich in deren Osthälfte, vorkommen. fürchte aber, daß dieses Argument zu viel beweist, denn OI che Ortsnamen finden sich auch in Unteritalien und Sicilien: In Csa, Herbesson (zwei Orte dieses Namens), Krimis(s)os (-a, Sicilien und Italien), Temef(f)a. Alfo, hat die Bevolkerung n leinasiatischen Stammes sich bis hierher ausgedehnt? Unmöglich St es ja nicht; aber welche Perspektiven würde eine solche In nahme eröffnen! Wir brauchen doch mehr, als ein lokes Suffix in Lokalnamen, um so weitgehende Schlüsse a ziehen.

Die mykenäische Kultur, die ja in Kleinasien und Griechennd ihren Mittelpunkt gehabt hat und mit ihren letten Aususern nach Sicilien hinübergreift, dürsen wir hier jedenfalls
ht herbeiziehen, so verlockend das auch auf den ersten Augenf erscheinen mag. Denn Gleichheit oder Verwandtschaft der
eren Kulturformen bezeugt an sich für ethnologische Verwandtt noch gar nichts; ein Sat, der freilich von der präsischen Archäologie beständig mißachtet wird. Dann aber
Liegt es gar keinem Zweisel, daß die Träger der mykenäischen
tr auf der griechischen Halbinsel Vriechen gewesen sind;
zwar darum, weil die griechische Kolonisation der Inseln
igäischen Meeres und der kleinasiatischen Westküste eben in
nykenäischen Periode erfolgt ist, wenn nicht schon früher.
Expansionsbewegung hat aber zur Voraussexung, daß die

griechische Halbinsel bereits ganz, oder doch so gut wie ganz, ve einer hellenischen Bevölkerung eingenommen war.

Wichtiger als die Frage nach der Nationalität der v hellenischen Bevölkerung Griechenlands, die sich mit unset Mitteln doch nicht zur Entscheidung bringen läßt, ist die Fra nach der Nationalität der Stämme, die auf der Grenze zwischen 🗁 Hellenen einerseits, den Thrakern und Illyriern andrerseits jag e-1 der Makedonen und Epeiroten; hängt doch an der Beantwortin m dieser Frage zum guten Theil unsere Beurtheilung der ganze griechischen Geschichte seit Philipp, und damit unsere Auffassung der alten Geschichte überhaupt. Die Art, wie ein Forscher diesem Problem Stellung nimmt, und ob er überhaupt dazz Stellung nimmt, ist bezeichnend für seine ganze wissenschaftliche Richtung. Wer bei äußeren Zeugnissen sich beruhigt, wird hie mit seinem Urtheil schnell fertig sein. Alexander I. von Make: donien mußte nach Herodot seine hellenische Abkunft nachweisen, ehe er zu den olympischen Spielen zugelassen wurde: Thukydides bezeichnet die Makedonen und Speiroten ausdrücklich als Barbaren; Isofrates sagt, das hellenische Königshaus von Makedonien herrsche über ein stammfremdes Volk (åddógvdor yévog), Ephoros läßt Hellas mit Afarnanien anfangen, schließt also Epeiros davon Der aus (bei Strabon 8, 334) u. s. w. Noch die Vertreibung als makedonischen Besatzung aus Korinth durch Aratos wird Befreiung von der "Fremdherrschaft" (έπακτος άρχη και άλλό-Die gvlog, Plut., Arat. 16) gefeiert; und bekanntlich haben בונים Römer und Atoler an Philipp die Forderung gestellt, Έλλάδος άπάσης εκχωρείν (Polyb. 18, 1, 13 ff.), "ganz Helas zu räumen".

Gleich hier aber sehen wir, wie wenig ethnologischen Werthsolche Angaben haben. Denn Philipp konnte erwidern: Bou welchem Hellas redet ihr denn hier? Der größte Theil vor Atolien selbst gehört ja gar nicht zu Hellas (Polyb. 15, 5, 7 f) Natürlich dachte er nicht daran, den Atolern die hellenischen Nationalität abzusprechen; denn sie redeten ja griechisch. Aber so meint er, was den Atolern recht ist, ist den Makedonen der billig, die ebenso griechisch sprechen. Er will nur diesenigen

absurdum führen, die den geographischen Begriff Hellas mit Hellas im nationalen Sinne verwechseln.

In der That kann nicht der geringste Zweisel sein, daß die Makedonen um die Wende vom 3. zum 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gricchisch gesprochen haben. Wer für eine so selbstverständliche Sache äußere Belege braucht, sindet sie bei Polybios, der die Makedonen und Achäer den Lakedämoniern stammverwandt (δμοφύλους) nennt, und an anderer Stelle ihre griechische Sprache ausdrücklich bezeugt, und sie als Griechen den barbarischen Kömern entgegenstellt. Wenn also die Makedonen wirklich vom Hause aus Barbaren gewesen wären, so waren sie doch in dieser Zeit bereits vollständig hellenisirt, also Griechen; denn wenn wir bei Völkern die Uhnenprobe machen wollten, wie viele würden da wohl bestehen?

Bekanntlich ist kein Schluß so sicher, wie der von der Sprache der Kolonie auf die Sprache des Mutterlandes. Nun ift in allen aus der Alexandermonarchie hervorgegangenen Reichen Griechisch die amtliche Sprache gewesen, ebenso in allen den zahlslosen Kolonien, welche die Makedonen im Osten gegründet haben. Bei einem Bolke, das im Lause weniger Jahre die Weltherrschaft gewonnen hatte, mußte das Selbstgefühl im höchsten Grade gesteigert sein, was ja auch in Betreff der Makedonen vielsach besteigert ist. Hätten also die Makedonen damals eine eigene, von der griechischen verschiedenen Sprache gehabt, so würden sie diesielbe zur Geltung gebracht haben, wenn nicht im Verkehr mit

<sup>1)</sup> Bolyb. 9, 37 (Rede des Alarnanen Lytistos an die Latedämonier, 211 . Chr.): τότε μεν γαρ ύπερ ήγεμονίας και δόξης έφιλοτιμείσθε προς άχα δίς και Μακεδύνας ύμοφίλους και τον τούτων ήγεμόνα Φίλιππον του πους (die Kömer), ους ίμας δοκείτε μεν έπισπασθαι κατά Φιλίππου, ιελί πτε δέ κατά σφων αὐτων έπεσπασμένοι και κατά πάσης Έλλάδος, und Polyb.) bei Liv. 31, 29 (in einer Rede, die er auf der ätolischen Landsegeme inde im Jahre 200 halten läßt: Aetolos, Acarnanas, Macedonas, eius em linguae homines, leves ad tempus ortae causae disiungunt con nguntque; cum aliegenis, cum barbaris aeternum omnibus Gra. cis bellum est erit. Ich erinnere hier auch an die besannte Rede des Atologicas (Bolyb. 5, 104), in der dieselben Gedansen entwickelt werden.

ben Griechen, doch jedenfalls in der Verwaltung ihrer eigen Staaten und Städte, und im Verkehr mit den unterworfen Barbaren. Da sie das nun nicht gethan haben, sondern immer er die griechische Sprache verwenden, müssen sie eben selbst griechischen gesprochen haben.

Das wird bestätigt durch den Bericht des Curtius (6, 9. 35) über den Prozeß gegen Philotas; ein Zeugnis, das allerdin as in der Regel zum Beweise des Gegentheils angeführt zu werben pflegt; mit welchem Rechte, werden wir gleich sehen. Die Stelle lautet: Tum Philotas: praeter Macedonas inquit, plerique adsunt, quos facilius quae dicam percepturos arbitror, si eadem lingua (Griechisch) fuero usus, qua tu (Alexander) egisti, non ob aliud, credo, quam ut oratio tua intelligi posset a pluribus. Tum rex: Ecquid videtis, etiam sermonis patrii (des Makedonischen) Philotam taedere? Daraus ergibt sich doch erstens, daß alle makedonischen Soldaten einer griechischen Rede zu folgen vermochten (denn die Berhandlumg fand in der makedonischen Hecresversammlung statt), zweitens. daß die anwesenden "Griechen" (Richt-Makedonen) wohl allemfalls eine makedonische Rede verstehen konnten, aber baß fie natürlich eine "griechisch", d. h. attisch gehaltene Rede leichter (faeilius) verstanden. Mit anderen Worten, es würde sich jchon aus dieser Stelle ergeben, wenn wir es nicht sonst wüßten, daß das Makedonische nichts anderes war, als ein griechischer Dialekt. Wir hören denn auch niemals, daß die "Griechen", um sich mit den Makedonen zu verständigen, eines Dolmetschers bedurft batten, mabrend im Berfehr mit Thrakern und Illyriern ein Dolmetscher für sie unumgänglich war 1).

Aber schon lange vor Alexander mussen die Makedonien griechtlich gesprochen baben. Denn wenn ein Bolk die Sprache wechielt, so bleiben doch die aus der alten Sprache stammen den

<sup>11</sup> Ken. Anab. 7, 8, 25, Belvb 28 8, 9. Aretichmer (S. 285) beidete diese Stellen mit der angesührten Stelle des Eurtius nicht auf gleiche Lince sepen sollen. Ein Makedone verstand den Jürzier nur, wenn er de Kon Strucke gelernt batte bid ein ein dialexion eidenen ein lädepida, Bolodiese sagt. den omrieden verstand er odne weiters, und dieser ihn-

amen noch längere Zeit im Gebrauch, bis sie bann lählich neueren Namen den Plat räumen. So war tien, im 4. Jahrhundert, wenigstens in den oberen seiner Bevölkerung hellenisirt; die uns aus dieser Zeit Inschriften sind alle griechisch, aber die Leute, die in unden erwähnt werden, haben zum größten Theil noch cbarischen Namen. Dagegen gibt es unter der großen r uns überlieferten Namen von makedonischen Offizieren der's Heer kaum einige wenige, die nicht auf den ersten griechisch zu erkennen wären. Die Träger dieser Namen r ersten Hälfte, zum Theil am Anfang des 4. Jahr= geboren; ihre Bater zum Theil noch in den letten en bes 5. Jahrhunderts. Also mussen die Makedonen damals, sondern schon geraume Zeit vorher griechisch haben; sonst würden wir bei ihnen ebenso viele un-Personennamen finden, wie in Rarien1).

wir können noch höher hinaufgehen. Die Ortsnamen makedonien sind zum guten Theil echt hellenisch: [έλλα, (vgl. Πελλήνη), Βέροια (vgl. Φεραί), Ιδομενή, Aταλάντη, Ευρωπός; Niedermakedonien aber war urein thrakisches und paeonisches Land, das im 7. und undert von den Makedonen erobert und kolonisirt Wir wissen denn auch, daß jenc griechischen Namen an Stelle älterer barbarischer Namen getreten sind: β früher Έδεσσα, Πέλλα joll Βούνομος geheißen haben r S. 286). Es sind also die makedonischen Erorberer, :ache jene griechischen Namen entstammen. Ist ja doch ber Makedonen selbst aus einer griechischen Wurzel on μακεδνός); zwei ihrer Stämme, die Oresten und führen ebenfalls gut griechische Namen; auch ein Appos Obermakedonien. Und Herodot nennt die Dorier ein ίφε Βοίτ" (1, 56: έθνος Μακεδνόν καλεόμενον),

in vergleiche auch die makedonischen Personennamen mit denen irten Barbarenstämme, der Thraker, Paeoner, Jurier, die ebenso igriechisch sind, wie die makedonischen griechisch.

Hesiod betrachtet die Eponymen der thessalischen Magneten Lend der Makedonen als Brüder (fr. 23 Kinkel); Angaben die freil Ech, wie oben ausgesührt worden ist, nur einen sehr relativen Werth haben.

Leider haben wir bis jest keine makedonische Inschrift aus der Zeit vor dem Ende des 4. Jahrhunderts. Damals aber hatte das Land bereits den attischen Dialekt als Amtssprache angenommen; und demgemäß sind alle uns erhaltenen makedonischen Urkunden in diesem Dialekt abgefaßt, ober besser gesagt, in jog. attischen zorvý, mit Ausnahme natürlich der lateinischen Inichriften der später von den Römern in Makedonien gegründeten Rolonien. So versagt uns hier die sicherste Quelle unserer Er kenntnis, die sonst jeder Diskussion über die ethnologische Stellung der Makedonen sofort ein Ende gemacht haben wurde. Es ist uns nun zwar durch die antifen Grammatiker eine ziemliche Zahl makedonischer Glossen erhalten. Aber es ist mit diesen Glossen ein eigenes Ding; jeder lieft heraus, was seiner vor gefaßten Meinung entspricht. Wer die Makedonen für Barbaren hält, erklärt alle Glossen, die sich aus dem Griechischen deuten lassen, für griechische Lehnwörter; wer der entgegengesetzten Ar sicht ist, weist darauf hin, daß in den Dialekt eines Grenzvolkes, wie es die Makedonen waren, natürlich manches Wort aus Der Sprache der benachbarten Barbaren eindringen mußte, um mehr, als ja ganz Niedermakedonien ursprünglich von Barbaren bewohnt war, und daß gerade solche, den Griechen unverstäre liche, Wörter die Ausmerksamkeit der Grammatiker in erster Livie auf sichen mußten. Immerhin gibt es einige makedonische Wörter, bei denen eine Entlehnung aus dem Griechischen mit! destens sehr unwahrscheinlich ist. So namentlich die Bezeichnung der Ritterschaft als "Kampigenossen" (kraigor) des Königs, sich ganz ebenso bei Homer findet, in historischer Zeit aber 2121 in Makedonien sich erhalten hat.

Die bestbezeugte, und zugleich hervorstechendste phonetische Eigenthümlichkeit des makedonischen Dialekts ist die Vertretzzug der indogermanischen Mediae aspiratae bli dlie gh durch die entsprechenden Mediae, während sie bekanntlich in allen übrisch sechischen Dialekten durch die entsprechenden Tenues aspiratae ntreten werden; also z. B. makedonisch Begerina = attisch decevinη, 2c. Das Makedonische stimmt in diesem Punkte mit Sprache der benachbarten Illyrier und Thraker überein. lber ist es deswegen kein griechischer Dialekt? Die richtige blung hat hier Kretschmer gegeben: die Vertretung der Mediae Piratae durch die Mediae ist im Makedonischen nur scheinbar, eil das Alphabet für jene Leute keine Zeichen hatte; gesprochen ver wurden die Mediae als aspirirte Mediae. Das Makenische ist also einfach auf der Stufe stehen geblieben, auf der h einst alle griechischen Dialekte befunden hatten; und zwar Ich in einer verhältnismäßig gar nicht sehr alten Beit, viel= icht erst nach der Kolonisation der kleinasiatischen Westküste. enn die Griechen nennen das kleinasiatische Bolk Ogépes, den eichnamigen thrakischen Stamm Bovyes; also muß der Name er kleinasiatischen Phryger den ersten griechischen Ansiedlern der Form Bhruges entgegengetreten sein, und sie haben itweder der Media aspirata ihre Tenuis aspirata substituirt er damals noch selbst die Media aspirata gesprochen. Thessalien muß die Media aspirata sich lange gehalten tben, wie der Name des Sees Boish zeigt (doch =  $\mathbf{\Phi}o(\beta\eta)$ ; ebenso finden wir in Speiros eine Stadt Baicun = Ocián,). Wer also die Behauptung aufstellen will, daß die ellenen erst in dem Augenblick zu Hellenen geworden sind, als e die Mediae aspiratae in die entsprechenden Tenues aspiratae rwandelten, mag die Makedonen als Barbaren bezeichnen; er M aber dann auch die vollen Konsequenzen aus dieser Auf-Tung ziehen, und z. B. den Niederdeutschen ihre deutsche Pationalität absprechen, weil sie die hochdeutsche Lautverschiebung ticht mitgemacht haben.

Soviel steht jedensalls sicher, daß das Makedonische zum griechischen Sprachstamm gehörte. Ob es in älterer Zeit dem Griechischen nahe genug stand, um als ein Dialekt desselben betrachtet werden zu können, oder ob es beanspruchen darf, als igene Sprache zu gelten, darüber mag man ja streiten. Aber uch wer das letztere glaubt, wird zugeben, daß sich das Make-

donische im Lause der geschichtlichen Entwicklung dem Griechischen immer mehr angenähert hat. In der Zeit, als die Maked nen bestimmend in die Geschicke der Welt einzugreisen begannen, war Makedonicn ein griechisches, oder doch im wesentlichen griechisches Land, Attisch die Schristsprache, und die Sprache der Gebildeten überhaupt, bis dann schließlich, hier wie überall in der griechischen Welt, auch die Volkssprache in der attischen zoers ausgegangen ist.

Ganz ähnlich liegt die Frage nach der Nationalität der Epciroten. Auch sie werden von griechischen Schriftstellern des 5. bis 4. Jahrhunderts als "Barbaren" bezeichnet, und ihr Land wird ebensowenig wie Makedonien zu Hellas im geographischen Sinne gerechnet. Auch hier fehlen Sprachdenkmäler im einheimischen Dialekt; wohl aber zeigen uns zahlreiche in Dodorta gefundene öffentliche Urkunden der Molosser und des epeirotischen Bundes, daß das Land mindestens seit dem Ende des 4. Jahrhunderts Griechisch gesprochen hat. Und zwar ist hier der korinthische Dialekt als Schriftsprache angenommen worden, der seit dem 4. Jahrhundert im Peloponnes und im ganzen griechischen Westen ebenso zur Verkehrssprache und überhaupt zur Sprache der Gebildeten wurde, wie der attische Dialekt am ägäischen Meere und im ganzen griechischen Osten. Wie in Makedonien sind auch in Epeiros die Orts- und Personennamen ganz über" wiegend hellenisch. Daß bereits im 5. Jahrhundert in Dodored Griechisch gesprochen wurde, bezeugt Herodot (2, 56); es ware eine willfürliche und bei einer Binnenstadt höchst unwahrscheise in liche Annahme, daß Dodona eine hellenische Sprachinsel barbarischem Gebiete gebildet hätte; vielmehr müssen wir are nehmen, daß die Molosser, zu deren Gebiet Dodona gehörte, es griechischer Stamm gewesen sind (vgl. Herodot 6, 126 f.). die Molosser um den Ansang des 4. Jahrhunderts mit be-Chavnern und Thesprotern sich zu einem Bundesstaate zusamme schlossen, bezeichneten diese drei Bölker sich mit griechischem Nam als okupazor ron Anergara, "die Verbündeten unter den B wohnern des Festlandes". Überhaupt ist eine ethnographisch Grenze zwischen Mafedonen und Epeiroten gar nicht zu zieher

Dem andern Stamm zugerechnet, und Strabon bezeugt ausdrück-Lich, daß das ganze Gebiet von Makedonien bis an die Küste Des ionischen Meeres gegenüber Kerkyra in Sprache und Sitte eine Einheit bildete (7, 326 f.). Was von den Makedonen gilt, hat demnach auch von den Epeiroten zu gelten.

Wie wenig es ethnologisch zu besagen hat, wenn griechische Schriftsteller ein Volk als "Barbaren" bezeichnen, sehen wir gerade hier recht deutlich. Der epeirotische Stamm der Amphilocher hat einen rein griechischen Namen; ebenso griechisch sind die Namen der Hauptstadt Argos, und der Flecken Idomene und Metropolis. Von den Bewohnern der Hauptstadt jagt Thukhdides auch ausdrücklich, sie hätten Griechisch gesprochen, sie wären nämlich durch Kolonisten aus Ambratia hellenisirt worden, während die übrigen Amphilocher "Barbaren" geblicben wären. Dat es denn aber die geringste Wahrscheinlichkeit, daß die Stadt Griechisch, das Land eine fremde Sprache, also z. B. Allyrisch ge-Prochen hätte, während doch beide zu einer Gemeinde vereinigt waren, und zwar zu gleichen Rechten, nicht etwa in der Form einer Herrschaft der Stadt über das Land? Die Sache liegt **боф** offenbar so: in der Stadt sprach man gebildetes Griechisch, d. h. den korinthischen Dialekt wie in Ambrakia, während auf dem Lande der alteinheimische Dialekt weiter gesprochen wurde. Es ging eben in Amphilochien, wie es in allen Ländern und zu allen Zeiten gegangen ist.

Tropdem hat man gerade in letter Zeit den Speiroten die Griechische Nationalität absprechen und sie als Illyrier in Ansipruch nehmen wollen; auch Kretschmer spertritt diese Ansicht. Als Beweis soll eine Stelle des Thukydides (3, 94) dienen, in der gesagt wird, die ätolischen Eurytanen wären äprwortorarou proson gewesen. Das soll heißen, sie hatten eine "völlig unverständliche", also ungriechische Sprache geredet; waren aber die Surytanen Barbaren, so müssen es doch auch die nördlich von ihren wohnenden Stämme gewesen sein. Indeß ist es ja ganz flar, daß Thukydides gar nicht gemeint hat, was man ihm unterlegt; er würde sonst äprworden proson gesagt haben, denn

Die mehr als unverständlich kann eine Sprache nicht jein. ETY Scholien interpretiren denn auch ganz richtig: ofx exortes διάλεκτον είκολον γνωσθηναι "sie redeten einen nicht leicht wer ständlichen Dialekt." Also verstehen konnte man sie immer noch, und folglich waren sie Griechen. Mindestens wird man zugetoen, daß die Stelle diesen Sinn haben kann. Daß sie ihn ha ben muß, folgt aus jachlichen Gründen. Denn die Eurytanen bil: deten ja den Hauptstamm des ätolischen Bolkes (µézistor µkeos rov Airwkor); und es ist im ganzen Alterthum nie jemandere in ben Sinn gekommen, den Atolern das Griechenthum abzusprechen. Die oben angeführten Worte Philipp's bedeuten, wie wir gesetzen haben, etwas ganz anderes. Auch haben wir ja Inschriften. Orts- und Personennamen genug, die alle die griechische Nati = nalität der Atoler unwiderleglich bezeugen. Und speziell Die Eurytanen haben einen aut hellenischen Namen; ist doch Euryts-& ein altberühmter griechischer Sagenhelb.

Im Borbeigehen will ich noch bemerken, daß die herrschen De Borstellung über die Wohnsitze der Eurytanen unhaltbar ift Unjere Karten jeßen das Bolf an den Nordabhang des Panas tolikon, in das Thal des Kampylos, und zwar nur aus dem Grunde, weil neuere Archäologen das bei Strabon (10, 448) ohne nähere Angabe über die Lage als eurytanische Ortschaft erwähnte Dchalia ganz willkürlich am Südfuße des Tymphrestos angesett baben. Run ist es ja evident, daß der Hauptstamm der Atoler nicht in dieser wilden Gebirgsgegend geseffen haben fann; vielmehr bildete das Thal des Kampplos im Alterthum die Landichaft Aperantia. Über die Sipe der Eurytanen haben wir überhaupt fein direftes Zeugnis. Bohl aber wiffen wir aus Thulydides (3, 94, 5; 100, 1, daß die Atoler in brei Stamme getheilt waren: Apodoter, Ophioneer und Eurytanen: die Apodoter jagen im Thal des Daphnus an der lofrischen Grenge. die Ophioneer nordlich und nordweitlich von ihnen an den Quellen des Sapbung und im That des Euenos: für die Eury tanen bleibt demnach der Weiten bes Landes, das Gebiet um ben See Erichonis das ift der truditbarfte Theil Atoliens, mo ftens das Centrum des Bundes gelegen bat: und fo konnte Thus P S die Eurytanen mit Recht μέγιστον μέρος τῶν Αἰτωλῶν nen (vgl. Salvetti in den von mir herausgegebenen Studi Storia antica 2, 98 ff., Rom 1893).

Anch sonst liegt nicht der geringste Grund vor, die Epeiroten illyrischen Nationalität zuzurechnen. Denn wenn epeirotische snamen manche Antlänge an illyrische Ortsnamen bieten, so ja Kretschmar selbst, daß "Griechen und Illyrier als Nach-völker auf jeden Fall manches gemein hatten (S. 256); über-pt kann man mit ethnologischen Schlüssen auß Ortsnamen t vorsichtig genug sein. Vielmehr werden die Epeiroten in erer Überlieserung den Illyriern stets auf's schärste entgegen-ellt. Bon Epeiros muß also gelten, was von Makedonien : Die Bewohner sind entweder von Haus auß Griechen oder den Friechen auf's nächste verwandt; jedensalls herrscht destens seit dem 4. Jahrhundert auch in Epeiros griechische rache und Sitte.

## II. Die Wanderungen.

Bis hierher hatten wir festen Boden unter den Füßen. Das ert sich, sowie wir den Versuch machen, an der Hand der chischen Dialekte in die Vorgeschichte hinaufzusteigen und die htung der Wanderungen zu ermitteln, die zu der Schichtung griechischen Stämme geführt haben, wie wir sie in historischer Denn abgesehen von allem anderen, haben wir antreffen. lett von den griechischen Dialekten nur eine sehr unvoll= ige Kenntnis. Die Zahl der uns erhaltenen Sprachdenkaus älterer Zeit ist noch sehr beschränkt, für große Theile Icnlands fehlen sie gänzlich, und auch von den erhaltenen mälern gehen sehr wenige über das 5. Jahrhundert hinauf. werden durch das alles nur zu leicht verführt, mehr als ist, zu generalisiren, und namentlich die Übergänge von ett zu Dialekt entgehen uns fast durchaus. Wir mussen also immer bewußt bleiben, daß die Schlüsse, die wir aus n jolchen Materiale ziehen können, zum großen Theile nur disorischen Werth haben, und jeden Augenblick durch neue raphische Entdeckungen umgestoßen werden können. Unter

diesen Umständen würde, es das Richtige sein, uns überhaupt diesem Gebiet für jetzt aller Vermuthungen zu enthalten, uns bei einem non liquet zu beruhigen. Da indes diese Zurvichhaltung von anderer Seite nicht geübt wird, so möge es a uch mir gestattet sein, einmal den Weg der Hypothese zu beschreiten. Das eine oder andere wird sich dabei immerhin für die historische Erkenntnis ergeben, selbst wenn die Resultate mehr auf der negativen als auf der positiven Seite liegen sollten.

Selbstverständlich werde ich dabei von allem absehen, was die Sage von den Wanderungen griechischer Stämme aus vo w historischer Zeit zu berichten weiß. Denn diese sog. Sage Et zum allergrößten Theile nichts weiter, als späte Kombinatio entstanden in der Zeit, als die griechischen Stämmes anfinge === , sich mit der Frage nach ihrer eigenen Herkunft zu beschäftige im 7. und zum Theil wohl auch schon im 8. Jahrhunder 1. Es ist ganz unmöglich, aus inneren Gründen von diesen Rorse: binationen die Elemente zu scheiden, die auf wirkliche Überlieferum 9 Und auch wenn das möglich wäre, jo gäbe doch eine durch Jahrhunderte blos mündlich fortgepflanzte Überlief rung noch lange keine Gewähr für historische Richtigkeit; es wärte im Gegentheil höchst wunderbar, wenn sich die Kunde historische Ereignisse auf diesem Wege unverfälscht bewahrt haben sollte. Wem es Vergnügen macht, auf solchem Grunde zu bauen, de mag das ja thun; er kann dabei sehr viel Scharfsinn und G lehrsamkeit zeigen, aber was er baut, sind Kartenhäuser, die de erste Lufthauch zusammenbläst.

Beginnen wir unsere Betrachtung mit dem Peloponnes Wir finden hier bekanntlich in historischer Zeit drei Hauptdialette die dorische Mundart, die in verschiedenen Abstusungen in Lakonie und Messenien, in der Argolis, und höchst wahrscheinlich auch in Achaia gesprochen wurde, den eleiischen und den arkadischen Dialekt. Diese Dialekte haben sich, wie natürlich, untereinande vielsach beeinflußt; auch wäre es an sich möglich, daß sie sich erst von einander disserenzirt hätten in einer Zeit, als der Peloponnes bereits seine spätere Bevölkerung besaß. Wahrscheinliche aber ist doch, daß die Disserenzirung schon eingetreten ist, ehre

Die griechischen Stämme zu festen Sitzen gelangt waren. Und zwar darum, weil der arkadische Dialekt Berührungen mit dem attisch-ionischen und dem thessalischen Dialekt zeigt, zum Theil gerade da, wo der dorische Dialekt ältere Formen bewahrt hatte. Wir werden demnach annehmen dürsen, daß einst ein geographischer Zusammenhang zwischen den Arkadern und den Bewohnern von Attika und Thessalien bestanden hat.

Bur Erklärung bieten sich zwei Wege. Entweder die Arkader sind in den Peloponnes eingewandert zu einer Zeit, als die Halbinjel schon von den "Doriern" besiedelt war, oder um= gekehrt, die Arkader sind ein Rest der ältesten Bevölkerung des Peloponnes, der von den "Doriern" in's Innere zurückgedrängt werden ift. Die lettere Unnahme hat weitaus größere Wahriceinlichkeit, nicht nur aus allgemeinen geographischen Gründen, und weil die Bewohner in Phokis, Lokris, und wie es scheint auch des phthiotischen Achaia in historischer Zeit dem pelopon= nesischen Dorisch engverwandte Dialekte geredet haben, sondern vor allem wegen der nahen Übereinstimmung des arkadischen und typrischen Dialekts, die sonst kaum zu erklären sein würde. mussen dann allerdings noch weiter gehen und annehmen, daß die "Dorier" ursprünglich in Atolien oder Epeiros gesessen haben, und Sofris, Phofis und die Phthiotis einst von einem der Bevölkerung Thessaliens verwandten Stamm besiedelt waren. Diese Annahme empfiehlt sich außerdem wegen der engen Beziehungen, die Zwischen Thessalien und Böotien nicht nur im Dialekt, sondern auch in den Kulten bestanden haben, und die sich auch in den Ortsnamen aussprechen.

Wann hat nun aber diese Wanderung stattgefunden? Von vornherein ist klar, daß ein Einbruch mittelgriechischer Stämme nicht während der Blütheperiode der nykenäischen Kultur erfolgt sein kann, in jenen Jahrhunderten, die von der Anlage der Schachtgräber auf der Burg von Mykenä bis zur Anlage der Volksgräber in der Unterstadt verflossen sind. Dieser Einbruch aus also entweder vor oder nach der Blüthezeit von Mykenä ar Pesett werden.

Machen wir uns zunächst die Konsequenzen der lette Annahme klar. Die Argolis und Lakonien hatten in der maischen Periode bereits eine ziemlich bedeutende Höhe der Kul ten erreicht, die eine verhältnismäßig starke Bevölkerung zur Bora der setwaigen hat. Die Bewohner dieser Landschaften mußten al so etwaigen Eindringlingen aus den Bergdistrikten Mittelgrieche maren sie viel besser bewassnet; zeigt uns doch noch die Iliens die Lokrer nur leicht gerüstet, und zum Nahekampf gegen meint Helm und Schild gerüstete Krieger untauglich (13, 712 ff.):

οι γάρ σφίν σταδίς έσμινς μίμνε φίλον κέρ· οι γάρ έχον κόρυθας χυλκέρεας έπποδασείας, οιδ' έχον άσπίδας εὐκίκλους και μείλινα δουρα.

Und was von den Lokrern noch im 8. Jahrhundert gie Il, muß doch ebenio von ihren Nachbarn und Stammverwandten, den Phokiern, Doriern und phthiotischen Achäern gelten, und nun gar noch einige Jahrhunderte früher.

llnter diesen Umständen ist es sehr schwer zu begreifen, wie eine Eroberung der Argolis durch mittelgriechische Stämme das mals möglich gewesen sein sollte. Roch viel schwerer zu begreifen aber wäre es, wie eine solche Eroberung einen Bechsel im Dialekt der Küstenlandichaften des Peloponnes bätte berbeisühren können. Bielmehr würden die Eroberer sich den Eroberten sprachlich af sie milirt daben, wie das in ähnlichen Fällen immer geschehen i sie denn, man wollte annedmen, die Eroberer hätten die Bes völlerung des eroberten Landes vernichtet: in diesem Falle wür De aber auch die Kultur mit vernichtet worden sein, und das ist im Peloponnes am Ende der mysenäsischen Periode keineswegs gesichehen.

Doch das sind Wahrscheinlichkeiten, wird man einwenden, über die Jeder urtheilen mag, wie er will. Dieser Einwand wurde nun allerdings hier, wo es sich um prähistorische Dinge handelt, über die es keine Überlieferung gibt, sehr wenig beweisen; würde darauf hinauslaufen, daß der Wahrscheinlichkeit die De Sglichkeit gegenübergestellt würde, es konntc auch anders gewe fen sein. Es gibt aber auch einen positiven Beweis, der der jubjektiven Schätzung entrückt ist ober es doch sein sollte. Die Schichtung der Dialekte in den griechischen Ansiedelungen auf der Westüste Kleinasiens entspricht nämlich genau der Schichtung der Dialekte auf ber gegenüberliegenden Oftkuste Griechenlands: de m Dialekt der kleinasiatischen Aoler ist der Dialekt Thessaliens na he verwandt, der Dialekt Joniens fast identisch mit dem Dialekt Attisas, der Dialekt der karischen Doris mit dem Dialekte der Ebenso finden wir in Jonien die attischen, in der Argolis. Doris die argolischen Phylen. Daraus ergibt sich doch, daß zur Zeit der Kolonisation Kleinasiens die Stämme im griechischen Mutterlande bereits ihre späteren Wohnsitze gehabt haben, die Beit der Wanderungen also vorüber war. Nun gehört aber die Kolonisation Kleinasiens in die mykenäische Periode1); die Wanderungen in Griechenland muffen also nach dem oben Gesagten vor dem Beginn dieser Periode zu Ende gegangen sein.

Man pflegt, um sich diesem Schluß zu entziehen, auf Kypros hinzuweisen, dessen griechische Bevölkerung, wie schon erwähnt, einen dem Arkadischen sehr nahe stehenden Dialekt redete. Von dem arkadischen Binnenlande aus kann Kypros doch nicht besiedelt worden sein; also müsse zur Zeit dieser Kolonisation eine den Arkadern stammverwandte Bevölkerung in den peloponnesischen Küstenlandschaften gesessen haben, mit anderen Worten, die Bessedlung von Kypros müsse vor die Einwanderung der "Dorier" in den Beloponnes fallen. Und da das serne Kypros doch

<sup>1. 58.</sup> Die Kolonisation in vormykenäische Zeit hinauszurücken, liegt jett, noch der Entdeckung des mykenäischen Troia durch Dörpfeld, kein Grund webr vor.

peeres und die kleinasiatische Westküste, so müsse der "dorische "n' Kolonisation auf Kreta, den südlichen Kykladen und in der karischen Doris eine vordorische Kolonisation vorausgegangen sein. Wir hätten also in diesem Gebiete eine zweimalige griechische Kolonisation anzunehmen.

Wie mißlich eine solche Hypothese ist, leuchtet auf den ersten Wo gibt es denn in der ganzen Geschichte der græe chischen Kolonisation eine Analogie für einen solchen Vorgance? Gewiß, so lange es sich um einzelne Städte handelt, lassen je ch Analogien die Menge beibringen. Aber für ein Gebiet, so gro B wie der halbe Peloponnes? Wenn hier einmal eine vordorische Bevölkerung sekhaft gewesen wäre, würde doch irgendwo ein Re-It dieser Bevölkerung sich bis in die historische Zeit erhalten haber haben sich doch sogar Reste der vorgricchischen Bevölkerung at Arcta und Karpathos zu behaupten vermocht. Man hat darai hingewiesen, daß die Odyssee (19, 177) neben Doriern auch Achaet auf Kreta erwähnt. Aber das beweist gar nichts; der Grun ist einfach, daß die Kreter Idomeneus und Meriones unter de Da übrigens die Achäe achäischen Helden vor Troia auftreten. soviel wir wissen, dorisch gesprochen haben, so würde sich audiesem Zeugnis für unsere Frage unter keinen Umständen etwa-S ergeben.

Wir können aber sehr wohl ohne diese Hypothese austemmen. Denn um die enge Verwandtschaft der Dialeste von Kypros und Arkadien zu erklären, ist die Annahme durchause nicht erforderlich, daß zur Zeit der Kolonisation jener Insel der ganze Peloponnes noch arkadisch gesprochen habe; es genügt voständig, wenn ein dem Arkadischen verwandter Dialest irgendman den Küsten des Peloponnes gesprochen wurde. Wir denke bier zunächst an Ressenien. In dieser Landschaft herrschte instrusischer Zeit der lakonische Dialest; aber das ist eine Folzer spartanischen Erorberung um die Wende vom 8. zum Jahrhundert. Sonit müßten wir annehmen, daß Ressenien schoeinmal, in vorbisterischer Zeit, von Lakonien aus erorbert worde ist, was zu die Sage allerdings berichtet: aber es ist allesse

ein Reflex der in der historischen Zeit erfolgten Eroberung. It das richtig, so muß in Messenien bis zum 8. Jahrhundert eirt vordorischer Dialekt, d. h. doch aller Wahrscheinlichkeit nach Arkadisch gesprochen worden sein. Auch sonst spricht Manches für das einstige Vorhandensein näherer Beziehungen zwischen Messenien nien und Arkadien, so namentlich die Ableitung des messenischen Körigshauses von dem arkadischen Heros Aepytos 1); doch bin ich natürlich weit entsernt, auf dieses Argument besonderes Gewicht zu legen.

Weiter aber dürfen wir auch an Lakonien benken. Es ist die südlichste Landschaft des Peloponnes, im Osten und im Besten von hohen Gebirgen umschlossen, und gegen feindlichen Einfall geschützt. Ohne Zweifel haben also die "Dorier" diese Landschaft erst besetzt, nachdem sie schon lange in der Argolis ansässig waren; es können Jahrhunderte dazwischen hingegangen iein. Und wie noch heute in Lakonien, und nur hier in ganz Griechenland ein Rest des alten Dialekts sich erhalten hat, so wird auch im Alterthum in den Gebirgen Lakoniens, und namentlich auf den beiden Halbinseln, die in den Kaps von Malea und Tän aron enden, der vordorische Dialekt noch lange lebendig geblielden sein, nachdem die Centralebene von Sparta schon von den "Doriern" besetzt war. Daß die Bewohner der lakonischen Ost= füste - des jetzigen Tzakonien, der alten Annuria ursprünglich keine "Dorier", also den Bewohnern von Argos und Sparta stamm= frem d waren, sagt bekanntlich auch Herodot (8, 73); daß er meiret, "sie schienen Joner zu sein", hat nicht viel auf sich, da die **S**ynuria, wie Herodot ausdrücklich angibt, zu seiner Zeit bereits dori Tirt war, und wir doch nicht annehmen dürfen, daß Herodot ipra chgeschichtliche Studien angestellt hat. Wohl aber kehrt der Name Kynuria als Name eines Gaues in Arkadien wieder; und da es sich hier um benachbarte Gebiete handelt, so ist diese Domonymie doch vielleicht kein bloßer Zufall, wenigstens wird lie der nicht dafür halten dürsen, der die opuntischen und

<sup>1)</sup> Eduard Meyer, Gesch. des Alterthums 2, 262 f. 271.

ozolischen Lokrer für Zweige desselben Stammes ansieht<sup>1</sup>). Es sann mit diesen Berhältnissen zusammenhängen, wenn die Spartaner den Gott, der bei den Ionern Poseidon, in der Argolis Poteidan heißt, mit arkadischem Namen Pohoidan (lakonische Form für Posoidan) nennen; freilich ist es ebenso möglich, daß der Rultus des Gottes, der ja in Arkadien einen seiner Hauptsitze hatte, von dort nach Lakonien gewandert ist, und mit dem Kultus der Name.

Daß Kypros seine hellenische Bevölkerung von der peloponesischen Südküste aus empfangen hat, ist auch sonst jehr wahrscheinlich; namentlich ber Kult des Apollon Amykläos weist nach Lakonien<sup>9</sup>). Nun war die Argolis in der mykenäischen Periode die in der Kultur fortgeschrittenste Landschaft des Peloponnes; ist also natürlich, daß die Kolonisationsbewegung von hier ihren Ausgang nahm. Als dann auch die Bewohner der lakonischen Ruste an der Rolonisation Theil zu nehmen begannen, fanden sie Rhodos und einen Theil von Kreta bereits von der Argolis aus besetzt. Auf Kreta mögen sich Ansiedler "arkadischen" Stammes (um der Kurze wegen diesen Namen für die "vordorische" Bevölkerung des Peloponnes zu brauchen) von der lakonischen Rüste neben den "dorischen" Ansiedlern aus der Argolis jestgesett haben; man kann, wenn man will, ben Namen der fretischen Aquádes und des fretischen Gorthu als Beweis anführen; auch daß neben den drei dorischen Phylen andere Phylen in den fretischen Gemeinden vorkommen, mag zum Theil jo erklärt werden. Jedenfalls aber blieb auf Kreta, wie der Dialekt zeigt, das "borische" Element durchaus überwiegend.

<sup>1)</sup> Wenn zwei benachbarte, oder doch nur durch geringen Zwischenraum getrennte Bolksstämme denselben Namen sühren, so ist das ein starkes Argusment dasür, daß sie gleichen Stammes waren, vgl. z. B. Sicsuli und Sicsani; sindet sich die Homonymie aber bei räumlich weit voneinander getrennten Stämmen, so ist eine Stammverwandtschaft zwar an sich möglich, aber weber nothwendig noch auch nur wahrscheinlich. Es hat viel Unheil in der alten Geschichte angerichtet, daß man diese beiden Fälle beständig zusammensgeworsen hat.

<sup>1)</sup> Es gab in Rupros eine Stadt . landamer Steph. Byz.), und das tupriiche Marion ist bis auf die Endung homonum mit dem lakonischen Marios.

freien Raum für ihre Ausbreitung zu finden, mußten die arkadischen" Kolonisten in weitere Ferne ziehen, in Gebiete, die woch nicht von Griechen besetzt waren. So wandten sie sich Kypros. Es ist das genau dieselbe Erscheinung, die wir ter bei der Besiedlung Siciliens wiedersinden. Die zuerst gekommenen Chalkidier nehmen dort die Griechenland zunächst Liegenden Küstenstriche in Besitz, von Faro dis nach Leontinoi; die Korinthier und Megarer müssen mit dem südlichen Theil der Ostküste vorlieb nehmen, endlich die Khodier sehen sich gezungen, das Kap Pachynon zu umschiffen und sich auf der Südstüste anzusiedeln.

Was hier über die Besiedlung von Kreta, Rhodos und Rypros gesagt ist, sind Hypothesen; gewiß. Aber haben wir dern in der gricchischen Urgeschichte überhaupt etwas anderes als Hypothesen? Und wo Hypothese gegen Hypothese steht, verdient doch die einfachere Hypothese den Vorzug. Wir ent= gehen dadurch der Nothwendigkeit, eine zweimalige griechische Rolonisation der Inseln im Süden des ägäischen Meeres andunchmen; oder der höchst unwahrscheinlichen Annahme, die sonst noch übrig bliebe, daß Kypros vor Rhodos und Kreta von den Briechen in Besitz genommen sei. Für die Geschichte Lakoniens ergibt sich aus dem Gesagten, daß die Dorisirung der lakonischen Kuste in der Zeit zwischen der Besiedlung von Kypros (ca. 1000 v. Chr. oder noch früher) und der Besiedlung von Tarent ca. 700 v. Chr.) erfolgt ist; denn in Tarent sprach man bereits einen dorischen Dialekt.

Nach alledem wird es, um das Mindeste zu sagen, sehr unwahrscheinlich, daß die Einwanderung mittelgricchischer Stämme (der "Dorier") in den Peloponnes erst am Ende der mykenässchen Periode erfolgt ist. Auch sonst hat diese Annahme nicht die geringste Wahrscheinlichkeit. Sie mochte berechtigt scheinen, als uns in den Entdeckungen Schliemanns die mykenäische Kultur zum ersten Mal völlig unvermittelt gegenüber trat; es schien, als könne nur eine große Katastrophe diese alte Kultur vom grieschen Boden hinweggesegt haben. Aber es geht in der präsissischen Archäologie wie in der Erdgeschichte: je weiter unsere

Kenntnis fortschreitet, desto deutlicher erkennen wir, daß statt großer plöglicher Umwälzungen vielmehr ein allmählicher Übersgang von Periode zu Periode stattfindet. Daß es mit der mystenäischen Periode im Verhältnis zur homerischen Kultur, oder archäologisch ausgedrückt, der Periode des "geometrischen Stils" nicht anders gewesen ist, wird uns von Tag zu Tag klarer, je weiter die archäologische Durchsorschung Griechenlands fortsichreitet.

So bleibt nur ein einziger Grund übrig für den, der die Einwanderung der "Dorier" an das Ende der mykenäischen Periode setzen will: Der überlieserte Ansat der Kückschr der Herakliden auf das 12. dis 11. Jahrhundert. Doch wir wissen ja längst, daß dieser Ansat von den Genealogen errechnet ist, die sich im 6. und 5. Jahrhundert ein Geschäft daraus machten, die Sagenmasse auf Grund von Generationsreihen in ein chronologisches Schema zu bringen. Alle echte Sage aber ist zeitlos. Und schon Thushdides hat erfannt, (1, 2), was heute vergessen zu sein scheint, daß die Wanderungen der griechischen Stämme innerhalb der griechischen Halbinsel in eine Zeit gehören müssen, in der die Nation noch nicht zur vollen Seßhaftigseit gelangt war. Archäologisch ausgedrückt: Die Wanderungen gehören in die vormykenäische Periode; in die erste, nicht in die zweite Hälfte des 2. Jahrstausends vor unserer Zeitrechnung.

Schen wir jetzt, was sich über die Richtung dieser Wanderungen ermitteln läßt. Das natürliche Sinfallsthor in den Pelos ponnes bildet keineswegs der Isthmos, der durch die unwegs jame Bergkette der Geraneia gesperrt ist, und dem außerdem die Kerata und der Kithäron als Außenwerke vorlagern, sondern das Sinfallsthor ist die Meerenge von Rhion am Singange des korinthischen Busens, wo die peloponnesische und die mittelgriechische Küste dis auf wenige Kilometer sich nähern. Dahe haben schon die griechischen Genealogen und Logographen, als siedie Geschichte der Kücksehr der Herakliden in den Peloponnesse konstruirten, die Sinwanderung auf diesem Wege erfolgen lassen Daß sie damit Recht hatten, zeigt die Schichtung der Dialekte während in Photis, Lotris, Achaia, der Argolis engverwandte seinkendten

Attika eine abgesonderte Stellung ein. Das erste Land, das die Einwanderer im Peloponnes in Besitz nahmen, war also Lichaia. Hier sette das arkadische Randgebirge dem weiteren Sordringen nach Süden hin eine Schranke, und zwang dazu, längs der Küste nach Osten zu gehen, wo die fruchtbaren Gesilde Ichen Korinth und Sikhon, und weiterhin die reiche argeissche Soene ein lockendes Ziel boten. Von da aus sind einerseits das "hohle Lakedämon", andrerseits die Inseln im Süden des Tychen Meeres in Besitz genommen worden.

Achaia heißt "Land der Achäer"; wir müssen demnach an= nehmen, daß die Einwanderer, die das Land in Besitz nahmen, Die sen Namen geführt haben. Das wird um so wahrscheinlicher, als wir auch in Mittelgriechenland, im Süden Thessaliens, Uch äer finden, also in einem Theil des Gebietes, von dem die Girmanderung ausging. Von dem peloponnesischen Achaia aus, und jolglich von Achäern aber ist die Argolis erobert und besiedelt worden. Go erklärt es sich, warum die Mannen Aga= memnon's bei Homer Achäer heißen, und wir haben die Annahme nicht mehr nöthig, daß nur die Phantasie der Dichter den Achäernamen von Thessalien nach der Argolis übertragen hätte. Ferner würde es sich erklären, warum die Burg von Jalysos auf Rhodos Axaïa hieß, und auch die Achäer Homer's auf Kreta machten keine Schwierigkeit mehr. Ebenso wenig die Axaior axri, auf Kypros; wir brauchten bloß anzunehmen, was ja an und für sich die höchste Wahrscheinlichkeit hat, daß auch Kolonisten aus der Argolis ober aus einer der argolischen Kolonien sich an der Besiedlung von Kypros betheiligt haben. Die Wanderung, die wir die dorische zu nennen gewohnt sind, wäre also in Wahrheit eine achäische Wanderung gewesen.

Aber das von den Achäern besetzte Gebiet war viel zu ausgedehnt, als daß der gemeinsame Stammname sich auf die Dauer hätte erhalten können, in einer Zeit, wo jedes einigende politische Band sehlte, und jeder Gau noch wirthschaftlich isolirt war. Es ist hier gegangen, wie es der hellenischen Nation im großen gegangen ist, und wie es in derselben Weise überall geht. Ist doch die ganze Geschichte nichts weiter als ein großer Prozesten der Differenzirung, und dann mieder der Ander

και ταῦτ' ἀλλάσσοντα διαμπερές οὐδαμὰ λήγει, αλλοτε μεν φιλότητι συνερχόμεν' είς εν απαντα, αλλοτε δ'αδ δίχ' έκαστα φορεύμενα νείκεος έχθει.

821

d

ā

II

9,

Ą

JI:

П

211

JE:

· Ø

37

wit Tt

اخ ہوء

r<sub>zt</sub>

ों।

金司

FE.II

Als die Hellenen, damals noch ein wenig zahlreicher Stamm, von den übrigen Indogermanen sich schieden, mussen sie alle diejelbe oder doch jo ziemlich dieselbe Sprache geredet haben, das "Urgriechisch" unserer Linguisten; diese Sprache hat sich bann. als die Nation an Zahl wuchs und sich über ein weiteres Gebiet verbreitete, in eine ganze Reihe Dialekte zerspalten, und endlich haben unter dem Einflusse der Kultur und bes Berkehrs diese Differenzen sich abgeschliffen, so daß heute von den alten Dialekten kaum eine Spur mehr übrig ist. Ebenso mussen jene Urgriechen, als sie in ihre späteren Site einwanderten, doch auch einen gemeinsamen Stammnamen gehabt haben, ber sie von ben Nachbarstämmen unterschied. Dieser Name ist dann entweder im Laufe der Zeit verloren gegangen, oder er ist als Stammname an einem Theil der Nation haften geblieben, mahrend die übrigen Stämme sich mit besonderen Namen bezeichneten, bis dann endlich. im 8. Jahrhundert das Bewußtsein der gemeinsamen Nationalität wieder zum Durchbruch fam, und infolgedessen auch wieder ein gemeinsamer Name für das ganze Bolk zur Geltung gelangte.

Vielleicht liegt hier die Lösung der Pelasgerfrage. **A** habe früher ganz unabhängig von der hier entwickelten Gedanken- - reihe darauf hingewiesen, daß es aller Wahrscheinlichkeit nach die thessalische Gbene gewesen ist, wo die Hellenen sich zuerst bauernd niedergelassen und ihre nationale Individualität ausgebildet haben (Gr. Gesch. 1, 35); also das Gebiet (die Pelasgiotis), an bem der Pelasgername bis in die spätesten Zeiten gehaftet hat. Bent == irgendwo, mußte hier der ursprüngliche Name des Volkes erhalter = bleiben, ähnlich wie der Name der Sachsen in England sich heute-c in den Grafschaften erhalten hat, die zuerst von den germanischen -Einwanderern in Besit genommen wurden (Esser, Middleser = Sussey), oder wie der Name der Angeln an den Bewohnern von England haftet, aber nicht mehr an den Bewohnern der englischen

Scolonialländer. Aber wenn ein solcher Name auch außer Gestauch kommt: die Erinnerung daran erhält sich noch lange, Treisich im Lause der Zeit mehr und mehr verblassend und mißsterstanden; und so wußten die Hellenen in den verschiedensten Sandschaften von Pelasgern zu erzählen, die vor ihnen das Land Gewohnt haben sollten, und dann doch wieder mit ihren eigenen Sorsahren zusammenslossen. Übertragung von Sagen mag ja auch dabei mitgewirft haben; aber reicht diese Annahme zur Erstärung aus?

So hat auch der Achäernanie sich behauptet nur in dem Sebiete im Süden Thessaliens, an dem er ursprünglich haftete, und an der Nordfüste des Peloponnes, dem Theile der Halb= insel, der zuerst von den Achäern in Besitz genommen wurde; überall sonst ist er in Vergessenheit gekommen 1). In der Argolis Tehlt in historischer Zeit überhaupt ein gemeinsamer Stammname; Die Bewohner bezeichnen sich als Argeier, Korinthier, Epidaurier u. J. w. Das hängt zusammen mit der selbständigen Bedeutung, welche die einzelnen Gaue und ihre befestigten Centren schon sehr Trüh gewonnen haben, eine Bedeutung, die sich ebensowohl in Den Mythen ausspricht, wie in den uns erhaltenen Baudenkmälern. In Lakonien ist der Name des mächtigsten Gaues (Aaxedaiuw) dum Laudichaftsnamen geworden. Die Bewohner von Kreta nannten sich nach der von ihnen besiedelten Insel. Auf den Inseln und an den Kusten Kariens endlich, deren griechische Bewohner sich schon früh zu einem safralen Verbande zujammen= icuer Stammname zur Geltung gekommen: der Name Dorier, in derselben Weise, wie die griechischen Ansiedler am mittleren Theile der kleinasiatischen Bestküste den Namen Joner, die Ansiedler im unteren Hermosthal den Namen Aoler angenommen haben. Und wie diese Ramen auf die Stämme des Mutterlandes übertragen wurden, die einst die Wolis und Jonien kolonisirt hatten, so ist dasselbe

Die Bewohner der achäischen Kolonien in Unteritalien nennen sich, wenigstens jeit dem 5. Jahrhundert, nicht mehr Axacoi, sondern Irakcotac.

Argolis übertragen worden ist.

11888

ति

n

ic

Ē1.

-1

11:

Q 1

-().

= 3.7

= ge

ने ग्वां

T un

र धिक

Las

Anac

TE D

= fei

24 D

· .

: 1

1

15

FEI

= mitlich um Übertragung handelt und daß mu Emwanderer aus Mittelgriechenland in den r Inrenamen geführt haben, zeigt zunächst die ne Roler; wir dürfen nicht zweierlei Daß meiner ne der Prähistorie noch weniger, als sonst. Bruse. daß der Doriername an den Bewohnern Reloponnes als Stammname haftet. und : Beine auf den Peloponnes noch nicht kennt<sup>1</sup>). wing me de Thatsache, daß gerade die Bewohner von den mittelgriechischen Einwanderern : Eis genommen wurde, daß gerade die Ramen der Dorier mitbegriffen werden?). lesteren Argument nur entziehen burch dorischen Wanderung" eine achäische ... vonie were, und also die "Dorier" durch die Achaer morden wären. Aber hat es denn di teit, daß furz nacheinander aus dem Ge malischen Golfes zwei Wanderunge Richtung erfolgt wären, die beide Male e iteriprungen hätten, um in berselben pel-

Randerung". So gelehrt waren die Aöden doschen ist, auf absichtlichen der Waren die Aöden doschen der Unstoß Dorier auf Kreta; sie lassen ich den vor dem troischen Kriege aus Argos nacht waren die haben sie von der "dorischen Wanderung" über sieren.

wend kint ist offenbar, daß die Bevöllerung des peloponn wie die Bevöllerung der Argolis und der von ihr auswirch in die drei "dorischen" Phylen der Hyllen. Dymane kinch weste. Erst der Theil der Achäer, der nach der Argolis zu kiese Gliederung angenommen. Die Dymanen stamment ist aus dem achäischen (?) Dynne; die Hylleer aus irgen werdenen Gau: die Pamphyler sind, wie wieder der Name sage kinnen Gauen, die sich zu dem Zuge zusammengeschlosse

Dornesischen Landschaft ihr Ziel zu finden? Wenn so etwas Therliefert wäre, würden wir sagen: hier liegt eine Dittographie der ; wie sollten wir also eine solche Dittographie ohne jede Ilberlieferung statuiren?

Nun gab es ja am Südfuße bes Dta einen Gau Doris und die Bewohner desselben mogen sich an der Besiedlung des Beloponnes betheiligt haben; es ist aber ganz ausgeschlossen, daß die Haupt= masse oder auch nur ein größerer Theil der Einwanderer aus die Tem Gebirgsthal gekommen ist. Wir müßten also annehmen, daß in vorhistorischer Zeit die Doris einen viel weiteren Umfang gehabt hätte. Das ist ja möglich, aber aus den oben angeführten 🕲 🖚 Tinden wenig wahrscheinlich. Wohl aber war für die genea= logischen Dichter und die Logographen, die jeit dem 7. Jahrhurdert die Sage von der Rückkehr der Herakliden ausgebildet ha Ben, die Homonymie zwischen den peloponnesischen Doriern und der Doriern am Öta ein völlig ausreichender Grund, die Wanderung von der mittelgriechischen Doris ausgehen zu lassen. Nonliche Homonymien haben ja überhaupt bei der Rekonstruktion der griechischen Urgeschichte eine ganz hervorragende, ja man taxan geradezu sagen, die wichtigste Rolle gespielt. In der Regel la Bt sich nachweisen, daß dabei gar nichts Historisches zu Grunde liegt, und das sollte uns doch eine Mahnung sein, überhaupt alle solchen Kombinationen mit dem größten Mißtrauen aufzunehmen.

Daß die mittelgriechischen Einwanderer, nachdem einmal Achaia in Besitz genommen war, sich von dort ebenso wie nach Osten auch nach Westen hin ausgebreitet haben, würden wir ohne weiters voraussetzen, umsomehr, als die eleissche Seene von Achaia durch keine natürlichen Schranken getrennt wird. Das wird bestätigt durch den eleisschen Dialekt, der sich zwar in selbständiger Weise entwickelt hat, aber doch der dorischen Dialektgruppe näher steht, als irgend einer anderen griechischen Mundart. Dagegen hat Arkadien, wie sein Dialekt zeigt, dem Eindringen der Eroberer ersolgreichen Widerstand geleistet, und in Messenien scheint die Dorisirung, wie wir gesehen haben, erst eine Folge der spartanischen Eroberung zu sein. Auch die östlichen Landschaften

Mittelgriechenlands, Böotien und Attifa, haben ihr altes Boldethum behauptet. Von Attifa haben die "Dorier" nur die Mesaris abzureißen vermocht. Der bövtische Dialekt ist allerdings von dorischen Elementen stark beeinflußt worden, aber das kann einer Folge der Nachbarschaft sein und zwingt noch keineswegs zu der Annahme, daß "dorische" Bevölkerungselemente in diese Landschaft eingedrungen sind. Thessalien soll, der Sage nach, ein st von epeirotischen Stämmen erobert worden sein; es sehlt um saber bei unserer Unkenntnis des Dialekts, der in älterer Zeit in Speiros gesprochen wurde, jedes Mittel, um zu beurtheilen, wie weit dieser Sage etwas Geschichtliches zu Grunde liegt. Bahreicheinlich handelt es sich bloß um einen Bersuch, zu erklärer warum die Landschaft, die bei Homer "pelaszisches Argos" heißen, in historischer Zeit den Namen Thessalien sührt.

Das etwa ergibt sich, wenn wir den Versuch wagen, au Grund unserer gegenwärtigen Kenntnis der griechischen Dialett den Schleier zu lüften, der die Anfänge der griechischen Geschicht Ich möchte aber hier noch einmal betonen, wie unsichediese Ergebnisse nothwendig sein mussen; wahrscheinlich ist de-Prozeß der Schichtung der griechischen Stämme, und damit de Dialektbildung viel komplizirter gewesen, als wir mit unsere Mitteln zu erkennen im Stande sind. Ein Blick auf die Geschichte der Wanderungen der germanischen Stämme mahnt un zur Vorsicht; freilich liegen die Probleme auf griechischem Gebiet < insofern einfacher, als hier durch die Natur des Landes de Wanderungen zum großen Theil ihre Richtung vorgezeichnet ma-Vielleicht also, daß wir später einmal weiter kommen, wenn di-Funde von Dialektinschriften sich mehren und eine Generation herangewachsen sein wird, die sich frei gemacht hat von den Glauben, aus den Mythen den "historischen Kern" herausschäle zu können.

Schon jetzt beginnt dieser Glaube zu wanken. Man glaub zwar noch an die Sagen, aber es ist nicht mehr der naive Glaubwie einst, vielmehr ist man bemüht, das uns von den Genealoger und Logographen überlieserte Bild der griechischen Urgeschicht durch Beweise zu stützen. Man gibt dabei wohl auch die Außen

werte der Stellung auf, um nur den Kern zu vertheidigen. Diejer Kern aber ist die Sage von der Rückfehr der Herakliden, wie die Alten sagten, von der "dorischen Wanderung", wie es heute beißt. Und auch der Sat, daß ein Mythos, dem man das Pothische abstreift, deswegen noch lange nicht zur Geschichte wird, wird in der Theorie von niemand bestritten. Aber Theorie ure d Pragis sind ja bekanntlich zwei ganz verschiedene Dinge. Ured so läßt man denn die Herakliden fallen, aber ihre Dorier la Bt man noch immer nach dem Beloponnes ziehen, so und so viele Generationen nach dem troischen Kriege, und die Dialekte io Men dann den Beweis für die Sache geben. Denn daß alle are deren Beweise nichts helfen, beginnt man denn doch nachgerade begreifen 1). Dabei aber wird eines übersehen, eben die Haupt= ia De: daß die Dialekte wohl den Beweis geben können, daß ein mal eine Einwanderung mittelgriechischer Stämme in den BeToponnes stattgefunden hat, nicht aber, wann sie erfolgt ist. Uxx d gerade bas ist der Punkt, auf den es allein ankommt. Daß in der halbnomadischen Vorzeit zahllose Stammverschiebungen in Griechenland vorgegangen sein müssen, ist ja von vornherein fax, und es liegt sehr wenig daran, diese Bewegungen im ein= le Inen zu verfolgen; historisch wichtig ist allein die Frage: ist Briechenland noch am Ende der mykenäischen Periode von einer "Bölferwanderung" erschüttert worden? Bur Beantwortung dieser Frage einen Beitrag zu geben, war der Hauptzweck der vor= itehenden Bemerkungen.

<sup>1)</sup> Räheres darüber in meinem Aussatz über die dorische Wanderung, Khein. Mus. 45 (1890), 555 ff. Die seitdem in Wysenä und Ägypten gemachten Funde machen es wahrscheinlich, daß die Blütezeit der mysenäischen Lultur in Griechenland einige Jahrhunderte höher hinauszurücken ist, als ich damals angenommen habe; es kommt darauf wenig an, denn in der Präshistorie sind die Jahrhunderte billig.

Mittelgriechenlands, Böotien und Attika, haben ihr altes Volsthum behauptet. Von Attika haben die "Dorier" nur die Meg ris abzureißen vermocht. Der böotische Dialekt ist allerdings vo dorischen Elementen stark beeinflußt worden, aber das kann ein Folge der Nachbarschaft sein und zwingt noch keineswegs zu d Annahme, daß "dorische" Bevölkerungselemente in diese Lanschaft eingedrungen sind. Thessalien soll, der Sage nach, ein von epeirotischen Stämmen erobert worden sein; es sehlt un aber bei unserer Unkenntnis des Dialekts, der in älterer Zeit Epeiros gesprochen wurde, jedes Mittel, um zu beurtheilen, w weit dieser Sage etwas Geschichtliches zu Grunde liegt. Walschilich handelt es sich bloß um einen Versuch, zu erkläre warum die Landschaft, die bei Homer "pelasgisches Argos" heis in historischer Zeit den Namen Thessalien sührt.

Das etwa ergibt sich, wenn wir den Versuch wagen, a Grund unserer gegenwärtigen Kenntnis der griechischen Dialel den Schleier zu lüften, der die Anfänge der griechischen Geschich verhüllt. Ich möchte aber hier noch einmal betonen, wie unsich diese Ergebnisse nothwendig sein müssen; wahrscheinlich ist t Prozeß der Schichtung der griechischen Stämme, und damit t Dialektbildung viel komplizirter gewesen, als wir mit unser Mitteln zu erkennen im Stande sind. Ein Blick auf die E schichte der Wanderungen der germanischen Stämme mahnt u zur Vorsicht; freilich liegen die Probleme auf griechischem Gebie insofern einfacher, als hier durch die Natur des Candes d Wanderungen zum großen Theil ihre Richtung vorgezeichnet wi Vielleicht also, daß wir später einmal weiter kommen, wenn i Funde von Dialektinschriften sich mehren und eine Generati herangewachsen sein wird, die sich frei gemacht hat von di Glauben, aus den Mythen den "historischen Kern" herausschäl zu können.

Schon jetzt beginnt dieser Glaube zu wanken. Man glau zwar noch an die Sagen, aber es ist nicht mehr der naive Glau wie einst, vielmehr ist man bemüht, das uns von den Genealog und Logographen überlieserte Bild der griechischen Urgeschick durch Beweise zu stützen. Man gibt dabei wohl auch die Auße

werke der Stellung auf, um nur den Kern zu vertheidigen. Dieser Kern aber ist die Sage von der Rückfehr der Herakliden, wie die Alten sagten, von der "dorischen Wanderung", wie es heute Und auch der Sat, daß ein Mythos, dem man das Mythische abstreift, deswegen noch lange nicht zur Geschichte wird, wird in der Theorie von niemand bestritten. Aber Theorie und Praxis sind ja bekanntlich zwei ganz verschiedene Dinge. Und so läßt man denn die Herakliden fallen, aber ihre Dorier lä Bt man noch immer nach dem Peloponnes ziehen, so und so viele Generationen nach dem troischen Kriege, und die Dialekte 10 Den dann den Beweis für die Sache geben. Denn daß alle are Deren Beweise nichts helfen, beginnt man denn doch nachgerade begreifen 1). Dabei aber wird eines übersehen, eben die Haupt= ja De: daß die Dialekte wohl den Beweis geben können, daß eire mal eine Einwanderung mittelgriechischer Stämme in Beloponnes stattgefunden hat, nicht aber, wann sie erfolgt ist. Uxx d gerade das ist der Punkt, auf den es allein ankommt. Dag in der halbnomabischen Vorzeit zahllose Stammverschiebungen Griechenland vorgegangen sein mussen, ist ja von vornherein flar, und es liegt sehr wenig daran, diese Bewegungen im ein= delnen zu verfolgen; historisch wichtig ist allein die Frage: ist Briechenland noch am Ende der mykenäischen Periode von einer "Bölkerwanderung" erschüttert worden? Zur Beantwortung dieser Frage einen Beitrag zu geben, war der Hauptzweck der vorsteherrden Bemerkungen.

Nhei r. Mus. 45 (1890), 555 ff. Die seitdem in Mykenä und Ägypten gemachten Funde machen es wahrscheinlich, daß die Blütezeit der mykenäischen Kult rin Griechenland einige Jahrhunderte höher hinaufzurücken ist, als ich dam Ls angenommen habe; es kommt darauf wenig an, denn in der Präshistorie sind die Jahrhunderte billig.

## Neuere Forschungen zur fräukischen Rechtsgeschichte').—

Bon

## Ricard Schröder.

II.

Die Literatur über die frankische Zeit hat inzwischen durc Walther Schulte eine erfreuliche Bereicherung erfahren = -). Je weniger wir uns mit dem ersten, von dem Berfasser in Gemeinschaft mit Oscar Gutsche herausgegebenen Bande be fonnten, der in unerlaubter Hyperfritik alle freunden Tacitus kommenden Nachrichten mit Mißtrauen behandelt unter, das sicherste Fundament unseres Wissens bei Seite schieben sich mit Borliebe auf die zum Theil sehr wenig beglaubigte Ergebnisse der vergleichenden Rechts- und Sprachwissenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffenschaffen jtütt, um jo rückhaltloser können wir dem das merowingisch Frankenreich behandelnden 2. Bande unsere Anerkennung au Die Darstellung geht von großen Gesichtspunkteist durchweg flar, anichaulich und lebhaft. Principien der "Bibliothek deutscher Geschichte" entsprechend sin den einzelnen Ausführungen keine wissenschaftlichen Begründunge beigefügt, man erkennt aber auf Schritt und Tritt die gewisser baite Benugung der einschlägigen Literatur und bie felbständice

D

11

<sup>&</sup>quot; Bgl Pift Brider, 78, 193 #

<sup>\*</sup> Leutidie Gleichichte von der Urzeit bis zu den Karolingern. Bd. 🔁: Das merowingoide Brankenreich Bon Baitier Eduipe. Stuttgart, 3. Cetta 1896

Nach prüfung ihrer Ergebnisse, auch an eigenen Studien fehlt es nicht (vgl. z. B. S. 163 ff. über die letten Jahre Brunichild's). Abgesehen von der Einleitung, welche eine Übersicht über die Zustände des römischen Galliens vor der germanischen Erobebietet, zerfällt das Werk in zwei Bücher, deren erstes, ("Personen und Ereignisse") die politische Geschichte des Franken= reiches bis zur Schlacht von Tertri behandelt (S. 37—232), während das zweite Buch ("Zustände und Entwicklungen") die innere Geschichte zum Gegenstande hat (S. 233-547). Für die Rechtsgeschichte kommen aus dem zweiten Buche besonders die Ubschnitte 2—8 (die Familie und das häusliche Leben, die wirthichastlichen Zustände, soziale Schichtungen und Entwicklungen, das Königthum, die Organe des öffentlichen Lebens, die ein= Zelnen Außerungen staatlichen Daseins, das Recht) und die der firchlichen Verfassung gewidmeten Ausführungen des 10. Abichnitts (S. 502 ff.) in Betracht.

hinsichtlich der in unserem ersten Artikel behandelten Streitfragen der fränkischen Verfassungsgeschichte ist zu bemerken, daß Schulze sich in der Auffassung des thunginus und des Centenars ganz an Brunner, in der des tribunus an Sickel an= Mießt. Unsicher und weniger befriedigend sind seine Ausfüh= rungen über den Schultheißen und besonders über den Grafen und den Vifar. Bei dem Grafen hält er an der Herleitung von dem comes civitatis der römischen Kaiserzeit fest, wie er überhaupt geneigt ist, einen größeren Einfluß des römischen Beamtenthums auf die Organisation des fränkischen Reiches an= dunehmen. Das geringere Wergeld der Römer hält er, in Ubereinstimmung mit der älteren Auffassung, für ein Zeichen geringerer sozialer Werthschätzung; die von Brunner über diesen Punkt gegebene Aufklärung ist ihm entgangen. Das Prinzip der persönlichen Rechte, abgesehen von der Aufrechterhaltung des römischen Rechts, erscheint auch bei Schultze als eine Neuerung des fränkischen Reiches!).

<sup>2)</sup> Brunner macht mich brieflich darauf aufmerksam, daß er D. R.-G. 1, 259 ff. nur von den Beziehungen der Angehörigen verschiedener Stämme unterer nander gesprochen habe; soweit ausschließlich Angehörige desselben Die vische Zeitschrift R. F. Bb. XLIII. 15

Eine der wichtigsten Streitfragen aus dem Gebiete des 👟 fränkischen Staatsrechts betrifft das Verhältnis der Reichsgeseis== gebung zu den Volksrechten. Die herrschende, von Boretius un Sohm begründete Ansicht, der sich, wenn auch im Einzelne nicht so weit gehend, auch Brunner angeschlossen hat 1), unter scheidet bekanntlich innerhalb der Reichsgesetze, abgesehen von de- I als reine Beamteninstruftionen verstandenen capitula missorun, die der Bustimmung der Stammesbevölkerung bedürftigen cap =tula legibus addenda und die ausschließlich auf königlicher Mach 1= vollfommenheit beruhenden capitula per se scribenda. die ersteren waren auch für die mit Urtheilern aus dem Bol Te besetzten Gerichte maßgebende Rechtsnormen; ihr Inhalt wer Volksrecht, also Stammesrecht, und stand unter dem Princip Der persönlichen Rechte. Dagegen hatten die capitula per se sc ribenda territoriale Geltung, im Zweifel für das ganze Reich & gebiet, aber ihre Durchführung beruhte einzig auf der Am # 3= gewalt des Königs und seiner Beamten, sei es im Wege der Berwaltung ober im Wege der Rechtsprechung des Königsgerichts. des missatischen Gerichts, oder wo, wie in Italien, ein konkiglicher Beamter als selbsturtheilender Richter das Recht zu finden hatte. Dem Volksrecht stand das Amtsrecht als reines Königs recht gegenüber.

Diese Unterscheidung will Dahn, dem Schulze (S. 394) sich anschließt, nicht gelten lassen. Den Gegensatz zwischen den capitulatula legibus addenda des Stammesrechts und den capitulater se scribenda des territorialen Reichsrechts sindet er vielmehr wesentlich auf dem Gebiete des formellen Gesetzesbegrifischammesrecht zu schaffen oder zu brechen vermochte der Könist nur im Wege ordnungsmäßiger Gesetzgebung, d. h. unter Bustimmung des Reichstages oder einer Stammesversammlung, während er im Übrigen ein freies Verordnungsrecht besaß, Das

Stammes in Frage gekommen seien, halte auch er das Princip der per Tonlichen Rechte für uralt.

<sup>1)</sup> Bgl. auch W. Sickel, Gött. gel. Anz. 1890 S. 234 ff.; Westder Scitichr. 15, 132. Hüber, Gött. gel. Anz. 1894 Nr. 10. Mühlber Deutsche Geschichte unter den Karolingern S. 263.

er rach Belieben mit oder ohne Mitwirkung seiner Großen ausüben mochte<sup>1</sup>). Aber bindende Kechtsnormen für sämmtliche Gerichte, gleichviel ob Beamte oder Männer aus dem Bolke das Urtheil fanden, waren die königlichen Verordnungen ebenso gut wie die volksrechtlichen Gesetze; beide enthielten Königsrecht, ein Gegensat zwischen Volksrecht und Amtsrecht war nicht vorhanden<sup>2</sup>). Auch daß das Königsgericht ein Billigkeitsgerichtshof gewesen sei, wird von Dahn in Abrede gestellt<sup>3</sup>).

Bekampft hat die erwähnte Eintheilung der frankischen Reichsgesetze besonders Seeliger (Kapitularien der Karolinger, 1893). Zuzugeben ist demselben, daß die Scheidung der ge= narenten Kategorien auch unter den Karolingern, unter denen nach Seeliger überhaupt erst eine Neigung in dieser Richtung hervortreten soll, nie konsequent durchgeführt worden ist. Biel= sach sind die königlichen Erlasse gemischter Natur, enthalten Reichsrecht und Volksrecht neben einander, und namentlich in den ca pitula missorum finden sich häufig neben bloßen amtlichen Arrweisungen die verschiedenartigsten königlichen Satzungen, deren Bublikation und, wo es Noth that, auch die Überwachung ihrer Durchführung zu den Obliegenheiten der Königsboten gehörte. Seeliger gibt zu, daß man sich in der Karolingerzeit eines gewissen Gegensates zwischen lex und capitulare bewußt gewesen let und denselben auch hie und da in der Anordnung der Gesetze und der Art ihrer Publikation zum Ausdrucke gebracht habe, aber die Zuziehung von legislatores aus dem Stamme, dessen Volksrecht geregelt werden jollte, habe nur praftische und feineswegs verfassungsmäßige Gründe gehabt. Von einer Zustimmung des Bolkes, jei es in besonderen Stammesversammlungen, oder an den einzelnen Dingstätten, sei nie die Rede gewesen; was man in dieser Richtung gedeutet habe, sei theils auf die Fürsorge für

<sup>1)</sup> Könige der Germanen 7, 2, 31 ff. 41 f. 3, 417. 529. 579. Deutsche Geschichte 1, 2, 645 f. Ühnlich Beseler, Über die Rechtskraft der Kapitularien (Festgaben für Homener, 1871).

<sup>2)</sup> Könige 7, 2, 37 ff. 43. 87. Deutsche Geschichte 1, 2, 561 ff. 642 ff. Co auch, aber in etwas unklarer Weise, Schulze S. 395 ff.

<sup>3)</sup> Könige 7, 3, 53 f.

gehörige Publikation der Gesetze, deren Besolgung man zuweissen noch durch besondere Anerkennungsakte von Seiten der Bevisterung zu sichern suchte, theils auf die bloke Zustimmung ver Großen zu beziehen. Denn diese Zustimmung war nach Seiger auf dem Gesammtgebiete der Gesetzgebung, ohne daß men nawischen Reichsrecht und Volksrecht unterschieden hätte, versassung mäßig nothwendig. Der fränkliche Reichstag war als Rechtstassnachfolger der früheren Stammesversammlung zu einem versassungsmäßigen Faktor der Gesetzgebung geworden.

Dieser Auffassung des Reichstages als eines Organs des Staates oder des Volkes tritt v. Amira, wenigstens soweit sich um die Zeit vor Ludwig I. handelt, mit Entschiedesteit entgegen. Höchstens lasse sich seit den Karolingern eit gewisse Tendenz, das Volk mehr an der Gesetzebung zu betheiligen, erkennen, aber der Reichstag sei nur ein Organ der steiligen, erkennen, aber der Reichstag sei nur ein Organ des fränkischen Königs gewesen, dem von Ansang an das alleinisse Recht der Gesetzebung zugestanden habe.). In dieser Beziehur Bhabe auch zwischen reichse und volksrechtlichen Satzungen kein Unterschied bestanden, den Aussührungen Seeliger's in dieser Richtung sei durchaus beizustimmen, ja man habe die volksrechtlichen Satzungen, weit entsernt sie über die reichsrechtlichen Sustellen, sogar als die minderwerthigen betrachtet.

<sup>1)</sup> Ebenso v. Sybel, Entstehung des deutschen Königthums S. 361 11und für die merowingische Zeit W. Sickel, Die merowingische Volksversam 1100 S. 27 ff.

<sup>2)</sup> Die bekannte Bestimmung des Diedenhoser Kapitulars vom Ottober 821 (nach) Seeliger, a. a. D. S. 55) über die Capitula legis Salicae von 820 (Borctius 1, 295 c. 5): ut capitula, que praeterito anno legi Salicae per omnium consensum addenda esse censuimus, iam non ulterius capitula, sed tantum lex dicantur, immo pro lege teneantur, soll nach Beseler, a. a. D. S. 12, dem Amira beistimmt, in einschränkendem Sinne verstanden werden, was aber wegen des in immo liegenden Gedante ver Steigerung sprachlich unmöglich ist. Ohne den Worten Zwang anzuthus sann man sie nur dahin erklären, daß die genannten capitula sernerhin number als Kapitulare, sondern nur als "lex" bezeichnet, ja selbst unmittelus als lex (d. h. als integrirender Theil der Lex Salica) beobachtet werdsollten.

Schen wir auf die hier berührten Streitfragen näher ein, is ist zunächst unbedingt zuzugeben, daß die von Seeliger behauptete versassungsmäßige Stellung des Neichstages weder unter den Merowingern, noch unter den Karolingern zu Recht bestanden hat.). Ist auch keineswegs auf alle königlichen Erlasse, in denen einer Mitwirkung des Volkes oder der Großen nicht gedacht wird, entscheidendes Gewicht zu legen, da es bei der wenig ent-wickelten gesetzeischen Technik sehr wohl vorkommen konnte, daß man bei der Publikation vergaß, davon zu reden, so liegen doch Beweise genug dasür vor, daß der König neben der eigentlichen Gesetzebung ein selbständiges, von jeder anderweitigen Mitwirkung unabhängiges Verordnungsrecht besessen hat.

Noch ganz in den Formen des alten Pactus, des convenit observare der Lex Salica (2 § 5, 4 § 3, 8 § 2, 27 § 15, 46 § 1), bewegt sich das dritte saliche Kapitular (Behrend, Lex Salica S. 98): Secundum legem Salicam hoc convenit observari. Chilperichs Edist wurde auf einem neustrischen Reichstage beraten und von den dort anwesenden Großen und dem versammelten Bolse genehmigt: Pertractantes — — cum viris magnisicentissimis obtimatibus vel antrustionibus et omni populo nostro convenit; alle einzelnen Bestimmungen wurden mit einem convenit oder placuit et convenit eingeleitet.

Die das Gesetz sanktionirende und promulgirende Thätigkeit des Königs (der Bann und die Ausgabe), neben der auf die Festsstellung des Rechtsinhalts beschränkten Mitwirkung des Reichsstages, tritt in wahrhaft klassischer Weise in der Decretio Childesberts II. (Boretius, Capitularia 1, 15) hervor: Cum nos omnes Kalendas Martias de quascumque condiciones una cum nostris optimatibus pertractavimus, ad unumquemque noticia volumus pervenire, sodann c. 8: Similiter Kalendas Martias Colonia convenit, et ita bannivimus. Das Gesetz war. ganz wie die Kapitel 30—116 und 130—153 des Edikts Liut Prand's, auf einer Reihe auseinander solgender Märzscher

<sup>1)</sup> Thatsächlich freilich wurde der Zustimmung des Reichstages seit Two ig I. entscheidendes Gewicht beigelegt. Vgl. Brunner 1, 381.

Stande gekommen, von denen das fünfte (Köln c. zu in das Jahr 595, also das lette Regierungsjahr Childebi zu setzen ist1), demnach das erste (Andernach, c. 1) wohl in Jahr 591, das zweite, unbenannte (in sequenti, c. 2) in 592, dritte (Maestricht, c. 3) in 593, das vierte, unbenannte (c in 594. Als zustimmend werden hier nur die Großen gen (una cum nostris optimatibus pertractavimus, — conv una cum leodos nostros); daß aber damit keineswegs gesag das auf dem Märzfelde mitanwesende Volk habe an der ga Verhandlung überhaupt nicht Theil genommen, ergibt sich einem Bergleiche mit dem Edift Liutprand's, bei welchem in Protofollen zu den meisten Märzfeldsatzungen ebenfalls nur Großen gedacht, in dem Protofoll der Satung von 713 ausdrücklich hervorgehoben wird: pridiae Kalendarum tiarum — — una cum omnibus iudicibus — — vel reliquis fedelibus meis Langobardis, et cuncto populo a tente, und ähnlich 720: diae Kalendarum Martiarum — cum inlustribus veris obtimatibus meis — — vel universis bilibus Langobardis, — — asistente omni populo. Die lung des Bolfes gegenüber den Großen wird bei der Mari gesetzgebung Liutprand's und Childebert's II. dieselbe wie dem Edikt Chilperich's gewesen sein, d. h. keine aktive I nahme an den Berathungen, sondern eine mehr oder we passive, aber darum keineswegs überflüssige Assistenz, eine gegennahme der gefaßten Beschlüsse unter stillschweigender E lung der Vollbort. Sollte ce denn in den Landesversammlu der germanischen Urzeit viel anders gewesen sein? Der U schied dürfte doch nur darin gefunden werden, daß in alter die Vollbort durch das Zusammenschlagen der Waffen (vápugairthing) zu lebendigem Ausdrucke gebracht werden mußte, man noch bei dem Edikt des Rothari von 643 glaubte bejor

<sup>1)</sup> Die salsche Datirung bei Boretius rührt von dem handschristlic entstellten Schlußsatze her, der nur in dem Leidener Cod. Voss. (10) 1 dahin überliesert ist: Data sub die kal. Marcias anno XX. domni nostri, Colonia feliciter. Bgl. Krusch, Mon. Germ. Serer. Merov. 2, 577.

betonen zu müssen: addentes quin etiam et per gairethinx secundum ritus gentis nostrae confirmantes, ut sit haec lex sirma et stabelis¹).

Unders mag es bei dem Pactus pro tenore pacis von Childebert I. und Chlothar I. (Boretius, a. a. D. 1, 3) gewesen sein. Auch hier deutet die Ausdrucksweise (decretum est statt decrevimus) auf eine Verständigung mit den Großen hin, c. 14 nimmt auf eine solche mit den Bischösen Bezug und der Text des Leidener Codex Voss. enthält (c. 1) die Worte: decretum est apud nos maioresque natus Francorum palacii procerum?), aber das Ganze trägt nicht den Charafter einer volserechtlichen Sazung und der Schlußsaz, welcher die das Gesez nicht befolgenden Richter mit der Todesstrase bedroht, erweckt, surnal wenn man den überwiegend romanischen Charafter des von beiden Königen beherrschten Gebietes in Betracht zieht, eher der Eindruck einer nur frast königlicher Machtvollkommenheit eins Eindruck einer nur frast königlicher Machtvollkommenheit eins Eindruck einer nur kechtsänderung.

Daß die Könige des 6. Jahrhunderts oft genug ihr einsicitiges Verordnungsrecht in willfürlicher Weise ausgeübt haben müssen, ergibt sich aus den verfassungsmäßigen Schranken, welche demselben durch das Edikt Chlothar's II. von 614 (Boretius 1, 20) und die wohl etwas früher erlassene Praeceptio desselben Königs (cbenda 1, 18) gesett wurden4).

**L** 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. meine Ausführungen in der Zeitschr. f. Rechtsgesch. 20, 53 ff. (germanist. Abtheilung).

<sup>3)</sup> Bgl. Amira, Gött. gel. Anz. 1888 S. 58. Dahn, a. a. D. 7, 2, 33.

Die entscheidenden Gründe für die Urheberschaft Childebert's I. und Chlothar's I. an dieser Gesetzgebung habe ich bereits in der Monatsschrift f. d. Geschichte Westdeutschlands 6, 479 f. hervorgehoben. Sie werden als neu wieder holt von Dahn, a. a. D. 7, 2, 36, dem meine Ausführung entgangen ist.

Das Edift c. 13 bestimmt: Praeceptionis nostrae per omnia impleantur et quod per easdem fuerit ordinatum, per subsequentia praecepti nullatenus annullatur nec de palatio nostro tales praeceptionis requirantur. Wenn die in der Handschrift schwer lesbare Stelle don Boretius richtig entzissert ist, können die Worte praeceptionis nostrae nicht auf alle königlichen Berordnungen, sondern nur auf die Praeceptio Chlothar's II. bezogen werden. Diese, die sich selbst als generalis auctoritas

Königliche Verordnungen, auch die schon früher ergangen Erlasse Chlothar's II. und seiner Vorgänger im Reiche, sollten, weit sie per iustitia oder eum iustitia et lege competente Stande gekommen waren, und nur unter dieser Voraussehung Geltung haben und durch keine ungesehlichen neueren Verordnungen (subsequentibus auctoritatibus contra legem elecitismieder ausgehoben werden dürsen (Ed. c. 16, Präc. c. 9). Gege das Geseh (contra legem) erschlichene Verordnungen wurden süfrastlos erklärt (Präc. c. 5). Die Richter sollten nur nach deantiqui iuris norma entscheiden, alle gegen Geseh und Villiam seit ergangenen llrtheile (quae modum leges adque acquitatiexeedit) nichtig sein (Präc. c. 1). Das Erbrecht sollte nuituxta legem geregelt werden, dem königlichen Verordnungsrech also dauernd entzogen bleiben (Ed. c. 6, Präc. c. 2).

Es würde unrichtig sein, wenn man unter den leges de Edifts und der Praeceptio ausschlicklich die volksrechtliche Gesetze verstehen wollte, denn nicht nur das ungeschriebene Bolkerecht siel mit unter diesen Begriff'), auch das Edikt, das and Reichsgrundgesetz (edictum perpetuis temporibus valeturumerlassen wurde, war damit jeder einseitigen Abänderung dur den König entzogen und dasselbe muß, wenn wir c. 13 des Edikerichtig ausgelegt haben, von der Bräceptio angenommen werderichtig ausgelegt haben, von der Bräceptio angenommen werderichtig sesseichen Gebieten konnte eine Neuregelung nur im Wege deversassungsmäßigen Gesetzgebung erfolgen, und wenn auch dem königlichen Verordnungsrechte gezogenen Schranken ost genusunbeachtet geblieben sein mögen'), prinzipiell ist der Standpunktauch unter den Karvlingern derselbe geblieben.

bezeichnet hatte, wurde nunmehr für einen integrirenden Bestandtheil besteifts von 614 erklärt, so daß ihr weder durch die Bestimmungen des letterenoch auch durch spätere königliche Verordnungen derogirt werden sollte.

<sup>1)</sup> Dahn, a. a. D. 7, 2, 33 wirft Sohm und mir vor, quellenwidzwischen pactus (als ius scriptum) und lex (als ius non scriptum) iunterscheiden. Das beruht auf einem Mißverständnisse: nur wo die Quellselbst einen Unterschied machen, wie in dem Würzburger Sendrecht, ist die Gegensatz von uns, und zwar mit vollem Rechte, angenommen worden.

<sup>2)</sup> Der wahrscheinlich unter Dagobert I. entstandene Theil der L-Ribuaria setzt (Tit. 65 § 1), in Übereinstimmung mit dem Edikt von 6

Fragt sich nur, welche Faktoren es waren, deren Zustimmung der Rönig bei der Gesetzgebung bedurfte. Bei der Verfassungs= gesetzgebung, soweit das Reichsgrundgesetz von 614 berührt wurde, offert bar ausschließlich die Großen des Reiches, mit denen allein die Rrone den Pakt geschlossen hatte. Von einem Mitwirkungs= rechte des Volkes konnte hier keine Rede sein. Wie aber bei der volksrechtlichen Gesetzgebung? Die Mitwirkung besonderer Stammesversammlungen ist, abgesehen von dem herzoglichen Landtage zur Beschlußfassung über die Lex Alamannorum des Herzogs Lantfried, ebensowenig nachweisbar, wie eine Ab= stimmung der Dinggenossen in den einzelnen Gerichten. Aus rein praftischen Gründen mag es sich erklären, wenn man zur Entwerfung volksrechtlicher Gesetze, die man nicht leicht einem Stammesfremden übertragen mochte, einen Ausschuß rechtskundiger Stammesgenossen berief oder Gerichtsweisthümer einholte, ober wenn man auf die gehörige Publifation berartiger Gesetze unter der betheiligten Bevölkerung eine erhöhte Sorgfalt verwendete, dieselbe wohl von Gericht zu Gericht in den echten Dingen vor= nehmen und durch Unterschriften der vornehmsten Dinggenossen bestätigen ließ'). Alles dies ist den Gegnern der herrschenden Lehre zuzugeben. Auch die Beschlußfassung auf den Reichstagen kann nicht als Kriterium aufgestellt werden, da sich auch das fönigliche Verordnungsrecht, soweit cs sich um allgemeinere Maß= regeln handelte, im 9. Jahrhundert regelmäßig in der Form der Geschgebung bewegte und die nachlässige Fassung der letteren nur selten erkennen läßt, ob der Reichstag dabei als gesetzgebender Faktor oder nur als Kronrath mitgewirkt hat2). Bei Karl's Nova legis constitutio quae in lege Ribuaria mittenda est von 803 wird einmal bemerkt, daß der König eine Bestimmung

Gesetze (legibus) ausübe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bgl. Boretius 1, 112. 116, c. 19, 212. 281. In Italien diente die Eintragung in das Ediktbuch.

i) Über den Ausspruch des Edictum Pistense von 864: Lex conpopuli et constitutione regis sit (Boretius=Krause, Capitularia 3 c. 6) vgl. \(\mathcal{E}\). \(235\) Anm. \(3\).

auf eine ihm ausgesprochene Bitte erlassen habe1). Höchstwal scheinlich war diese Bitte von dem ribuarischen Volke ausgegange aber wir erfahren nicht, durch welches Organ das Volk seine Wunsch geäußert hatte. Nicht anders steht es mit den Capitullegis Salicae von 820°), deren Bestimmungen sich sämmtlich al Weisthum zu erkennen geben, meistens mit ber Bemerkung iudicaverunt omnes, oder: iudicatum est ab omnibus. Uuf einem Reichstage kann die Verhandlung nicht stattgefunden haben. denn bei c. 7 wird ausdrücklich eine Verhandlung mit dem Raiser vorbehalten: ad interrogationem domni imperatoris reservare Offenbar hat man ce mit den Beschlüssen einem arößeren Versammlung zu thun, vielleicht eines missatischer -Landtags; auch an übereinstimmende Beschlüsse der einzelner -Landgerichte oder besonderer, auf denuntiatio regis berusene Grafschaftsversammlungen ließe sich denken, nur die Annahm einer salischen Stammesversammlung erscheint undenkbar. Da Weisthum hatte bann auf einem uns unbekannten Reichstage des Jahres 820 die reichsgesetliche Genehmigung erhalten un wurde auf dem Diedenhofer Reichstage vom Oftober 821 fi einen integrirenden Bestandtheil der Lex Salica erflärt3).

Diese Erhebung eines Bolksweisthums zu einem Kapitula und des Kapitulares zur Lex muß doch, wie überhaupt des Unterscheidung der capitula legibus addenda von den capitula per se scribenda, eine innere Bedeutung gehabt haben, debensowohl in der Berschiedenartigkeit ihrer Rechtswirkung, win der verschiedenen Art ihres Zustandekommens gesucht werd muß. Nur bei der volksrechtlichen Gesetzgebung auf den Reichtagen wird neben den Großen des Reiches wiederholt auch den Anweienheit des Bolkes ausdrücklich gedacht. So in den Sigungsworten des Lex Baiuwariorum: Hoc decretum apuregem et principibus eius et apud euneto populo christiau qui infra regnum Mervungorum eonsistunt, in dem berühmt

<sup>15</sup> Borctius 1, 118, Note 9: Sicut petierunt, ita domnus impera-

<sup>20</sup> Borctine 1, 292 - Bgl. oben G. 228 Anm. 2

<sup>\*</sup> By. & 228 Anm 2

Berichte der Lorscher Annalen über den Aachener Reichstag von 802 1) und in der Vorrede zu den Capitula legibus addenda von 8192). Besonders beachtenswerth aber ist das Protokoll Capitulare Saxonicum von 797 (Voretius 1, 71): convenientibus in unum Aquis palatii in eius [sc. Caroli regis] obsequio venerabilibus episcopis et abbatibus seu inlustris viris comitibus ———, simulque congregatis Saxonibus de diversis pagis, tam de Westfalahis et Angariis quam et de Oostfalahis, omnes unianimiter consenserunt et fica verunt, ut etc. Weiter heißt es bei den einzelnen Kapiteln: nes statuerunt et aptificaverunt', ,placuit omnibus Saxonibus', ,statuerunt', ,convenit', ,placuit', ,placuit omnibus'. ලිපි ergibt sich, daß ein nur von den Großen besuchter Reichstag für die volksrechtliche Gesetzgebung keine Zuständigkeit besaß, ion dern daß dazu die Anwesenheit des Bolkes, d. h. die den alten Märzseldern eigenthümliche Verbindung des Reichstages mit einer Hecresversammlung, erforderlich war, wobei die von den einzelnen Stämmen gestellten Aufgebote, mochten sie vollzählig seitz ober nicht, als das versammelte Volk des Stammes angesehen Die Betheiligung dieser Aufgebote bei der Gesetzgebung faren nur in derselben Form wie auf den alten Märzfeldern gedacht werden (vgl. S. 230).

Boretius 1, 105: congregavit duces, comites et reliquo christiano po pulo cum legislatoribus, et fecit omnes leges in regno suo legi, et tra di unicuique homini legem suam, et emendare ubicumque necesse fuit, et emendatam legem scribere.

<sup>2)</sup> Ebenda 1, 280: cum venerabilibus episcopis et abbatibus atque contitibus vel cum reliquo populo.

Bgl. auch Brunner 1, 126. 382. Der bekannte Ausspruch des Ectum Pistense von 864, c. 6 (Boretius — Krause, Capitularia 2, 313):

consensu populi et constitutione regis fit hat wohl nur noch die wirtung des Reichstages, ohne eine Betheiligung des Volkes, im Auge, ohl es sich um eine Fortbildung des volksrechtlichen Gerichtsversahrens delt. Übrigens enthält der Ausspruch, wie neuerdings Havet nachgewiesen (Melanges Havet 1895 S. 662. 673), eine aus Jsidor's Etymologien ehnte Phrase (vgl. Sickel, Gött. gel. Anz. 1896 S. 281. Dahn, a. a. C. 41 Anm. 1).

Daß der König nur auf diesem Wege das Volksrecht Zu ändern vermochte, zeigt sich deutlich an der Behandlung d Bannbuße<sup>1</sup>). Die bekannten acht Bannfälle mit der hergebracht U Bannbuße von 60 Solidi wurden durch cap. 1 des besprochene Kapitulares von 797 in das sächsische Volksrecht aufgenommen Offenbar hatte der König, und zwar nicht bloß von den au dem Reichstage anwesenden Sachsen, sondern auch von den Franken. die Ermächtigung verlangt, in besonders schweren Fällen eine Erhöhung der Buße eintreten zu lassen (bannum fortiorem statuere); er war aber damit nicht durchgedrungen, sondern mußte sich zur Zeit mit der nichtssagenden Bestimmung begnügen, # daß eine derartige Erhöhung einer späteren volksrechtlichen Ge== num) vorbehalten bleibe (c. 9). Erreicht wurde das Riel theil= weise unter Ludwig I. durch die Capitula legibus addenda von 819 (Boretius 1, 281), welche dem Könige für bestimmt-Fälle eine Verdreifachung der Bannbuße (c. 4, 5), bei Mißachtun eines schriftlichen königlichen Befehls aber das Recht arbiträre-Bestrafung (c. 16) gewährten.

Ühnlich wie mit der Bannbuße stand es mit dem Fehderecht das von den Karolingern im Wege der Reichsgesetzgebung aus entschiedenste bekämpft wurde, aber nicht auszurotten warweil das Volksrecht es sesthielt und die Zustimmung des Volkerigun völligem Verhote der Fehde offenbar nicht erreicht werde sonnte. Au völligem Verhote der Fehde offenbar nicht erreicht werde stante. Aur einzelne Auswüchse der Fehde, wie Heimsuchun und Vrandstiftung, wurden auch volksrechtlich unter Strase gestellt, der Kreis der von der Fehde ergriffenen Verwandten wurde eingeschränkt, der Umsang der die Fehde ausschließenden Ungefährere einigermaßen erweitert; im übrigen sahen sich die Könichei dein zur Erzwingung eines Sühnevertrages unter den gestellten Parteien ergriffenen gesetzgeberischen Maßregeln audministrative Zwangsmittel beschränkt.

<sup>1)</sup> Bgl. Brunner 2, 36.

<sup>2</sup> Bgl. Brunner 1, 221. 2, 527 ff. Sobm, Reiches u. Ger.=Berf. S. 104

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>1 Rgl. Boretius 1, 51 c. 22. 97 c. 32. 123 c. 5. 284 c. 13; 2, c. 7. 20 c. 8. 86 c. 3.

Darin aber liegt zugleich ein Beweis für die von Dahn bekämpfte Ansicht, daß die Volksgerichte nur nach Volksrecht zu richten und das Königsrecht, soweit es nicht in das Volksrecht aufgenommen worden war, nicht zu berücksichtigen hatten 1). Barum ließ denn der König, natürlich abgesehen von den volksrechtlich anerkannten Bannfällen, die Bannbußen nicht durch die Serichte, sondern auf administrativem Wege eintreiben? 2) Blieb ibm doch unter Umständen nichts anderes übrig, als daß omnes, qui bannum vel praeceptum nostrum transgredere praesumunt, also alle hartnäckigen Verächter königlicher Banngebotc, als infideles ihm persönlich zur Bestrafung vorgeführt wurden3). Roch im Jahre 811 hatten sich verschiedene Grafen vor dem Kaiser darüber zu beschweren: quod alii eorum pagenses non illis obediant, nec bannum domni imperatoris adimplere volunt, dicentes, quod contra missos domini imperatoris Pro heribanno debeant rationem reddere, nam non contra comitem, und dem fügten sie bezeichnender Beise eine zweite Beschwerde bei, dahin gehend, daß auch die von ihnen verhängten Fromungen nicht beachtet würden: etiam etsi comes suam domum illi in bannum miserit, nullam exinde habeat reverentiam, nisi intret in domum suam et faciat quaeeumque ei libitum fuerit4). Die Fronung (missio in bannum) vor die Einziehung, zunächst aber nur provisorische Beschlag= nahme des Vermögens, während deren dem Eigenthümer jede Einischung, insbesondere das Betreten des gefronten Grund= stücks, verboten war. Nur bei den Sachsen und Ribuariern hatte Karl der Große ihre volksrechtliche Geltung durchgesetzt,

<sup>1)</sup> Bgl. S. 227. Dahn fragt (Könige 7, 2, 37): "Glaubt man, eine kinge Berordnung gegen heidnische Opfer hätte nicht auch von den Dorsschern und von dem Centenar und Mallus als Recht angewendet werden werden, nur von dem Grafen und dem Hofgericht des Königs?" Die Antscher ergibt sich aus der Verordnung Childebert's I. (Boretius 1, 2), wonach die Übertreter dem Könige vorgeführt werden sollten.

<sup>\*)</sup> Bgl. Brunner 2, 41. 457. Boretius 1, 115 c. 5. 125 c. 19. 144
- 165 c. 6. 166 c. 2. 167 c. 9. 207 c. 13. 337 c. 9.

<sup>3)</sup> Ebenda 1, 97 c. 34. Bgl. Brunner 2, 64.

<sup>4)</sup> Boretius 1, 165 c. 6.

238 R. Schröber, Neuere Forschungen zur frankischen Rechtsgeschichte.

im übrigen beruhte ihre Durchführung, obwohl die Fronung für eine Reihe von Fällen durch königliche Verordnung vorgeschrieben war<sup>1</sup>) und namentlich in Fällen der Infidelität Answendung fand<sup>2</sup>), ausschließlich auf der Amtsgewalt der Organe des Königs. Erst durch die Aufnahme in die Capitula legibus addenda von 816 und 819 wurde die Fronung auch für die Volksgerichte zu einem gesetzlichen Zwangsmittel erhoben<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Ebenda 1, 97 c. 32. 98 c. 36—38.

<sup>2)</sup> Bgl. Brunner 2, 64. 460.

<sup>3)</sup> Boretius 1, 268 c. 4 f. 283 c. 11 f. Brunner 2, 458. Über derste praktische Anwendung in einer alamannischen Urtunde vgl. Hübne Der Immobiliarprozeß der fränkischen Zeit S. 285.

## = pfälzische Politif und die böhmische Königswahl 1619.

Von

## Moriz Ritter.

Die vorliegende Abhandlung wird keine besonders reichen theilungen aus ungedruckten Schriftstücken bringen. Vorzugspeauf auf gedrucktem Waterial fußend, soll sie durch schärfere kung desselben seststellen, was wir zur Zeit wissen können, nach welchen Richtungen die Forschung weitere Ergebnisse suchen hat. Ihr Gegenstand ist der Verlauf der Verhandlungen, whe zur Verufung des Kurfürsten von der Psalz auf den mischen Thron sührten. Ohne in den tiefer liegenden Zusmenhang einzudringen, will ich die unmittelbar gegebenen Thatsen, aus welchen jener Verlauf sich zusammensetzt, genauer darsen juchen. Beginnen werde ich demgemäß mit der Frage: und wie ist in den Beziehungen zwischen den pfälzischen aufsmännern und den aufständischen Vöhmen die Absicht, die rischaft des Hauses Österreich zugunsten des Kurfürsten Friedskis V. abzuwersen, zuerst zum Ausdruck gelangt?

Da von dem Beginn des böhmischen Ausstandes (23. Mai 1618) zum Tode des Kaisers Matthias (20. März 1619) die böhmisn Stände und Directoren in ihren öffentlichen Erklärungen Eglich die Vertheidigung des Majestätsbriefs und der Landesste als Zweck des Ausstandes angaben, so liegt es in der tur der Sache und wird durch die Thatsachen bestätigt, daß e weiter gehenden Absichten zunächst nur von den verwegnern

Führern der Bewegung gefaßt und nur im geheimen geäußert Gelegenheit zu dem geheimen Austausch derartiger wurden. Pläne mit den Pfälzern bot sich im Juni des Jahres 1618, da, als Bertrauensmann eines Teiles1) der Directoren, Balthasar von Schlammersdorf am pfälzischen Hof erschien, im Juli desjelben Jahres, da, als Gesandter der pfälzischen Regierung, der Großhofmeister Graf Albrecht von Solms in Prag eintraf, im November, da, als Abgeordneter des Fürsten von Anhalt, der jelber nach Aufträgen des pfälzischen Kurfürsten verfuhr, Achatiu von Dohna in Prag erschien2), und endlich im Januar be Jahres 1619, da derselbe von Dohna sich, mit einer Instruction Friedrich's V. versehen, zum zweitenmal dort einfand. Suchman nun im Hinblick auf diese Beziehungen und an der Han der zur Zeit maßgebenden Darstellung Gindeln's nach bestimmtedie Absicht des Thronwechsels verrathenden Außerungen, so findent man einen ersten Beleg, in Gestalt eines von böhmischer Sei kommenden Angebotes, im November 1618, einen zweite in Gestalt der pfälzischen Entgegnung auf dieses Angebot, i=n Dezember desselben Jahres'). Daß aber in Wirklichkeit die Arregungen weiter zurückgehen, lehrt eine längst gedruckte, aber nicest genügend verwerthete Notig.

<sup>1)</sup> Gindely, Geschichte des Dreißigjährigen Rrieges 1, 353.

<sup>2)</sup> Nach Dohna's Relation vom 27. November (Münchener Staatsbibliothek. Collectio Cameraria t. 47. Bgl. Kurpfalz an Anhalt, 16 8 Oftober 20. Anhalt's Instruktion für Dohna, Oktober 28.) traf er a m 2. November in Prag ein. Krebs (Christian von Anhalt und die kurpfälzische Politik S. 65 Anm. 2) führt Briese Dohna's aus Prag vom 25. September (a. St.?) und solg. an. Sie müssen von einer dieser ersten Gesandtschaft vorausgehenden Reise herrühren.

<sup>3) 1, 445. 447.</sup> Nur als jubjettive Meinung erscheint es, wenn Gindeln den Kurfürsten Friedrich von Ansang an den "seurigsten Wunsch nach der böhmischen Krone hegen läßt (S. 354). Nur in einer sehr weit zurückgreisenden Entwicklung könnte es auch berücksichtigt werden, daß bei der Bermählung Friedrich's V. mit Elisabeth von England (1613) verten Gürnen noch einmal eine Königskrone, sei es die von Böhmen, sei die von Bolen, zusallen dürste Chamberlain, 1613 Januar 19, bei Windeln 1, 186 Anna 2.).

Bu der Abschrift seiner Relation über die erste Gesandtschaft nach Prag, welche Al. v. Dohna einer Sammlung von Acten jeine böhmischen Verrichtungen von 1618 und 1619 eingefügt hat, Test er am Schluß die Notiz1) hinzu: "was neben dieser ichrift lichen Relation müntlich incidenter einbracht wurt (c'est à dire offre de couronne et armée uf den Fall der Bacanz, die bald hernach morte Matthiae erfolgt)2), das gabe Anlaß zu dem geheimben Memorial vom 8. Decemb. . . .; denn man zu Prag des Stillschweigens (uf bergleichen Veranlassung durch Herrn Großhofmeistern, der vor diesem in Prag gewesen war,) ansieng zu ergern." — Also bei Dohna's Gesandtschaft, im November 1618, erfolgte von Seiten böhmischer Vertrauens= männer ein Angebot der böhmischen Krone an den pfälzischen Kurfürsten. Die hiermit den Böhmen zufallende Initiative war aber eine nur scheinbare; denn in Wahrheit war das Angebot veranlaßt durch Anregungen, welche der pfälzische Gesandte im Juli, also schon zwei Monate nach dem Ausbruch des böhmischen Aufstandes, gegeben hatte.

Man kann gegen dieses Ergebniß einwenden, daß in dem ausführlichen Bericht, welchen Solms über seine Gesandtschaft verfaßt hat<sup>3</sup>), von derartigen Anregungen nichts gesagt wird. Allein auch in dem ausführlichen Bericht, den Dohna über seine Novembergesandtschaft abstattet, findet sich nichts von den auf die neue Königswahl bezüglichen Reden<sup>4</sup>); die Kenntniß derselben

<sup>1)</sup> Gedruckt bei Söltl, Dreißigjähriger Krieg 1, 133. Krebs (a. a. D. 5-65 Anm. 1) macht auf die Notiz aufmerksam, zieht aber nicht die Schlüsse, die sich für die von mir oben gestellte Frage ergeben. — Ich benutze die Stelle nach dem Original in der Coll. Cam. 47.

<sup>2)</sup> Das Eingeklammerte von Dohna am Rand nachgetragen.

<sup>3)</sup> Bgl. den Auszug bei Krebs S. 56 f.

<sup>9)</sup> Nur darin kann man einen entsernten Zusammenhang mit dem beabsichtigten Sturz der österreichischen Herrschaft erkennen, wenn Dohna der ich tet: ein Ausschuß der Direktoren habe ihm angezeigt, daß man in der böhmischer Sprache sertigen größeren Apologie sich auf die Religionse beschwerden beschränken und "die politica gravamina sambt der Erweisung Pullitet electionis Ferdinandi und dergleichen auf künstige occasiones iparen" werde.

verdanken wir lediglich einer vom Verfasser für sich selber na getragenen Notiz. Der Grund des Schweigens hier wie di liegt in der Angstlichkeit der pfälzischen Regierung, welche nick von diesen Dingen der Feder vertraut wissen wollte.

Dieselbe Angstlichkeit offenbarte sich noch in einer ande Seite der Verhandlung. Wie man nach dem weitern Verla derselben annehmen muß, hatte Solms seine auf den Sturz dösterreichischen Herrschaft abzielenden Vorschläge nicht als Arträge seines Kurfürsten, sondern als private Meinungsäußerung vorgebracht. Dies ermöglichte es der pfälzischen Regierung, dWirfung solcher Anregungen in tiesem Schweigen abzuwarte ja als nach vier Monaten die Wirfung in Gestalt jenes Angebo der böhmischen Krone hervortrat, wartete der Kurfürst nochma einige Wochen, die er am 18. Dezember in einer sür A. v. Dohr zu seiner zweiten Gesandtschaft nach Prag ausgestellten Instration ischen Seine Stellung zu der Sache aussprach. Offenb kam es dem pfälzischen Kursürsten darauf an, seine Initiative verwischen und als der Umworbene zu erscheinen.

Betrachtet man nun von diesem Gesichtspunkte aus die Instrition, welche Dohna im Dezember 1618 erhielt, so wird mon vornherein zweierlei sich gegenwärtig halten müssen: einmodaß der Auftrag nicht an die böhmischen Directoren insgesamn sondern an Ruppa und "etwa auch andere vertrauteste" aus dböhmischen Ständen gerichtet ist, d. h. an diesenigen, welche vodem Project einer pfälzischen Königswahl wußten, unter den später neben Ruppa die Generale Thurn und Hohenlohe hervigehoben werden, — sodann, daß es sich keineswegs um die sortige Auswerfung eines Gegenkönigs handelte, sondern um ei Wahl, die erst nach dem Tode des Kaisers Matthias, unter Leitigung der von Ferdinand durch Festsetzung seiner Nachsol (1617) erworbenen Rechte, vorzunehmen war<sup>2</sup>). Indem nun t

<sup>1)</sup> Abschrift in der Coll. Cam.; mit der Bemertung, daß sie v Camerarius "auf gg. Bevehl concipirt" sei. — In Prag anwesend ersche Dohna am 16. Januar (a. St.?) 1619 u. sg. (Krebs im Programm l städtischen Gymnasiums zu Ohlan, 1875 S. 12 Anm. 4).

<sup>2)</sup> Dieser wesentliche Umstand tritt in Gindely's Darstellung nicht herv

Kurfürst auf den Gedanken einer solchen Wahl und auf den Borschlag, daß sie auf ihn fallen solle, eingeht, wird die pfälzische Initiative, wie bemerkt, sorgfältig verhüllt: es sind die Stände in Böhmen, die auf den Kurfürsten "ihr Herz und Inclination gerichtet" haben. Er selbst sucht keine Erhöhung; aber wenn Sott seine kurfürstlichen Gnaben als Werkzeug für seine Glorie und für das Wohl des Vaterlandes verwenden will, "so erkenneten sie sich schuldig, seinem Willen und Schickung sich nicht zu ent= ziehen". Nur daß das Vorhandensein dieses göttlichen Willens erst durch eine beiderseitige Erwägung aller "Umständ und Requisita" festgestellt werbe. Und nun, zum Zweck dieser Erwägung, folgt das Verlangen nach Aufklärung über ein Dupend Fragen: theils staatsrechtlicher Natur, z. B. über das Wahlrecht der böhmischen Stände, theils thatsächlicher Art, ob z. B. die pfälzische Wahl nur von einigen Wenigen, oder von sämmtlichen Directoren, oder auch von den Ständen, wenigstens der Mehrheit der selben, erstrebt werde, — theils endlich auf die in Folge der Bahl zu bringenden Opfer bezüglich: ob die Stände aus eigenen Mitteln ihren erwählten König mit Heereskraft vertheidigen können, wie sie ihm "die Führung eines königlichen Staates" ermöglichen wollen, was sie zum Schutz der Erblande des Kurfürsten gegen die zu erwartenden Angriffe der katholischen Machte leisten können. Erst nach Aufklärung über all' diese Fragen, ferner nach Berathung des Kurfürsten mit seinen vertrautesten Freunden kann eine feste Entschließung desselben über die Annahme der eventuellen Wahl erfolgen1).

Über diese Erklärungen scheint Friedrich V. bei Lebzeiten des Kaisers Matthias nicht hinausgegangen zu sein. Seine Politik das ersieht man aus diesem ganzen Verlauf — kennzeichnete sich einerseits durch das Verlangen, den böhmischen Aufstand auf der Sturz der österreichischen Macht und die Erhöhung des Psätzischen Hauses zu richten, andererseits durch die Methode, die Vermegenen Pläne von

<sup>1)</sup> Gegenüber dieser Berschiebung der Entschließung durste Gindeln (1, 47) nicht sagen, Dohna sei geschickt, um mit Ruppa und den übrigen Seweihten "die Berhandlungen zum Abschlusse zu bringen".

sich abzuschieben und die Mittel zur Durchführung derselben vi andern zu erwarten. Sie erscheint radikal in ihren Zielen ui schlaff im Handeln.

Gewiß liegt nun diese Schlaffheit zum Theil an den persönlich Eigenschaften des Rurfürsten und seiner Staatsmänner, aber zu größeren Theil war sie durch ihre Mittellosigkeit und ihre A hängigkeit von fremder Hülfe bedingt. Unter denjenigen Mächte die sich durch die Überlieferungen ihrer Politik in erster Lin zur Unterstützung einer Erhebung gegen das Haus Ofterreiaufgefordert sahen, hielten sich außerhalb des Reiches Frankreid England, die Generalstaaten, jolange Matthias lebte, vorsicht zuruck, innerhalb des Reiches faßte die Union bei ihrer im O tober 1618 zu Rotenburg gehaltenen Tagsatzung allerdings de Beschluß, daß die Verletzungen des Majestätsbriefs in Böhme eine gemeine, die evangelische Religion und Libertät angehent Sache sei; aber sie bewährte diese Gemeinsamkeit zunächst nr durch den lahmen Beschluß, Durchzüge und Werbungen, die gege die böhmischen Stände bestimmt seien, in ihren Gebieten zu vehindern 1). Durch diese Zuruckhaltung ihrer Gesinnungsgenosse war den Pfälzern ein unmittelbares fräftiges Eingreifen in d böhmischen Wirren verboten, und auch für die Zukunft würl sich eine bestimmte Aussicht, den in Böhmen begonnenen Umstu zu vollenden und zu erweitern, ihnen nicht eröffnet haben, wen nicht ohne ihr Buthun eine Handbietung von einer Macht zweite Ranges gekommen wäre, nämlich vom Herzog Karl Emanuel vo Savoyen.

Da ich keine geschichtliche Darstellung geben, sondern ni einen Kreis von Thatsachen genauer feststellen will, so gehe i

<sup>1)</sup> Rotenburger Abschied und Nebenabschied, 1618 Oftober 13. (Berlin Staatsarchiv. Unionsalten Bd. 35). Außerdem beschlossen die Fürsten, n Ausnahme der nicht dazu bevollmächtigten Gesandten von Kulmbach, Hess und Öttingen, dem Kursürsten von der Pfalz zehn Monate zu einem Da lehen sür die Böhmen zu erlegen. Aber in der oben erwähnten Instruktiv des Kursürsten von der Pfalz für A. v. Dohna vom 18. Dezember wi bemerkt, daß das von den Böhmen gewünschte Tarleben der Union nicht erlangen sei, da sie ihre Mittel für ihren eignen Schuß zusammenhalten müf

nicht auf den tieferen Zusammenhang zwischen den Bestrebungen des savoischen Herzogs und den in Böhmen und Deutschland emporgehenden Bewegungen ein; worauf es hier ankommt, ist, die Vorgänge, unter denen sich im Hinblick auf die böhmischen Bewegungen die Anknüpfung zwischen Savoyen und Pfalz vollz
309. nach Inhalt, zeitlicher Folge und Veranlassung darzulegen.

llm mit der bekanntesten Thatsache zu beginnen, erinnere ich, daß im August 1618 dem Kurfürsten von der Pfalz das Anerbieten des Herzogs Karl Emanuel zukam, 2000 Mann unter Führung des Grafen Ernst von Mansfeld der sich von dem jüngst beendeten savoisch-spanischen Kriege her noch in des Herzogs Bestallung befand, vorläufig weiter zu unterhalten und zu des

<sup>1)</sup> Rur in der Anmerkung will ich die Frage behandeln, ob diese 2000 Mann aus den Truppen genommen wurden, die Mansfeld aus Italien nach Deutschland zurückführte, oder ob sie neu angeworben werden mußten. Rach dem Schreiben des Markgrafen von Ansbach vom 10. August, in dem er die Anwerbung von 2000 Mann, die in seinen Landen in Wartegeld liegen, empfiehlt (Archivium Unito-Protestantium, appendix S. 264), nach dem Gutachten Ansbachs und Anhalts vom 23. August (a. a. D. S. 268: "das Bold, wann es geworben und beisamen") muß man wohl das lettere annehmen. (Danach auch meine mindestens nicht genaue Angabe, Deutsche Geschichte 2, 452.) Dagegen meldet der englische Gesandte am 23. Juli aus Turin (Gardiner, Letters illustrating the relations between England and Germany S. 4): Mansfeld lag bis nach der Räumung Bercellis (15. Juni) mit seinen aus Italien geführten Truppen (im Januar 1618 auf 3000 Mann veranschlagt, Barozzi-Berchet 3, 1, 290) im Kanton Bern (vgl. die Berhandlungen über diese Einlagerung in den eidgenössischen Abschieden 5, 2, 1 S. 13. 16. 18. 20—21. 22. 24—25); von dort marschirte er nach Deutschland, wo die Truppen am 24. Juli a. St. (3. August n. St.) entlassen werden sollten. Auf die Nachricht von den in Deutschland aus-Bebrochenen Unruhen wurden die Truppen jedoch vom Herzog retayned und Kurfürsten von der Pfalz zur Berfügung gestellt. — Zu beachten ist, die neue Weisung des Herzogs jedenfalls erst mehrere Tage nach dem 3. August eintraf (vgl. die Ausführungen im Text). Vielleicht war an diesem Be die Abdankung vorgenommen, dann die Entlassenen von Ansbach in Rattegeld genommen, um nun, nachdem des Herzogs Weisung eingetroffen von ihm zur Neuanwerbung empfohlen zu werden. Ühnlich wird die Sache in dem "Bericht auf die Anhalt'sche Kanzlei" dargestellt (1, 1. Lon= bor 10 3, 98a).

Kurfürsten Verfügung zu stellen. Nicht unmittelbar eröffne der Herzog dieses Anerbieten dem Kurfürsten, es wurde vielmel übermittelt durch ein an Kurpfalz gerichtetes Schreiben des en lischen Gesandten Wafe in Turin und durch ein an Manssel gerichtetes Schreiben des Herzogs selber. Das Packet, das beil Briese enthielt, traf am 10. August oder am Tag vorher i Ansbach, wo Mansseld sich damals aushielt, ein<sup>1</sup>).

Daß Karl Emanuel sich mit seinem eigenen Schreiben ni an Mansfeld wandte, lag in erster Linie natürlich daran, di der Graf die betreffenden Truppen zu befehligen hatte; aber hatte auch noch einen anderen Grund: Mansfeld war damo bereits politischer Agent des Herzogs, und als solcher hatte vor diesem Auftrag bereits einen andern erhalten.

In dem auf Geheiß der baierischen Regierung veröffentlicht Archivium Unito-Protestantium findet sich ein Gutachten ül die bei dem Verfall des Kaisers Matthias in nahe Aussi ruckende und unter den Ginflussen der bohmischen Wirren ve zunehmende Kaiserwahl. Es räth, dem Hause Diterreich Raiserwürde zu entziehen, und empfiehlt als den geeignetsten, t katholischen wie protestantischen Parteien und Mächten, die i Beherrichung des Reiches durch Spanien widerstreben, gleich nehmen Kandidaten, den Herzog von Savoyen. Daß dieses G achten in die Anfänge der durch die böhmischen Unruhen v anlaßten savoischen Unterhandlungen mit Pfalz gehört, hatte baierische Herausgeber richtig gesehen; seine weitere Meinu aber, daß es von den Fürsten von Anhalt und Ansbach versi jei2), wird durch eine von Erdmannsdörffer benutte Abschrift Turiner Archiv widerlegt, nach welcher die Denkschrift durch 1 Herzog von Savoyen dem Grafen von Mansfeld zugestellt w

<sup>1)</sup> Ansbach an Kurpfalz, 1618 August 10. (Archivium U. P., a S. 264). Wate an Jakob I., 1618 Juli 23. (Gardiner, Letters S. Bgl. Villermont, Mansfeld 1, 85/86.

<sup>3)</sup> In der Appendix S. 297 wird nur gesagt, das Stück sein mes secretariorum beider Fürsten geschrieben; in der vorausgehenden Abhe lung S. 261 wird auch die Autorschaft beiden Fürsten zugeschrieben.

damit er im Sinne derselben in Deutschland wirke<sup>1</sup>). Und es läßt sich auch seststellen, wann und wo die Schrift übergeben ist. In einem Gutachten vom 23. August reden Anhalt und Ansbach von einem "bewußten Discurs", der Savoyens Streben nach der Raiserkrone enthülle<sup>2</sup>), und in einer im Anschluß an dieses Gut achten entworsenen Instruction<sup>3</sup>) für Dohna und Mansseld rederz sie von einer dieselben Bestrebungen enthüllenden "geheimen Corrferenz und Proposition", die Mansseld dem Kurfürsten von der Psalz vorgetragen habe. Nun nahm Mansseld den Weg, der ihn nach Ansbach führte, über Heidelberg; in Heidelberg also, bevor jene Botschaft bezüglich der 2000 Mann ihm zusam, legte er die savoische Denkschrift vor<sup>4</sup>); die Bewerbung Savoyens um die Kaiserwürde ist der erste, das Angebot des Truppencorps erst der zweite Act in der Anknüpfung mit Kurpsalz.

Hier muß nun die Frage erhoben werden: was veranlaßte den italienischen Herzog zu einem so abenteuerlichen Entwurf und zur Einmischung in so fremdartige Händel? Soweit es sich um sein Streben nach der Kaiserkrone handelt, läßt sich nur

<sup>&</sup>quot;) Erdmannsdörffer, Herzog Karl Emanuel I. von Savoyen und die Kaiserwahl von 1619 S. 103 Anm. 1. Bgl. Villermont, Mansfeld 1, 87 Andre. — An dem Bersuch, die Reihenfolge der drei verschiedenen Vorschläge Savoyens genau sestzustellen, ist man bisher vorbeigegangen. Bgl. Erd=marrnsdörffer S. 100 B. 7. 106 B. 2 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Archivium ©. 267.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 273. Zwei Stücke sind dort verstellt. Das Altenstück S. 270 gehört zur Instruktion für Mansfeld von 1618 Dezember 22., das folgende Aktenstück S. 273 enthält die Instruktion zu der in dem Gutachten von 23. August (S. 269/70) empfohlenen Gesandtschaft Mansfeld's und Indian an Savoyen, die dann von Dohna allein verrichtet wurde. — Die im Sext angezogenen Worte, auf die es ankommt, lauten: secrète conference et proposition faite . . . pour (lies: par) . . . Mansfeld (S. 274).

<sup>1)</sup> Über die Folge Heidelberg, Ansbach vgl. Ansbach an Kurpfalz, Australie Bust 10. Archivium S. 260. Dazu Wate, Juli 23. bei Gardiner. — Noch weiter zurück führt ein archivalisches Excerpt, das ich unter meinen Notizen, seider ohne Angabe des Fundortes (ich denke, es stammt aus dem Berrburger Archiv), bemerke. Es lautet: 1618 Juli 3. Der Mgr. Baden übersendet dem F. Anhalt einen Diskurs, den Mansseld seinem Sohn übersgeben hat, und in dem Savoyen als Nachsolger des Kaisers empsohlen wird.

eine dürftige Antwort auf diese Frage geben. In einer Flugschrift, die im Jahre 1623 im Auftrag der pfälzischen Regierung und mit der Kenntnis der geheimsten Actenstücke der pfälzischen Politik erschien 1), wird erzählt, daß Karl Emanuel schon "viele Jahre vor Aufrichtung der Union" dem Gesandten eines protestantischen Fürsten den Wunsch ausgesprochen habe, unter der Kandidaten für die Kaiserwahl auch seinen Namen genannt zu. Als dann auf die Nachrichten vom böhmischen Aufstan der Herzog gegen Ende des Monats Juni seine Eindrücke un. d Buniche dem venetianischen Gesandten eröffnete, stellte er unter den in Deutschland zu erwartenden Folgen die Frage der Nactofolge im Kaisertum in den Vordergrund: Ferdinand könne jemst vielleicht um die Nachfolge gebracht werden; Spanien selb st fönnte, um nur ein anderes Mitglied bes Hauses Ofterrei durchzubringen, seine Kandidatur fallen lassen 2). Offenbar haben wir hier die allgemeinen Voraussetzungen, aus denen die Den 3= schrift und die Aufträge für Mansfeld hervorgegangen sind. Haben daneben aber auch besondere und persönliche Ginflusse auf den

<sup>1) &</sup>quot;Bericht auf die Anhaltische Kanzlei." Man vgl. die Mittheilung über die doppelte Relation Zollern's (1, 1. Londorp 3, 97) mit mein "Briefen und Aften" Bd. 3, Nr. 192 Anm., über die Sendung Molze (1, 3, Londorp 3, 103 b) mit "Briefe und Atten" Bb. 1 Nr. 214. 298. -Camerarius, der die Schrift entweder selbst verfaßt hat oder, da er bie Autorschaft ablehnt, sie doch nach seinen Anweisungen hat anfertigen lassewünschte, daß die einzelnen pfälzischen Räthe über ihren Antheil an den betreffenden Vorgangen Berichte, als Material für die Schrift, verfaßt (Koser, Kanzleienstreit S. 43). In der That waren die Ausführungen üb Plessen's Schreiben und Wirfen (1, 2. 4. 7), über Dohna's Betheiligung der böhmischen Königswahl (2, 4), über Jocher's Korrespondenz mit Can rarius (1, 9) nur unter Beihülfe der Betheiligten möglich. Man könne de sogar vermuthen, daß die oben S. 241 von mir erwähnte und vielfa benutte Sammlung des A. v. Dohna, welche zwischen die in Abschriften au genommenen Aftenstücke turze referirende Bemerfungen einschiebt und i weit die betreffenden Schriftstücke in der Anhalt'schen Kanzlei mitgetheilt sin dies am Rand notirt, zu Zwecken, wie sie Camerarius andeutet, angele und so in des Camerarius Besith gekommen ist. — Die im Text angeführ Stelle des "Berichtes" findet sich 1, 1. Londorp 3, 99.

<sup>2)</sup> Bericht Zenos, 1618 Juni 25. (Romanin, Storia di Venezia 7, 24

5 og eingewirkt? Nachweisen lassen sich solche Einwirkungen für den zweiten Entschluß, für das Angebot der Mansfeld'= Truppen an Pjalz.

Wie erwähnt, war es der englische Gesandte Wake, welcher entschluß des Herzogs dem pfälzischen Kurfürsten über-Auf diesen bloßen Nachrichtendienst war aber Wake's ätigfeit nicht beschränkt. Er selber sagt, daß der Herzog, um Feiner Person im Berborgenen zu bleiben, die Truppen erst ihn überwiesen habe, worauf er sie "dem Pfalzgrafen sandte"1). 1 baierischer Beamter sodann, der um 1623 die feindlichen ttriebe der englischen Gesandten gegen Spanien und Österreich ch Auszüge aus Korrespondenzen der Jahre 1610-19, die Pfälzischen Archiv gefunden waren, darlegte2), sagt geradezu: c Zuweisung der Truppen an Kurpfalz sei von "Jaar Wake Savogen erhalten". Also nicht Bote, sondern entscheidender thgeber mare ber englische Gesandte gewesen3). Und es läßt auch bestimmen, was jeinen Rathichlägen ihren Nachbruck Wie wir nämlich aus einem späteren Schreiben Wake's 1hren4), bewilligte Karl Emanuel die fernere Bezahlung von insfeld's Truppen nur auf solange, bis Wake von einer baldigst sutretenden Reise nach England einen Bescheid seines Königs "Uctbringe: wenn in diesem Bescheid der Herzog zur ferneren terhaltung der Truppen aufgefordert werde, dann, aber auch bann sollte dieselbe gewährt werden. Also in der Hoffnung, ber englische König das friegerische Eingreifen in die deut-Dinge mit seinem Namen becken werbe, stimmte Karl Emannel Rathschlägen Wake's zu.

Nachdem so der erste Schritt zur Einmischung in die kriegeden Bewegungen Deutschlands gethan war, folgte bald ein

<sup>1)</sup> I send them to the prince Palatine (an Buckingham, 1619 i 9. Zur Erläuterung vgl. Wake an Naunton, Juli 28. Gardiner 140. 167).

<sup>2)</sup> Münchener Staatsarchiv. Baier. Abth. 548/15 f. 349. 392.

<sup>3)</sup> Mit treffendem Blick hat Erdmannsdörffer (S. 105 Anm. 1) dies bältnis noch vor Gardiner's Publikationen vermuthet.

<sup>4)</sup> Bgl. das angesügte Schreiben vom 9. Juli 1619.

3

Dir Die Stellung, die nun die pfälzische Bolitik diesen brei Berichten gegenüber einnahm, war ein Gutachten entscheibent b. weiches am 23. August der Fürst Christian von Anhalt und Der Marigraf Joachim Ernst von Ansbach dem Kurfürsten Fried-3). Borangestellt sehen wir in diesem Bedenken me zwei den ganzen weiteren Lauf der pfälzischen Politik beresolutio status Germaniae au T Armerung und Krieg" beruhe, daß hierbei aber mit der Unio alein der großen Raltsinnigkeit halber übel fortzukommen" jet-24 mer ber verhängnisvolle Gedanke, eine kriegerische Bolitäk nucer dem Rucken der Union zu betreiben, in der Hoffnung, fie uneerder wachzuziehen, mit dem späteren Erfolg aber, daß Pfa 2 wu der Unton im Stiche gelassen wurde. Indem sich die Kürsten with me wilitärischen Anerbietungen des Herzogs wandtert. meriten de darauf fußen zu dürfen, daß dieselben einfach, ohre Merdett bestimmter Gegenverpflichtungen, gemacht waren. 23310

<sup>·</sup> Anderium E. 263.

An Mr allemal bemerke ich, daß in diesen Ansätzen nicht, wie es Dukaten, sondern die Silbertrone) gemeint ist.

Indicitum E. 265. Dazu die weiteren Erinnerungen S. 281; in in Antwurfe der Haupt= und Rebeninstruktion für Mansseld in in Sieberen E. 273. 277.

251

vortheilhaft also war die Lage des Kurfürsten, der die dargebotenen Streitkräfte nur anzunehmen und den Zweck ihrer Verwendung selber — natürlich nach seinen und seiner Verbündeten Interessen — zu bestimmen hatte! Nun waren die Gedanken Karl Emanuels hinsichtlich des vor allem zu Erzielenden auf die Kaiserwahl gerichtet: die beiden Fürsten dagegen lenkten die Bestimmung der triegerischen Anstalten vornehmlich auf die böhmischen Kämpfe. Sie rieten, das Mansfeld'sche Corps den böhmischen Ständen zur Hülfe zu schicken und ben Herzog um die Erhöhung desselben auf 4000 Mann nebst einigen Hundert Reitern zu ersuchen. Das größere Heer sodann, dessen Unterhaltung man auf zwei bis drei Jahre gesichert wissen wollte, sollte allerdings den kommen= den Stürmen gegenüber für jede große Aufgabe der pfälzischen und Unionspolitif bereit gehalten werden, aber vor allem jollte es dazu dienen, um dem pfälzischen Kurfürsten die böhmische Krone zu verschaffen 1): ein Rathschlag, dessen bereitwillige Aufnahme von Seiten des Kurfürsten beweist, wie ernst der pfälzischen Regierung die vorsichtigen Andeutungen des Grafen von Solms gegen die Böhmen, und wie wenig ernst ihre darnach eintretende Zurückhaltung gemeint war. Nicht vergessen wurde jedoch über der böhmischen Krone noch ein anderer Gewinn: man wird, hieß es, wenn es zum Kampfe kommt, die Unternehmungen auch gegen die Geistlichen, d. h die benachbarten geistlichen Fürstenthümer, ausdehnen müssen2), --- wiederum ein Rathschlag, dessen Tragweite man aus der angehängten Verwahrung des Markgrafen von Ansbach ermessen mag, daß die böhmische Krone derri Kurfürsten vorab zukommen möge, die übrige Beute aber gleich zu theilen sei.

Während so alle Vortheile der zu machenden Aufwendungen berr pfälzischen Kurfürsten und seinen Verbündeten zugedacht

Die umfassende Bestimmung der größeren Streitmacht wird in dem Gutachten für Pfalz und der Hauptinstruktion an Savoyen, die besondere Bestimmung wird in der Nebeninstruktion aufgeführt, um dann in der Vershamdlung mit Savoyen vornanzustehen.

<sup>\*)</sup> Die Stelle in der Instruktion S. 276. Die Verwahrung Ansbachs
281. — Bgl. die Bemerkung Neu's über Unternehmungen gegen die Pfahr, 1619 Februar 17. (S. 312).

wurden, brachte man der Bewerbung Savoyens um die Kaisefrone nur mäßiges Wohlwollen entgegen. Gleich bei der erst Anregung der Sache durch Mansfeld hatte Friedrich V. strenc Rurudhaltung gewahrt1); jest wurde der anch im weitern Be = lauf der savoischen Verhandlungen festgehaltene Grundsatz au T gestellt, daß der in der Goldenen Bulle vorgeschriebene Bahle Ti dem Kurfürsten eine vorherige Zusage seiner Wahlstimme verbiete andererseits jedoch, um den Herzog nicht "allerdings besperat 3. machen", sollte ihm seine Wahl als die Folge der Aufstellung und fraftigen Bethätigung bes größeren Heeres in Aussicht ge stellt werden: Friedrich V. werde alsdann die pfälzische uxx böhmische Kurstimme für ihn abgeben und dazu wohl noch Die von Brandenburg und Trier2) gewinnen können. — Der mabre Grund dieser Zurüchaltung lag, wie in dem Gutachten Der Fürsten angedeutet und durch die weitere Führung der pfälzischen Politik bestätigt wird, darin, daß die Pfälzer seit einem Jahr einen andern Kandidaten auf den kaiserlichen Thron zu führen gedachten, nämlich den Herzog Maximilian von Baiern, daß sie an diesen Bestrebungen trot aller baierischen Abweisungen bartnäckig festhielten3) und dieselben nicht durch voreilige Verpflich= tungen gegen Savoyen durchfreuzen wollten.

Das also von Ansbach und Anhalt ausgestellte Sutachten fand in allem Wesentlichen die Zustimmung der pfälzischen Regierung. Ihm entsprechend führte Mansfeld, den die böhmischen



<sup>1)</sup> fort retenu: Archivium ©. 274.

<sup>3)</sup> In den weiteren Berhandlungen weist man auf den Einfluß hin, den Frankreich beim Erzbisthum Trier besitze. Dies scheint mit französischen Pensionen zusammengehangen zu haben. Bgl. Villermont, Mansfeld 1, 178-

Jum Theil dürste sich diese Hartnäckigkeit daraus erklären, daß der Herzog Maximilian in seinem Gegensatz gegen die angeblichen Bestrebungent des Hauses Österreich, das Kaiserthum erblich zu machen, seine Macht zu verstärken und die Fürsten auf den Rang von den Landständen herabzudrücken (Wols-Breyer 4, 192 Anm. 4), mit Kurpfalz doch auch einen Berührungspunkt sand. (Bgl. n. a. kurpfälzische Instruktion für Schönberg, 1619 April G-Archivium S. 360. Baiern an Kurpfalz, 1619 Mai 10. Gründliche Unische Seig S. 105.)

Directoren am 30. August¹) in ihren Dienst nahmen, seine von Savopen unterhaltene Mannschaft den Böhmen zu, eine Hüse, für welche der Dank, da Karl Emanuel seinen Namen verschwiegen wissen wollte, nur an Kurpfalz gerichtet werden konnte und bald nachher um so lebhafter aussiel, da der Kurfürst in seiner Entzichließung vom Dezember über die eventuelle Annahme der böhmischen Krone sich auch noch für seine Person bereit erklärte, "auf verglichene Obligation und Versicherung" den Ständen 100 000 fl. vorzuschießen?). Nach der andern Seite wurden, demzielben Gutachten entsprechend, Verhandlungen mit dem Herzog von Savohen eröffnet, um über die Verwirklichung seiner Anerbieztungen und über die Vorschläge, die an dieselben geknüpst waren, eine Verständigung zu suchen.

Wie nun aber diese Verhandlungen von vornherein auf Ilusionen beruhten — Savohen stellte ein Heer in Aussicht, indem
er die Kosten desselben ohne Jug auf die Freiziebigkeit Venedigs
anwies; die deutschen Fürsten wollten mit dem Heere ihre kühnsten
Projecte verwirklichen, indem sie bei dem Herzog auf eine rührende
Selbstlosigkeit rechneten —, so war auch der Verlauf derselben
ohne wahren Gehalt; durch Täuschungen und Enttäuschungen
hindurch führte er schließlich zur Entmuthigung beider Theile.
Vern ich gleichwohl auf diese Dinge eingehe, so geschieht es,
weil die Verhandlungen, wie sie in ihrem Veginn mit der pfälzis
schen Thronbewerbung zusammenhingen, so auch in ihrem Auss
gan eine nicht zu unterschätzende indirekte Einwirkung auf dies
selbse ausübten. Und wenn ich sie sogar theilweise etwas auss

<sup>1)</sup> Gindely 1, 393. In Anhalts Instruktion für Dohna an Ruppa und die Generale von 1619 April 7. (Coll. Cam. 47) heißt es: Kurpfalz das Mansfeld'sche Corps nach Maßgabe der mit den Böhmen am 9./1. September vorgenommenen "Traktaten" gesandt.

Instruction für Dohna vom 18. Dezember 1618. In einem Aufstrag an denselben vom 9. März 1619 sagt der Kurfürst: er sei "gemeint", von dem "bewußten Borlehen" 30 000 fl. "fürderlich erlegen zu lassen", und volle sich "des Übrigen halben hiernegst gegen ihnen (den vertrautesten Directoren) auch weiter erklären". (Coll. Cam. 47.) Dann Mai 4.: er habe "abermal Berordnung gethan, daß den Directoren zu Prag 36 000 fl. in der Still zugebracht werden sollen" (a. a. D.).

Durch drei Gesandtschaften sind die pfälzisch-javoischen Behandlungen geführt: zuerst kam Christoph von Dohna na Turin, im October 16181), dann weilte Mansfeld daselbst, vom Januar bis März 16192), endlich erschien Christian von Anha It im Mai 16193). Wie der Herzog Karl Emanuel seine Anerbictungen nicht unmittelbar an Kurpfalz gerichtet hatte, so gingen auch die beiden ersten Gesandten zwar mit Aufträgen, die Frie rich V. genehmigt hatte, aber äußerlich als Bevollmächtigte Der Fürsten von Anhalt und Ansbach ab, welche der Herzog fret älterer Beziehungen von vornherein durch Mansfeld in's Vertrausen hatte ziehen lassen; erst Anhalt erschien als der Abgesandte Des pfälzischen Kurfürsten. Ein jeden Abschnitt dieser Verhandlungen bezeichnender Zug war das fortwährende Abspringen von dezes, was man kurz vorher vereinbart zu haben schien. Der Herz Der scheint von dem Gefühl verfolgt zu werden, daß er sich zu wert vorgewagt habe; die Pfälzer dagegen werden sichtlich von dest Gedanken geleitet, daß sie den einzigen wagelustigen Verbundeten der sich ihnen genähert hat, nicht so leicht wieder fahren lassen dürfen.

Charakteristisch für die Art Karl Emanuels war gleich seixes Haltung gegen Christoph von Dohnas). Als dieser ihm bas

<sup>1)</sup> Nach dem 3. Oktober (vgl. sein Schreiben im Archivium S. 294) reist er von Heidelberg ab; am 12. November, dem Tag seiner Rückehr recht Heidelberg (Camerarius an Anhalt, November 13. Epist. selectse (1625) lit. c), stattet er seine Schlußrelation ab (Gindely 1, 443 Anm.).

<sup>2)</sup> Er traf in Turin am 28. Januar ein (Neu an Ansbach, Februar 4. Archivium S. 308). Über seine Abreise: Neu an Ansbach, März 28. (S. 333).

<sup>3)</sup> Erste Konferenz Anhalt's mit Karl Emanuel in Chivasso, **Rat** 2. (Archivium S. 380), Vertrag zu Rivoli, Mai 28.

<sup>4)</sup> Leider ist Dohna's Relation vom 12. November nur durch genügende Angaben der Anhalt'schen Kanzlei (S. 23 nach der Ausgabe 1625), Gindely's (S. 443, dazu das Schreiben von Solms, November 3. S. 445) und Villermont's (Mansfeld 1, 97 f.) bekannt.

pfälzische Königsproject eröffnete, hatte er billigende Worte1); aber hinsichtlich des größeren Heeres gab er die bequeme Rechnung auf Die Zahlungen Benedigs, die sich allerdings, wie Dohna von dem venetianischen Gesandten in Turin erfuhr, als bodenlos herausgestellt hatte, auf und entwickelte dafür den Gedanken, wie England, Frankreich und die Staaten, Benedig, Savoyen und die Union die nöthigen Mittel zusammenschießen sollten. allem wies er auf England, was seinen besonderen Grund darin hatte, daß Wake im Begriffe war, seine oben erwähnte Reise, die Jakob in den böhmisch=deutschen Fragen auf die Seite Savoyens ziehen sollte, anzutreten. Im ganzen jedoch scheinen seine Unterhandlungen mit Dohna sich in den Grenzen vorläufiger Be-Prechungen gehalten zu haben?), — allerdings, um gerade in dieser Zurückhaltung den Pfälzern deutlich genug zu zeigen, daß einerseits ein Verhältnis von Nehmen ohne Geben mit Kark Emanuel nicht angängig sei, andererseits die Mitwirkung Englands eine kaum zu umgehende Bedingung für die Verwirklichung ihrer Plane sei.

Diese Einsicht bestimmte denn auch das weitere Verhalten der Pfälzer. Vor allem wandten sie sich jetzt an England. Einen Monat nach seiner Rücksehr von Turin, am 12. Dezemsber 1618, erhielt Christoph von Dohna eine Instruction<sup>3</sup>) an Iakob I., kraft deren er neben Erneuerung des abgelausenen Desensivbündnisses zwischen England und der Union die Unterstützung des Königs für die pfälzisch-böhmische Politik zu betreiben hatte. Dabei waren jedoch die auf letzteren Punkt bezüglichen Answeisungen mit einer Vorsicht gefaßt, welche zeigt, wie wenig man

Dancben phantasirte er freilich auch von einer Übertragung der böhrischen Krone auf den Herzog von Baiern (Villermont S. 98. Ansipie Lung darauf in Neu's Schreiben vom 4. Februar 1619. Archivium S. 308 Abs. 7).

Neu's Bemerkung in seinem Schreiben vom 25. Februar 1619, daß Herzog den Gesandten nur habe aushorchen wollen (Archivium S. 316).

Schlobittener Archiv no. 432. Dazu Dohna's Tagebuch für die Tabe 1619—21. A. a. D. Bgl. Raumer, Histor. Taschenbuch 1853 S. 126. — eine in Kreilsheim gehaltene Konferenz vgl. Villermont 1, 99, 100 (dort von Dohna mit Christoph verwechselt), Gindely 1, 445 f.

die wirklichen Ziele, die verfolgt wurden, zu enthüllen wagte unter Betheurung des gesetzlichen Sinnes der böhmischen Stände bie nur Unrecht abwehren wollten, und der Persidie des kaiserlicher Hofs, der die Stände erst hinhalten, dann unterdrücken wolltenschloß man mit der Bitte um ein den Böhmen zu gewährende Darlehen, damit sie den Winter über ihre Truppen unterhalte fönnten, und mit der weiteren Bitte, der Union die Bundeshülse sofort zu gewähren, wenn sie, auch ohne schon angegriffen siein, zu ihrem Schutz Truppen in's Feld stelle. Daneben soll te dann der Gesandte kraft geheimen und mündlichen Auftrags das verfängliche Gesuch stellen um des Königs Rath, was in dem Fall, daß die Böhmen nach des Kaisers Tod den pfälzischen Kurfürsten zu ihrem Könige wählten, von diesem zu thun sei.

Als Dohna diese Instruction empfing, wußte man, daß Wake schon kurz vorher nach England gereist sei. Im Sinblick auf seine Aufträge soll nun Dohna beim König dahin wirken, daß "bei diesem böhmischen Wesen und was demselben anhängt, gleiche Konsilia zwischen ihr (seiner kgl. Würde), uns Unirken und den Herrn Generalstaaten gehalten . werden möchtert". Worin Wake's Aufträge im einzelnen bestanden, wird nicht gesagt. Aus seinen eigenen Äußerungen ist aber zu entnehmen, daß er einmal, wie oben erwähnt, für die Sendung des Mansseld'schen Hüskerungen sollte, womit sich nach dem damaligen Stand der Dinge wohl auch das Gesuch um Geldzuschüsse verband, serner daß er für die künstige Wahl des Savopers zum römischen Kaiser eine Empsehlung des Königs an den Kurfürsten von der Psalze) auszuwirken hatte.

<sup>1)</sup> Nur aus dem Tagebuch zu ersehen.

Demgemäß die proposition in behalfe of the duke of Savof von Wale bei seiner Rückreise dem Kursürsten von der Pjalz vorgetragen (Doncaster an Naunton, 1619 Juni 29. Gardiner, Letters S. 129). Rad her trug Wale dem König auch des Herzogs Aspirationen zur böhmischen Krone vor vgl. Wale an Buckingham, 1619 Juni 15. A. a. O. S. 107). Aber das kann erst nach den Ergebnissen der gleich zu behandelnden Gesandtsichaft Mansseld's geschehen sein. — Vgl. auch über diese Punkte den Aussign aus einem Bericht des savoischen Gesandten in London im Archivium S. 397).

Fassen wir, der Zeit nach vorgreifend, gleich das Ergebnis dieser Verhandlungen mit England zusammen. Da Jakob schon September dem spanischen König seine Bereitwilligkeit zur Bermittlung zwischen den Böhmen und ihrem Landesherrn ausgeiprochen, und wenige Tage darauf das förmliche Gesuch Phi= lipps III. um Übernahme dieser Vermittlung entgegengenommen hatte1), so zog er baraus den Schluß, daß er sich jeder die Un= parteilichkeit des Vermittlers beeinträchtigenden, unzweideutigen Unterstützung, sei es des böhmischen Aufstandes, sei es eines nicht rein defensiven Vorgehens der Union, zu enthalten habe. Andererieits hielt er es seiner erstrebten freien Stellung für entiprechend, daß er bezüglich der Wahl Savoyens zum römischen Raiser die gewünschte Empfehlung ertheilte und für den Fall einer Bahl Friedrichs V. zum böhmischen König die am Ende doch vieldeutige Erklärung abgab, er werde sich seines "Eidams an= nehmen", wenn bei einer nach des Kaisers Tod vorgehenden Wahl das Recht zu derselben, das rechtmäßige Verfahren und die Zustimmung "aller Interessirten" vorhanden sei.

Das waren Außerungen, welche den Pfälzern die Hoffnung auf eine spätere Unterstützung Englands nicht völlig schwinden ließen. Aber es lag am Tage, daß einstweilen von Jakob I. kein Juschuß an Geld oder Truppen zu gewärtigen war. Wenn nun das Versahren der Pfälzer, oder richtiger der die Heidelberger Regierung leitenden Fürsten von Anhalt und Ansbach, bedächtig gewesen wäre, so würden sie wohl, bevor sie die Unterhand Iung mit Savoyen sortsetzen, diese englischen Entschließungen erst abgewartet haben. Aber so groß war ihr Verlangen, die lavoischen Beziehungen fortzusühren, daß sie, während die Vershand Iungen Dohna's schwebten (erst am 19. Februar reiste er von England wieder ab), den Grasen von Mansfeld, begleitet von dem Ansbacher Sekretär Neu, nach Turin abgehen ließen. Ihre Hoffnung war, den Herzog Karl Emanuel zu gewinnen, indern sie die Gelbsorderungen ermäßigten; und in diesem Sinne

<sup>1)</sup> Bericht Cottington's, September 27. Auszug aus Philipp's III. Schreiben an Jakob und Jakob's Antwort, Oktober 10. (Gardiner, Letters S. 9. 13.)

führlicher behandle, als sie es verdienen, so geschieht es dar weil die Einzelheiten und ihr Zusammenhang vielsach nur genauer Betrachtung richtig zu erfassen sind.

Durch drei Gesandtschaften sind die pfälzisch-javoischen handlungen geführt: zuerst kam Christoph von Dohna Turin, im October 16181), dann weilte Mansfeld daselbst, Januar bis März 16192), endlich erschien Christian von A: im Mai 16193). Wie der Herzog Karl Emanuel seine An tungen nicht unmittelbar an Kurpfalz gerichtet hatte, so gi auch die beiden ersten Gesandten zwar mit Aufträgen, die ? rich V. genehmigt hatte, aber äußerlich als Bevollmächtigte Fürsten von Anhalt und Ansbach ab, welche der Herzog älterer Beziehungen von vornherein durch Mansfeld in's Verti hatte ziehen lassen; erst Anhalt erschien als der Abgesandte pfälzischen Kurfürsten. Gin jeden Abschnitt dieser Verhandlu bezeichnender Zug war das fortwährende Abspringen von was man kurz vorher vereinbart zu haben schien. Der Hi scheint von dem Gefühl verfolgt zu werden, daß er sich zu vorgewagt habe; die Pfälzer dagegen werden sichtlich von Gedanken geleitet, daß sie den einzigen wagelustigen Verbunt der sich ihnen genähert hat, nicht so leicht wieder fahren 1 dürfen.

Charakteristisch für die Art Karl Emanuels war gleich Haltung gegen Christoph von Dohna4). Als dieser ihm

<sup>1)</sup> Nach dem 3. Oktober (vgl. sein Schreiben im Archivium S reist er von Heidelberg ab; am 12. November, dem Tag seiner Rückehr Heidelberg (Camerarius an Anhalt, November 13. Epist. selectae (lit. c), stattet er seine Schlußresation ab (Gindely 1, 443 Anm.).

<sup>\*)</sup> Er traf in Turin am 28. Januar ein (Neu an Ansbach, Febr Archivium S. 308). Über seine Abreise: Neu an Ansbach, März 28. (S.

<sup>5)</sup> Erste Konferenz Anhalt's mit Karl Emanuel in Chivasso, **L** (Archivium S. 380), Vertrag zu Rivoli, Mai 28.

<sup>4)</sup> Leider ist Dohna's Relation vom 12. November nur durd genügende Angaben der Anhalt'schen Kanzlei (S. 23 nach der Ausgab 1625), Gindely's (S. 443, dazu das Schreiben von Solms, November (Mansfeld 1, 97 f.) bekannt.

pfalzische Königsproject eröffnete, hatte er billigende Worte1); aber hinsichtlich des größeren Heeres gab er die bequeme Rechnung auf die Zahlungen Benedigs, die sich allerdings, wie Dohna von dem venetianischen Gesandten in Turin erfuhr, als bodenlos herausgestellt hatte, auf und entwickelte dafür den Gedanken, wie England, Frankreich und die Staaten, Benedig, Savoyen und die Union die nöthigen Mittel zusammenschießen sollten. allem wies er auf England, was seinen besonderen Grund darin hatte, daß Wake im Begriffe war, seine oben erwähnte Reise, die Jakob in den böhmisch-deutschen Fragen auf die Seite Savoyens ziehen sollte, anzutreten. Im ganzen jedoch scheinen seine Unterhandlungen mit Dohna sich in den Grenzen vorläufiger Besprechungen gehalten zu haben?), — allerdings, um gerade in dieser Zurückhaltung den Pfälzern deutlich genug zu zeigen, daß einerseits ein Verhältnis von Nehmen ohne Geben mit Kark Emanuel nicht angängig sei, andererseits die Mitwirkung Englands eine kaum zu umgehende Bedingung für die Verwirklichung ihrer Plane sei.

Diese Einsicht bestimmte benn auch bas weitere Verhalten der Pfälzer. Vor allem wandten sie sich jett an England. Einen Monat nach seiner Rückkehr von Turin, am 12. Dezember 1618, erhielt Christoph von Dohna eine Instruction<sup>8</sup>) an Jakob I., kraft beren er neben Erneuerung des abgelaufenen Defensivbundnisses zwischen England und der Union die Unterstützung des Königs für die pfälzisch-böhmische Politik zu betreiben hatte. Dabei waren jedoch die auf letzteren Punkt bezüglichen Anweisungen mit einer Vorsicht gefaßt, welche zeigt, wie wenig man

<sup>1)</sup> Dancben phantasirte er freilich auch von einer Übertragung der böhreischen Krone auf den Herzog von Baiern (Villermont S. 98. Anspielung darauf in Neu's Schreiben vom 4. Februar 1619. Archivium **3**08 9161. 7).

<sup>2)</sup> Neu's Bemertung in seinem Schreiben vom 25. Februar 1619, daß der Herzog den Gesandten nur habe aushorchen wollen (Archivium S. 316).

<sup>3)</sup> Schlobittener Archiv no. 432. Dazu Dohna's Tagebuch für die Ja Dre 1619—21. A. a. D. Bgl. Raumer, Histor. Tajchenbuch 1853 S. 126. liber eine in Kreilsheim gehaltene Konferenz vgl. Villermont 1, 99 100 (dort von Dohna mit Christoph verwechselt), Gindely 1, 445 f.

die wirklichen Ziele, die verfolgt wurden, zu enthüllen mas kellnter Betheurung des gesetslichen Sinnes der böhmischen Stänse, die nur Unrecht abwehren wollten, und der Perfidie des kaiserlichen Hofs, der die Stände erst hinhalten, dann unterdrücken wollten, schloß man mit der Bitte um ein den Böhmen zu gewährendes Darlehen, damit sie den Winter über ihre Truppen unterhaltes fönnten, und mit der weiteren Bitte, der Union die Bundeshülfe sofort zu gewähren, wenn sie, auch ohne schon angegriffen zien, zu ihrem Schutz Truppen in's Feld stelle. Daneben sollte dann der Gesandte kraft geheimen und mündlichen Auftrags dem Fall, daß die Böhmen nach des Königs Kath, was is dem Fall, daß die Böhmen nach des Kaisers Tod den pfälzische Kurfürsten zu ihrem Könige wählten, von diesem zu thun se

Als Dohna diese Instruction empfing, wußte man, da Busake schon kurz vorher nach England gereift sei. Im Hinblisch auf seine Aufträge soll nun Dohna beim König dahin wirkers, daß "bei diesem böhmischen Wesen und was demselben anhängs, gleiche Konsilia zwischen ihr (seiner kgl. Würde), uns Unirte und den Herrn Generalstaaten gehalten . werden möchten Worin Wake's Austräge im einzelnen bestanden, wird nicht gesag und seinmal, wie oben erwähnt, für die Sendung des Mansseld'sche seinmal, wie oben erwähnt, für die Sendung des Mansseld'sche womit sich nach dem damaligen Stand der Dinge wohl aus Gesuch um Geldzuschüsse verband, serner daß er für des königs an den Kursürsten von der Psalz²) auszuwirken hatter

<sup>1)</sup> Nur aus dem Tagebuch zu ersehen.

von Wake bei seiner Rückreise dem Kurfürsten von der Psalz vorgetrage I (Doncaster an Naunton, 1619 Juni 29. Gardiner, Letters S. 129). Rather trug Wake dem König auch des Herzogs Aspirationen zur böhmischen Krone vor vgl. Wake an Buckingham, 1619 Juni 15. A. a. D. S. 107. Iber das kann erst nach den Ergebnissen der gleich zu behandelnden Gesand sichast Mansseld's geschehen sein. — Bgl. auch über diese Punkte den Ausgug aus einem Bericht des savoischen Gesandten in London im Archivin 3. 397.

257

Fassen wir, der Zeit nach vorgreifend, gleich das Ergebnis dieser Verhandlungen mit England zusammen. Da Jakob schon September dem spanischen König seine Bereitwilligkeit zur Bermittlung zwischen den Böhmen und ihrem Landesherrn ausgesprochen, und wenige Tage darauf das förmliche Gesuch Phi= lipps III. um Übernahme bieser Vermittlung entgegengenommen hatte1), so zog er baraus den Schluß, daß er sich jeder die Un= parteilichkeit des Vermittlers beeinträchtigenden, unzweideutigen Unterstützung, sei es des böhmischen Aufstandes, sei es eines nicht reint defensiven Vorgehens der Union, zu enthalten habe. Andererieits hielt er es seiner erstrebten freien Stellung für entiprechend, daß er bezüglich der Wahl Savoyens zum römischen Kaiser die gewünschte Empfehlung ertheilte und für den Fall einer Bahl Friedrichs V. zum böhmischen König die am Ende doch vieldeutige Erklärung abgab, er werde sich seines "Eidams an= nehmen", wenn bei einer nach des Kaisers Tod vorgehenden Wahl das Recht zu derselben, das rechtmäßige Verfahren und die Zustimmung "aller Interessirten" vorhanden sei.

Das waren Außerungen, welche den Pfälzern die Hoffnung auf eine spätere Unterstützung Englands nicht völlig schwinden ließer. Aber es lag am Tage, daß einstweilen von Jakob I. kein Juschuß an Geld oder Truppen zu gewärtigen war. Wenn nun das Versahren der Pfälzer, oder richtiger der die Heidelberger Regierung leitenden Fürsten von Anhalt und Ansbach, bedächtig gewesen wäre, so würden sie wohl, bevor sie die Unterhand Lung mit Savoyen fortsetzten, diese englischen Entschließungen erst abgewartet haben. Aber so groß war ihr Verlangen, die savoischen Beziehungen fortzusühren, daß sie, während die Vershand Lungen Dohna's schwebten (erst am 19. Februar reiste er von England wieder ab), den Grasen von Mansfeld, begleitet von dem Ansbacher Sekretär Neu, nach Turin abgehen ließen. Ihre Hoffnung war, den Herzog Karl Emanuel zu gewinnen, indere sie die Geldforderungen ermäßigten; und in diesem Sinne

Bericht Cottington's, September 27. Auszug aus Philipp's III.
Schreit Sen an Jakob und Jakob's Antwort, Oktober 10. (Gardiner, Letters S. 9.

machten sie den neuen Vorschlag: für die Jahreskosten des größer Heeres solle der Herzog aus den Schätzen der Republik Bened nur die Hälfte, also 11/2 Millionen Dukatons liefern, währen Kurpfalz sich anheischig machte, die andere Hälfte in Deutschlan aufzutreiben, — ein Angebot, bei dem freilich das Wie eine dunkle Frage der Zukunft blieb1).

ig

51

In der That ließ sich der Herzog auf den so gemachten Versuch des Feilschens ein, nur daß er auf die Herabsetzung der an ihn gestellten Ansprüche mit einer Erhöhung der von ihm gestellten Forderungen antwortete. Indem er sich einerseits bereit erklärte, von dem der Republik Benedig zugedachten Geldzuschuß die Hälfte, also ein Viertel des Gesammtbetrages, aus eigenen Mitteln zu erlegen, verlangte er andererseits für seinen Antheil statt einer vielmehr zwei Kronen, nämlich zur Kaiserkrone noch die böhmische Königstrone; dafür sollte der Kurfürst von der Pfalz wieder entschädigt werden, indem für ihn bei dem herbeizuführenden allgemeinen Zusammenbruch der österreichischen Macht der Elsaß, ein Theil des Erzherzogthums Ofterreich, ja das Königreich Ungarn, gewonnen würden. Nach den Berichten des Setretärs Neu entsprang bei der Ausbildung dieses ungeheuerlichen -Planes der Gedanke, die böhmische Krone zu gewinnen, aus dem Ropf des Herzogs?), während das pfälzische Entschädigungs-

<sup>1)</sup> Entwurf der Instruktion für Mansseld, von Anhalt und Ansbach, imme 🖃 Schwabach sestgestellt am 22. Dezember 1618 (Archivium S. 270; vg) meine Bemerkung oben S. 247 Anm. 3). Dazu eine Nebeninstruktion S. 27= und das Schreiben Ansbach's und Anhalt's S. 295. — Die mit Mansfeld'-Instruktion beginnende Methode des Herabbingens, die fortan die Berhand == lungen tennzeichnet, ist bisher nicht beachtet. Bgl. Erdmannsbörffer S. 109 Gindeln (1, 446) läßt gar bem Mansfeld "fo ziemlich dieselben Auftrageertheilt werden wie Dohna. — Die in diesen Verhandlungen erwähnten Rach forschungen nach einem italienischen Bikariat Savoyen's sind wohl ebens nebensächlicher Natur wie die gelegentliche Rücksicht auf Savonen's Bewerbunum den Königstitel. Die Deutung, welche Erdmannsdörffer (S. 111) de Worten d'en (nämlich von dem im pfälzischen Archiv etwa zu Findenden= ajouter quelque chose gibt: man solle die Papiere in geeigneter Beis zurecht machen, ist m. E. nicht haltbar.

<sup>2)</sup> Ansprechend, aber z. B. nicht näher zu belegen ist die Bermuthung Erdmannsdörffer's (S. 112 f.), daß dem Herzog der Plan vielmehr vom

Project unter Mitwirfung von Neu zustande kam. Gewiß ist, daß Mansseld den neuen Vorschlägen gegenüber vor allem den einen Gedanken verfolgte, den unsteten Herzog rasch beim Wort zu nehmen und zu halten!). So beeilte er sich denn, die Anserbietungen desselben schriftlich aufzusetzen?) und ihn zur Unterzeichnung aufzusordern. Da die Schrift dem Herzog nicht genehm war, so fertigte er selber eine andere Aufzeichnung, deren den ihm unterschriebenes Original aber erst gegen eine entsischende Verpslichtung des Kurfürsten von der Pfalz ausgestausscht werden sollte<sup>3</sup>). Daneben übergab er dem Mansseld eine weitere von ihm unterzeichnete Eutschließung bezüglich des unter dess Grasen Besehl unterhaltenen Truppencorps<sup>4</sup>).

Was ist nun nach Ausweis der beiden letzten, vom Herzog arrerkannten Schriften<sup>5</sup>) das Ergebnis der Verhandlung? Karl Emanuel verlangt, daß seine Wahl zum böhmischen Könige vollzogen werde<sup>6</sup>), und daß ihm für die Kaiserwahl die Stimmen der Kurfürsten von Pfalz und Brandenburg und noch eines dritten Wählers<sup>7</sup>) zugesichert werden. Sind diese Bedingungen

Pansseld beigebracht sei, der ja zugleich Agent der Pfälzer und Savoyens war und die Aussichten des böhmischen Ausstandes gewiß im günstigsten Lichte zeigte.

<sup>1)</sup> Über das Folgende der Bericht Neu's vom 17. Februar (Archivium S. 313).

<sup>2)</sup> Es ist das in Neu's Bericht mit lit. A. bezeichnete Stück, Archivium S. 310: sur la proposition.

<sup>3)</sup> Es ist die nach Neu mit lit. B. bezeichnete Schrift S. 310: il est Vray (Savoyen's Autorschaft u. a. an den Bescheidenheitsphrasen im Eingang zu erkennen).

<sup>1)</sup> Nach Neu mit lit. C. bezeichnet. Es ist das Stück S. 312: premierement le duc promet.

Da man die verschiedenen Schriftstücke nicht unterschieden hat, so konnten auch die Angaben über die Ergebnisse der Verhandlung nicht genau ausfallen. Eine Polemik über Einzelheiten, die leicht kleinlich ausfallen könnte, darf ich mir erlassen.

<sup>6)</sup> Moyennant ceste election effective (S. 311). Dazu Neu, Februar 17: daß Pfalz ihm die Krone "effective" verschaffe (S. 324).

Der dritte wurde nachträglich eingesetzt (Neu, März 28. S. 333). Fehlt in dem einer Abschrift entstammenden Abdruck der Schrift im divium.

erfüllt, so wird er für die in Deutschland aufzustellende Arme das besagte Viertel der Kosten zahlen und das andere Vierte in Venedig zu erwirken suchen. Er wird außerdem durch seine "Kredit, seine Waffen und Mittel"1) dem Kurfürsten von de Pfalz Ungarn, Elsaß und einen Theil von Österreich zu ver schaffen suchen. — Neben diesen Leistungen wird dann noch be sonders die Unterhaltung des Mansfeld'ichen Corps geregelt? Zwei verschiedene Fälle werden dabei vorausgesett: entwede wird der Herzog zum König von Böhmen gewählt, oder er ei hält eine klare Entschließung über die Verwerfung seiner Ar sprüche, welche, wie er bemerkt, füglich in zwei Monaten nac Mansfeld's Abreise aus Turin erfolgen kann. Im Fall be Burudweisung seiner Bewerbung wird er noch bis zu dem Zei: punkt der verlangten Entschließung die Kosten der 2000 Man erlegen; wird er dagegen gewählt, so erhöht er durch Nachzahlunge die vom Tag der Überweisung der Truppen3) bis zur Abreis Mansfeld's von Turin fälligen Zahlungen auf den Betrag de Soldes für 3000 Mann zu Fuß und 400 Reiter, ferner für di darauffolgende Zeit auf den Sat von 4000 Mann zu Fuß un 600 Reitern. Scheinbar fügte hiermit der Herzog zu seiner erste Leistung eine zweite recht bedeutende hinzu. Aber es war nu Denn hinsichtlich der erhöhten Ziffer von 4600 Man hatte er an einer Stelle seiner Erklärungen4) die Worte eir fließen lassen: "unterhalten von demselben Gelde", d. h. von der

<sup>1)</sup> Daß es ein Hülfscorps von 6—7000 Mann sein sollte, wurde nu in den Konferenzen erwähnt (Neu an Ansbach, 1619 Februar 11., 21 S. 310. 315).

<sup>2)</sup> Über diesen Punkt finden sich in der Schrift lit. B. summarisch Angaben, dann die genaueren Bestimmungen in lit. C.

<sup>\*)</sup> Als Anfangstermin wird der 24. Juni (1618) angegeben. Da di Übergang Mansseld's aus dem Dienste Savoyen's nach S. 245 Anm. 1 an 24. Juli (a. St.) erfolgte, so liegt hier ein Verschreiben oder eine Zurüc datirung vor.

<sup>4)</sup> In der Schrift B., am Ende. Daß die Worte den von mir an gegebenen Sinn haben, wird durch des Herzogs Verhalten beim Bertrc von Rivoli bestätigt. Nicht richtig faßt Erdmannsdörffer die Sache, S. 15 3. 12 v. u.

261

her bewilligten Viertel der jährlich aufzubringenden 3 Millionen Caus catons. Die Pfälzer nußten sich also umgekehrt fragen, ob den gierigen Händen Mansfeld's überhaupt etwas für die ihnen aufzustellende Armee herauskommen werde.

Gewiß, besonders verlockend war der Bescheid, den Mans= Teld mitbrachte, nicht. Der Herzog von Savoyen schlug leichten Serzens eine Umwälzung der deutschen Machtverhältnisse vor und stellte, wenn man aus seinen Anerbietungen das Greifbare Dom Unbestimmten unterschied, einen an kaum erfüllbare Be-Dirigungen geknüpften Jahreszuschuß von 750000 Ducatons in MuSsicht. In Begeisterung gerieth benn auch, wie es scheint, nur Der windige Markgraf von Ansbach, der das große Wort heraus-Ttieß: wir haben die Mittel in der Hand, die Welt umzukehren!). Der wahre Leiter der pfälzischen Politik dagegen, Fürst Christian Dom Anhalt, burfte das Bedenkliche der savoischen Propositionen vobl erfaßt haben2); wenn trogbem er, und in seinem Gefolge Die pfälzische Regierung insgesammt die begonnene Verhandlung em fig weiter spannen, so wurden sie vor allem durch zwei Umstände darin bestärkt: einmal, am 20. März 1619 starb Kaiser Matthias, und damit trat die Frage, ob Böhmen durch die Anerkennung Ferdinand's oder die Wahl eines andern Königs dem Dause Österreich bleiben oder entrissen werden sollte, in das Fritische Stadium ein; sodann, um die Krisis nach ihren Wünschen Ju lösen, bot sich den Pfälzern noch keinerlei Beistand weder unter den Reichsständen noch unter den auswärtigen Mächten, mit Ausnahme eben der Anerbietungen Karl Emanuels3).

<sup>1)</sup> An Anhalt, Februar 24. (Archivium S. 326). Bgl. seine Schreiben 12. und 13. März (S. 326. 327).

Der eigentliche Beweis ergibt sich aus seinem Verhalten in den weitern Unterhandlungen.

<sup>3)</sup> Hinzurechnen könnte man allenfalls die Bereitwilligkeit zu einer Erstützung der böhmischen Stände, welche Dohna bei seiner oben erwähnten notischaftsreise bei den Generalstaaten sand, und die nachher zu der illigung einer vom Mai 1619 ab laufenden Monatssubsidie von 50000 fl. die Böhmen sührte (Bericht Carleton's, 1619 Mai 28. Gardiner S. 92. den Betrag: Derselbe, September 13. Gardiner, Letters 2, 6. über

drängte sich denn abermals der Gedanke auf, daß man die Elegenheit, die sich bot, nicht aus der Hand lassen dürfe.

In Crailsheim, wo sich in den letten Tagen des März Kurfürst Friedrich, der Markgraf von Ansbach und der Fi von Anhalt zusammenfanden, wurde also beschlossen, die A handlung nach zwei Richtungen1) fortzuführen. Zunächst n Böhmen hin. Karl Emanuel hatte als Bedingung seiner! stungen aufgestellt, daß er erst zum König von Böhmen gewi sein musse. Damit ging es nun freilich nicht so geschwind. L als Ergebnis jener vorsichtigen Verhandlungen, die Rurf Friedrich über seine eigene Wahl zum böhmischen König h führen lassen, war ein vertrautes Berhältnis der pfälzisch Agenten zu Ruppa und ben Generalen Thurn und Hohen! entstanden. Diesen Vertrauten nun beschloß man, den Berl und Stand der savoischen Verhandlungen, nicht ohne Über bung der vom Herzog gemachten Zusagen2), zu eröffnen daran den Rath zu knüpfen, daß die Generale und "Vornehm aus dem Directorium" dem Herzog seine Wahl zum Köi zwar nicht als Voraussetzung, aber doch als die erhoffte Fi der Erfüllung seiner Anerbietungen in Aussicht stellen moch

In der That ertheilte der Fürst von Anhalt 7. April dem Achaz von Dohna eine diesen Beschlüssen sprechende Instruction<sup>3</sup>). Es war ein Schritt, der im Zusamn hang der pfälzischen Bewerbung sich als ein leuchtendes Beis der Uneigennütziskeit des pfälzischen Kurfürsten verwerthen I aber anderseits zeigte sich in der Art, wie Anhalt die savo Kandidatur empfahl, doch schon eine Kühle, die sich in der Fnoch steigern sollte. Von vornherein, meinte er, könnten Böhmen die Bedingungen, welche sie ihrem Erwählten vorschre

den Anfangstermin: Resolution der Staaten an Friedrich's V. Gesan 1620 Februar 4/14. Khevenhüller 9, 1202).

<sup>1)</sup> Bgl. die beiden Denkschriften vom 29. und 30. März im Archi-S. 335. 340.

<sup>2)</sup> Es wurden z. B. die Zahlungen für das Mansfeld'sche Corps für die größere Armee als getrennte Bewilligungen dargestellt.

<sup>3)</sup> Sie findet sich in Coll. Cam. 47.

virden, betonen, u. a. das Recht der freien Königswahl. Und dann nun der Herzog "ein alter verlebter Herr" sei<sup>1</sup>), so könnten sie eben auf Grund dieser Freiheit demnächst dazu kommen, "auf der gleichen Subjectum zu gehen, so ihnen bequem" sei.

Wie diese Empsehlung mit halbem Herzen gegeben wurde, so erzielte sie auch einen halben Ersolg. Als sich Anhalt zum Iveck der gleich zu erwähnenden Verhandlungen beim Herzog von Savoyen besand, konnte er einen Vericht Dohna's verwerthen, nach dem die Vertrauensmänner erklärt hatten: an sich wünsche man die Wahl eines evangelischen Fürsten; aber sie seien bereit, sich sür den Herzog zu verwenden, und halten, wenn er seine Unrerbietungen erfülle, seine Wahl für erstrebenswerth. Zur Versteng dieser Erklärungen dienten zwei Schreiben der böhmischen Directoren an Karl Emanuel vom 10. und 12. April, in dernen sie dem Herzog für die Mansseld'sche Hüsse dankten, ihn und Verhinderung von Truppendurchzügen ersuchten und dafür ihre Bereitwilligkeit erklärten, ihm "mit dem Essect" zu Diensten zu sein!).

Die andere Verhandlung, welche man in Crailsheim weiter su führen beschloß, war die mit Savoyen. Indem man sich hier auf den Boden der letzten Forderungen und Auerdietungen des Herzogs stellte, ging man darauf aus, die Forderungen zu ermäßigen und die Leistungen zu erhöhen. Hinsichtlich der Kaisermal, die man die zur Ordnung der böhmischen Angelegenheiten der schoben sehen wollte, blieb man dabei, die Stimme des Kursten von der Pfalz und daneben die Gewinnung der brandenstieln gischen Stimme dem Herzog als Preis für dem Reich geleistete venste in Aussicht zu stellen. Aber einer bindenden Verpflichzung entzog sich der pfälzische Kurfürst abermals, und diesmal in so mehr, da er in derselben Zeit den Versuch, den Herzog

<sup>1)</sup> Villermont (1, 126) hat sich diese Worte nicht entgehen lassen.

Pelation Dohna's vom 16. April (Villermont 1, 127. Bgl. Anhalt'sche Kanzlei S. 49). Die von Erdmannsdörffer (S. 126 Anm. 2) und Gindely (2, 202) vermißten beiden Briefe sinden sich im Auszug in der Auhalt'schen Kanzlei S. 50 (Ausgabe von 1625), wo indeß für "Stände" zu lesen sein wird "Directoren".

von Baiern zur Aufstellung seiner Kandidatur zu bestimmen, erneuerte1). Was dann Savoyens Wahl zum böhmischen König anging, so sollte die Verwendung des Kurfürsten von der Pfalz bei den Böhmen zugesagt, und ein guter Erfolg in sichere Aussicht gestellt werden, aber wohlgemerkt nur für den Fall, dasz vorher des Herzogs Anerbietungen "ihren wirklichen Effect" erreich hätten, — womit die von Karl Emanuel aufgestellte Reihenfolgeerft Wahl, dann Erfüllung der Angebote, geradewegs umgekehr-Endlich die Anerbietungen, die der Herzog gemacht wurden umgewandelt in drei größere Forderungen: 1. für dain Deutschland aufzustellende Heer verlangte man statt 75000 drei oder doch zwei Millionen Ducatons für drei, mindestens zwe Jahre, wobei noch immer die Gewinnung Benedigs zur Über nahme seines Antheils vorausgesett ward. 2. Nicht eingeschlosse = in diese Beisteuer, sondern neben derselben, forderte man de Unterhaltung der 4600 Mann unter Mansfeld. 3. Ebenfall zu diesen Verpflichtungen hinzutretend, sollte zum Zweck des dem Kurfürsten von der Pfalz zugedachten Ländergewinns eine b. sondere Bereinbarung über einen gegen den Elsaß zu unte = nehmenden Angriff getroffen werden.

Mit diesen Aufträgen reiste, einem von Karl Emanuel ausgesprochenem Bunsche gemäß, kein geringerer, als der Fürst vom Anhalt nach Italien ab. Entsprach, so müssen wir hier abwieder fragen, dem gesteigerten Ansehen, welches so die Verhan lung gewann, auch eine erhöhte Zuversicht der fürstlichen Unterhändler?

Einen Schluß auf die Stimmung, in der sich Karl Emanubefinden mußte, eröffnet ein Blick auf andere Verhandlungen, webenen er sich damals bewegte. Wie oben bemerkt, hatte er bei Entwurf seiner Projekte vor Allem auf die Mitwirkung Enlands und Venedigs gerechnet. Daß aber von Jakob einstweilestein Zuschuß zu erlangen sei, mußte er inzwischen ebensogut weber Kurfürst Friedrich erfahren haben. Um dafür wenigstens der Kurückhaltung Venedigs zu überwinden, war bei der Gesand

<sup>1)</sup> Wolf=Breyer 4, 203 Anm. 20.

den venetianischen Gesandten zu Turin<sup>1</sup>), sodann durch direkte Berhandlungen des Sekretärs Neu in Benedig<sup>2</sup>), ein weiteres Überredungsmittel versucht: man lud die Republik ein, bei Gelegenheit der allgemeinen Plünderung des Hauses Österreich sich auf die dalmatinischen Pläte, auf Triest und die Grafschaft Sörz, auf alles Land am Südabhang der Alpen bis zur Grenze der Grafschaft Tirol zu stürzen. Benedig trat auch diesen Borsipicgelungen gegenüber nicht aus seiner Zurüchaltung<sup>3</sup>); wohl aber ließ es sich auf einen andern Bersuch ein, der darauf abzielte, die italienischen Nächte unter der Führung Frankreichs in die emporgehenden Wirren hineinzusühren.

Daß neben der Mitwirkung Englands auch diejenige Frankreichs zu gewinnen sei, hatte Karl Emanuel, wie oben bemerkt, icon Christoph v. Dohna angebeutet. Er durfte damals cinige Poffnung auf die französische Regierung jetzen, da sie in Verhandlungen über die Vermählung des savoischen Kronprinzen Bittorio Amadeo mit Prinzessin Christine, der zweiten Tochter Deinrichs IV., eingetreten war, die denn auch mit der am 10. Februar 1619 vollzogenen Hochzeit ihr Ziel erreichten. Einen Monat nach dieser Verbindung, am 14. März 16194), war ein infolge des vorausgegangenen Kriegs mit Spanien verabredetes Defensivbündnis zwischen Benedig und Savoyen unterzeichnet. Und nun, während man in Italien den Großherzog von Florenz dum Beitritt aufforderte und die Einladung des Papstes vorbereitete<sup>5</sup>), vereinigten sich am französischen Hof der savoische Rronprinz und der venetianische Gesandte zu gemeinsamen Vorstellungen an den König von Frankreich, daß er sich als Haupt dieser Liga erkläre<sup>6</sup>). Das selbstverständliche Programm

<sup>1)</sup> Bericht Zeno's vom 5. Februar 1619 (Romanin 7, 243).

<sup>2)</sup> Bericht Neu's vom 28. März (Archivium S. 333).

<sup>\*)</sup> Bemerkt in Dohna's Tagebuch, zu Mai 7. (Archivium S. 383).

<sup>4)</sup> Romanin 7, 245.

<sup>5)</sup> Bericht Coeuvre's vom 2. April 1619 (Siri 5, 5).

<sup>\*\*</sup> Bittorio Amadeo, 1619 März 7. (Barozzi:Berchet 3, 1, 281). Const., März 9. (a. a. D. 2, 2, 119). Ludwig XIII., März 19.; Brulart, 27.; Puisieux, April 3.; Gondi, April 23. (Siri 5, 23. 13/14. 24. 5).

erstrebten Bündnisses lautete: Verteidigung der Freiheit Staliens gegen die Übergriffe des Hauses Österreich; aber wie die Zeit es mit sich brachte, richtete man die Bestimmung desselben doch zusgleich auf Deutschland: Verdrängung des Hauses Österreich von der Kaiserwürde, Zuziehung der protestantischen Fürsten, wie auch der Generalstaaten zu dem Bündnis wurden von vornherein in Aussicht genommen. Es sollte eben Ludwig XIII. an der Spitze des neuen Bundes die gleichmäßig auf Italien und auf Deutschland gerichtete Politik seines Vaters, die im Jahr 1610 durchkreuzt war, wieder aufnehmen.

Si,

77

. ...

⊋a<sub>i</sub>

ં ફોશ

Age I

ils.

ξol

-30.7

i hiai

is E

mou

AZU

kr o

km.

ding

a io

LU

#2I

HET

∵n≥

Aber zu einer so aggressiven Politik sehlte den Männern welche damals die französische Regierung leiteten, sowohl die Kraft wie die Neigung. Was besonders die deutschen Dinge an geht, so sakte der Staatssekretär Puisieux bereits am 22. Desember 1618 dem französischen Gesandten am kaiserlichen Hos die Ausgabe Frankreichs dahin zusammen, daß es den Fortschritte wer Macht sowohl der Protestanten wie des Hauses Österreichs Spanien mit Behutsamkeit entgegenzutreten habe. Als Rittereichs Königs Jakob, nämlich die Vermittlung zwischen dem Kaiser und seinen Nebellen, für welche denn auch Ludwig dem Kaiser seine Dienste bereits hatte andieten lassen. In diesem selben Sinne konnte denn auch Puisieux bereits am 3. April melden daß der Antrag bezüglich der italienischen Liga abgelehnt sei.

So wußte der Herzog in den Tagen, da Fürst Christiann mit ihm verhandelte, daß für die ungeheuren Projekte, die mannen erwog, weder von England, noch von Venedig, noch von Frank

<sup>1)</sup> Bgl. den angeführten Bericht Gondi's vom 23. April.

<sup>2)</sup> Baugy an Puisieur, 1619 Januar 16. (Paris, Bibl. national Ms. fr. 15929). In der Resapitulation von Puisieur's Schreiben heißt que nous avons a nous garder de ceux de la nouvelle religion, quelque lieu qu'ils soient, aussi bien que des Espagnols, soubs nom desquels passe toute la maison d'Autriche, et que, l'accroisment des uns nous devant estre aussy suspect que celuy des aultre il faut apporter du temperament et de la prudence pour l'empesches esgalement en ces presentes occurrences.

<sup>3)</sup> In dem oben angeführten Schreiben an Brulart.

trag, der in Aussicht stand, eben die von ihm angebotene höchst ungenügende Summe war. Für einen Mann, wie Karl Erranuel, war das nun freilich kein Hinderniß, auf die zusiarmensinkenden Pläne neue Projekte aufzuthürmen; eben damals ließ er sich mit dem französischen Marschall Lediguieres in Verhardlungen ein über die Unterstützung Ossona's, des Vizekönigs von Neapel, den man zur Empörung fortzureißen hoffte, und über einen Raubkrieg gegen Genua, wo er ungezählte Millionen zu erbeuten gedachte. Aber die Kückwirkung so verschiedenartiger Ervägungen mußte doch dahin gehen, daß er zwischen entgegenz geseten Anschlägen schwankte, und daß seine Höffnung auf eine baldige<sup>1</sup>) Verwirklichung gerade der deutschen Pläne noch tieser jant als vorher.

Sollte der Fürst von Anhalt mit größerer Zuversicht gestommen sein? Seine oben gekennzeichnete Haltung vor Antritt der Gesandtschaftsreise weist nicht darauf hin. Ebenso wenig verstäth es hoch gespannte Hossinungen, wenn bald nach Beginn der Besprechungen der Fürst es als einen Hauptzweck seines Kommens angab, "die Verhandlung im Zug zu halten und den Bruch dersielben zu verhüten"?). Und nun vollends die Eindrücke, die er von der Persönlichkeit Karl Emanuel's empfing! Christoph v. Dohna, der den Fürsten begleitete, bemerkt in seinen privaten Aufzseichnungen") über den Herzog: "sein Muth und seine Anschläge waren so groß, daß man . wohl konnte sagen: aut auge potentiam aut minue andaciam; denn er sing viel große Sachen an, aber man konnte sie nie aussühren." Daß der Fürst selber den hier angedeuteten Eindruck von der Unzuverlässigseit des Herzogs in noch bestimmterer Weise empfing als sein Begleiter,

<sup>1)</sup> Wenn er, desgleichen Lesdiguieres, die günstige Rückwirkung der italienischen Unternehmungen auf die deutschen Dinge hervorhob, so handelte es sich eben um eine später eintretende Wirkung.

Lagebuch der Berhandlungen (die Auszeichnungen sind theils von Dobna, theils von Anhalt gemacht), Mai 6. (Archivium S. 382): tenir l'affaire sur le pied et preoccuper la rupture.

<sup>3)</sup> In dem S. 255 Anm. 3 citirten Tagebuch.

lehrt ein unmittelbar vor seiner Rückfehr abgestattetes Gutacht auf das ich noch zurücksomme.

Wenn nun tropdem nach Anhalts Eintreffen die Berhai lung zwischen ihm und bem Herzog mit unverkennbarem Ei angegriffen wurde, so wird der Grund nicht darin liegen, d man mittelst berselben die großen Pläne, die aufgestellt war alsbald zu verwirklichen hoffte, sondern darin, daß man fe stellen wollte, wie weit man beiderseits im Hinblick auf je Plane übereinzukommen vermochte1). So legte Anhalt den E wurf einer Übereinkunft schon am 5. Mai, drei Tage nach L ginn der Besprechungen, vor; aus Einwendungen des Herzo ging ein zweiter Entwurf hervor, in den Karl Emanuel ( 8. Mai nochmals Verbesserungen einfügte, worauf er am 9. W unterzeichnet werden sollte. Gin Fieber, das den Fürsten befi hatte dann aber eine längere Verschiebung des Abschlusses z Folge; erst am 28. Mai wurde der Vertrag zu Rivoli unt zeichnet: einerseits vom Herzog von Savoyen, andrerseits v Fürst Christian, der zugleich als Beauftragter des pfälzisch Kurfürsten und des Ansbacher Markgrafen handelte und die C nehmigung dieser Auftraggeber, zumal da der Vertrag von d in Crailsheim gefaßten Beschlüssen recht weit abwich, nachdrückl vorbehielt.

Tritt man an den Vertrag von Rivoli<sup>2</sup>) mit der Fra heran, was einerseits der Herzog von Savoyen sich ausbedar und was er andrerseits zu leisten hatte, so lautet hinsichtlich t

<sup>1)</sup> Ühnlich Erdmannsdörffer S. 132 Z. 7 v. u., nur daß er die resigni Auffassung erst während der Verhandlungen Anhalt's mit dem Herzog estehen läßt, während bei den Crailsheimer Konferenzen "die Augen i Fürsten . . . mit der vollsten Hoffnung nach Savoyen hin gewandt ware (S. 125).

<sup>\*)</sup> Gedruckt bei Erdmannsdörffer S. 152. Ricotti (Storia de monarchia Piemontese 4, 142) gibt mit Berufung auf eine archivalif Borlage einen Auszug mit Zusätzen, die unmöglich in dem Vertrag gestand haben können. — Wichtig für die Geschichte des Vertrags könnte das "Creept" sein, das in der Anhalt'schen Kanzlei S. 64 analysirt wird und (statt 12) Artikel enthalten soll. Nach S. 56 wäre es der Entwurf Anhal vom 5. Mai.

ersten Punktes die Antwort: Karl Emanuel hielt fest an seiner dem Grafen von Marsfeld zugestellten schriftlichen Willensäußerung 1), d. h. er verlangte seine Wahl zum böhmischen König als Bedingung der ihm zufallenden Leistungen und forderte als weitere Bedingung die Zusicherung von drei Kurstimmen für die Kaiserwahl; er verwarf also die von Anhalt überbrachten Erklärungen, nach welchen die böhmische Wahl seinen Leistungen folgen?) und eine vertragsmäßige Bindung der Kurstimmen verweigert werden sollte3). Diesen Forderungen des Herzogs standen drei Leistungen gegenüber: 1. für die in Deutschland von Kurpfalz, Ansbach und Anhalt aufzustellende Armee, die jett ob mit ob ohne Einrechnung der Reiterei, ist nicht klar4) — auf 10000 Mann gesetzt wird, zahlt er drei Jahre lang je 1 200 000 Dukatons. 2. Er unterhält außerdem<sup>5</sup>) das Mansseld'sche Corps in der Stärke von 4000 Mann z. F. und 600 Reitern. 3. Falls seine Bemühungen, den Durchzug spanischer Truppen aus Italien nach Deutschland gegen die böhmischen Stände zu hindern, fehl

<sup>1)</sup> Art. 1 (escrit donné a m. le c. de Mansfelt au mois de Fevrier dernier), 5 (a la charge et moyennant que les choses portées par escrit susd. donné au c. de Mansfelt se puissent effectuer).

<sup>2)</sup> Demgemäß notirt Anhalt (Archivium S. 413/14): si j'ose dire, quand S(avoye) aura certitude de Boheme, qu'elle effectuera les aultres conditions. Bgl. S. 414 no. 9 que je doybs aider etc. — Bershandlung über diesen Puntt am 6. Mai: S. 382 (le duc entend etc.).

Daher die Notiz Anhalt's (S. 414) bei der Ratifisation sei zu resers diren le point de l'empire et election gemäß seiner mündlichen Erklärung; d. h. der Erklärung, daß die Goldene Bulle einen Bertrag zu gunsten einer bestimmten Person nicht gestatte. Erdmannsdörffer (S. 127/8) scheint ans dunehmen, daß die Bedingung bezüglich der Kaiserwahl aus dem Bertrag ausgeschlossen wurde. — Nach dem Auszug der Anhalt'schen Kanzlei S. 64 hätze übrigens im ersten Entwurf des Vertrags ein Artisel über die Kaisers wahl im Sinne der pfälzischen Erklärungen (Wahl des Würdigsten, ohne ausdrückliche Kennung des Herzogs) gestanden.

et a cheval nicht zu lesen ist et N. a cheval. In diesem Sinne interpretirt auch die Anhalt'sche Kanzlei (S. 64): 10000 M. z. F. "sampt einer Anzahl Pfert".

<sup>5)</sup> outre les points et articles qui s'ensuivent (Art. 1).

schlagen, folgt er denselben mit einer Armee von 6000 Manz. F. und 1500 Reitern, um einen Angriff gegen den Elsaß zenunternehmen.

Auch hier fällt zunächst wieder die Herabminderung de pfälzischen Forderungen auf: aus 2 Millionen waren 12000 geworden, und der Angriff gegen den Elsaß war an eine ga zz 3 neue Bedingung geknüpft1). Andrerseits waren freilich Die Angebote des Herzogs, welche früher Mansfeld mitgebracht hatte, bedeutend erhöht, und vor Allem, die Einrechnung der Kosten des Mansfeld'schen Corps in die vom Herzog zu= gesagte Hauptsumme war weggefallen; der Herzog schien jetst bereit, die in Böhmen und die im Reich zu treffenden Kriegs anstalten als zwei gleichberechtigte Unternehmungen zu behandelm und jede besonders zu unterstützen. Indes gerade bieses max bloßer Schein. Kaum war der Hauptvertrag fertig, so fügte der Herzog einen eigenhändigen Nachtrag hinzu2), des Inhalts, daß die Unterhaltung der Mansfeld'schen Truppen aus den 1 200 000 Dukatons zu bestreiten sei3), d. h. es sollten nach einer vom Herzog selbst gemachten Berechnung4) etwa 500 000 Dukatons für Mansfeld abgezogen werden, und folglich für bie im Reich anzustellenden Kriegsrüftungen ein Beitrag übrig bleiben. der im besten Fall nicht ganz ein Viertel der für dieselben ursprünglich veranschlagten Kosten erreicht hätte. Mit einem Schlag wurde damit das wichtigste Ergebnis der Verhandlungen beinabe um die Hälfte seines Werthes vermindert. Und nichts wollte es dagegen bejagen, wenn man in dem Vertrag die Absicht, Die

<sup>1)</sup> Bemerkt in der Notiz Anhalt's S. 411 no. 4.

<sup>2)</sup> Da der Inhalt desselben dem Art. 1 des Hauptvertrags widersprichtund das Ganze vom Herzog eigenhändig geschrieben ist, so muß man antenehmen, daß er bei Gelegenheit seiner Unterzeichnung den Zusat machte.

vidergegebene Notiz Anhalt's S. 411: encores que les declarations etc-

<sup>4)</sup> Am 4. Mai gab der Herzog die monatlichen Kosten des Mansseld's schen Corps auf 70000 Dukatons an (S. 381). In einer Randbemerkung weist darauf Dohna auf die am 6. Mai solgende Berechnung desselbent Herzogs (S. 382; statt "1000 chevaux" wird dort "600 chevaux" zu lesent sein), die auf 42000 Dukatons kommt.

Republik Benedig zu derselben Beistener<sup>1</sup>), wie sie Savoyen versiprach, und daneben zu dem Angriff auf Friaul und Istrien zu bewegen, scheinbar festhielt. Denn Anhalt selber erfuhr damals von den in Turin anwesenden Bertretern der Republik, daß ihr Widerstreben gegen derartige Anträge unüberwindlich sei<sup>2</sup>).

Mit diesem Wechsel in den Abmachungen<sup>3</sup>), die anfangs über die Vereinbarungen mit Mansseld doch wesentlich hinausgingen, hinterher aber in der Hauptfrage auf dieselben zurückelenkten, scheint denn auch die Stimmung Anhalts gewechselt zu haben. Am 17. Mai schrieb er nach Deutschland: die Sachen seien "in guten terminis"; ja er fand, daß die "göttliche Providenz augenscheinlich darans zu ersehen" sei<sup>4</sup>). Als aber am 28. Mai der Vertrag sertig vor ihm lag, notirte er Punkt für

<sup>1)</sup> Art. 7. Statt 200 000 ist dort zu lesen 1 200 000. So wird die Surreme auch in der unten anzuführenden Instruktion Anhalt's für A. D. Dohna vom 14. Juli 1619 angegeben.

<sup>2)</sup> Tagesbericht, Mai 7., 8.

<sup>3)</sup> Nur in der Unmerkung will ich noch einen weitern Nachtrag zu dem Bertrag von Rivoli berücksichtigen. Karl Emanuel klügelte aus den Berichten feire & Gesandten in England heraus, daß Jakob I. unter seinen abweisenden Erklärungen im Stillen die Absicht verfolge, die böhmische Krone dem pfa Tzischen Kurfürsten und die Kaiserkrone ihm, dem Herzog, zuzuwenden Eesbericht Mai 13., 14., 16., 26). Wie er nun von Anfang an den gris Eten Werth darauf gelegt hatte, England in's Spiel zu bringen, so machte er Test in der neu geweckten Hoffnung auf die englische Bundesgenossenschaft ein ein jener diplomatischen Seitensprünge, wie er sie liebte. Er entwarf nä lich einen ganz neuen Eventualvertrag (Erdmannsdörffer S. 157) mit einfachen Bestimmungen: Wahl Friedrich's V. zum böhmischen König — Si erung der Wahl Savoyens zum Kaiser — Beisteuer von 1 200 000 Duc. Seite Savoyens, wie in dem vorhergehenden Vertrag bestimmt war. — Di E Fer Bertrag, wenn er in's Leben getreten wäre, hätte den Hauptvertrag nice ergänzt, sondern ersett. Er wurde auch vorläufig vom Herzog und Unhalt unterzeichnet. Aber bei den weiteren Verhandlungen hat man nicht auf ihn zurückgegriffen; man wird eben die Nichtigkeit der Boraus= jetzungen erkannt haben.

<sup>9</sup> Briese an Kurpsalz, Baden und A. v. Dohna (Anhalt'sche Kanzlei S. 65. 66). Über ihre Unterzeichnung am 17. Mai: Archivium S. 390. Erdings waren diese Briese am 16. Mai dem Herzog Karl Emanuel gezeigt S. 389), was vielleicht die günstige Darstellung der Lage beeinflußt hat.

Punkt all' die Einschränkungen, welche seine Forderungen ur Hoffnungen durch diese Bestimmungen erfahren hatten. Dar fertigte er noch ein Gutachten, in dem er seine Erfahrungen üb die Persönlichkeit des italienischen Bundesgenossen niederlegte. handelte über die Frage, ob der Herzog den Böhmen zur König == wahl zu empfehlen sei1). Auf sechzehn Gründe, die daf Ex sprachen, ließ er vierunddreißig folgen, die dagegen waren, und was diesen lettern ihr besonderes Gewicht gab, war der Umstare D. daß die vorzugsweise zu gunsten des Herzogs sprechenden Angaben hier in ihr Gegentheil gewandelt wurden. Der Berzog. so hieß es im ersten Theil, hat die größten Mittel, den Böhneen zu helfen: des Herzogs Schat, so hieß es im zweiten Theil. ist erschöpft, sein Land ist verderbt, er hat kein Geld, som= dern nur Schulden. Der Herzog, heißt es zuerst, hat den Rus eines gewaltigen Kriegsmannes: aber, so lieft man im andersi Theil, er ist "so groß Werk nicht, als man es macht"; mit seines Kriegen hat er nichts ausgerichtet. Er wird, so lautet ein anderes Sat, den Böhmen ihre Rechte bestätigen: aber, jo wird exwidert, er hält keine Abschiede, geht bald mit der einen, bald mit der andern Partei, wirft sich rasch in große Unternehmungert, um sie hinterher im Stich zu lassen. Dann wurde sein Eigers wille, seine Ausschweifungen, seine völlige Unkenntnis böhmischer Art hervorgehoben, kurz der Schluß, den man aus dem Gut= achten ziehen mußte, war, daß die Wahl des Herzogs den Böhmen zum Unheil gereichen werde.

Man könnte versucht sein, noch einen Schritt weiter 3<sup>11</sup> gehen und zu sagen: Anhalt zog aus der Gesammtheit seiner Verhandlungen den Schluß, daß die Vereinbarungen mit Savoyen überhaupt werthlos waren. Aber damit würde man doch 3<sup>11</sup> weit gehen. Der Gedanke, der von Ansang an die pfälzische Politik geleitet hatte, daß man nämlich auf die Vorschläge des Herzogs geduldig eingehen müsse, solange man hossen dürke, irgend einen Vortheil daraus zu ziehen, blieb auch jest für

<sup>1)</sup> Der Versasser des Archivium (Text S. 294) sagt ausdrücklich, der Fürst habe es adhuc in Sabaudia commoratus versaßt.

lt maßgebend. Die Frage ist nur, nach welcher Richtung er dem Vertrag von Rivoli Nuten zu ziehen suchte, und um Frage zu beantworten, müssen wir seine weiteren Schritte gen.

Der Vertrag von Rivoli bestimmte, daß die betheiligten hen Fürsten zwei Wonate nach Sinsicht desselben ihre Gegung ertheilen sollten. Hiernach war zu erwarten, daß Christian gleich nach seiner Rückehr diese Ratissation ben werde. Statt dessen schreibt er bereits am 20. Juni an Emanuel, die Genehmigung des Kurfürsten von der Pfalz des Warkgrasen von Ansbach hänge von der vorherigen seidung der Böhmen ab; und einen Wonat später, am iuli, erläutert er in einem Schreiben an Ansbach seine ung dahin: wenn die Böhmen sich für die Wahl Karl wel's entscheiden, so ist eine Katissation der übrigen Punkte lbschieds überslüssig; der Herzog wird dann seine Wittel für die Unterstüßung anderer verwenden, sondern für sich, d. h. für die Vertheidigung der neu gewonnenen Krone menhalten.

Run war es wohl richtig, daß vor der formellen Frage der kation jene realen Bedingungen, von deren Erfüllung Karl wel alle seine Leistungen abhängig gemacht hatte, sür die hen Kontrahenten in den Vordergrund treten mußten?). während der Herzog zwei solche Bedingungen gestellt nämlich neben der böhmischen Wahl die Sicherung der immen für die Kaiserwahl, ließ Anhalt die letztere lautlos. Erklären konnte er das damit, daß man über die Nothsgkeit, die Kaiserwahl bis nach der Regelung der böhmischen egenheiten zu verschieben, übereingekommen sei, diese Frage einstweilen ruhen müsse. Indes es erscheint doch wie eine chtung der ganzen Bedingung, wenn der Kursürst von der

<sup>1)</sup> Archivium S. 453. 494.

<sup>&#</sup>x27;) In diesem Sinne schreibt Anhalt schon am 28. Mai an Kurpfalz out dépend de la résolution des états (de Bohême). (Villermont, feld 1, 133 Anm.)

Pfalz und seine Räthe jede Werbung zu gunsten Savope unterließen, als ihren Hauptkandidaten für den Fall einer Was I den Herzog von Bayern nach wie vor bezeichneten und den Savoyer nur in zweiter Linie neben anderen, wie Danemart und Sachsen, vorschlagen wollten 1). Eine weitere Bemerku zzg Anhalts, welche zu denken gab, war jene Voraussage, daß, weren Karl Emanuel zum böhmischen König gewählt werden jollte, sich alsdann der im Vertrag zu Rivoli durchgeführte Unterschich zwischen demienigen, mas Savonen für den böhmischen Krieg, und dem, was er für die Kriegsanstalten im Reich zu leiften habe, als nichtig herausstellen, und nur die Leistungen zur Vertheidigung Böhmens und baneben ber Erblande des Herzogs übrig bleiben würden?). Auch für diese Ansicht konnte sich Anbalt auf die Natur der Sache berufen. Aber daß er sie gerade jest und so nachdrücklich aufstellte, lag an einer besonderen inzwischen eingetretenen Beränderung.

Fast unmittelbar von seinen Verhandlungen in Italien war Anhalt nach Heilbronn zu den Verathungen des dort zusammentretenden Unionstages geeilt. Hier wurde unter den Schwanstungen des Interregnums und den aufregenden Eindrücken des sortschreitenden böhmischen Ausstandes der Beschluß gefaßt, ein Heer in's Feld zu stellen, das sich bei Ausführung des Beschlusses auf etwa 8000 Mann zu Fuß und 3000 Mann zu Pferd stellte<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Pfälzische Rathssitzungen vom 15. und 16. Juli (Archivium S. 481. 484). Christoph v. Dohna, Werbung beim Kursürsten von Sachsen, 1619 August 13. (Tadra in den Sitzungsberichten der Wiener Atademie 88, 602). — Laue Antwort des pfälzischen Kursürsten auf die englische Werbung sür Savoyen: Doncaster, 1619 Juni 29. (Gardiner 1, 129).

<sup>3)</sup> In seinem eigenhändigen Zusatz zum Bertrag von Rivoli behält sich Rarl Emanuel auch ausdrücklich vor, daß seine Subsidienpflicht ruht, wenn Spanien ihn in seinen Landen angreift oder angreisen läßt.

<sup>3)</sup> Heilbronner Abschied, 1619 Juli 6. (Berliner Staatsarchiv, Unionstatten Bd. 35). Für die Stärke der aufzustellenden Armee wird hier auf Beilagen verwiesen, die mir sehlen. — In einer Beilage zum Rotenburger Unionsabschied vom 20. September 1619 (a. a. E.) werden die vornehmsten Truppentheile im Betrag von 7000 Mann zu Fuß und 2400 zu Pserde aufgezählt und auf einige andere ohne spezielle Angabe verwiesen. Die Angabe von 10-12000 M. z. F. und 3000 z. Ps. in dem Schreiben der

275

in herkömmlicher Weise wurde dabei die Absicht betont, daß man ich lediglich zur eigenen Vertheidigung bereit halten wolle. Aber indem man in steigernder Erbitterung das alte Verlangen nach Abstellung der Beschwerden auf dem Wege der Komposition erneuerte, die Vornahme einer Kaiserwahl vor Beilegung des böhmischen Kriegs als ein Attentat gegen die Wahlfreiheit bezeichnete und von einer eventuellen Niederlage der böhmischen protestantischen Stände sagte, daß dadurch die dringende Gefahr des Berlustes von Religion und Libertät für alle Evangelischen zesteigert werden würde, stellte man an einer andern Stelle als 3weck für die Verwendung der Unionstruppen auf: Stiftung eständigen Friedens im Reich mittels Komposition und Abstellung er Beschwerden, Unterstützung der Reichsvikarien in Handhabung hrer Rechte, Verhinderung aller Durchzüge gegen die böhmischen Lettere Erklärung wieder ergänzte man durch den geseimen Beschluß, ein Anlehen der Böhmen von 200 000 fl. urch Bürgschaftsleistung der Union zu ermöglichen, worauf denn 14ch die Summe von Nürnberg gewährt und am 5. September inem Bevollmächtigten der Böhmen ausgezahlt wurde<sup>1</sup>).

Offenbar, solche Beschlüsse und Erklärungen eröffneten die Pöglichkeit, daß die Armee der Union je nach Gelegenheit zu iner Umgestaltung der Machtverhältnisse, sei es im Reich, sei s in Böhmen, verwandt wurde. Vielleicht hatte man durch sie asjenige erreicht, was Anhalt bis dahin mit dem Gelde Savoyens der Benedig's in's Leben rufen wollte, nämlich die für eine ingreifende Politik erforderliche Heeresaufstellung im Reich. Und D schrieb denn auch Anhalt in jenem Brief vom 14. Juli: die Sachen sind "in weit andern terminis . . ., sintemal es letiger Zeit zu dem Armament auf unsere aignen Unkosten gekommen." Und in diesem Sinne glaubte er nun vollends den Berth der savoischen Abreden nur noch in der Förderung des böhmischen Aufstandes sehen zu dürfen.

unirten Fürsten an Jakob I. (Juni 27., Gardiner 1, 115) scheint danach über= trieben zu sein. Die Liste bei Gardiner 2, 14 hat 8000 M. z. F., 3000 z. Pf.

<sup>1)</sup> Darüber die Notiz in der Anhalt'schen Kanzlei S. 193/4. Gegen Bindeln 2, 208.

Aber auch die Frage, wie Anhalt die savoische Berbinde für die Förderung des böhmischen Aufstandes verwerthen wollte, ist nicht einfach zu beantworten. Er fand sich ja vor dem Widerspruch, daß der Vertrag von Rivoli die Wahl Karl Emanuel's zum böhmischen König erforderte, er selber aber im Stillen zur Verwerfung dieser Wahl fortgeschritten war. Hier sehen wir nun den Fürsten zunächst sich durch die Schwierigkeiten hindurchwinden, indem er seine Verpflichtungen buchstäblich, aber auch nur nach dem Buchstaben erfüllt. Während Karl Emanuel seine Bewerbung so ernst nahm, daß im Juli in seinem eigenen Namen ein Herr de Bausse und der jett wieder rein als savoische Agent auftretende Mansfeld nach Brag zu den Direktoren un D Ständen abgingen, erschien, als Abgeordneter des Fürsten Christiars. am 2. August wieder Achaz von Dohna in Prag!). an Ruppa gewiesen, um im Anschluß an die Besprechungen vor April und in gleichem Geheimnis ihm über den Inhalt des Bertrags von Rivoli Mittheilung zu machen und dann über dadurch diesen Vertrag den böhmischen Ständen und ihren Bebündeten zugeschobene schwere Entschließung, ob sie nämlich de Herzog von Savoyen zu ihrem Könige mählen wollten, Rat 🖣 Der Rath des Fürsten lief auf eine knappe um D zu ertbeilen. fühle Angabe der Gründe für und wider hinaus: für den Herzipreche, daß er bisber am meisten für die böhmische Sache getha 11

Deine erfte Anstruktion für A. v. Lohna ist zu Amberg am 14. Im ausgestellt, mit der Rotiz, daß sie erst gelte nach Eintressen der "Approbatione de Heidelberg et de Anspach". Dann solgt das "serner Memoriusetgentlich us die isige Reise gerichtet". Das Datum sehlt, wird aber dadund bestimmt, daß Lohna am 2. August in Brag eintras (Gindely 2, 211). — In dieser zweiten Instruktion wird zugleich ein, wie man nach dem Sinne annehmen muß sogl auch Andalt an Savoven. 1619 Juli 15. Archivium S. 479° von Andalt entworfenes Newschall für Mansseld und Bausse, edenfalls über Savovens Babt, erwähnt, gegen dessen Inhalt der Aursürst von die Kalt obzliech er es im ganzen sich nicht mitsallen lassen", einige Bedenken erboden dar, besonden daß er "nicht mitsallen lassen", einige Bedenken erboden dar, besonden daß die dingere Andalt als Bertrauensmann Karl Smanuels auch nich die savoschen Agenten. Die erwähnten Aktenstücke in Coll. Can. 47°

ten könne; gegen ihn erhebe sich der Zweisel, ob die Gesetze die Neigungen der Böhmen die Wahl des italienischen rsten zuließen; auf alle Fälle sei zu erwägen, daß man bei H so eifrigem Verhandeln mehr als ein Vierteljahr brauchen rde, um zu einem "Effekt", d. h. zu einer klaren Vereinbarung gelangen, auf deren Grund sich die Wahl vollziehen oder, nn vollzogen, in Kraft setzen lasse. Der Schluß des Fürsten atete: "da man durch andere Mittel zu Remedirung der hmischen Unruhe zu gelangen, so hätte man sich billig der so it entlegenen zu entladen; da aber je alle Extrema zu tentiren, trumb sollte man auch dieses unversucht lassen?"

Wenn Fürst Christian einem Bewerber, der als italienischer rst, als Katholik und Schwager des spanischen Königs, den destantischen Böhmen durch und durch fremd und verdächtig mußte, keine andere Empsehlung geben wollte, so mußte ihn Absicht leiten, nur zum Schein für denselben einzutreten. ch mehr! Man erkennt bereits das Streben, der savoischen werbung direkt entgegenzuwirken, in der den Aufträgen Dohna's gestochtenen Warnung vor Mansseld: derselbe sei "nicht allein Intention (nach) Saphon zum höchsten zugethan, sondern ione seiner eußersten Wolsahrt oder Verderbs allerdings dabei ressirt, daß er alles so er vermerken wird, jederzeit Saphon siren muß und keine libra consilia hierin mehr haben kann."

Wenn es nun aber Anhalt kein Ernst war mit der savoischen varandidatur, was erwartete er denn sonst noch von dem rzog? Vor allem, denke ich, verlangte ihn nach weiteren ibsidien. Jene Unterhaltung des Mansfeld'schen Truppenkorps tte der Herzog ja einstweisen, dis zu einer definitiven Entsließung über seine Kronbewerbung, noch fortführen wollen, d demgemäß unterließen denn auch Anhalt wie Mansfeld es ht, ihn um weitere Zuschüsse anzugehen. Daneben war doch

<sup>1)</sup> Anhalt an Savoyen, 1619 Juni 20., Juli 15. (Archivium S. 454.
2). Wake an Buckingham, Juli 9. (Gardiner S. 140). Daß Savoyen tere Zahlungen gewährte, berichtet Lebzelter, 1619 Juni 26. (Müller 80). Bgl. Wake, Juni 15., Doncaster, Aug. 3. (Gardiner S. 107. 178).

auch der politische Einfluß des Herzogs nicht zu verschmäts en. Er suhr fort, am französischen Hose gegen Ferdinand's Nachschese im Kaiserthum Vorstellungen zu machen'), und mittels seiner Fürsprache bei Venedig hoffte der Heilbronner Unionstag einen Zuschuß von Truppen und Geld zu erlangen'). In der Hoffnung auf solche Vortheile wurden die Verhandlungen über die Ausführung des Vertrags von Rivoli im Gang, und die Frage der savoischen Königswahl in der Schwebe gehalten.

# is

28

.. ĉac

rriche

zerani

z and

: Zehn

: Bere

defüri

vinjan

me bod

porgeh

er fur

ne go

z ein

tat: D

retrial

die Dei

: micht

. tem

De

Thall

: ci

. ...

: 11

Während nun aber so die pfälzische Politik in der Frage der Wahl eines böhmischen Königs eine hinhaltende war, indem sie einen Kandidaten vorschob, der ihr selber nicht genehm war. wurde plöglich von anderer Seite auf eine endliche Entscheidures gedrängt. Am 8. Juli trat in Prag der Generallandtag 3222 sammen, an dem sich neben den protestantischen Ständen ber böhmischen Kronlande auch diejenigen von Ober- und Unte österreich betheiligten. Sein erstes Werk war die am 31. Ju Di zwischen den Ständen der böhmischen Lande geschloffene und a -16. August durch den Beitritt der protestantischen Österreicher erweiterte Konföderation, die zugleich eine Berfassungsurfun des neuen Staatenbundes nach den Wünschen der protestantischen n Stände war. Die unvermeidliche Folge dieser ersten That ma am 19.—22. August, die Absetzung Ferdinand's, worauf si als nunmehr unaufschiebbare Aufgabe, die Wahl eines neue-Ronigs herausstellte.

Zwei Kandidaten waren seit dem Frühjahr 1619 für diese Wahl präsentirt. Der eine, von pfälzischer Seite empfohlen, war der Herzog Karl Emanuel, dessen Empfehlung indes in so engem Kreise und so lau gegeben und sichtlich auch so lau aufgenommen war, daß in den Tagen der Entscheidung gar keine Stimmung in weiteren Kreisen für ihn gemacht war. Der andere, iur den sich seit den ersten Tagen in nach des Kaisers Tod,

Bericht Bentweglie's oder Gendi's vom August'.

<sup>2°</sup> Friedrich V. an Wate. 1619 Juni 30 Bate an Raunton, Juli 28. 3 139 167

<sup>\*</sup> Berickte Lebielter's vom 25 Mari. 27. und 29. April, 3. Mai, Juni. 10 13 : 29 Juli u i. w. Müller 3. 207. 210. 212 f.).

unter Führung der Grafen Andreas und Albin v. Schlick eine starte Partei gebildet hatte, war der Kurfürst Johann Georg vort Sachsen. Reiner schien in der That den Böhmen besser anzustehen. Denn nicht nur, daß er als nächster Nachbar, als Lut Geraner und als mächtigster protestantischer Fürst sich vor allen anderen empfahl, man durfte auch, wenn er an der Spite Böhmen den Kampf gegen das Haus Österreich aufnahm, die Vereinigung der getrennten Massen der protestantischen Reichsfürsten, der in und außer der Union stehenden, und den gerreinsamen Eintritt derselben in den großen Krieg erhoffen. Patte doch Kurpfalz selber in jener Erklärung vom Dezember 1618 her vorgehoben, daß, "auf den Fall Gott es (die böhmische Krone) sei ver kurf. Gnaden (von Sachsen) gebe, Pfalz dero es herzlich gerre gönnen wollte1)." Indes alle diese Rechnungen wurden du th einen ebenso einfachen wie unabänderlichen Umstand durch= fre Lat: der Kurfürst wollte mit den böhmischen Rebellen keine gerreich machen. Als die Ta ge der Wahl herannahten, vermochten seine Anhänger, soweit sie nicht schon abgeschreckt waren, kein Zeichen seiner Zustimmung zu dem Abfall vom Hause Ofterreich beizubringen.

Da führte benn auf einem weiten Umweg die Macht der Phältnisse die Wähler dem Kurfürsten von der Pfalz entgegen. Die Friedrich V. im Stillen die böhmische Krone begehrte, hatte sied gleich nach dem Ausbruch des Aufstandes gezeigt; inzwischen der te man auch ersahren, daß es allein die pfälzische Politis war, die die die höhmischen Parteisührer; und seit dem Heilbronner Unionstag endlich gab man sich der Hoffnung hin, daß Kurpfalz die Kräste der Union dem böhmischen Aufstande dienstbar machen werde. Anderseits freilich hatte sich der Kurfürst sorgfältig gehütet, sich bloßzugeben. Im Dezember 1618 hatte er die Initiative seiner Ehronkandidatur den Böhmen zugeschoben und die Erklärung

<sup>1)</sup> Es ist der neunte Punkt unter den Fragen und Vorbehalten; als solcher wird er auch in dem Bericht auf die Anhalt'sche Kanzlei (2, 4. Lon= dorp 3, 133a) angeführt.

seiner Bereitwilligkeit zur Annahme mit soviel Borbehalten ungeragen versehen, daß er sie zur Noth selbst gegen Ferdinandhätte verantworten können. In den folgenden Monaten sodandhatte er gar, statt für sich, für den Herzog von Savoyen worben, und noch am 2. August brachte Dohna nur jene Spiehlungen für Karl Emanuel mit. Aber eben wie Dohna schien, in jenen Tagen, da die Konsöderation gerade erlediget, und die Afte der Absehung und Neuwahl nunmehr unabwender waren, mußten die Zweideutigkeiten aushören. Ruppa, und wert etwa sonst noch in's Bertrauen gezogen wurde, wiesen jetzt, and Borabend der Entscheidung, das Spiel mit der savoischen Kannsbidatur zurück; sessstellt den ersten Anknüpfungen, sorderten sied um so dringender Erklärungen des pfälzischen Kurfürstent, auf deren Grundlage dessen Wahl sich betreiben ließe.

Dohna konnte weiter nichts thun, als daß er zum Kurs
fürsten, der sich damals zusammen mit dem Fürsten von Anhalt
in Neumarkt befand, zurückeilte<sup>2</sup>); und da nun erhielt er endlich
einen auf Friedrich's V. Wahl bezüglichen Auftrag, aber auch
jetzt noch in vorsichtiger und bedingter Fassung. Nicht schriftlich,
sondern mündlich wurde er gegeben<sup>3</sup>), und wie er lautete, ents
hielt er keine "völlige und endliche Resolution"<sup>4</sup>). Was Frieds
rich V. damals noch vor allem zurückhielt, war die Einsicht, die

<sup>1)</sup> Rach den z. Z. bekannten Quellen erscheint Gindeln's Behauptung (2, 211), daß Dohna beauftragt gewesen sei, "offen um die Übertragung der Arone an den Psalzgrasen zu ersuchen", durchaus unbegründet. Das Schreiben Dohna's vom 21. August, das er ansührt, bezieht sich auf die für die gleich zu erwähnende zweite Wission ihm ertheilten Austräge.

<sup>2)</sup> Mit diesen Berhandlungen verstechten sich diesenigen über die Ersennung Anhalt's zum obersten Kriegssührer. Dohna notirt nun, daß er mit Schreiben über die lestere Angelegenheit zum Kurfürsten von der Pfalzund Antalt zurückgesandt sei. "Das geschabe den 6. und 7. Augusti st. "Die Reise war nicht abzuschlagen, "auch vornehmlich wegen der vertraulichen Lachricht, Psalz) zu geben, und dinwider zu vernehmen, wie sich der anstrodenden Election balben zu dalten" (Coll. Cam. 47.)

<sup>3)</sup> Friedrich V. an Dobna, 1619 August 26. (Anhalt'iche Kanzlei S. 100).

<sup>4)</sup> Dobna an Andalt, 1619 Augun 21. nach der Übersetzung der Anslei. Z. 92. Im Diginal in der Coll. Cam. 47 heißt Siedelaration finale et entière

den Eifer des Herzogs von Savoyen gelähmt hatte, daß nämlich für das böhmische Abenteuer noch kein einziger indesgenosse unter den deutschen Reichsständen und den außerschen Mächten gesichert war. Eben in jenen Tagen schickte sich an, durch eine neue Gesandtschaft an Jakob I. einen

sich an, durch eine neue Gesandtschaft an Jakob I. einen uen Ansturm auf seinen Schwiegervater zu machen, in der finung, daß dessen Entschließung zur Versechtung seiner erzebten Königswürde die gleiche Entscheidung der Generalstaaten ich sich ziehen werde. Und mit Rücksicht auf diese Verhandzungen war es denn auch sein Wunsch, daß die Böhmen ihre dahl ausschieben möchten, die das Ergebnis der Hülfsgesuche der Liegen werde.

Diesem Wunsch konnten jedoch die Parteiführer in Prag, verin sie nicht gewärtigen wollten, daß der Eifer und Muth der Stände sich abkühle, nicht willfahren. Indem sie die Wahlverspandlungen vorantrieben, war der Gang derselben nunmehr jolgender: Dohna, welcher kurz vor dem 21. August in Prag

<sup>1)</sup> Die mündliche Weisung Friedrich's für Dohna wird etwa auf den 15. August fallen, da er ihm an diesem Tag auch eine schriftliche Instruktion betreffend Anhalt's Generalat gab (Coll. Cam. 47). Seine Gedanken über England und die Staaten eröffnete er Dohna erst am 26. August. ichreibt ihm: damit er den Böhmen, die über seine (des Kurfürsten) münd= liche Erklärung zwar bien ayses seien, aber Weiteres hören wollen, quelque chose solide sagen fönne, je vous asseure que je ne me sçaurois finalement resouldre sans avis préalable d'Angleterre (Call. Cam. 47. Übersetzung in der Anhalt'schen Kanzlei S. 100). Hiernach ist es nicht genau, wenn Gindely 2, 213 gleich in der ersten (mündlichen) Erklärung des Kurfürsten den Borbehalt bezüglich Englands offen ausgedrückt sehen will. Bollends unzulässig ist es, wenn er (S. 213 Anm.) für die Worte in Dohna's Brief vom 21. August: Dona a representé aux confidens la déclaration le Pfalz eine authentische Erklärung in dem Zusape sucht, den der Heraus= leber der Anhalt'schen Kanzlei in seine Übersetzung jener Worte einschaltet. — Rebenbei bemerke ich, daß die Übersetzung dieses Schreibens vom 21. August n der Anhalt'ichen Kanzlei, verglichen mit der in der Coll. Cam. befindlichen Die des französischen Originals, nicht ohne Bedenken erscheint. acore qu'ils sont du tout 1898 (unaufgelöste Chiffre), je dis les plus insidens, de quel costé ils doivent tourner gibt sie wider: "wiewol Bigigften (!) noch nicht entschlossen, wohin sie sich wenden sollen, im Der Pfalzgraf die Wahl nicht acceptire (!)."

wieder anlangte, eröffnete des Kurfürsten Erklärung einem klein - n Kreis von pfälzischen Vertrauensmännern, der sich um Rup geschaart hatte. So sehr diese nun nach einer unbedingten Er scheidung verlangten, nahmen sie doch auch das, was gebot wurde, an, um fortan entschieden für die Wahl des pfälzisch en Kurfürsten zu werben 1). Dohna selber, indem er seine Thatia= keit auf bas gleiche Ziel richtete, sah sich seinerseits noch zu einem andern entscheidenden Schritte gedrängt: er zerriß Die Verbindung von Pfalz und Savoyen, die zur Heuchelei gewordent Da nämlich, wie erwähnt, Mansfeld und de Bausse axx F dem Kampfplage erschienen waren, und besonders der erstere sebr nachdrücklich für die Wahl Karl Emanuel's eintrat2), so blie 6 Dohna nichts übrig, als die Kandidatur seines Kurfürsten i förmlichen Widerspruch gegen die savoische Bewerbung zu ve == fechten. Er that es nicht ohne Bedenken; denn, meinte er, st nicht zweckmäßig, daß ich mich den Vorstellungen Mansseld" allein zu stark widersetze3). Gerne hätte er in dieser und alle andern Verlegenheiten seine Berantwortung durch das persönlich Eingreifen Anhalt's erleichtert gesehen.

Aber statt daß Anhalt kam, oder der Kurjürst Friedrich eine bestimmtere Erklärung sandte, ging am 28. August noch einmal eine Warnung des Fürsten Christian<sup>4</sup>) ab vor übereilter Wahl. Als sie niedergeschrieben wurde, war die Wahl, am 26. und 27. August, bereits vollzogen. Abgesehen von etwa einem halben Dupend böhmischer Adeliger<sup>5</sup>) stimmten sämmtliche Wähler der böhmischen Kronlande für Friedrich V.

<sup>1)</sup> Über die Birkungen der piälzischen Erklärung vgl. Dohna's Bericht vom 22. August (Anhalt'sche Kanzlei S. 95).

<sup>2)</sup> Er jagte: que dans six mois il a moyen de delivrer six tonnen golts, pourveu qu'on l'accepte aux conditions convenables (Dohna, p. s. zu dem Bericht vom 21. August Coll. Cam).

<sup>3)</sup> a quoy propositions de Mansfeld' n'est pas a propos que moy seul je m'oppose par trop.

<sup>4</sup> An Debna. Coll Cam. 47

Die Zissern weichen in den verichiedenen Angaben (Gindely in den Sipungobeiichten der Wiener Alademie 31, 61, 62; Dobna, August 27. Anhalt iche Kanzlei S 101; Lebzelter, August 26. Müller 3, 220) ein wenig ab.

Ich will von hier aus nicht weiter gehen und über die Geschichte der Annahme der Wahl handeln. Nur die Erläuterungen, mit benen Kurpfalz am 14. September am Rotenburger Unionstag seine Bitte um ein Gutachten bezüglich der Annahme der Wahl begleitete, möchte ich zum Abschluß meiner Darlegungen noch anführen: die böhmischen Stände, so trug damals Camerarius vor, seien durch die Gegner, da diese die Ausgleichsverhandlungen zurücksetzen und die Kaiserwahl überstürzten, zur Verzweiflung getrieben, und so seien sie zur Absetzung Ferdinand's und zur Babl des pfälzischen Kurfürsten geschritten. "Churpfalz bezeuge mit gutem Gewissen, daß sie derenthalben nichts mit ihnen (den Stärzden) traktiret, ja kein Gedanken darauf gehabt." Nachdem aber die Wahl erfolgt sei, "erinnern Churpfalz sich, daß nichts ohne Providenz Gottes in dergleichen Sachen beschehe. Seine ffl. In. seien sorgfältig für Gottes Ehr und Religion, so dabei interessirt, bedenken auch, was hiefür vorgangen (am Unionstag Oktober 1618) und daß diese Sache für ein Religionswesen gehalten worden."

Man kann diese Worte nicht lesen, ohne über die Heuchelei, die aus ihnen spricht, zu erschrecken. Aber bei alledem, die Kurpfalzer konnten jeden Widersacher herausfordern, durch Vorzeigung unzweideutiger Erklärungen ihres Kurfürsten die Falsch= peit jener Angaben zu beweisen<sup>1</sup>). Sie hatten in vorsichtigster Burückhaltung die Dinge theils so geleitet, theils so kommen 19ssen, daß die böhmische Krone ihrem Kurfürsten ohne direkte Bewerbung entgegengebracht wurde. Das Schlimme war nur, daß diese Zurückhaltung aus dem Bewußtsein nicht der Kraft, jondern der Schwäche entsprang.

<sup>1)</sup> Danach ist die Apologie in dem Bericht auf die Anhalt'iche Kanzlei 9. 4 eingerichtet.

## Miscellen.

## Ein italienisches Stadtrecht des Mittelalters.

Bon Aarl v. Segel.

Lodovico Zdekauer: Il Constituto del Comune di Siena de anno 1262. Milano, Hoepli. 1897. CXV, 519 S.

Derselbe: Il Frammento degli ultimi due libri del più antico Constituto Senese (1262—1270). Siena. Estratto dal Bullettino Senes di Storia Patria. 1896. 96 S.

Eine rege Thätigkeit gibt sich in Italien in Erforschung de Rechtsquellen des Mittelalters kund. Es liegt auf diesem Gebiet ein unermeßlich reicher Stoff vor, der kaum zu übersehen und noch schwerer zu bewältigen ist. Da verhältnismäßig nur wenig davor bekannt ist, hat man umsomehr dankbar zu sein für das, was und durch Veröffentlichung geboten wird. Im vorvergangenen Jahre 1895 erschien in Florenz ein starker Quartband unter dem Titel: Documents dell' antica costituzione del Comune di Firenze, herausgegeben von P. Santini, Bd. 10 der Documenti di Storia Italiana. Er enthält in der Einleitung ein Verzeichnis der Beamten der Republik Florenz dis zum Jahre 1250 und im Text Urkunden des Staates bis zu demselben Jahr.

Anderer Art ist das oben genannte Werk, das eine Statutensammlung von Siena aus dem 12. und 13. Jahrhundert bringt. Der Herausgeber L. Zdekauer, zur Zeit Prosessor an der Universität Siena, hat sich bereits verdient gemacht durch Veröffentlichung der Statutensammlungen von Pistoja aus den Jahren 1284 und 1296, die in zwei Duartbänden 1888 und 1891 bei Höpli in Mailand erschienen sind. Seine neue Arbeit, die ich hier anzeige, hat auf dem Titel das

dum von 1897, im Vorwort aber das vom September 1892; so werde ber Druck verzögert!

Die Redaktion ber vorliegenden Statutensammlung von Siena I mie ber Herausgeber im Vorwort beweist, aus dem Jahre 1262, also noch in die Zeit der Herrschaft der Ghibellinen, die erft to d ben Sieg ber Florentiner und Guelfen, mit Hulfe des Königs won Neapel, bei Colle Balbelsa 1269 ein Ende nahm. In die Tre zwischen 1262 und 1270 sett 3. die Abfassungszeit des schon Der, 1896, im Oktavformat erschienenen Fragments. Das Ver= i I mis von diesem zu dem Hauptwerk ist folgendes: Die ganze nmlung bestand ursprünglich aus fünf Abschnitten (Distinzioni), denen der erste von den Angelegenheiten der Kirche und der '= ftlichkeit, sowie von den Amtern des Potestas, der Dreizehn der etgebungskommission (Emendatori) und anderer Behörden handelt, zweite das Gerichtsverfahren, der dritte die Angelegenheiten des mune, der vierte die Bürgerrechte, der fünfte das Strafrecht be= Tt. Von diesen fünf Abschnitten enthält der im Staatsarchiv von na aufbewahrte Codex nur die drei ersten und ein Stück des ten. Zur Ergänzung des Fehlenden dient das in einer anderen Indschrift befindliche Fragment, das unter der Überschrift: Quarta tinctio de rebus et negotiis privatorum die Rubriken 73 bis 92 4. Abschnitts und unter der Überschrift: Distinctio de penis et nnis et prohibitis puniendis die Rubriken 1 bis 248 des 5. Ab= ich nitts hinzufügt.

Man erkennt in dieser sustematischen Anordnung des Stosses, die übrigens in der Zusammenstellung der Statuten keineswegs streng kestigehalten wird, die Hand von in der Schule von Bologna gebildeten Juristen. Und man bemerkt auch den Einsluß des römischen Rechts in einzelnen Rechtssäßen, besonders in Bestimmungen des Familienrechts, wie der Herausgeber in seiner vorausgeschickten rechtsgeschichtlichen Abhandlung S. LIV darthut. Er citirt die bei Ficker, Forschungen 4, 189, Nr. 148, abgedruckte Urkunde über einen zwischen Siena und Florenz geschlossenen Bertrag inbetress des gemeinsamen Besitzes von Poggibouzi vom Jahre 1176, worin am Schluß die Vertreter von Siena erklären: Item professi sumus lege Romana cum tota civitate vivere. Das ist jedoch nicht so allgemein zu verstehen, als ob in Siena nur römisches Recht gegolten hätte; denn es bezieht sich allein auf die Rechtsbeständigkeit des geschlossenen Vertrags, wie die solgenden Worte sagen: hanc legem huic con-

tractui adjicientes, ut nulla legis occasione... praelibata donati infirmari vel revocari valeat. Der Grundstock und Kern des geltende Rechts war vielmehr das germanisch=langobardische.

In der rechtsgeschichtlichen Abhandlung ist der Herausgebenauptsächlich bemüht, die Herfunft einer Reihe von Statuten aus Berordnungen und Rathsbeschlüssen der früheren Zeit nachzuweiseswischen Und Theil sind diese selbst mit Jahreszahlen datirt, das früheste von 1186, aus dem Jahre, in welchem Kaiser Heinrich VI. die Freien der Republik Siena am 25. Oktober bestätigte (Stumpf 459). Aus dem ihm vorliegenden reichen archivalischen Material erwäh R. Ämterbücher und Aufzeichnungen verschiedener Behörden, wie z. Libri d'Entrata della Biccherna, Libri dei Pretori u. a. Men vermißt eine vorgängige Übersicht von diesen Archivalien, wie er eine solche in seiner Ausgabe der Statuten von Pistoja (Bd. 1 Praesasio S. LXVII) vorausgeschickt hat.

Im Zusammenhang mit dem Quellennachweis handelt Zdekanzer auch von dem Ursprung und der Bedeutung einzelner Staatsämter, wie hierbei besonders in Betracht kommen. Es war nicht seine Absicut, die Verfassungsgeschichte von Siena, wenn auch nur in einer kursen Skizze, darzustellen, wie man sie gern hier finden möchte. Doch erfsieht man aus dem, was über die wichtigsten Staatsämter mitgetheilt, wenigstens so viel, daß die Verfassungsgeschichte von Siena in ganzen dieselben Entwicklungsphasen durchlausen hat, wie die ita viernischen Stadtrepubliken überhaupt. Vgl. meine Geschichte der ita viernischen Städteversassung 2, 205 ff. und 245 ff.

Das oberste und wichtigste Staatsamt war der zuerst von Kaster Friedrich I. in den Städten Italiens eingeführte Potestas (Podesta). Dieser wurde nachher das gewählte Oberhaupt der Stadtrepub sit, des sogenannten Comune. Er wurde nicht aus den Bürgern ser Stadt gewählt, sondern von auswärts berusen, um nicht durch Bestadt gewählt, sondern von auswärts berusen, um nicht durch Bestadt und Familienrücksichten gebunden zu sein, und seine Amsteit dauerte nur ein Jahr, worauf er Rechenschaft über seine Amsteihrung ablegen mußte. In Florenz wird der erste Podesta 1207 genannt (Villami L. V c. 32), in Siena kommen zuerst zwei Podesta 1229 bis 1230 vor (Prefaz. S. XXIV). Auf den Podesta, der Kath des Comune zur Seite stand, wird die Gesetzgebung seiner Amtszeit zurückzesührt; daher spricht dieser in den Statuten in ersten Person, als der, der sie kundzibt und aussührt. In der Statut

Rubriken 127 bis 138 der ersten Distinktion als Statuten des Podesta. Er hat übersehen, daß nicht bloß diese Aubriken, sondern das ganze Seseswerk unter dem Namen des Potestas geht. Gleich im Ansang der ersten Distinktion, Rubrik 1, heißt es: Nos potestas vel consul civitatis ejusdem juramus, und weiterhin redet er ost in erster Person, Rubrik 7: Et faciam consilium campane comunis. Rubrik 8: Et faciam jurare operarios Sancte Marie, und so geht es weiter dis an's Ende des Fragments: z. B. in dem letzten Absichitt der 5. Distinktion, Rubrik 12: Et studedo invenire . . . homines qui occiderint. Rubrik 13: Et tenear ego potestas . . . Rubrik 106: Et faciam dampniri intra unum mensem a principio mei dominatus (meiner Amtsgewalt) und zuletzt R. 242.

Allerdings finden sich in allen fünf Abschnitten, wie besonders den letzten Rubriken des Fragments aus dem fünsten, zahlreiche Verordnungen nur einfach hingestellt oder mit den Worten: Statuimus erdinamus eingeleitet, wobei man an den Rath des Comune zu der kat, aber dieser Rath war der des Potestas, der bei ihm den Verste führte.

Bur Richtigstellung dieses Verhältnisses kann die Vergleichung den Statutensammlungen der Florentinischen Republik dienen. Ich habe diese im Jahr 1838 im Archivio delle Rikormagioni zu Florenz studirt und besitze noch einen starken Pack Auszüge daraus. sind die Redaktionen von 1321 und 1355 und dazu die im Druck streit starken Quartbänden erschienene von 1415 unter dem Titel: Statuta Populi et Communis Florentiae mit dem singirten Druckstuta Populi apud Michaelem Kluch, der erste Band ohne Jahressdut, der zweite mit dem Jahr 1778, der dritte mit 1783. In den Beiden erstgenannten Redaktionen sind sämmtliche Rubriken in zwei Dauptabtheilungen zusammengefaßt, die eine als Statuten der Potestas, die andere als Statuten des Capitaneus populi.

Die Statutensammlung von Siena 1262 geht, wie gesagt, allein urt er dem Namen des Potestas. Es fragt sich, ob nicht auch hier ere Statuten des Capitans später hinzugekommen sind. In Florenz in de der Volkscapitan bei der ersten Erhebung des Volks (si fece il primo popolo) im Jahre 1250 eingesetzt, in Bologna 1256 (Ital. Sidtevers. 2, 270 f.), in Siena wird dies nicht viel später geschehen seine. Z. gibt hierüber nur die unbestimmte Auskunst, um Mitte des Hrhunderts (S. LXIII). Dagegen bezeichnet er (S. LXV) als in Stigen Abschnitt der Staatsversassung und der Gesetzgebung die

Einsebung des Ausschusses der Vierundzwanzig, zur Hälfte Po votanen, im Jahre 1240, die im Rathe della Campana sassen.
Mit diesen Vierundzwanzig sind in Florenz die zwölf Alte Ten Ausiaui) zu vergleichen, die im Jahre 1250 mit dem Vollkecapitan eingesetzt wurden (Villani VI c. 39), nicht aber mit der storentinischen Signoria dei Priori delle Arti, die bei der zweiten Erhedung des Volks (si fece il secondo popolo) im Jahre 1282 in Leben trat, womit die oberen zwölf Zünfte zur Regierung gestanzten. In Siena nahmen allein die Zünfte der Kausseute und der Richter und Rotare durch ihre Vertretung im Rathe an der Staatseregierung Theil (S. LI f.).

Von anderen Amtern erwähnt der Herausgeber die 13 Emendatori del Constituto, die zuerst 1226 vorkommen, eine ständige Behörde, iabrlich aus den drei Stadtquartieren (Terzi) im großen Rathe gewahlt, welche die Aufgabe hatte, die Beschlüsse der Räthe abzufassen und selbst Antrage zum Nuten und zur Ehre der Stadt zu stellen 3. XVIII). Sodann die vier Provveditori di Biccherna, denen nebst ihren Unterbeamten die Finanzverwaltung oblag; zu diesen gevorten drei Protori, die die Behnten und Strafgelder erhoben und auch die Straßen und Mauern überwachten (S. XXVII), sowie der Bulgano, der das Münzamt verwaltete. Nur obenhin berühset 3. Die Werichtsverfassung, über die mehr zu sagen war, als daß bee Lumili del placito die Vormundssachen und die freiwillige G undisburkeit besorgten (S. LX). Aus dem Statut Dist. I Rubrit 222 14 judico forstano eligendo ergibt sich, daß dem Botestas ex jeudig jur Seite stand, der gleichfalls wie jener von auswärts be-Er unterstütte de rujen wurde und ein Jahr im Ante war. Riveitus bei den Rathsverhandlungen und überwachte alle Staats lederden mit Ausnahme der Richterämter, wobei er darauf zu sehe witte, die ihre Funktionen den Gesetzen gemäß ausübten. E was also nicht selbst Richter, sondern nur kontrollirende Staats tubpide. Als Richterämter, die seiner Kontrolle nicht unterstanden. und genannt die Richter des Comune, die Malefigherren (domini maleitentum), der Kämmerer und die vier Provisoren des Comune, an consules plaviti, die Konsulen der vornehmen Frauen (consules dominimum) eine merkwürdige Vertretung des weiblichen Ge-"whichia"

Anders und besser organisirt zeigt sich die Gerichtsverfassung von 1321. Die Amtsdauer

des Podesta ist auf ein halbes Jahr beschränkt. Er bringt ein statt= liches Gefolge von auswärts mit: 3 Cavaliere (milites), 12 Knappen (donzelli) und 18 Reiter, worunter 12 geharnischte, ferner 11 Richter, wodor 3 Doktoren der Rechte sein mussen; 3 von den 11 richten über Kriminalfälle, 6 über Zivilsachen und 2 sind Affessoren des Pode sta; alle 3 Monate wechseln sie in diesen verschiedenen Funktionen ab; endlich noch 30 Notare, wovon 4 für die Kriminalrichter, 2 für die Bivilrichter, die übrigen für andere Geschäfte bestimmt sind. Dafür exhält er im ganzen eine Besoldung von 6000 Lire. Auch der Volkscapitan wird von auswärts auf die Amtsdauer eines halben Jahres berufen. Seine Pflicht ist, darauf zu halten, daß das Comune feinen Schaden leidet, kein Bürger verlett wird, die Ordnungen der Gerechtigkeit (Ordinamenti della giustizia) gegen die Granden, vom Januar 1293 (s. über diese mein Universitätsprogramm, Erlangen 1867) aufrecht erhalten werden, daß die Zünfte in Ruhe und Frieden leben, die Handwerker nicht gedrückt werden, daß der Landbesit des Emune vertheidigt, ein Kriegszug nur bei augenscheinlicher Not aus= Je Candt wird. Als Begleitung soll er 3 gesetzeskundige Richter, Befährten (socios), 6 Diener und 6 Notare mitbringen.

Die im vorliegenden Werk veröffentlichten Statuten von Siena in den großem Werth für die Kenntnis der öffentlichen und sitt= lichen Zustände Italiens im 13. Jahrhundert. Ich hebe aus dem sürrsten Abschnitt im Fragment, der das Strafrecht enthält, einiges be sonders Charakteristische hervor.

Die öffentliche Sicherheit war am meisten durch die Feindschaften und Parteiungen der Bürger unter einander gefährdet. Deshalb wird das Wassentragen allgemein verboten, dennoch aber zur Verstheidigung gestattet, wenn jemand eine Todseindschaft hat, (Rubrik 1, wiederholt in R. 195). Die Bürger kämpsten aus Thürmen und bessestigten Häusern und warsen Geschosse herab. Darauf steht die Strase von 200 lid.; salls einer sie nicht bezahlt, wird der Thurm oder das Haus abgebrochen dis zum Werth der Buße (R. 7). Wie es bei solchen Kämpsen in Florenz zuging, als dort im Jahre 1177 die Feindschaften unter den Geschlechtern begannen, schildert Billani (V, c. 9): sie hatten Thürme, die 100 bis 120 Ellen hoch varen, kämpsten einen Tag, am andern darauf aßen und tranken sie zit einander und rühmten sich ihrer tapseren Thaten.

Bisweilen wurden die Feindschaften durch Friedensverträge der Seiligten abgethan. Ein Statut von Siena im Jahre 1238
Denische Zeirschrift R. F. Bb. XLIII.

bestimmt: Wer einen Friedensvertrag durch Totschlag oder Verwundu bricht, der und seine Erben sollen auf immer aus der Stadt verbausein und ihr Vermögen für die Kommune eingezogen werden. (K. 2 Vorbeugend verordnet ein anderes: Wenn Feindschaft entsteht, state Potestas beide Parteien verbannen (68). Allgemein sagt R. Senn jemand einen Andern beleidigt (quicumque fecerit aliquam sensionem alicui), dessen Vermögen soll der Kommune hasten. Di unbestimmte Fassung des Ausdruckes gab der herrschenden Partei erschneidige Wasse in die Hand. Man weiß, welchen maßlosen C brauch die Guelsen in Florenz von ihrer Gewalt machten: wer weg ghibellinischer Gesinnung verdächtig erschien, wurde von allen Ämter ausgeschlossen (Wachiavelli Istorie Fiorentine im 3. Buch).

Verbannung von Bürgern findet nur statt wegen Totschlags ode Berwundung (67), aber auch zeitweise für Missethat, wenn jemand di Geldstrafe nicht bezahlt (91). Straflos ist Missethat gegen Verbannt (92), und gestattet ist Rache für Missethat (238).

Enthauptung trifft den, der an einem Bürger oder Landbewohne (de civitate vel comitatu) Totschlag oder Verwundung, auf die de Tod erfolgt, verübt (187. 188). Wer ihn ausliefert, erhält 100 lil Belohnung; 500 ist schuldig, der ihn verbirgt (189).

Körperverletzung oder Mißhandlung wird mit Geldstrafe gebüt (179), selbst im Fall, wenn einer Hand oder Fuß, Nase oder Zunabschneidet, nur mit 4 lib. für die Kommune (186). Auf Die stahl steht Ersatz des Werthes und höhere Geldstrafe; wenn ab jemand sie nicht bezahlt, nuß er einen Tag in Ketten auf dem Wartstehen und wird nachher ausgepeitscht und verbannt (209).

Verhältnismäßig hart ist in diesen wie in anderen Fällen i Bestrafung des Unverwögenden, der die Geldbuße nicht erschwing kann. Wer Raub an Sohn oder Tochter oder einem andern Fmilienglied begeht, soll 500 den. bezahlen oder er wird am Galg gehängt (201). Wer Frevel am Hause, Thür oder Dach, durch Stei wersen verübt, hat 100 lib. zu bezahlen, oder es wird ihm i Hand abgehauen (203. 204). Wer einer Frau ein Kraut gibt, um Felgeburt zu bewirken, oder einen Liebestrank oder totbringenden Trabereitet, ist 200 lib. schuldig, oder er wird wie ein Totschläger vurteilt (198.) Auf Brandstiftung steht Verbannung des Thäters (22

Das gerichtliche Versahren findet statt zuerst durch Inquisiti des Potestas und der Ortsbehörden. Dabei soll aber die Tort gegen Bürger nicht angewendet werden, außer wenn einer ein Die Räuber, Fälscher oder Übelberüchtigter ist (13). Ist einer durch Zeugen mit üblem Ruf belastet, so kann er sich durch Zweikampf reinigen, wozu die Gemeinde ihren Kämpfer (campionem) stellt. Dasselbe Verfahren findet statt bei heimlichem Totschlag in der Nacht. Unterliegt der Beschuldigte, so wird er als schuldig bestraft (187).

Öffentliche Sittlichkeit. Huren bürsen in der Stadt wohnen, aber nicht bei den Kirchen oder geheiligten Stätten stehen (24). Auf Vigamie — quicumque habens uxorem contraxerit matrimonium cum aliqua muliere — steht nur die milde Strase von 10 lid. (25), aber verbannt wird die Frau, die ihren Mann verläßt und einem andern anhängt (26). Nach toleranter war in diesem Punkt die deutsche und geistliche Stadt Mainz. Dort standen unverheirateten Beidern, nach dem Rechte des Polizeimeisters (Waltpot), zwei Männer stei und verheiratete, die außer ihrem ehelichen Mann noch andere Männer hatten, mußten nur den üblichen Hurenzins, einen Schilling in der Woche, zahlen. (Stadtvers. von Mainz S. 63 in Städtes Chroniken 18, 2.) Auch in Standinavien wurde Vielweiberei, und didar erst nach Einführung des Christenthums, gelinde bestrast (Wilda, Strasket der Germanen S. 854).

Die Strase für Blasphemie gegen den Herrn, die heilige Jungsfrau oder einen Heiligen ist gleichfalls nicht schwer, 100 sol. (5 lib.) oder Gefängnis (206), dagegen steht auf Sodomiterei (detestabile crimen) die Buße von 300 lib. oder, wenn sie einer nicht bezahlt, suspendatur per virilia (221).

Würfelspiele sind verboten (17), doch erlaubt in der Nacht vor Vern und vor der Geburt des Herrn (18. 20). Jährliche Kamps=
spiele wurden auf dem Markte gehalten, wobei viele Menschen durch Steinwürfe umkamen; deshalb werden sie, unter Verbot des Stein=
werfens, polizeilich überwacht (33).

Allerhand Polizeiverordnungen betreffen Reinlichkeit und Gesundsteit in der Stadt, unter anderm: man soll keine Schweine laufen la Ten auf den Straßen (108); Aussätzige sollen aus der Stadt entsternt werden, dürsen sich aber in der heiligen Woche darin aufhalten (122). Gegen den Luxusauswand bei Ertheilung der Ritterwürde und Sochzeiten durch Geschenke, Gastmähler, Gautler, bei Beerdigungen, Tragen kostdarer Gewänder sind zahlreiche Verordnungen gerichtet (140—163). Frauen sollen keine männlichen Leichen zu Grabe Beleiten; nicht mehr als sechs dürsen den weiblichen folgen (156). Ver reisenden Klerikern, Kausseuten und Pilgern soll Schutz auf den

Straßen gewährt werden (169). Eine öffentliche religiöse Zeremort is ist angeordnet: Alle Bürger in Stadt und Land im Alter von I. S bis 60 Jahren sollen zu Anfang des August in der Stadt erschein ert und nebst ihren Leuten Kerzen bis zur bischöslichen Wohnung trager, ausgenommen Kranke und Verbannte (37).

Der Herausgeber hat sich viel Arbeit mit nicht weniger als zehn Registern gemacht. Man kann darin auch zu viel thun und das Aufsinden erschweren. Wesentlich nöthig sind nur Namensverzeich = nisse von Personen und Orten und ein Glossar mit Worterklärungen = letztere werden hier schmerzlich vermißt, weshalb manches unverständlich bleibt. Für die Sprachsorschung wären diese Statuten aus dem 13. Jahrhundert außerordentlich ergiebig.

Erlangen, im Januar 1897.

## Staat und Wirthschaft der Germanen zur Zeit Casar's. Bon L. Ersardt.

Der im vorigen Heite dieser Zeitschrift veröffentlichte Auffat von Wittich über die wirthschaftliche Kultur der Deutschen zur Zeit Casar's und das Buch von Hildebrand, an das er sich aulehnt, erwecken sowohl methodisch wie sachlich so starke Bedenken, daß es mir erwünscht scheint, sie nicht ohne Entgegnung zu lassen. Hildebraud wiederholt den schon oft gemachten Berjuch, die älteste Kultur der Germanen durch Berzgleiche mit Bölkerschaften, die noch beute auf primitiver Aultursusse stehen, zu erklären. Es sind also wesentlich ethnologische Gesichtspunkte und ethnologische Beweismittel, deren sich der Berzasser bedient. Die Zeugnisse der Alten vernachlässigt er zwar nicht, namentlich für die spateren Zeiten, auch ernitbaste distorische Studien gemacht habe. Aber er deidrankt sich überall auf die allgemeinen wirthschaftlichen Zeugnisse, zu deren Erklärung er dann eben in seinen ethnologische nationalischen Studien Studien Zendisch zu deren Erklärung er dann eben in seinen ethnologische nationalischen meint.

Gerade einem folden Buch zegenüber dürte nun ein Historiker, wie mir ideint allen Anlah zedadi feinerfende dende energischer den diedersichen Standunglich madizunehmen nud ver allem die Frage aufsprorifen od denn die Großerife der Beröcker zu dem Gesammtbilde, das wie sorit von dieden nud Art der Germanen gewinnen, passen. Mit der Germanen gewinnen, passen.

Silbebrand's so gesangen nehmen lassen, daß er sich selbst diese Frage gar nicht vorgelegt zu haben scheint, sondern sich damit begnügt, nur am die von Hildebrand entwickelten Ansichten seinerseits allgemeine Betrachtungen anzuknüpsen. Darin, daß die Germanen zur Zeit Saisar's noch auf der Kulturstuse des Halbnomadenthums gestanden umd im Frieden ohne allen sesten Staatsverband und Obrigkeit gewesen, ebenso darin, daß zur Erläuterung dieser Zustände am besten andre noch heute auf gleicher Kulturstuse stehende Völkerschaften, wie die Kürgisen, dienen können, pslichtet er ihm vollkommen bei.

Nun find ja allerdings unsere Nachrichten über die Germanen iebr lückenhaft und kontrovers, und wir bedürfen besonderer Hülfs= mittel, um sie uns verständlich zu machen. Gewiß gehören auch Bergleiche und Analogien in solchem Falle zu den wichtigsten histo= rischen Requisiten. Aber einmal kommt es doch in erster Linie immer darauf an, zunächst das historische Material für das betreffende Volk selbst in seiner Gesammtheit und Kontinuität voll auszubeuten, ehe wir zu Vergleichen unsere Zuflucht nehmen, und sodann haben wir für den Vergleich, wenn er mehr als ein bloßes gelegentliches Aperçu seine soll, in methodischer Weise zunächst auch die nächst verwandten Bolker heranzuziehen. Von den Germanen wissen wir nun doch schon seit einiger Zeit, daß sie zu dem großen indogermanischen Bölkerstamme gehören. Dieses Faktum selbst gibt uns bestimmte historische Prämissen fix Die Untersuchung der ältesten Zeugnisse über sie, und außerdem haben wir theilweise recht alte und gute Nachrichten über die ihnen verwandten Völker. Ich für meine Person bin überzeugt, daß wir den Schilderungen Homer's von den Urzuständen der Griechen aus den Nachrichten bei Livius und Casar über die Kelten mehr die Germanen lernen können, als aus allen modernen Reise= berichten über afiatische, afrikanische und amerikanische Bölker zusammen= gerommen. Aber auch unfre Nachrichten über die Germanen selbst boch nicht so gar dürftig, daß sie uns nicht ein einigermaßen Mares Gesammtbild von Leben und Kultur des Volkes zu bilden De statteten. Neben den allgemeinen Nachrichten bei Casar und Citus haben wir die besonderen Darstellungen von den Rämpfen et Belner germanischer Völker mit den Römern, von den Kämpfen Cimbern und Teutonen, den Kämpsen mit Cäsar, mit Barus, Tus, Tiberius und Germanicus bis in die Zeiten der Bölkerderung hinein — zum Theil höchst anschauliche und farbige Ttellungen, aus denen sich auch schon einzelne Figuren deutlich

herausheben, deren Art und Charafter uns wieder Rückschlüsse ausst Art und Kultur ihres Bolfes ermöglichen. Ist es beispielsweise Hildebrand und Wittich denn gar nicht in den Sinn gekommen, sie einmal zu fragen, ob denn die Schilderungen, die uns Cäsar von dem Suevenkönige Ariovist entwirft, oder Tacitus von dem ein halbes Jahrhundert später lebenden Armin, zu der Vorstellung passen, das diese Männer oder ihre Väter eigentlich nichts waren als reiches Peerdenbesitzer?

Mir scheint das Buch von Hildebrand geradezu ein typisches Beispiel dafür zu bieten, zu welchen Jrrgängen und Fehlschlüsse = es jührt, wenn man von einer einzelnen Seite des historischen Lebem A wie der wirthschaftlichen ausgehen und sie gleichsam als Norm und Angelpunkt für alles Übrige hinstellen zu können glaubt. Kardinalfehler, den Hildebrand so gemacht hat, ist m. E., daß e ganz übersehen hat, was doch auf jeder Seite unserer Duellen hervortritt, daß die germanischen Bölker vor allem Kriegsvölker und ihre Fürsten vor allem Kriegsfürsten waren. Das Kriegsleben aber bat feine eigenen Gesetze, die auch auf die gesammten Einrichtungen eines Bolks nicht ohne Einwirkung bleiben können. Wittich macht Hildebrand gegenüber die treffende Bemerkung, daß im Mittelalter ein Institut von so weitreichender Wirkung auch auf die wirth= schaftliche und rechtliche Entwicklung, wie das Lehnswesen, hauptsächlich aus militärischen Bedürfnissen hervorgegangen ist. Wie wäre ek nun, wenn auch bei ben so eminent friegerischen Vorfahren der mittel= ulterlichen Deutschen bereits der militärische Faktor auf das wirth= schaftliche Leben Einfluß geübt hätte? Die Schilderung bei Cäsar über die Sueven hebt das friegerische Moment für die Einrichtung des Ackerbaues bei ihnen ausdrücklich hervor, und wollen wir einmal Dies Zeuguis besonders in den Bordergrund ruden, so haben wir auch die Bflicht, ihm nach allen Seiten hin gerecht zu werden. Wbenjo wenig kann man allgemeine Betrachtungen über primitive Multuranjange bagegen geltend machen. Man muß immer von Reuem betonen, daß wir allen Grund haben, uns endlich von der bis vor 30 Juhren herrschenden Vorstellung zu emanzipiren, die die Germanen als ein eben die ersten Anfänge der Rultur bei sich entwickelndes Bir wissen, daß sie viele Jahrhunderte vor ihrem einen Auftreten in der Geschichte, aus Ursigen kommend, die ihnen mit andern water als Herrscher und Kulturträger über die ganze vien ausgebreiteten Stämmen gemeinsam waren, ihr Land mit bewaffDixten, sondern als Kriegsvölker, denen die Überlegenheit in den Wasseffen zugleich als das beste Besitzecht und der beste Schutz erschien, treten sie in die Geschichte ein. Ein Bolk, das sich einem mächtigeren gegenüber nicht behaupten konnte, suchte sich seinerseits mit den Wassen in der Hand eine neue Heimat, wo es selbst als das Mächtigere schalten tonnte. Das Wassenhandwerk erscheint bei den Germanen recht eigentlich als der Beruf des freien Mannes. Ununterbrochene Kämpse mit den Nachbarn, gleichviel, ob sie stammesverwandt oder stammessschaften sind, erfüllen nach den einstimmigen Zeugnissen unserer Ducllen ihre Leben, und die Kämpse der Bölkerwanderung, die wir genauer inze Einzelnen versolgen können, bilden in dieser Beziehung nur eine Freigen auf größerer Bühne und stimmen genau zu dem Vilde, das die ältesten Berichte von den Germanen gewähren.

Rann man es dieser Sachlage gegenüber bezweifeln, daß der tr 🗷 egerische Grundzug des germanischen Lebens auch: auf Staat und Wirthschaft bei ihnen hervorragenden Einfluß geübt hat? Ich le un gne natürlich keinen Augenblick, daß Staat, Rultur und Wirth= for aft in engstem Konnex mit einander stehen. Aber ich halte es für vertehrt, zu generalisiren und, wie Hildebrand es thut, einseitig den Staat als Produkt der wirthschaftlichen Entwicklung zu betrachten. Sede kriegerische Schar bedarf vor allem eines Führers, und wenn der Krieg zugleich das Unabhängigkeitsgefühl der einzelnen Refeger stärkt, so ist es auf die Daner doch undenkbar, daß kriegerische Bilfer ohne Organisation und Obrigkeit bleiben. Das hatten die Germanen schon auf ihrer Wanderung bei der Besitznahme ihrer germanischen Heimat erkannt. In dieser Urzeit waren, soweit wir er kennen können, die Hundertschaften zusammengetreten, die die Grund= förder zu den späteren Gauen bildeten, und an ihrer Spiße stand Fürst des Gaues, der, wie im Kriege als Führer, so im Frieden under den Seinen vor Allem als Richter schaltete. Diese kleinen Ein= heiten genügten zunächst. Aber ebenso naturgemäß führten später Deitere Kämpfe und namentlich neue Wanderungen überall Derausbildung eines Königthums über Bölkerschaften oder Bölker= ftsverbände. Wo immer wir aus den Quellen die Zustände bei Beranischen Bölkern im Einzelnen genauer erschließen können, treffen fürstliche, monarchische Gewalt bei ihnen an. Wenn dem gegen= viber Hildebrand, und ihm zustimmend auch Wittich, für Casarische Zeit noch jede wirkliche Obrigkeit lengnen, obgleich Casar doch ansdrücklich von magistratus ac principees spricht, also einen gar nicht mi zuverstehenden Ausdruck gebraucht, so kann ich ihre Ausstellung eb nur als gänzlich willkürlich bezeichen.

Die Zeugnisse Casars über ben Ackerbau ber Germanen ho ich selbst früher als sicher auf Feldgemeinschaft deutend erklärt (Götti Gel. Anzeigen 1882, Stück 39/40). Da mir aber alle später Beugnisse von Tacitus ab vielmehr auf Sondereigen neben ungetheilt Gemeindebesitz zu deuten schienen, so glaubte ich damals, daß 1 dieser Beziehung einen ausgesprochenen Widerspruch Casar und Tacitus anzuerkennen hätten, und daß die Beugn Casars, wie dies bei den Sueven ja auch deutlich hervortritt, 1 auf einen friegerischen Ausnahmezustand zu deuten maren. Inzwisch ft es mir aber, namentlich burch bas Studium des trefflichen Seebot schen Buches über die englischen Dorfgemeinden, zweifelhaft geword ob wir nicht auch die Casarischen Nachrichten auf eine besond Art einer mit bem Sondereigen verträglichen Gesammtbestelle beziehen und so auch eine gewisse Übereinstimmung der Cafarisd und Taciteischen Berichte gewinnen könnten. Da auch Hilbebro und Wittich (vgl. Wittich's Exkurs: Über den Ursprung der Gri grundherrschaft, in seinem Buche: Die Grundherrschaft in Nordwi deutschland) durch ihre Untersuchungen dazu gesührt worden sind, Feldgemeinschaft für die Germanen zu leugnen, so würde ich a wenigstens in dieser Beziehung zu theilweise übereinstimment Resultaten mit beiben gelangen.

Seebohnt hat in feinem Buche nachgewiesen, daß die Bir schaftsform ber sog. Gemenglage in England sich durch's gar Mittelalter hindurch bis in die sächsische Beit zurückverfolgen la In Deutschland treten ihre Überrefte so typisch hervor, daß Deit sie als die eigentlich germanische Form, im Unterschied zur keltisch Hossiedelung, in Anspruch genommen hat. Bei dieser Birthschaftsfo ift eine gewisse Gesammtbisposition für Bestellung und Ernte, Stellen wir uns nun einmal fog. Flurzwang, unerläßlich. foldes Gewann beim Gemenglage-Spftem vor mit feinen gleich Streifen Aderlandes, die von den Einzelnen in fester Ordnung : einander bewirthschaftet werden mussen, gewinnen wir da nicht e Bild, das sowohl zu dem Beugnis des Cafar wie des Tacitus ! zu einem gewissen Grade merkwürdig stimmt? Run ist es allerdin richtig, daß, wo wir diese Wirthschafteform im Mittelalter treffe fie an Hörigendörfer gebunden erscheint. Aber ift in der Sa Helbst etwas, das auf ursprüngliche Hörigen= oder Stlavenbestellung hindeutet? Ich meine, durchaus nicht. Wo auf einem Herrenlande eine großes Stück Land von Stlaven oder Tagelöhnern gemeinschaft= lich bestellt wird, da liegt gar kein Grund vor, besondere Streisen de zutheilen. Das hat nur Sinn und Zweck, wenn die einzelnen cultores auch besondere, persönliche Ansprüche am Lande haben. ist daher in sich viel wahrscheinlicher, daß das System der Gemeng= lage zunächst unter freien Volksgenossen ausgebildet wurde und sich dann auch erhielt oder selbst noch weiter ausbreitete, nachdem jene Hörigen herabgesunken waren, als daß es von vornherein sür Hörigenkolonien entstand. Dazu stimmt auch, daß, wo wir deutlichere Renntniß sür die ersten Jahrhunderte des Mittelalters besitzen, wie sür Strankenreich, wir ein bedeutendes Anwachsen der Grundherr= schrund dem bementsprechend der Hörigkeit beobachten können.

Rnapp hat in seinem schönen Aufsat über bas Meiten'sche Werk, dere ich auch sonst in allen Hauptpunkten zustimme, treffend auß= ge Tührt (Beilage zur Münchener Allg. Ztg. v. 27. Oftbr. 1896), daß wir uns die Gemenglage nicht als ein mit Berechnung eingeführtes Spstem, sondern als historisch geworden, indem man je nach Bedürf= niß immer neue Flächen, je ein neues Gewann, gemeinschaftlich in Anbau nahm, vorstellen müssen. Als Ausgangspunkt dieses Systems förenten wir uns aber vielleicht die Bedürfnisse wandernder Kriegs= völker vorstellen, die, wo sie neues Land in Besitz nahmen, auch genieinschaftlich das zur Gewinnung der Brodfrucht für's nächste Jahr nöthige Land bestellten. Als Nachklang dieser Berhältnisse fonnten wir die von Casar für die Sueven berichteten Oustände jaffen, und noch die wandernden Scharen der Bölkerwanve... ig nehmen überall, wo sie sich zeitweilig oder dauernd niederlassen, einen Theil des Ackerlandes für sich in Anspruch. Daß sie zugleich die Unterworfenen sür sich bauen und ernten lassen, ist natürlich, und werden die Germanen ehedem nicht anders gemacht haben. Ist ein Volk einmal zum Ackerbau übergegangen, und ich zweifle nicht daran, daß dies bereits in indogermanischer Vorzeit geschehen war, onn es die Brodfrucht zu seiner Ernährung nicht mehr entbehren. Banderungen können wohl zur Herausbildung von besonderen Formen Birthschaft führen; aber sie zwingen keineswegs, den Ackerbau vieder ganz aufzugeben. Ich erinnere nur beispielsweise daran, daß nach dem Bericht Herodot's (4, 42) die Phönizier, als sie auf Befehl Recho's Afrika umschifften, auf ihrer Fahrt unterwegs in jedem Jahr

= \$1.71:

990

87

**6** 

ds

ф

,5

M

a

I

1

1

an's Land gingen, um den Boden zu bestellen und Getreide ein-Die Germanen sind später ein Ackerbauvolf par excellence geworden, und sie haben dabei an den überlieferten Formen auf's Bährste festgehalten. Ich will bamit nicht sagen, daß sie sich nach festerer Niederlassung nicht auch den Verhältnissen des Bobens und anderen neuen Bedingungen angepaßt haben. Im Gegentheil, ich ftimme auch darin Rnapp bei, daß auch die Siedelung in Ginzelhöfen, wo Verhältnisse und Boden sie empfahlen, schon in der Urzeit neben ber Gemenglage bei ben Germanen in Anwendung kam, ohne daß diese Form nothwendig erft von den Relten übernommen werden mußte. Aber wo keine ganz besondere Beranlassung zu Reuerungen vorlag. da hielten sie allerdings zäh an den altüberlieferten Formen fest, und so haben sich bis auf den heutigen Tag, trot wirthschaftlicher Unzuträglichkeiten, die Überreste einer Wirthschaftsform erhalten, die nicht nur bis auf Tacitus und Casar zurückreicht, sondern deren Anfänge vielleicht noch ein Jahrtausend vor diesen Schriftstellern zurückliegen.

## Literaturbericht.

Benedetto Croce: Le teorie storiche del Prof. Loria. Napoli, Gionnini. 1897. 37 S.

Der Name Loria ist auch in Deutschland nicht ganz unbekannt, C. Grünberg es nöthig gefunden hat, eine seiner Schriften zu Der Unterzeichnete hat danach im Januarheft 1896 der Sobrbücher für Nationalök. und Statistik, 3. Folge Bd. 11 (66) seine Menschaftliche Geringwerthigkeit dargethan. Was Croce sagt, ist rie eine Bestätigung dieses Urtheils. Loria spielt sich als Entdecker der sogenannten materialistischen Geschichtsauffassung auf; Engels hat ib re Plagiat an Marx vorgeworfen. C. will den Vorwurf des Pla= Riats nicht untersuchen, obgleich er ihn für richtig hält; er weist nur hire auf Loria's Unfähigkeit, begrifflich zu denken. Staatssozialismus ure daltruistische Ethik sind ihm völlig dunkle Begriffe, die er bekämpft, Die Geschichte der politischen Ideen ist ihm eine fremdes Gebiet. Seine Entdeckung von der grundlegenden Be= der tung der Freiheit oder der Besetheit des Bodens ist schon lange ihm, auch nicht seit Marx erst, Allgemeingut der Wissenschaft, sexure Polemik ist mit faden Lobeserhebungen für die Gegner gefüllt. Dearz wirft er in demselben Athem Sophistik und Mystifikation vor, in dem er vor ihm "die Knies beugt". Von demselben Marx hat Loria jaliche Bilder verbreiten lassen, die einen hochgewachsenen, blonden Mann darstellten, während Mary mittelgroß, sehr braun und schwarzhaarig war. — Nicht minder verworren, als seine wissenschaftliche, ist Die politische Stellung Loria's, so daß Konservative und Sozialdemokraten ihn zu den Ihrigen rechnen. Ergebnis: Loria ist ein Literat, dem es weder mit dem Schicksal der Wissenschaft noch mit

dem der Gesellschaft Ernst ist. Nur eine gewisse Belesenheit und i gewisser Sammelfleiß werden ihm zugestanden. (Engels nennt i "einen literarischen Abenteurer, der im Grunde seines Herzens i die ganze Ökonomie pfeift").

Leipzig. P. Barth

Th. Fechner. Bon Kurd Lasmis. (Frommann's Klassister der Ph sophie, herausgegeben von Faldenberg. Bd. 1.) Stuttgart, Fr. Fromm (E. Hauff). 1896. VIII, 207 S. 1,75 M.

Für die starke Zunahme des biographischen Interesses in Deut land bot die nach dem Borbild Morley's (English Men of Lette entworsene Unternehmung Bettelheim's (Führende Geister) ein erfr liches Zeichen. Jest ist auch der ausschließlich philosophisch Autoren geweihten anderen englischen Serie: Blackwoods phi sophical Classics ein deutscher Nachsolger erstanden, der nach bisher erschienenen Bänden durchaus ebenbürtig sich neben die wähnten Unternehmungen stellt und dem ein gleiches Gedeihen nausbleiben möge. Sine historische Zeitschrift hat aber allen Grudiesen Erscheinungen mit Interesse zu solgen, ist doch dies Bestrel in das Leben und in die Geschichte des Werdens der großen Den sich zu versenken nur ein Spezialfall des kräftig sich regent historischen Interesses überhaupt.

Benn unter diesen Gesichtspunkten die uns vorliegende vorzi liche Arbeit betrachtet wird, so gilt unser Lob zunächst ber glänze gelungenen Darstellung Fechner's als historischer Persönlichkeit. er die von der Bergangenheit ihm überkommenen Anregungen ga n fich aufgenommen, wie er fie zu eignen selbständigen Gedant umgeprägt und sie in dieser Form der Rachwelt weiter gegeben h diese größte Aufgabe der Biographie ift auf engem Raume beina mustergultig geloft — geloft von einem Mann, der sich seinerseits denen zählen darf, deren eigne Arbeit ihren gesicherten Boden in F. Lebenswerk findet. Rur an einer Stelle mochte ich das sonft se feine historische Berstandnis des Autors vermissen. Es ift heute z Binienwahrheit geworden, daß die jogenannte beutsche Raturphil iophie uniägliches Leid über Teutichtand im allgemeinen und t deutiche Raturminenicaft im Besondern gebracht babe. Dies ift allgemein anerkannt, daß et, wie alle allgemein anerkannten Sa nicht mehr mabr ift. Daß &. durch die Naturphilosophen, namentl durch Cien ftark beeinflußt worden, murbe man auch ohne sein ar desidiches Geständnis (S. 15) aus dem Geist seines Systems schließen Konnen; denn eben das Bestreben "die Welt nicht als toten Mechanismus, sondern als Erscheinungsweise eines geistigen Wesens" zu kaffen, bildet "den Grundgedanken für F." wie für die deutsche Natur-Philosophie.

Daß F. diesem Ziel sehr viel näher gekommen ist als die Natur= Philosophen, indem er den Mechanismus in seine Auffassung des Ge= Thehens als integrirenden Bestandtheil aufgenommen hat, anstatt sich wie jene ihm feindlich gegenüberzustellen, muß zugegeben werben, aber &9 genügt dies nicht zu dem Urtheil, daß er "die Erfolglosigkeit der Naturphilosophie zwar einsah ohne ganz von ihr frei werden zu können" (S. 26). Er wollte sich, m. E., gar nicht von ihr frei machen, denn er verdankte ihr sein Bestes und mußte dasselbe Schicksal tragen, daß er (S. 66) von den "Naturforschern für einen unklaren Kopf erklärt wurde", was von Leuten ausgehend, denen Bogt, Moleschott und Büchner als Philosophen galten, und die "die Broßen idealistischen Philosophen losgeworden waren (S. 67)" beinahc als Chrentitel betrachtet werden kann. Daß heute die neue natur= wissenschaftliche Disziplin der Psychophysik mit Stolz F. als ihren Urheber betrachtet und in ihren besten Leistungen bestrebt ist die fühmen Antizipationen F. allmählig experimentell zu verifiziren, könnte doch zum Nachbenken darüber veranlassen, ob der Ausgangspunkt F., Naturphilosophie, als ein total verkehrter noch jett betrachtet die werden fann.

Wenn wir das Leben F.'s als ein reiches bezeichnen können, so bezieht sich dies lediglich auf sein inneres Leben. Wie ihm alle Dinge zum Besten dienen mußten, so wurde ihm auch die schwere Krankheit, die ihm fast völlige Erblindung brachte, zum Wendepunkt seines Lebens. Während er früher seine innersten Gedanken in humo= riftischer Form aussprach, weil er ihre Unbeweisbarkeit wohl fühlte, tamen ihm in der Stille des Krankenzimmers immer mehr die ver= bindenden Glieder zum Bewußtsein, die die liebsten Gedanken seiner Seele unter sich und mit dem Ganzen seines Wissens verbanden. Mit Recht zählte er sich zu den Bewunderern Jean Pauls, auch bei ihm erweiterte sich der Humor zur Weltanschauung, und wenn er uns wirklich in seinen "Jugendschriften etwas zu umständlich an= muthet" (S. 39), so fragt sich noch sehr, an wem die Schuld liegt, am Leser oder am Autor. Aber was ihn vom Dichter scheidet, ist ein Anderes. Es ist bewunderungswürdig, wie F. immer den Unterschied

des subjektiven Gedankenspiels und des objektiven Beweises gewahment Er versäumt es nie ausbrücklich darauf hinzuweisen, wo de ie Analogie an die Stelle des Beweises tritt und noch mehr; ihm dem durch und durch religiös denkenden Manne ist es nie eingefallen d Tie Überzeugungen, die ihm das Gewisseste waren, an denen ihm all andere Wissen hing, nun auch für Andere als verpflichtend nachweise=" oder fordern zu wollen.

Der Ausspruch Fichtes: "Was einer für eine Philosophie her t, das kommt darauf an was für ein Mensch er ist", ist wie für 5. geschrieben. So gewiß ihm die Beseeltheit des Kosmos war, so je it es ihm stand, daß über wie unter der Schwelle dessen, was uns d =e Welt des Bewußtseins bildet, noch psychische Wesen höherer wie ni derer Art vorhanden sind, die ihr Leben wie wir das unsere zule als Momente im Bewußtsein Gottes zu führen haben, je heller diese "Tagansicht" gegenüber der "Nachtansicht" des Materialismisses oder des Dualismus zwischen Körper und Seele hervorhob, so wart es ihm ferne, die, welche in der "Nachtansicht" ihr Genüge finde Nur dajumr zu einer anderen Weltauschauung zwingen zu wollen. wollte er Zeugnis ablegen, daß er bei dieser fröstelnden toten Ansicht von Welt und Leben nicht verharren könne, und Andern, dame dasselbe Gefühl hatten, wollte er zeigen, daß diese herrschende Rach ansicht sich mit Unrecht als die "allein wissenschaftliche" bezeichne.

n

D

11

-9

-11

Denn hilfreich liebevoll war fein ganzes Wesen. Wir brauchenur seine "Nanna oder über das Seelenleben der Pflanze" zur Han zu nehmen, um zu empfinden, wie es ihn frankte, daß seinen farbigeaugentröstenden Lieblingen die Seele abgesprochen wurde, mit weld feinem innigen Blick er ihre Bewegungen verfolgte, um zu zeiger daß es wirkliche Lebensäußerungen sind, anderer Art als unser Lebefie zeitigt, aber dem Wefen nach nicht verschieden. Und diese Liebzum Schönen strahlt uns aus allen seinen Schriften, namentlich abe aus der Vorschule der Afthetik entgegen. Es ist erstaunlich, wie weni bedeutende Meisterwerke er gesehen und wie er aus dem Wenige doch ebenso eine großartige Ansicht vom Schönen zu gewinnen vermochte, wie aus den wenigen unvollkommenen psychophyfischen Em perimenten, die er mit beschränktesten Silfemitteln machen mußte, ein in ihren wesentlichen Bügen noch heute geltende Theorie des geistiger Lebens entstand.

Möge uns dies in den Mauern Leipzigs eingeschlossene un doch weltumsassende Leben F.'s wieder einmal daran erinnern, daß wi=

vielleicht allen Grund haben die Wahrheit der Glaubenssätze, daß die Mannigfaltigkeit äußerer Eindrücke den Geist bilde, die pracht=
volle Ausstattung aller möglichen Institute und Laboratorien den sowichen Betrieb der Wissenschaft zu allererst möglich mache, einer recht gründlichen Revision zu unterziehen. Vielleicht gibt das Leben wie die Lehre F.'s manch nachdenkliches Material zu dieser Selbsteit Tehr.

P. Hensel.

Hobbes' Leben und Lehre. Bon Ferdinand Tönnies. (Frommann's KI chisser Spilosophie. Bd. 2.) Stuttgart, Fr. Frommann (E. Hauff). 1856. X, 232 S. 2 M.

Viel näher als Fechner steht Hobbes dem historischen Interesse; in Tpft fich boch an seinen Namen die erste Staatskonstruktion der ne veren Zeit, die man, wenn auch noch nicht als materialistische, so do ch als mechanische bezeichnen kann. Die vorliegende Darstellung hat zum Verfasser ben besten Hobbes-Renner in Deutschland, ber ein ebenso congeniales Berständnis auch für das Ethos seiner Helden zeigt, wie Lagwit für Fechner. Es ist vielleicht zu bedauern, daß Tonnies das Schwergewicht seiner Ausführungen nicht auf die oft dargestellte Staats= und Gesellschaftstheorie der Philosophen legt, iom dern diese als eben hinreichend bekannt voraussett. Bielleicht ware in einer bem größeren Kreise gewidmeten Darstellung — selbst wenn badurch der Umfang des Buches erheblich stärker ausgefallen wäre — gerade an dieser Stelle größere Ausführlichkeit erwünscht gewesen. Dagegen erhält der Leser hier die Grundlagen, auf denen diese lette "Krönung des Gebäudes" ruht, in meisterhafter Form dar= gestellt.

Wir sehen, wie die ganze Entwicklung der Naturwissenschaft in Frankreich — denn diesem und nicht England gehört Hobbes seiner ganzen wissenschaftlichen Weltanschauung an — nothwendig dazu drängen mußte die mechanischen Gesetze auch auf das Leben des Menschen als Individuum zu übertragen. War einmal dieser Schritt gewagt, durch den der Mensch aus der bevorzugten Stellung, die er nach der aristotelischen Schulphilosophie noch immer einnahm, herausgedrängt wurde, so mußte dieselbe Wethode sich auch auf die menschlichen Gestaltungen, namentlich aber auf den Staatskörper ans wenden lassen, und diese aus dem mechanischen Standpunkt mit Nothswendigkeit sich ergebene Konsequenz nun auch mit unerbittlicher Logik gezogen zu haben, ist das Verdienst Hobbes'. Durch Descartes'

**-1** 

=0

= J

tit

**=**7

H

= 5

Ťı

11

= (

111

**\***E

= 7

116

331

母回

JE.

Ž

-lien

·Ber

THE

J. ion

JI XII

- **4** 

**D**Ó

Abneigung gegen einen ausgesprochenen Mechanismus wurde die Ractheit dieser Konsequenzen mehr verschleiert; vorhanden war die Grundanschauung bei ihm sowohl wie bei Hobbes; das hat T. m. E. un= widerleglich dargethan. Die schroffe Konsequenz und Geschloffenbeit seines Spftems verdankt Hobbes dem Umstand, daß er in hervorragendem Mage, wenn auch nicht zu den dupadeis, so doch zu den Philosophen gehört, die erst nach vollständiger langjähriger Ausreifung ihrer Gedanken in die Öffentlichkeit sich wagen. ganz geringfügige Ausnahmen hatte er an dem einmal Durchdachten nichts mehr zu ändern. Wenn ihm häufig Intonsequenz barin nachgesagt wird, daß er, der Vertheidiger des Königthums, später mit dem Protektor seinen Frieden machte, um nach ber Restauration des Ronig= thums sich wiederum diesem anzuschließen, so braucht man zur Bertheibigung Hobbes' gar nicht einmal zu dem gewiß richtigen Sat zu greifen, daß kein Mensch gezwungen ist, praktisch ber Märtyrer seiner theoretischen Ansichten zu werden. Die Bahrheit ift nämlich, daß Hobbes überhaupt fein Mann der Partei oder einer Partei war, sondern lediglich ein Mann der Ordnung, der eine Auflehnung gegen irgend welche irgend erträgliche Regierung fast für eine Sünde ansah. Diese Sünde begingen in seinen Augen bie Barlamentarier als fie fic gegen das Königthum wandten, die Royalisten als fie gegen Cromwell konspirirten, die Nonkonformirten als fie gegen Rarl II. agitirten, in gleichem Maße. Es war diese Stellung durchaus im Sinn seines sie war ganz seinem auf wissenschaftliche Probleme gerichteten Beist angemessen, für den jede politische Umwälzung eine Störung schlimmfter Art bedeutete. Aber wenn wir ihn dafür tadel wollten, so muffen wir sein Berhalten mit bem Descartes' vergleichen ber dies Bedürfnis der Ruhe auch auf seine Bissenschaft in dem Grade übertrug, daß er es nicht wagte, sich zu ben Anfichte Galiläi's, die er privatim für richtig hielt, sich auch öffentlich der befennen.

Eine solche Rudficht auf das eigne Wohl war Sobbes am i wissenschaftlichem Gebiet schlechthin unmöglich. Seine Leugnung demer Seele, seine Berwerfung bes freien Willens, seine Anficht von been Kirche als einer menschlichen Institution konnten sehr wohl die ernstesten Folgen für ihn nach sich ziehen, und doch hat er niemal versäumt für seine wissenschaftlichen Überzeugungen in die Arena Die Controverse mit Bischof Bramhall, die T. in sehr dant werther Weise ausführlich dargestellt hat, gibt gegenüber 1

Deutliche Charafteristif des muthigen wissenschaftlichen Kämpfers.

Begen einiger mehr philosophischer Ausstellungen, die ich mich verpstichtet fühlte an dem Buche T. zu machen, muß ich auf das Archiv für Geschichte der Philosophie Bd. 10 Heft 2 verweisen; ich möchte aber nochmals darauf hinweisen, daß die Ausstellungen nichts an der Thatsache ändern, daß hier ein ungewöhnlich tief und gründstich gearbeitetes Buch uns von dem Autor geschenkt worden ist.

Straßburg. P. Hensel.

Die Geschichte des Sozialismus in Einzeldarstellungen von E. Bernstein, C. Hugo, K. Kautsky, P. Lafargue, Franz Mehring, G. Plechanow.
Bd. 1 Theil 1. (A. u. d. T.: Die Vorläuser des neueren Sozialismus.
Bd. 1 Theil 1. Von Plato bis zu den Wiedertäusern.) Von Karl Kautsky.
Stuttgart, Diet. 1895. XIV, 436 S. 3 M.

Für eine umfassende, auf dem Boden der materialistischen Ge= ichtsauffassung beruhende Darstellung der Geschichte der sozialistischen Iden lag nach den Worten der Vorrede ein dringendes Bedürfnis "Die Geschichte des Sozialismus bezeugt heute zu deutlich deffen siegreiches Vorwärtsstreben auf allen Gebieten, als daß bürger= liche Gelehrte ein großes Verlangen empfinden sollten, sie zur Dar= stellung zu bringen." Während "die bürgerliche Wissenschaft inimer mehr von der Geschichtschreibung des Sozialismus sich abwendet, fällt diese Aufgabe jest den Bekennern des modernen Sozialismus zu; wird es diesen doch von vornherein viel leichter, als einem bürger= lichen Schriftsteller, das Gefühls= und Gedankenleben der früheren Sozialisten zu erfassen und zu begreifen. "Der Zweck des Werkes ist fein rein akademischer. Die Erschließung der Vergangenheit soll der Gegenwart größere Klarheit bringen. Nur jene Erscheinungen des Sozialismus sind in den Kreis der Darftellung gezogen, die auf die Bildung des modernen Sozialismus von Einfluß gewesen sind." Die "Geschichte des Sozialismus" wird sich aus einer Reihe von Einzeldarstellungen verschiedener Verfasser zusammensetzen. Auf den borliegenden ersten, mit der Geschichte der Wiedertäufer abschließenden **Heil soll im zweiten die von Kautsky, Lafargue, Hugo und Bernstein** bearbeitete Darftellung der sozialistischen Entwicklung von Thomas Pore bis zur französischen Revolution 1), im dritten Theile die von Rehring verfaßte Geschichte der deutschen Sozialdemokratie folgen;

<sup>1)</sup> Unterdessen erschienen (1896).

weitere Bände sollen den Sozialismus in England, Frankreich i den übrigen Ländern während des 19. Jahrhunderts schildern.

Man braucht von den seitens des Bf. für jeden "bürgerlie Gelehrten" vorausgesetzten Vorurtheilen in keiner Beise beeinflußt fein und wird gleichwohl gestehen muffen, daß das geplante Un nehmen durch den vorliegenden Band in der unglücklichsten 28 inaugurirt wird. Lag gerade für die Geschichte der sozialistisc und kommunistischen Ideen im Alterthum und Mittelalter eine Re der trefflichsten Vorarbeiten vor, so berührt es doppelt peinlich. uns in R.'s Werk eine mit so außerordentlich geringer Sachkennt bearbeitete, zum guten Theile auf längst antiquirte Arbeiten stützende und durchaus unausgereifte Darstellung geboten wi Überaus ärmlich und irreführend ist namentlich die Schilderung Erscheinungsformen des Sozialismus im Alterthum, die sich einen ganz flüchtigen, von jeder eingehenderen Rritik absehenden ? riß des Platonischen Idealstaats beschränkt. Wie der Bf der B gänger Plato's auf dem Gebicte der Sozialpolitik überhaupt ni gedenkt, so wird die vielgestaltige Entwicklung des antiken Sozialism seit Plato mit ein paar Sätzen voller Difverstandnisse abgeth In dieser Zeit ist es angeblich "nicht mehr das Gemeinwesen, n die Philosophen beschäftigt, sondern das liebe Ich" (S. 15). den Gedanken der Ariftotelischen Politik, von den sozialpolitisch Ibealen der Stoa und deren Rachwirken in den mittelalterlid Anschauungen vom Naturrecht kein Wort! — Leider muß das Urtk über R.'s Darstellung der Geschichte des Sozialismus und Ro munismus im Mittelalter noch ungünstiger lauten. Sind auch h des Bf. Borstudien recht ungenügende gewesen, so ist doch vor all der Doktrinarismus seiner grob materialistischen Geschichtsauffaffs für diesen Abschnitt besonders verhängnisvoll geworden. Wer wie die religiösen und firchlichen Kräfte des Mittelalters einfach igno und die gesammte Gutwicklung der mittleren Zeit auf soziale 1 wirthschaftliche Beweggrunde zurucführt, muß eben nothwendig Zerrbild der thatjächlichen Zustände zeichnen. So liegt für 🎗. eigentliche Bedeutung des Urchristenthums in deffen angeblichem g bewußten Rommunismus; "sein praftisches Wirken, nicht seine fromt Schmarmereien haben dem Christenthum jum Siege verholfen" (S. 2 in den Evangelien zeigen fich deutliche Spuren des unverhul Rlaffenhasses der im Urchristenthum fich organisirenden Qump proletarier" (S. 136). Das urdriftliche 3deal bes Rommunis:

Dat denn auch der ferneren firchlichen und sozialen Entwicklung bes Deittelalters vielfach ihre bestimmenbe Richtung gegeben. Seift der Askese und Weltflucht hat das Mönchthum in's Leben ge= rufen; die Rlöfter in ihrer ursprünglichen Gestalt sind vielmehr mit dere Produktivgenossenschaften der modernen Proletarier zu vergleichen une b stellen einen Bersuch dar, die soziale Frage ihrer Zeit für einen be Tchränften Kreis durch die eigenen Kräfte der Betheiligten zu lösen (S- 106). Der Chelosigkeit der Mönche lagen nicht religiöse Motive Grunde, sondern sie war lediglich durch die in den Klöstern ver= wirflichte sozialistisch=kommunistische Wirthschaftsordnung bedingt. Auch die Kirchlichen Oppositionsparteien der Walbenser, Apostoliker, Begarben, Lo Carben, Taboriten, böhmischen Brüder, denen R. ausführliche Ab= schnitte widmet, stellen sich ihm wesentlich als Versuche des Prole= tariats dar, im Gegensatz zu der reichgewordenen und "ausbeutenden" Rirche kommunistische Systeme zur Durchführung zu bringen. welchen Verkehrtheiten diese Ausschaltung des religiösen Elements aus der mittelalterlichen Sektengeschichte führen mußte, braucht kaum angedeutet zu werden. Während aber so eine Reihe rein religiöser Bewegungen auf gewaltthätigste Weise zu kommunistischen Reform= versuchen umgestempelt wird, wird die Entwicklung und Verbreitung der sozialistischen und kommunistischen Ideen in den breiten Schichten der mittelalterlichen Gesellschaft vom Bf. fast völlig mit Stillschweigen übergangen. Bon dem weittragenden Einfluß der stoisch=kanonistischen Lehre vom Naturrecht, die die Gütergemeinschaft als den natürlichen und ursprünglichen Zustand der Gesellschaft bezeichnet, von den An= schauungen des Mittelalters über Werth und Bedeutung der Arbeit und die Pflichten des Reichthums, von der so ganz an moderne Verhältnisse anklingenden Unterschätzung der geistigen und Uberschätzung der Handarbeit, wie von der asketischen Idealisirung der Armuth in der Volksliteratur des späteren Mittelalters erfahren die Leser aus R.'s Darstellung nichts. Die Vorgeschichte des Bauernkriegs wird taum gestreift, und bezüglich aller seiner Vorläufer auf Zimmermann's bekanntes tendenziöses Werk verwiesen, das nach K. "immer noch nicht erreicht, geschweige benn übertroffen wurde" (S. 264). Die beiden Schlußkapitel bringen eine Apologie des Münzer'schen Auf= ruhrs und des Schreckensregiments der Münsterer Wiedertäufer, die Bleich über die bisherigen Darstellungen seitens der "bürgerlichen Distoriter" in schärfster und verletzendster Weise aburtheilt; durch IPstematische Fälschung der über die Katastrophe von Münster

vorliegenden Berichte sei ein "ursprünglich stilles, friedliebendes Bölkchzu einer Bande blutdürstiger, geiler Schurken gestempelt worden" u. s.
Zu einer eingehenderen Auseinandersetzung mit K.'s Aufsassung—
die, um es mit einem Worte zu sagen, die eines Fanatikers sind,
hier nicht der Ort; fürchten wir doch, bei der Besprechung des fir
die historische Forschung werthlosen Buches ohnehin schon zu lange
verweilt zu sein. Gespannt darauf darf man aber sein, ob die Kreiche,
an die sich das Buch wendet, eine derartige dilettantenhaste und ir
führende geschichtschreiberische Leistung sich werden gefallen lass
Herman Haupt—

Infamia. Its place in Roman public and private law.

A. H. J. Greenidge, M.A. Oxford, Clarendon Press. 1894. XII, 219

Das vorliegende Wert behandelt unter einem Titel, der, wie Der Bf. selbst empfunden hat 1), nicht ganz zutressend ist, die bürgerlücke Bescholtenheit bei den Römern als Rechtsbegriff und die aus ihr exxispringenden Rechtsnachtheile auf den Gebieten des öffentlichen uxxxd privaten Rechtes. Dieser Gegenstand kann, abgesehen von dexipuristischen, ein allgemein geschichtliches Interesse beauspruchen. Dexipeinmal ist mit ihm auf's engste verknüpft die Bedeutung der Censux, sicher einer der eigenartigsten Bildungen des römischen Staatswesens, die nimmer wieder ihres Gleichen gefunden hat; sodann tritt aus diesem Gebiet im Gegensaß zur modernen Behandlung der Ehrensminderung im disentlichen Recht (z. B. im deutschen Strassessbuch) die berechtigte Scheu der Römer vor mechanischen Generalisiren in politischziuristischen Dingen besonders klar, man darf wohl auch sagen, besonders rühmlich bervor.

Savigny Sustem 2, 170 si. hatte freilich die Lehre aufgestellt, es habe bei den Römern von Alters her einen rechtlich scharf ausgeprägten Begriff der Ebrlosigseit infamia' gegeben; ehrlos (infamis) iei dersenige Römer geweien, welcher infolge einer allgemeinen Regel nicht der censorischen Billfür' bei sortdauernder Civität ihre politisiden Rechte verloren dabe und gleichzeitig privatrechtlich in der proszesialischen Stellvertretung beidränkt worden sei. Indes hat die

P Denn Infamia in ern in iväter laiferlicher Zeit zum allgemeinen tochnichen Ausdruck im den rechtlichen Edwerlung geworden; in der Republik mangelt sie uberdaubt an erner Bezeichnung dafür. Auch daß infamia und infames in verudlikarischer Zeit wenigdens "anansjuristische" Ausdruckens geword ieren von der Bis & 18 behaubtet, ist durchaus unerweislich.

Sreenidge bekämpft sie (S. 21 ff.) aussührlich; auch er bekennt sich der Anschauung, daß in Roms republikanischer Zeit sowohl die Censoren als die wahlleitenden Magistrate bei der Prüfung der Beswerber als die Prätoren die Bescholtenheit nach freiem Ermessen innerhalb ihres Amtskreises behandelt haben.

Tropdem kommt der Bf. in seinen weiteren Ausführungen zu einem Ergebnis, das thatsächlich der Ansicht Savigny's nahe steht.

Die Censoren hätten, so sucht er zu erweisen, in ihrem Edikt die Fälle aufgeführt, in denen sie einen Bürger als bemakelt betrachten und behandeln würden; dies Edikt sei von einer Censur auf die andere übergegangen (tralaticium) und habe zu einer Codisikation der rechtlichen Bescholtenheit geführt. Dies censorische Edikt sei gleichmäßig die Quelle gewesen für die Festsetzungen des prätorischen über die prozessualen Beschränkungen der inkames wie für die Besitiere mungen der lex Iulia municipalis über die wegen Unwürdigkeit dort Gemeinderath Auszuschließenden.

Die Beweisgrunde bes Bf. im einzelnen zu prufen, ist im Rahmen einer Anzeige nicht möglich. Auch handelt es sich um eine Aufsassung, die durch unmittelbare Zeugnisse weder bewiesen noch wi derlegt werden kann, sondern die nach allgemeinen rechtsgeschicht= lichen Erwägungen zu beurtheilen ift. Daß das Edikt der Censoren Bestimmungen der Art, wie der Bf. annimmt, enthalten konnte, ist boxxx formalen Standpunkt aus nicht zu bestreiten; daß es überhaupt Einzelnes enthielt, was sich auf das Verfahren beim Sittengericht (regimen morum) bezog, ist sogar wahrscheinlich. Aber dennoch bleibt es unglaublich, daß die Censoren einen römischen Sittencobex in negativer Form aufgestellt hätten. Sicherlich geben die überlieferten Beispiele censorischer Rügen, bei deren Auswahl der anckotische Gesichtspunkt vorzugsweise maßgebend gewesen ist, nur ein sehr un= dulängliches Bild von dem, was die Censoren als Verletzung römischer Bürgerehre und Ehrbarkeit ahndeten. In Einem aber stimmt die gesammte Überlieferung überein, in der Hervorhebung der unbegrenzten Freiheit, ja Willfür, mit der die Censur ihres sittenrichterlichen Amtes gewaltet hat. Unverträglich damit erscheint die Annahme, die Cen= hätten auf einem Gebiet, das eine durchaus individualisirende Behandlung forderte und thatsächlich gesunden hat, sich selber durch Aufstellung spezialisirter Regeln Fesseln angelegt. Hätte ein solches Dokument bestanden, so wäre es, namentlich für die griechischen

Hechtssatungen, sondern es war bekanntlich nichts anderes als ei Prozesordnung.

Was aber die Bestimmungen des prätorischen Edists de post lando über die infames anlangt, so entbehren die Bersuche des S (S. 114 ff.), sie aus dem angeblichen censorischen berzuleiten, m. jeder Beweiskraft. Wenn Ulpian (Dig. 3, 1, 1 pr.), dem der L folgt, die Beschräntung bescholtener Personen aus bem Bestreben be Pratore berleitet, seine Burde zu mahren, so werden wir vielmel in seinem Berfahren den gleichen Grundgedanken erkennen, welchs der censorischen ignominia zu Grunde liegt: volle Rechtsfähigke set volle Rechtswürdigkeit voraus, Mängel in dieser ziehen 84 ichränkungen jener nach fich; ein Grundsat, den der Prator aus außer der Stellvertretung im Prozeß zur Geltung gebracht hat1] W ift bei dieser Auffassung, ganz abgesehen von einzelnen unmittell baren Zeugnissen, wie z. B. über die turpi iudicio damnati, selbs verständlich, daß manche Rategorien von Bescholtenen gleichmäßig vor Cenfor wie vom Prator zuruchgesett wurden. Aber wenn man bi gang verschiedenen Aufgaben und sirfungefreise beiber Magistrature in's Auge faßt, wenn man nich in die romische Auffaffungsweise rech lebendig bineindenkt, die nicht nur kein Bedürfnis, sondern eine Al neigung dagegen bat, allgemeine Prinzipien in eine wohlgeordnet Reide von Paragraphen zu zerlegen, dann wird man von vorneherei nicht vollkommene Ubereinstimmung, fendern vielmehr Abweichunge in der genioriiden und pratoriiden Bebandlung der Bescholtene

So erklärt z. B. der Prätor für bescholten den Vater und der Gatten einer Wittwe, die sich vor Ablauf des Trauerjahres wie derum verheiratet hat, die römischen Juristen heben ausdrücklich her vor, daß hier nur der praktische Gesichtspunkt 'propter turbationem sanguinis' maßgebend gewesen ist.). Wir verstehen das, wenn wir die Stellung des Prätors, des Hortes und Wächters der Rechtssicheit, in's Auge fassen. Wenn aber die Censoren Verletzungen der Trauerpslicht mit der Rüge belegt haben — worüber näheres nicht überliesert ist —, so konnte sür sie jener besondere prätorische Gerichtspunkt nicht maßgebend sein, sondern sie werden allgemein die Verletzung der sittlich=religiösen Pslicht gestraft haben bei dem Sohn, der den Vater zu betrauern unterließ, sicher noch mehr als in jenen Verlen des prätorischen Editts.

Aus solchen Erwägungen heraus vermag ich die Ansicht, welche Se Tr G. über die Entwicklung ber rechtlichen Bescholtenheit bei ben R 🕶 mern vorträgt, nicht für richtig anzuerkennen. Im übrigen gibt sein 25 erf eine sorgfältige Sammlung des zerstreuten und schwierigen Stoffes, der unter Benutung der neueren Literatur mit selbständigem Urtheil von ihm durchgearbeitet ist. Bei der Censur hätte wohl noch Die Frage erörtert werden sollen, wie es zu Zeiten, in denen keine Censoren im Amt waren, mit der Entsernung solcher Senatoren ge= halten wurde, die durch Verurtheilung in einer infamirenden Privat= flage oder in anderer analoger Weise unzweiselhaft ehrlos geworden waren. Für Kom lassen sich freilich nur Vermuthungen aufstellen, während die lex Iulia über die Entfernung der vom Gemeinderath Ausduschließenden ausdrückliche Bestimmungen getroffen hat. bermißt ferner in dem Abschnitt über die Senatoren jede Erwähnung besonderen senatorischen Standesehre. Gegeben hat es eine solche, seitdem es die Nobilität gab; aber ihr Begriff tritt klarer herdor, nachdem Augustus den ordo amplissimus durch besondere Borrechte und durch besondere Verpflichtungen als abgeschlossenen Stand von der übrigen Masse geschieden hat. Selbst in der Gesetze gebung kommt seitdem der Begriff des nicht Standesgemäßen (z. B. der Cheschließung) zum scharfen Ausdruck. — Die Annahme, daß unter Kaiser Decius im 3. Jahrhundert ein Versuch gemacht sei, die

<sup>1)</sup> Nach der Ansicht des Bf. (vgl. S. 67. 125 und den Anhang 202 ff.) hätten die Censoren die gesammten Borschriften des Pontisikals über die Trauerpflichten in ihr Edikt aufgenommen und eine Bersley jener regelmäßig mit der censorischen Rüge geahndet.

Censur wiederherzustellen (S. 102), beruht nur auf gefälschten After ftücken der Scriptores historiae Augustae und ist darum zu versen; gleiches gilt von dem angeblichen Schreiben des Kaise Raise Rark Aurel (S. 20).

Indes anstatt länger bei Einzelheiten zu verweilen, deren seinem so weitschichtigen Stoff unschwer noch manche vordring ileßen, widme ich lieber zum Schluß noch einige Worte der Dangstellung des Wf. Sie ist einsach und klar; die Fülle zweiselhaser Fragen auf diesem Gebiet, die bei unbefangenem Urtheil nieman ist schlechthin entscheidbar sind, dringt es mit sich, daß der Bf. sich vir 1. sach mit den verschiedenen Ansichten anderer Gelehrter auseinand ingehen hat. Hr. G. führt dies mit schlichter Sachlichkeit aus in dehalt sich von wissenschaftlicher Gößenverehrung, die uns auf römisch wir Gebiet heute nicht selten anwidert, ebenso sern, wie von gehässig und Gelehrtengezänk. Das sollte ja wohl immer so sein. Gewiß! Neuer ist bekanntlich, was da sein sollte, in der angeblich idealen Welt der Wellenschaft genau so rar als anderswo 'den es emeilleur des mondes possibles'.

Berlin. Elimar Klebs.

Die deutsche Kaiseridee in Prophetie und Sage. Bon F. Kampers. (Zugleich als zweite bis zur Gegenwart fortgeführte Auflage der "Kakserierprophetieen und Kaisersagen im Mittelalter".) München, Berlag von Dr. H. Lüneburg. 1896. 231 S.

Eine vortreffliche Schrift! Bf. geht auf die ältesten Burzeln der Kaisersage, die antiken Sibyllenprophezeiungen und die me Tianischen Prophezeiungen des Judenthums zuruck und zeigt, wie stetigem Prozeß des Zuwachsens, der Angleichung und Umdichtung Sagen und Prophezeiungen aus Dit und Best die Gestalt und Erf gabe des erhofften oder gefürchteten Zufunftskaisers bilden und mardeln. Eine umfassende Literaturkenntnis, die sich mit eindringere Der Kritik und Interpretation verbindet, ermöglicht es dem Bf., den ====== unterbrochenen Zusammenbang dieser Sagenbildung von Auguf und Nero bis zur Neuzeit darzustellen und damit zugleich den v D ständigen Beweist folden Zusammenbanges zu erbringen. Indens dabei veranichaulicht, wie die verschiedenen Formen der Sage sich Den Tie Beitverbaltniffen und Stimmungen ber Bolter anpaffen ober ein gleichsam in phantastischer Spiegelung wiedergeben, liefert er Stud europäischer Bolferpsvedologie. Das weit über das literarhi Die rische Interesse binaus anziedend und lebrreich ist. Wir seben

ver nationalen Gegensätze eintreten: anknüpfend an Karl den Großen entwickelt sich in Frankreich, und später, vermittelt durch die Anjou's in Italien, die Karl-Prophetie gegenüber der nationalen Prophetie in Deutschland, die auf die jeweiligen deutschen Herrscher gedeutet wird und nach kurzem Verweilen bei Friedrich Barbarossa sich auf Friedzich II. koncentrirt. Auch weiterhin bringt Vf. zu der durch seitherige Forschungen bekannten Entwicklung der Friedrich=Sage viel interessantes Neues Detail hinzu, zuletzt die ausführliche Darlegung der Barbarossa=

Poesie in unserm Jahrhundert.

Nur an wenigen Punkten bleiben Zweifel oder nicht endgültig beantwortete Fragen, und das sind solche, die zum Theil über den . Rahmen des Themas hinausgehen. So bleibt es zweifelhaft, ob das Motiv, daß der Kaiser im Bergesinnern verborgen harrt, von der am Atna lokalisirten Sage her dauernder Bestandtheil der Friedrichs= Legende geworden ist oder ob nicht der altheidnische deutsche Bolks= Blaube von neuem eingetreten ist. Ebenso bleiben Ursprung und Eintrittspunkt des Rabenmotivs einigermaßen fraglich. Legende vom dürren Baum, der zur Zeit der Bollendung wieder er= blüht, ist nicht bis zu ihren ersten Quellen verfolgt. Zu S. 23 bzw. 51 kann noch auf eine arabische Sage hingewiesen werden, wonach der Erbe Ali's in einem Berge schlummernd zwischen einem Löwen und einem Panther bis zu seiner Wiederkehr sitt, eine Sage, die 951 zuerst erwähnt wird; ich finde sie angeführt bei Ab. Merx, die Idee vom Staat und Staatsmann, Festrede Heidelberg 1892, S. 9 bord - Note 20. In allem Wesentlichen ist das schwierige, weitschich= tige Problem von Kampers nun wohl erschöpfend behandelt und gelöft. E. B.

Della dignità imperiale di Carlo Magno. Von Lelio Ottolenghi. Berona und Padua, Fratelli Drucker. 1897. 134 S.

Der Af. hat mit anerkennenswerther Kenntnis der neueren Literatur, speziell auch der deutschen, und der Hauptquellen die Entstehung und Bedeutung des karolingischen Kaiserthums in angenehm du lesender Darstellung erörtert. Bei der Auffassung der päpstlichen Berhandlungen mit Pipin und der sich daran knüpsenden Kontroversen vermißt man die Berücksichtigung der Untersuchungen SchefferBoichorst's u. A. über die in Frage kommenden geographisch-politischen Berisse: Af. vertritt die entschieden unhaltbare Ansicht Diehl's u. A., Rapst Stephan habe im Auftrage des byzantinischen Kaisers und gunsten des Imperiums die Restitution des Exarchats und der d gehörigen Gebiete von Pippin erbeten. Neue Gesichtspunkte bi die Schrift weder im allgemeinen noch im Einzelnen.

Die päpstliche Kammer unter Clemens V. und Johann XXII. Beitrag zur Geschichte des päpstlichen Finanzwesens von Avignon. Ses König, S. J. Wien, Mayer & Co. 1894. 87 S. 2,20 M.

Eine Geschichte des papstlichen Finanzwesens im ausgeherr Mittelalter ift eine Aufgabe, deren gediegene Erledigung bei der endlichen Fülle des Stoffs leider noch nicht so bald zu erwarten Reiche Materialien zur päpstlichen Finanzgeschichte unter dem erj Avignoneser Papst sind vor fünf Jahren von den Herausgebi des Regestum Clementis V. in einem besonderen Bande (Appe dices t. 1) veröffentlicht worden. Ihre Verarbeitung mußte um erwünschter erscheinen, wenn es gelingen konnte dabei die Frage ; lösen: welche Einrichtungen sind erft in Avignon unter der wesentli veränderten Lage der Kurie entstanden, und welche haben schon unt ben Borgängern Clemens V. ihre Ausbildung erfahren? König wi mit seinem Buche die Erkenntnis fördern, "daß mit Johann XXI nicht in einem so umfassenden Sinne, wie man gewöhnlich annimm eine neue Epoche des papstlichen Finanzwesens begonnen, sonder daß schon unter Clemens V., ja zum großen Theil unter Bonis zius VIII. das Rammersystem der folgenden avignonischen Bäpfte b standen hat." Wenn nur unsere Quellenpublikationen für die 3e vor und nach Clemens V. irgend ausreichen könnten, um die erfo derliche Bergleichung allseitig durchzuführen! Sicher aber mar do das erste Erfordernis für jemand, der jenen Nachweis unternahl daß er das gedruckte Quellenmaterial mindeftens für einige Jah zehnte einigermaßen beherrschte. Aber so ausgedehnte Quellenstudi hat R. keineswegs gemacht. Auch für die Zeit Clemens V. reicht sei Kenntnis der Quellen nicht sehr viel über die Publikation der Ber diktiner hinaus. Was er zur Ergänzung und für die Zeiten vo her und nachher (Johann XXII. steht doch auch auf dem Titelblat beibringt, ist von ihm aus einer eng begrenzten feineswegs imm gut gewählten Literatur geschöpft worden, und dabei ift ihm ne allerlei Menschliches passiert 1).

<sup>1)</sup> S. 31 ist unter Berufung auf die zweite Auflage von Heiele Konziliengeschichte (6, 517) ein alter Frethum wieder aufgenommen, der di

Es lag doch nahe das Material über die päpstliche Finanzschrung, das an der Centralstelle überliesert war — und hier wären namentlich auch die verschiedenen Urkundenpublikationen Theisner's heranzuziehen gewesen — zu ergänzen durch die chronikalischen und urkundlichen Nachrichten, die an Bischosssissen und Klöstern aufsgesichnet und ausbewahrt wurden und serner war die reiche kirchenspolitische Publizistik nicht zu übergehen.

Als ein Beispiel, wieviel aus chronikalischer Literatur für das Thema zu gewinnen wäre, hebe ich eine englische Quelle hervor, die Berichte über die Romreisen der neugewählten Übte von St. Alban aus den Jahren 1302, 1308, 1326 und 1335. Wit einer Fülle von Einzelheiten unterrichten sie uns, welchem Versahren die Vorsteher der reichen englischen Benediktinerabtei an der Kurie begegneten und wie ihnen unter den vielfältigsten Rechtstiteln von Papst und Kurialen Gelder abgesordert wurden, außerdem aber bieten sie für die Beodachtung der sortschreitenden Entwicklung des Systems, das natürzlich durch die Persönlichkeit des jeweiligen Papstes wesentlich becinzsiußt erscheint, die werthvollsten Handhaben.

Vielleicht wäre der Bf. auf Grund eines zweiseitigen Quellenmaterials bewahrt geblieben vor der naiven Beurtheilung, die er den Grundsäßen der päpstlichen Finanzverwaltung zu Theil werden läßt. Es heißt doch die Wirkung zur Ursache machen, wenn er S. 5 die Päpste sich der Konsirmation und Konsekration der Bischöse annehmen läßt "infolge des Verfalls der Metropolitengewalt", und von ähn= lichem Kaliber sind die Gründe, die der Vf. für das Reservations= sostem, für die Einführung der Palliengelder, für den päpstlichen Ansspruch auf die Erträgnisse erledigter Benefizien (jus deportus) anführt. Auch die thatsächlichen Angaben sind mit Vorsicht aufzunehmen. Z. B. ist es durchaus irrig, wenn der Vf. S. 42 die Anwendung des Spolienrechtes durch die Päpste gegenüber ohne Testament gestorbenen Geistlichen für die Zeiten Clemens' V. und

glücklich vermieden ist. Der Traktat, dem K. nach Hesele einige Auslassungen entrimmt, stammt nicht von Wilhelm Duranti, sondern von Wilhelm Le Maire. Ich hebe aus vielen Berichtigungen, die ich geben könnte, diese eine heraus, um auf eine jüngst erschienene von mir angeregte Leipziger Dissertation hinduweisen, in der u. a. Le Maire's und Duranti's Traktate ausgezogen gewürdigt sind: Max Heber, Gutachten und Resormvorschläge sürdes Vienner Generalkonzil 1311—12. Leipzig, Druck von Fischer & Wittig. 74 S.

Johann's XXII. nicht bezeugt findet. Aus Ehrle's Historia did Iiothecae Romanor. pontif. tum Bonifat. tum Aven. (1, 186 III) 246), die er benutt, hätte er sich belehren können, daß dieses Recht, des für die Vermehrung der päpstlichen Bibliothek so wesentlich in's Gewicht gefallen ist, nachweisbar in Übung war in der Zeit Johann's XXIII., aber wahrscheinlich schon seit dem 13. Jahrhundert bestand.

Läßt die Arbeit gar manche Wünsche unerfüllt, so soll doch nicht unbemerkt bleiben, daß K. seine reiche Hauptquelle mit dankenswerthern Fleiße benutt hat und uns eine, freilich mit Vorsicht zu gebrauchende und keineswegs vollständige Übersicht über Einnahme und Ausgabe der päpstlichen Kurie zu Anfang des 14. Jahrhunderts gegeben hat. Die Auszählung der vier Hauptabschnitte "Einnahmen", "Ausgaben", "Vergleich der Einnahmen und Ausgaben", "die päpstlichen Kammersbehörden" gibt nur eine sehr ungenügende Vorstellung von dern mannigsachen Interesse, das der weitverzweigte Gegenstand, z. B. auch für die Geschichte der Liebesthätigkeit, der Mission, von Kunst und Wissenschaft, des Geldwesens und der Behördenorganisation bietert. Daß die Würdigung oft des Beweises entbehrt, hängt mit der einse seitigen Aussassigung des Vs. zusammen.

Marburg. K. Wenck.

Schleswig-Holsteins Befreiung. Von Karl Jansen und Karl Samwer. Mit einem Bilde des Herzogs Friedrich von Schleswig-Holstein und zahlereichen Urkunden. Wiesbaden, Bergmann. 1897. XV, 799 S.

Samwer hat dies Werk aus dem Nachlasse Jansen's herausgegeben und dabei einige sehlende Abschnitte und sonst manche Mittheilungen aus dem Briefwechsel seines Vaters und anderen Akten
hinzugesügt. Die Absicht des Buches ist nicht, Hoffnungen oder Bestredungen auf Herstellung eines Kleinstaats Schleswig-Holstein zu
erneuen, aber es will die Politik des Herzogs Friedrich und der
Schleswig-Holsteiner rechtsertigen, die "auf dem Boden des Rechts
ein selbständiges Schleswig-Holstein in engem Anschluß an Preußen
und Deutschland erstrebt haben." Als Motto kann man die Worte
des Herzogs ansehen: "Daß ohne mein Austreten die Herzogthümer
nicht von Tänemark getrennt worden wären, das weiß ich, und
wird nicht gelingen, dieses Blatt der Geschichte, das mir gehört, auszureißen" (S. VII). Man wird das zugeben können und doch
theilen, daß die Politik des Herzogs nicht mit der den Verhältnissen
angemessenen Klugheit und Kühnheit geleitet wurde. Aber kann

f ankommen? Wie viele Menschen wären benn überhaupt im be gewesen, damals eine eigene Politik durchzuführen, damals, ne Welt in Gährung war und inmitten bes Gewirrs ein Staatsvon alles überragender Praft seinen Gebanken und seinen mit erwegensten Faktoren spielenden Plänen Raum verschaffte. Eine k neben ihm war nicht möglich, nur Kampf gegen ihn oder ingter Anschluß an ihn. Jest begreifen wir leicht, daß der stenburger seine Wünsche, die damals zugleich die Wünsche der n Mehrheit der Schleswig-Holsteiner waren, nur durchsetzen e im Anschluß an Bismarck. Aber wer kann ihn tabeln, daß .863 und 1864 dazu das Bertrauen fehlte? In dem eben er= enen 6. Band ber Denkwürdigkeiten Bernhardi's finden wir iche Angaben, in denen dieser Mangel an Vertrauen bei dem g und bei seinen Räthen, namentlich bei Samwer, dem Bater ierausgebers, als Thorheit, Schaukelpolitik, Mangel an Entschluß v. getadelt wird, aber so eifrig patriotische Preußen, wie Gneist Sybel ober Männer wie Gustav Freytag, hatten damals ebenso Bertrauen zu Bismarci's Politik. Erinnert man sich daran, rd man den Ton, in dem Bernhardi schreibt, auch nur recht= en können aus der Stimmung des Rampfes, der Tagespolitik. mag völlig überzeugt sein, daß Bernhardi damals richtiger ilte, aber man wird den Männern, die um den Augustenburger en und in seinen Ansprüchen das Recht schlechthin zu vertheidigen ten, den Ruhm nicht streitig machen, nach bestem Wissen und ssen tapfer gestritten zu haben. Man wird auch nicht vergessen, iel Liebe, wie viel zartes Empfinden sich in diesen Kampf mischte. rpert tritt mir alles dies entgegen in der Erinnerung an Pro-Ernst Steindorff, der vor nun zwei Jahren der Wissenschaft seinen Freunden durch vorzeitigen Tod entrissen wurde. in dem Buche nur einige Male genannt, er spielte keine leitende diente aber dem Herzog als Privatsekretar und darf uns als ter der Empfindungen und Urtheile von Tausenden trefflicher er gelten. Wer ihn kannte, der wird schon dadurch gehindert, issen, daß nun die Schlagworte des Kampfes bei Bernhardi zworte der Geschichte werden. An reinem Willen, an muthiger be, auch an der Bereitwilligfeit, die nöthigen Konzessionen an ten zu machen hat es nicht gefehlt in diesem Kreise, wohl aber r Entschlossenheit und bem Bertrauen, sie zur rechten Beit zu Dafür bietet das Buch manches Zeugnis.

Aber ich habe den Eindruck, daß man das durch eine andere der Darstellung wirksamer hätte zur Geltung bringen können. Das 28 gibt nach den ersten hundert Seiten, welche die Zeit der Knechtschem T 1851-63 behandeln, in dem zweiten und britten Buche S. 101-4 3 eine Erzählung von der Erhebung und von dem Krieg der Jab - e 1863/1864, handelt in dem vierten Buche von den Annexionsbest bungen und endlich im fünften und sechsten Buche von der Bollendu Et a der Dinge durch die Kriege von 1866 und 1870 und die Gründu II. des deutschen Reichs. Daran schließen sich S. 683-799 67 Beilagen, meist Briefe des Herzogs, des König Wilhelm's I., des Kronprinzen, Samwer's u. a., dann Proflamationen, Aufzeichnungen über Gespra Conund andere Aften. Darunter sind höchst werthvolle Mittheilungen und wenn man auch bei manchen Stücken gern die Angabe hätte, 🖚 b und wo sie bereits gedruckt sind und andere Erläuterungen, so bieten sie doch eine werthvolle Bereicherung unserer Kenntnis und erwecken zum Theil auch noch barüber hinaus personliches und menschliches Interesse.

Auch der Darstellung soll ihr Werth nicht abgesprochen werdere ; es fehlt ihr aber an Kraft und an ber Freiheit, welche man gewinnet, wenn man vom Ziel aus zurüchlickt und nur erzählen will, wie cs so gekommen ist. In langen Abschnitten gibt ber Bf. eine Art ur= kundlicher Berichterstattung über Berhandlungen, die man doch wohl zu den Alten rechnen muß, die nicht wieder belebt zu werden brauchen. die erhalten sind von den kleinen Jrrgangen der Geschäfte, auf benen heute niemand mit voller Aufmerksamkeit wandeln kann als der Biograph oder der Advokat. Die Verfasser hätten die Masse ber untergeordneten Vorgänge zusammenfassen und die Hauptpunkte 311 lebendigerer Anschauung bringen müssen. Schien es nothwendis. Material mitzutheilen oder Vorgänge ausführlich zu schilbern, die in diesen Rahmen nicht hineinpaßten, so mußte das in den Anhang verwiesen werden. Mochte er doppelt so stark werden als die Da Estellung, die Wirkung des Buches würde gewachsen sein, je mehr gelang, den Text von Einzelheiten zu befreien, von denen der Leter doch keine volle Anschauung zu gewinnen vermag.

Störender aber als diese Breite wirkt noch der Umstand, die Versasser ihr Ziel zu weit fassen. Hätten sie sich darauf beschräust. zu zeigen, daß die Politik des Herzogs und seiner Räthe unter den gegebenen Verhältnissen erklärlich gewesen sei, daß man Unrecht thuse, ihnen Mangel an Verständnis für Deutschlands Noth und kleinliche

De otive unterzuschieben, so würden sie gewiß Eindruck gemacht und Manchen überzeugt haben, der sein Urtheil jest etwa aus Bernhardi's Aufzeichnungen ober aus Treitschke's Aufsätzen bilbet. Aber fie wollen mehr, sie setzen gewissermaßen den Federkrieg jener Jahre fort und mochten zeigen, daß die Politik des Herzogs und seiner Rathe richtig war, daß sie nur scheiterte, weil Bismarck mit ihnen ein boses Spiel getrieben. In der Hauptsache kommt es dabei auf die Frage an, ob Herzog im Jahre 1864 seine Bereitwilligkeit zu den nöthigen Romzessionen erklärt hat oder nicht. Am 19. April hatte er in einem Briefe an den König Wilhelm zugestanden, was dieser als nothwendig bezeichnet hatte (S. 327) und Ende Mai besuchte König Wilhelm die Herzogin=Mutter und sagte ihr, "er wolle ber Erste sein, der ihr die Na chricht bringe, daß ihr Sohn nun sicher zur Regierung komme; bevorstehende Unterhandlung mit Bismarck, über welche die Her= 309 in sehr beunruhigt war, solle bloß noch zur Erledigung von Formlichkeiten dienen" (S. 335). In dieser Unterredung hat dann aber ber Herzog offenbar sich zu stark von seinem Mißtrauen gegen Bismarck leiten lassen, und mehr Schwierigkeiten über Einzelheiten gerradt, als Bismarck für zulässig hielt. Den Bericht, den Bismarck über diese Unterredung an den König erstattete, bezeichnet Jansen= Sammer als eine höchst tendenziöse Anklageakte (S. 345), aber es bleibt doch auch nach seiner Darstellung das Gefühl, daß der Herzog hier aus Mißtrauen und unter dem Einfluß beschränkt legitimistischer Arrschauungen das rechte Wort und die entscheidende Stunde verfehlt habe.

Namentlich diese legitimistische Irrung ist zu beachten. Die Fürsten bewegten sich damals wohl ausnahmslos in solchen Vorsteulungen, welche staatsrechtliche Streitsragen und politische Katastrophen unter das Gesetz ihrer privatrechtlichen Interessen beugten. Es war deshalb auch keine Frivolität, wenn Bismarck sie mit gleichen Bassen bekämpste und die Ansprüche der Augustenburger durch andere mehr ober weniger begründete Ansprüche bestreiten ließ. Wir leiden auch heute noch unter solchen Anschauungen. Wäre es sonst denkbar, das ein Engländer einen deutschen Thron besteigen konnte in ähnslicher Weise wie man ein Landgut oder einen Jagdbezirk erbt? Daß der Serzog also ohne weiters den Inhaber spielte und nicht den Bittenden, das war begreislich, aber es war nicht klug. Und das gleiche Urtheil gilt von seinem Mißtraucn, das jedes Zugeständnis mit Schuswehren gegen mißbräuchliche Auslegung glaubte umgeben

zu müssen. Wer sich in die Stimmungen und Konslikte des Jahres 1864
zurückzuversetzen vermag, der wird über den Herzog nicht den Stab
brechen, weil er im Wirbel dieser Stürme des Hasses und der Berzachtung gegen Bismarck, die damals die Kreise ersüllte, in denen der Herzog die eifrigsten Freunde hatte, nicht die kühle Einsicht gewannt, daß doch in Vismarck's Politik ein großer Zug liege, dem er verstrauen dürse: aber es war sein Verhängnis.

Der Herzog hat das Land verloren und der Streit um Schleswig= Holstein brachte dann den Konflikt zwischen Ofterreich und Preußen zur rascheren Entscheidung. Damit und mit dem Rriege und Siege von 1870 kamen wir Deutsche auch aus den Konflikten heraus, die sich aus den Ansprüchen des Augustenburgers und den Ansprüchen Preußens erhoben hatten. Es ist der Ruhm des Herzogs, daß ex bem zu folgen vermochte. Gustav Freytag erzählt in seinexx Buche von dem Kronprinzen und der deutschen Raisertrone (S. 49), wie der Herzog bei Seban am Rande des Höhenvorsprungs bei Lonchery in die Worte ausbrach: "Eine solche Stunde ändert bie Gedanken des Menschen und legt neue Pflichten auf." Pinweis auf diese Denkart sei es damals angeregt, dem Herzog noch jest in irgend einer Form eine fürstliche Stellung zu verschaffen, aber Bismard war dagegen, und wie er in der ganzen Frage den Ausichlag gegeben batte, während der König und der Kronpring gerst bereit gewesen waren, den Perzog zuzulanen, so niegte er auch hier-Wir aber werden Frevtag zustimmen, wenn er fortfährt: "dem redlichess Perrn aber, welcher von ieinem guten Recht gegenüber Preußen feff überzeugt war und nich ale Ovier einer felbstfüchtigen Bolitik betractiete, foll bier jum Angedenken nachgefagt fein, daß es nicht berechnende Alugheit war, welche ibm den Bergicht auf bas eingo Dmas er für fein bodites, von den Abnen empfangenes Recht hielsiondern die Begeisterung eines treuen Deursten über ben Sieg seine Landelleute und der Gedanke. Das an diefem großen Tage auch = fur Centidland fein Liebites jum Crier bringen muffe."

Diese Erzählung die ich nicht für eine Erstndung halten kannen, und diese kurzen Weite rechtseitigen übern wicht nicht mit genügenden. die der eines inwerfalige und die Genügenden eicht mit genügenden. Einebeit aus die Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der Mose der

G. Kaufmann.

Das alte Nürnberger Kriminalrecht. Nach Rathsurkunden erklärt von jur. Hermann Anapp, kgl. Archivsekretär und Privatdocent der Rechte dürzburg. Berlin, J. Guttentag. 1896. XVIII, 307 S.

Bu den mancherlei Aufgaben, welche dem Grenzgebiete zwischen Geschichtswissenschaft und Jurisprudenz angehören und daher bald der einen, bald von der anderen Seite in Angriff genommen werden, t zweifellos auch die Behandlung des Strafrechtes vergangener en und die Erforschung sowohl der theoretischen Grundsätze des= m, die in der Gesetzgebung niedergelegt sind, als auch, soweit möglich ist, der thatsächlichen Anwendung und Umwandlung, be jene in der Prazis der Gerichtshöfe gefunden haben. Dem riter wird es dabei vornehmlich darauf ankommen, die An= ungen politischer, religiöser, sozialer, wirthschaftlicher ober auch mein-moralischer Art kennen zu lernen, die die treibenden Kräfte uristischen Theorie und Prazis gewesen sind, und den Entwicklungs= B in seinen einzelnen Stadien zu verfolgen, den diese Anschaun unter dem Einfluß der verschiedenen, historisch wirksam ge= enen Faktoren durchgemacht haben. Für die Behandlung derer Fragen ergibt sich baraus die Nothwendigkeit, vor allem zu en zwischen dem kriminalrechtlichen Material der verschiedenen den, um durch Feststellung dessen, was in den einzelnen Ab= ten der Vergangenheit maßgebend gewesen ist, dem Gange der unmtentwicklung schließlich auf die Spur zu kommen. ade Beröffentlichung, der eine umfangreiche Münchner Differtation das Nürnberger Kriminalverfahren vorangegangen ist, entspricht u Gesichtspunkten insofern nur unvollkommen, als bei Durch= tung des reichen archivalischen Stoffes, der zu Grunde liegt, überall auf eine streng dronologische Glieberung und Grup= tg der einzelnen Fälle gesehen ift, mit Hülfe deren der Gang Entwicklung allein dargethan werden kann, zumal es sich um die ! Beit vom 14. bis zum 18. Jahrhundert handelt. So werden . zur Ilustrirung des Verfahrens gegen Betrüger Fälle aus den en 1381, 1510, 1576, 1475, 1345, 1691, 1720, 1491 und 1474 eser Reihenfolge ohne weiteres neben einander gestellt, und bis= n finden sich selbst gerichtliche Prozeduren erwähnt, ohne daß die angegeben ist, ber sie entstammen. Daher scheint mir bas Buch als eine reichhaltige und für den Historiker sehr interessante erialsammlung zur Geschichte des Nürnberger Kriminalrechtes als eine Darstellung seiner geschichtlichen Entwicklung Werth

und Bedeutung zu besitzen, wenngleich es nicht an Ansätzen Zur Leistung dieser letzteren Aufgabe sehlt. Das Ganze zerfällt in exxen allgemeinen und einen besonderen Theil; der erstere behandelt spstematisch Verbrechen und Strafe, sowie die Umstände, die bei Beurtheilung jenes und Abmessung dieser in Betracht kamerz, während der letztere für das Versahren gegenüber den verschiedenen Delikten eine größere oder geringere Anzahl von Beispielen zusammerz stellt. Ein detaillirtes Juhaltsverzeichnis und Sachregister erleichter wie die Benutzung in zweckmäßiger Weise.

Bensberg.

J. Hartung.

Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringia.

2. Halbband (1120—1152). Namens des Bereins für thüringische Geschichte und Alterthumskunde bearbeitet und herausgegeben von Otto Dobenedes-Jena, Fischer. 1896. XXIV, 241—444 S. 15 M.

Wenn mein Vater bei der Besprechung des ersten Halbbandes ber thüringischen Regesten — ber letten in seinem Leben — in dieser Zeitschrift (77, 131 ff.) die Hoffnung aussprach, die Fortsetzungen dieses so hervorragend erschöpfenden und sorgfältigen Regestenwerts möchten nicht allzulange auf sich warten lassen, so hat sich dies erfüllt. Und es hieße Gulen nach Athen tragen, wenn ich dem dort ausgesprochenen anerkennenden Urtheile noch etwas hinzufügen wollte. da ich mich ihm voll und ganz anschließe. Ja, noch mehr! Wenn mein Bater noch wünschte, daß der Bearbeiter hätte andeuten sollen, was er unter Thüringen verstanden wissen will, so ift dem in der Einleitung, die dem 2. Halbbande beigegeben ift, vollauf Rechnung Hier werden auch die Grundsätze, die bei der Auswahl und Anfertigung der Regesten von dem Bf. befolgt wurden, eingehen erörtert. Anordnung und äußere Ausstattung der Regesten ist selbst= verständlich in diesem Bande die gleiche wie in dem ersten und wir wohl auch für die hoffentlich rasch folgenden Bände die gleiche bleibe mussen, tropdem an sich der Vorwurf der Unübersichtlichkeit und Ur== ruhigkeit des Drucks wohl berechtigt ist. In einem Punkte jedoch könnte sich D. für später die Aufgabe leichter machen und Raum ersparen, wenn er sich, anstatt bei manchem Ortsnamen immer wiede den zugehörigen Amtsgerichtsbezirk anzugeben, mit einem solchen him \* weis im Register begnügte, wo er sich ja auch jetzt schon finde Hierbei ergreife ich die Gelegenheit, um auch dem Register, das na dem allgemein als musterhaft bekannten des württembergische

Urkundenbuchs angelegt ist, nach Dutenden von Stichproben das höchfte Lob, das der unbedingten Zuverlässigkeit, zu spenden.

Heidelberg.

A. Winkelmann.

Das Herzogthum Schleswig in seiner ethnographischen und nationalen Entwicklung. Bon August Sach. 1. Abth.: 143 S. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses. 1896.

Sach strebt die vorurtheilslose Erörterung von geschichtlichen Fragen an, die in unserm Jahrhundert durch die nationalen und staatsrechtlichen Kämpfe zwischen Deutschthum und Dänenthum in den leidenschaftlichsten Streit der Parteien herabgezogen worden sind: es ist Lokalforschung auf nationalem Grenzgebiet. Schon die interessante Einleitung über den Namen des Landes und seiner Bewohner in seiner geschichtlichen Entwicklung (Kap. 1) erbringt den Nachweis, wie alle Benennungen von Land und Volk, den politischen Wandlungen entsprechend, sich stets einander abgelöst haben. Die schwierige Frage nach der Entstehung des Herzogthums Schleswig, seiner Scheidung bon Nordjütland auf Grund geographischer und alter politischer Ver= hältniffe (Rap. 2) führt den Bj. weiter zur Ergründung der ursprüng= lichen Naturbeschaffenheit des Herzogthums, der Verbreitung von Wald, Beide und Rodung (Rap. 3) und zur Feststellung des Standes der Besiede lung in den einzelnen Harden des Herzogthums mährend der ersten Sälfte des 13. Jahrhunderts (Kap. 4). Das Buch bietet noch nicht eine abschließende Darstellung der gewonnenen Ergebnisse, son= dern Tucht diese Ergebnisse Schritt für Schritt mit dem Leser zu ge= winne Disposition festzuhalten. Allen Gebieten der Forschung entnimmt es Handhaben, alle macht es sich mit aus= gedehrt kester Beherrschung der Literatur dienstbar; nicht nur die schrift= liche Derlieferung der Urkunden und Chroniken wird herangezogen, Denkratäler und Überreste, die Ergebnisse der agrargeschichtlichen, der waldbaulichen, der Ortsnamenforschung werden mit vertrauter Sach= kenntris von dem landeskundigen Verfasser verwerthet: ein gutes Beispiel, wie eine eindringliche Lokalforschung vorzugehen hat. weitere Fortschreiten des Buches — es wird sich dann noch Gelegen= heit bieten, darauf zurückzukommen — bringt hoffentlich die für den Lande Fernstehenden sehr erwünschte Beigabe kartographischer Hilfs materialien.

Berlin.

Hermann Oncken.

Philippe de Mézières, 1327—1405, et la croisade au XIVe sièc le. Par N. Jorga. (U. u. b. E.: Bibliothèque de l'École des Hauté Études, publiée sous les auspices du ministère de l'instruction publique. Sciences philologiques et historiques. Fasc. 110.) Pari Librairie Émile Bouillon. 1896. XXXVI, 558 ©.

Das Bild des allmählichen Verlöschens eines großen weltgeschich 🗲 lichen Gedankens, wie es die Geschichte der Kreuzzugsbewegungen i 14. Jahrhundert bietet, ist an sich ein wenig anziehendes. Belds Fülle von weitausschauenden Plänen, die Pläne bleiben, von un = " fassenden Vorbereitungen, die zu nichts führen, von schwächlichen um 🖜 durchbrochenen Maßregeln, von denen nur selten, dem Aufflacer = der Flamme vergleichbar, eine wirkliche That sich abhebt, noch selten == T ein Erfolg, und dann immer auch nur ein vorübergehender. De einst so machtvolle Kreuzzugsgedanke reißt die Massen nicht mehr m sich fort, er erhitzt allein noch die Köpfe der Idealisten, der Projekter == macher und, gelegentlich, der Abenteurer. Gine der fesselndsten Ge stalten unter den Idealisten dieser Zeit hat sich der Bf. zum Helde seines Werkes erwählt, den Kanzler des vor allem durch seine == Überfall Alexandriens bekannten Königs von Cypern, Peter's L, be == wie Peter von Amiens aus der Pikardie stammenden Philipp vor Mezières, der von seiner Jugend an, wo er sich vor Smyrna das Sporen verdient, als Krieger, später als Staatsmann, endlich and Hofe Karl's V. von Frankreich, und nach bessen Tode in der Zurücke gezogenheit bei den Cölestinern in Paris als fruchtbarer, wenn au phantaftischer Schriftsteller unermüdlich für den ihn beherrschende Bedanken eingetreten ift.

Die Biographie ist breit, nach meinem Urtheil allzubreit, angelest und hält sich auch von Überschätzung ihres Helben nicht frei (S. 7: l'homme qui a donné la direction à son siècle dans tant graves circonstances); aber der Bs. hat keine Mühe gescheut, und seinen Stoff möglichst vollständig zusammenzubringen, hat, außer den Pariser Anstalten, in zahlreichen Archiven und Bibliotheken Italien selbst Deutschlands und Englands, Forschungen angestellt und der neuere Literatur, auch die deutsche, vollständig herangezogen. Gleichzeitig erhalten wir eine Geschichte der Areuzzugsbewegungen in 14. Jahrhundert, wobei es denn unvermeidlich war, daß beide Stoff mehrsach mehr äußerlich neben einander hergehen, als daß ihre innese Verknüpfung möglich gewesen wäre; nabezu erschöpfend ist diese Geben un zeitalter Peter's I. von Eppern, von dessen und

Regierung ein vollständiges Bild, unter allerdings wohl zu günstiger Beurtheilung seiner Persönlichkeit, gegeben wird. Entbehrt das Werk so der gewählten Aufgabe nach in mancher Beziehung der rechten Einsheitlichkeit und Geschlossenheit und wird sich auch manche Hyposthese des Af. nicht als haltbar erweisen, so stehe ich doch nicht an, et über sein biographisches Verdienst hinaus als einen sehr werthvollen Beitrag zur Nachgeschichte der Kreuzzüge zu bezeichnen.

Um eine Einzelheit zu erwähnen, König Peter ist auf seiner Reise durch Deutschland doch sicher nicht von Köln nach Ersurt über Esselsing en gezogen (S. 190); es ist wohl an Eschinwege (Eschwege) zu der Een. Eine umfangreiche Bibliographie<sup>1</sup>) ist vorausgeschickt; statt des 40 Seiten füllenden Orts= und Personen=Verzeichnisses am Schluß wäre aber bei einem Werke dieser Art ein aussührliches Inhalts= verzeichnis zweckmäßiger gewesen.

Brieg.

Adolf Schaube.

Richelieu. By Richard Lodge. London, Macmillan & Co. 1896. 235 6.

Der bekannte Verlag hat seinen Biographieen führender Männer Glands jüngst eine Sammlung »Foreign Statesmen« angeschlossen, die unter der Leitung von Prosessor Bury in Dublin das Leben der bedeutendsten Staatsmänner des festländischen Europas bringen soll.

Eine Geschichte des Kardinalherzogs von Richelieu cröffnet das Urtternehmen. Ihr Bf., der Glasgower Universitätsprosessor Richard Do ge giebt sie als einen Versuch, durch eine gedrängte Würdigung der Wirksamkeit des großen Staatsmannes für den Mangel an einer guten Viographie so lange zu entschädigen, dis Handaux mit der Fortsetzung seiner groß angelegten Geschichte die Lücke ausfüllen wird.

Dicse bescheidene Aufgabe hat L. trefflich gelöst; seine Arbeit verbindet mit der für die Sammlung gebotenen populären Fassung ein umsichtiges, gesundes politisches Urtheil und eine ernste, anserkennenswerthe Wissenschaftlichkeit.

Mit seiner übersichtlichen Gliederung, seiner knappen, gleich=
mäßig ruhigen und doch angenehm belebten Darstellung darf das
Berk L.'s. als die beste moderne Biographie Richelieu's gelten.

<sup>1)</sup> Bei der Angabe des Druckorts der beiden Bücher Herquet's haben sich hier S. XVII die sonderbaren Auflösungen: "Halle-am-See" und "Mühlshausen-in-Thal" eingeschlichen.

Eine kurze Einleitung über die Hauptmomente der Geschichte Frankreichs macht mit den Verhältnissen nach Heinrich's IV. Tode bekannt. Darauf folgt in drei Kapiteln die Geschichte der Jugend Richelieu's, seines kurzen Ministeriums von 1616 auf 1617, und seiner stillen, aber höchst emsigen politischen Arbeit dis zu seiner Berusung 1624. Die Darstellung der von da ab entscheidenden Thätigkeit des Kardinals gruppiert sich in vier weiteren Kapiteln um seine Thätigkeit in der Veltliner Frage und vor Rochelle, im Mantuanischen Streit und im Kampf mit seinen einheimischen Gegnern, in den politischen Wirren Europas dis 1635 und endlich in dem offenen, erst allmählich glücklichen Kriege Frankreichs gegen Habsburg. Der Verwaltung Richelieu's, seiner Stellung zur Kirche und den entscheidens den Erfolgen seiner letzten Lebensjahre sind die drei Schlußkapitel gewidmet.

Derart gewinnt man aus L.'s. Buch von allen wesentlichen Momenten in dem staatsmännischen Wirken des Rardinals ein deuts liches, vollständiges und in der Hauptsache auch richtiges Bild. Besonders geschickt versteht es der Bf., die eigentlich entscheidenden Bunkte herauszuheben; auch das Ineinandergreifen der französischen politischen Berhältnisse und der großen europäischen Kombinationen in Richelieu's Wirtsamseit hat er trefflich dargelegt. Nur eine gute, aus der reichen Litteratur sorgsam erworbene Kenntnis und ihre gewissenhafte Berwertung konnte L. zu einer solchen Arbeit befähigen. Eigentliche Fehler giebt es nur wenig. Hie und da ist er etwas einseitig vorgegangen, so wenn er sich zu eng an gewisse Borlagen, wie die Mes moiren Richelieu's, anschließt und darüber andere, besonders die neuesten Darstellungen übersieht. Besonders bedauerlich ist es, daß er das große, von der französischen Atademie gekrönte Wert von Fagniez »Le Perè Joseph et Richelieu« (2 Bde., Paris 1894) nicht kennt; mindestens hätte er die wesentlichen Ergebnisse Fagniez' schon aus seinen früheren Aussätzen in der Revue historique kennen sollen. Er würde daraus vor allem eine sehr viel höhere Ibee von ber gewaltigen Bedeutung der "Grauen Eminenz" und wohl auch ein etwas anderes Bild von Richelieu's Persönlichkeit vor 1630 gewonnen haben. Richelien ist, wie man jest bestimmt versichern fann, feineswegs von vornberein der fertige Staatsmann gewesen, als ben man ihn so gerne hinstellt. Go erschien er bieber nur, weil man flete nur seine grandiose Thätigkeit in den dreißiger Jahren vor Augen hatte. Bis auf seine gang allgemeinen Ziele ist seine Politik stets eine Bolitik von Fall zu Fall gewesen und hat zudem in den zwanziger Jahren oft unsicher geschwankt. Er ließ sich da, mehr als man von dem geswaltigen Manne meinen sollte, vom Rathe vertrauter Männer beeinflussen. Sinem Pater Joseph mit seiner schier umsaßbaren Macht über den Kardinal waren andere Rathgeber vorausgegangen, so besonders der noch sehr wenig bekannte und doch höchst bedeutende Fancan. Und wenn es dieser Persönlichkeit lange Jahre möglich gewesen war, Richelieu in den Bahnen einer liberalen, toleranten und rein französischen Politik sestzuhalten, so beeinflußte der Rapuzinerpater ihn mehr im Sinne einer absoluten katholischen Politik, wie sie zugleich der innersten Neigung des Kardinals zusagte.

Auf solche und andere Ergebnisse der neueren Forschung wird L. bei einer zweiten Auflage seines Werkes Rücksicht nehmen müssen. Er wird dann auch gut thun, seine Einwände gegen die Authenticität von Richelieu's politischem Testament aufzugeben. Denn an dessen Echtheit ist kein Zweisel mehr statthaft, seit Hanotaux im Journal des Savants von 1879 die ersten Entwürse zum Testamente von Richelieus eigener Hand veröffentlicht hat.

Berlin. Th. Kükelhaus.

Le Père Joseph Polémiste. Par L. Dedouvres. Paris, Alphonse Picard et fils. Angers, Germain et G. Grassin. 1895. 640 ©.

Als Gustav Fagniez 1894 in seinem Werte Le Père Joseph et Richelieu das Verdienst der "grauen Eminenz" um die Politik des Kardinals in so ungeahnter Bedeutung enthüllte, sprachen seine Kritiker mehrsach die Erwartung aus, noch weitere Studien über den merkswürdigen Rapuziner-Pater solgen zu sehen. Bei der schier überswältigenden Fülle neuer Dokumente, die Fagniez hier zu Tage förderte, hatte er doch die oder jene Frage in der vielseitigen Thätigkeit des Paters offen lassen müssen oder doch nur kurz berühren können. So war neben dem Diplomaten und Staatsmann insbesondere der Pubslizist wenig zu seinem Rechte gekommen, nicht, weil Fagniez diese Rolle seines Helden nicht gekannt hätte, sondern weil er für ihre Darlegung den sicheren Boden archivalischen Studiums, auf dem seine Arbeit ruhte, hätte ausgeben und sich mit lauter anonymen Schristen besassen müssen müssen Schristen

Der Abbé Debouvres, ein jüngerer französischer Gelehrter, hat es unternommen, die Lücke auszufüllen. Um im Rahmen einer Doktorthese zu bleiben, hat er sich im wesentlichen auf die Jahre 1623 bis 1626 als den Anfang von Pater Joseph's politischer Schriftsftellerei beschränkt, aber es auch so noch zu einem stattlichen Bande gebracht. Der Gang seiner Arbeit ist kurz der:

In einer längeren Vorrede führt er aus, in welchem Sinne er Fagniez' Werk fortführen wolle, wie er sich durch ein' zweijähriges Studium der authentischen geiftlichen Schriften des Paters eine genaue Kenntnis seiner Stil= und Geistesart angeeignet und damit einen zuverlässigen Maßstab für die Ermittelung seiner politischen Arbeiten gesichert habe. Auch glaubt D., aus der Turciade, einem von ihm entdeckten Gedichte des Paters, die ganze Seele des Staatsmannes und zugleich die Tendenz seiner politischen Polemik herauszulesen.

Für die Thatsächlichkeit von Joseph's publizistischem Wirken kann er sich auf die Zeugnisse seines Sekretärs und ersten Viographen Lepré-Balain berufen.

Von dieser Grundlage aus sucht er dann in zwei Büchern die Schriften selbst sestzustellen; im ersten bespricht er eine Reihe von Flugschriften unter dem Namen von Pater Joseph's "allgemeiner Polemik gegen das Haus Habsburg", im zweiten behandelt er die Arbeiten, die jener zur Vertheidigung von Richelieu's Politik gegen die Hauptangriffe der spanisch=katholischen Presse versaßt haben soll.

Ein umfangreicher Anhang sucht endlich für viele der von ihm erörterten Schriften die Autorschaft des Kapuziners noch mit neuen sprachlichen Beobachtungen zu erhärten.

D. kommt zu dem Ergebnis: Zwanzig Flugschriften, die Bände 10 bis 21 des Mercure français, im erzählenden Theile wie in den eingerückten Pamphleten, soweit diese nicht schon unter jenen zwanzig begriffen sind, und endlich der größte Theil der Gazette de France sind das schriftstellerische Eigenthum der Grauen Eminenz. D., der aus den späteren Jahren schon jest noch "über hundert andere politische Schriften" aus der Feder seines Helden kennt, schließt mit der Erklärung: "Pater Joseph ist der erste staatsmännische Publizist Frankreichs und der eigentliche Begründer der französischen Zeitung." Bisher galt Theophraste Renaudot dasur. In einer späteren Arbeit will der Lif. den Pater zugleich als Vorgänger Pascal's und Bossuet's in die Geschichte der französischen Literatur einreihen.

Man sieht, das neue Werk über den Pater Joseph beansprucht eine außerordentliche Bedeutung — wenn seine Resultate richtig sind. Dieses Prädikat mussen wir ihnen aber zu unserem Bedauern vorerst versagen.

D. hat seine Beweisgründe gewiß mit immensem Fleiße und guter Menntnis der einschlägigen Literatur, aber leider mit wenig Über-Legung und mit noch weniger Urtheil zusammengestellt. Sie lausen im Grunde auf den einfachen Sat hinaus: Die Beobachtung, daß eine Anzahl von Flugschriften die Politik Richelieu's vom Standpunkt eines katholisch frommen, gut patriotischen Franzosen und in Wen-dungen vertheidigen, die sich auch in authentischen Schriften des Paters sinden, ist ein sicherer Beweis seiner Autorschaft.

Als ob der Kardinal nicht eine ganze Reihe von freiwilligen und bestellten Schriftstellern jener Parteirichtung zur Verfügung gehabt hätte; für einige der fraglichen Flugschriften sind ihre Autoren geradezu bezeugt oder boch von Beitgenossen und späteren mit größter Wahrscheinlichkeit genannt. Es geht nicht an, sich darüber souveran hinwegzusegen und, um mit Fagniez zu reben, gleichsam Leichenraub im Interesse eines Einzigen zu treiben. So aber verfährt D. Noch weniger läßt sich billigen, daß er alle möglichen sprachlichen ober ftilistischen Abweichungen vom späteren Französisch als Stileigenthüm= lichkeiten des Paters anspricht. Was er unter diesem Titel heraus= hebt, gehört durchweg der politischen und religiösen Ausdrucksweise ber ganzen Zeit an. Das sind Einwände, die sich jedem Leser des Buches aufdrängen muffen. Andere ergeben sich, wenn man nur ein wenig mit der Geschichte Richelieu's und seines mönchischen Rath= gebers vertraut ist. Da erkennt man bei vielen der für den Pater in Beschlag genommenen Schriften alsbald die Unmöglichkeit ihres Ursprungs aus seiner Feber. So wenig haben sie mit seiner Art zu thun, so sehr widersprechen sie geradezu dem Bilde, wie es uns durch Fagniez auf Grund authentischer Dokumente von der grauen Eminenz bekannt geworden ist. Der Raum verbietet uns, auf Ginzelheiten ein= zugehen, im Ganzen mussen wir uns jedenfalls dem absprechenden Urtheil anschließen, das Fagniez über D. Werk gefällt hat1). Von den oben erwähnten zwanzig Paniphleten hat er für nicht weniger als dreizehn die angebliche Abfassung durch den Kapuziner bestritten oder boch angezweifelt. Wie er über die andern Schriften denkt, hat er, wohl aus Liebenswürdigkeit, nicht gesagt. Es ist aber klar, daß D. Argumente auch für den Ursprung dieser Schriften aus Joseph's Feder keinen Werth mehr haben, da sie sich alle auf angebliche Über=

<sup>1)</sup> L'opinion publique et la polémique au temps de Richelieu. Rev. des quest. hist., Ottober 1896.

einstimmungen dieser Pamphlete mit jenen dreizehn andern gründen. Wohl möglich, daß diese oder jene Schrift, die D. dem Pater zuschreibt, wirklich von diesem herrührt. Aber das muß erst bewiesen werden.

So lange D. also nicht neue und zwar rechte Gründe für seine These bringt, darf er auf keine Anerkennung seiner Ergebnisse hoffen. Was er jüngst als Replik auf Fagniez's Kritik vorgebracht hat 1), hat fast gar keinen Werth, da es nur aus Wortklauberei und unhöslichen von Eitelkeit strozenden Bemerkungen gegen seinen Gegner besteht.

Das einzige Richtige, das wir bis jest seiner Arbeit nachrühmen können, ist seine Erkenntnis, daß die drei Flugschriften La réponse au libelle intitulé, Advertissement au Roy tres Chrestien' (1625), Discours salutaire sur l'estat présent des affaires d'Allemagne (1621) und Discours sur les affaires de la Valteline et des Grisons (1625) nicht von Fancan stammen, dem Geley sie irrthümlich zugesprochen hatte. Die letztgenannte Schrift ist überhaupt von keinem Franzosen, sondern von einem Italiener, wie es die Borrede richtig angibt. Ob das Pamphlet La cadale Espagnole entierement descouverte von 1624 gleichsalls nicht von Fancan sei, wollen wir noch unentschieden lassen. Jedensalls wird uns D. sein Versprechen, sür mindestens zehn von den 17 Flugschriften, die Geley sür Fancan angesprochen hat, einen andern Ursprung nachzuweisen, schuldig bleiben.

Sein ganzes Werk hat wieder einmal gezeigt, wic dringend nöthig eine gründliche Arbeit über die Publizistik unter Richelieu ist. Der erwähnte Aufsatz von Fagniez darf als ein guter Ansang dazu bes grüßt werden. Th. Kükelhaus.

Rivarol, sa vie, ses idées, son talent, d'après des documents nouveaux par André le Breton. Paris, Librairie Hachette et Co. 1895.

Von Rivarol, dem geistreichen Vertheidiger des Königthums, sind mehrere Lebensbeschreibungen vorhanden. Auch seine Schriften sind wiederholt gesammelt worden, wenn es auch nicht eine vollsständige Sammlung derselben gibt, die schon deshalb kaum herzustellen ist, weil seine Schriftstellerei eine überaus zersplitterte gewesen ist, seine Flugblätter zum Theil anvnohm erschienen oder nur in einer kleinen Anzahl von Exemplaren verbreitet wurden, die, wie er selbst einmal sagte, der Wind verwehte. Der Us. der neuesten Schrift über



<sup>1)</sup> Rev. des quest. hist., Januar 1897.

Rivarol ist in seinem Bemühen, eine Nachlese in den ursprünglichen Quellen zu halten, nicht erfolglos gewesen. Er hat in Archiven und Bibliotheken, in Zeitungen, Almanachen und in der Broschürenliteratur er Revolutionszeit allerlei aufgestöbert, ungedruckte Handschriften efunden, auch aus Familienpapieren und Briefen geschöpft, wodurch r in den Stand gesetzt wurde, die persönlichen Berhältnisse Rivarol's esser aufzuhellen. Das Bild ber Persönlichkeit des vielgerühmten Schriftstellers empfängt freilich keine wesentlich neuen Büge. zauber der Liebenswürdigkeit, der von Rivarol ausging, hat es auch och seinem neuesten Biographen angethan: er beginnt seine Schil= erung in einem dithyrambischen, fast lyrischen Tone. Sobald er sich ber zu einer genaueren Analyse des Talents und ber Wirksamkeit eines Helben anschickt, kommt auch er zu keinem anderen Ergebnis, ls daß Rivarol der Typus eines Aristokraten mit einnehmenden, ber auch recht fragwürdigen Eigenschaften gewesen ift, ein Mann es Salons, der wizigen Improvisation, ein Lebemann, dem die lrbeit ein Sklavendienst deuchte, der, unabhängig und unstät, meistens m Wirthshaus oder zu Gast lebte, der immer voll literarischer Plane teckte, aber nicht die moralische Energie besaß, sie durchzuführen, in Skeptiker, der mehr Verstand hatte als Herz, ein Meister der leinen royalistischen Literatur, aber ohne Schwung und Wärme des zbeals, ein Freidenker, ber aber für das Bolk die Religion für un= ntbehrlich hielt, ein galanter Schwäßer, ber im Grunde wenig Einfluß nd Achtung genoß, ja nicht einmal ernst genommen wurde. as Exil war ihm kein Sporn zu ernster Arbeit. Er fühlte sich un= lücklich in fremdem Klima und unter fremden Menschen, unglücklich n Hamburg und in Berlin, wo er am 11. April 1801 gestorben ist, ber es war ihm wichtig, daß er auch noch in der Todesstunde eine abellose äußere Haltung zeigte. — Den Schluß bildet ein Verzeichnis er Schriften Rivarol's, das forgfältig zusammengestellt, auf annähernde Bollständigkeit Unspruch machen barf. W. L.

Un paladin au XVIII<sup>e</sup> siècle. Le prince Charles de Nassausiegen. D'après sa correspondance originale inédite de 1784 à 1789. Par le marquis d'Aragon. Paris, Plon. 1893. 396 ©.

Der Marquis d'Aragon, ein direkter Nachkomme des Prinzen von Nassau-Siegen, hat sich durch diese mit großer Sorgfalt gearbeitete Wonographie ein entschiedenes Verdienst erworben. Sie bietet uns zicht nur ein zusammenhängendes Lebensbild des merkwürdigen



3

I:

TI

TI

91

Mannes, sondern an der Hand der reichhaltigen Korrespondenz, die er mit seiner Gemahlin, einer Fürstin Sanguszko, führte, so viel Belehrung, daß man dem Bf. zu lebhastem Dank verpflichtet ist. Für die Jahre 1784—89 wird uns hier eine Duelle ersten Kanges für die polnisch=russische Geschichte erschlossen, und wenn sie auch nur ganz bestimmte Gebiete in neues Licht sett, treten eben diese Gebiete doch umso plastischer hervor.

Der Prinz Karl von Nassau=Siegen gehörte bem katholischen 🚁 =1 Bweige der Nassauer an. Es ist nicht die heutige Luxemburger -Linie, sondern ein Seitenzweig der Oranier, der ebenso wie die - 3 -ie Nassau-Hadamar im 17. Jahrhundert zum Katholizismus übertrat... = It Erft in spanischen, dann in frangösischen Diensten ftebend, frangöfirten sich diese Rassauer so völlig, daß außer dem Namen nichts am ihnen deutsch blieb, und das hat wesentlich dazu beigetragen, daß. Es ß, als im Jahre 1793 die regierende Linie des Hauses Raffau-Siegen = =n ausstarb, das Erbe nicht ihnen, sondern dem Prinzen von Oranier = == n zufiel. Es ist darüber ein langwieriger Prozeß geführt worden, der wer schließlich in eine Abfindung der Franzosen ausmündete, im Leberdes Prinzen Charles aber eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Der wer Prinz, am 9. Januar 1745 in der Bicardie geboren, verlor früh der =n Bater und wurde von seiner Mutter, einer Marquise de Mouchy durchaus französisch erzogen. Als Fünfzehnjähriger hat er unter de Caftries am Siebenjährigen Rriege theilgenommen, bann im Dezember == 1766 mit Bougainville die berühmte Reise um die Welt unternommen welche zur Entdeckung der Schifferinseln und der neuen Hebrider In Paris erregte der Prinz jett allgemeines Aufsehen -Ségur nennt ihn un vrai phénomène dans un milieu où l'uniformité resultait d'une longue civilisation, und allerdings war dieser junge Mann, der aussah wie "ein Fräulein, bas eben das Rloster verlassen hat", durch die Rühnheit seines Auftretens, das sichere Selbstbewußtsein und die Fruchtbarkeit seiner abenteuernben Phantasie eine Erscheinung, die am Hofe Ludwig's XV. und XVI. ihres Gleichen nicht hatte. Seine Duelle mit bem Grafen Efterhaan und mit Segur machten ihn zum Helden des Tages, sein glanzender Name, die Gunft des Grafen von Provence ließen seinem Chrgeis jedes Ziel erreichbar scheinen. Er wird Obrist des Regiments Royal Allemand, und bald danach sehen wir ihn ein Unternehmen ergreifen, das erst in unseren Tagen zur Birklichkeit geworden ift. Mit Genehmigung des Königs wirbt er eine legion de Nassau.

und schon hat Ludwig XVI. ihm ein Patent verliehen, das ihn als Rönig von Juïda (heute Whiddah, ein Theil Dahomehs) anerkennt, als, bevor er seine afrikanische Königskrone erobern kann, der ameri= Tanische Freiheitstrieg Frankreich in den Krieg mit England hinein= Der Prinz, dem damit sein Ziel entrückt ist, will nun den Franzosen Jersey erobern und zeigt in Verfolgung dieser Aufgabe fo viel Geschick und Kühnheit, daß der König, obgleich das Unter= nehmen an der Wachsamkeit der Engländer scheitert, ihm auch ferner gewogen bleibt. Er geht nun nach Spa, um mit Wilhelm von Dranien über die strittige Erbschaft zu verhandeln, — da lernt er die Fürstin Charlotte Sanguszko kennen, und eine schnell geschlossene Heirat lenkt feine Gedanken nunmehr nach Polen, wo seine Gemahlin am Dniestr ausgebehnte Besitzungen hatte. Er hat bei diesem ersten Besuch in Polen den großen Plan gefaßt, den Dnieftr schiffbar zu machen und das Bauholz der polnischen Urwälder der französischen Marine zu= zuführen, wie denn überhaupt wirthschaftliche und kriegerische Plane bei ihm in rascher Folge sich ablösen. Er hoffte, auf diese Weise sich von den ungeheneren Schulden zu befreien, die ihn drückten. Als er aber nach Frankreich zurückehrte, um für die Durchführung feiner Plane Stimmung zu machen, fand er alle Welt mit dem großen Gedanken der Eroberung von Gibraltar beschäftigt. D'Arçon hatte dem Herzog von Aiguillon sein Projekt der schwimmenden Batterien vorgelegt, in Paris wie in Madrid war man von der praktischen Durchführbarkeit des Planes völlig überzeugt, und es fehlte nur der Führer, um das Werk anzugreifen. Da traf Nassau ein, der als spanischer Grande bei Karl III. wie beim Prinzen von Asturien wohlwollende Aufnahme fand, namentlich aber d'Arçon und den Herzog von Aiguillon so sehr davon überzeugte, daß er der rechte Mann sei, daß man ihm mit bem Rang eines Generalmajors zur See das Rommando der schwimmenden Batterien übertrug. Die Zeitgenossen haben das Mißlingen des kühnen Unternehmens nicht dem Prinzen Schuld gegeben. Er hatte eine bewunderungswürdige Raltblütigkeit bewiesen und erst, als ringsum Alles in Flammen stand, sich durch einen Sprung in's Meer gerettet. Auch zeigte sich der spanische Hof dankbar; man hatte dort die Empfindung, daß das tapfere Ber= halten des Prinzen wenigstens die Ehre Spaniens gerettet habe. Reich belohnt — es wird behauptet, er habe drei Millionen erhalten war er im Stande, sich seiner Schulden zu entledigen, und nun nahm er zwei ältere Plane wieder auf: einmal hoffte er seine

Ansprüche in Deutschland durchzusetzen, dann aber wollte er jett i Polen seine wirthschaftlichen Ideen angreisen; nicht nur Frankreicht sondern auch Spaniens glaubt er als künstigen Absatzebietes sicht zu sein. Den König von Polen und seinen Minister, den Schatzeister von Littauen, Anton Tiesenhausen, hatte er bereits für sein Gedanken gewonnen.

Hier setzen nun mit dem 19. April 1784 die Briefe des Pringe an seine Gemahlin ein. Sie sind überall sehr geschickt in die E zählung verflochten, und die erfte Serie, meift aus Wien, reicht b zum März 1786. Hier ift, abgesehen von einzelnen kleinen Büger welche Joseph II., Raunit, den alten Laudon und die Wiener Gesel schaft jener Tage betreffen, das allgemeine Interesse verhältnismäßi gering. Der Prinz hatte den Kaiser für die Förderung seiner Plai gewonnen, der Prozeß gegen den Statthalter murde im Hofgerid zu seinen gunsten entschieden, und auch dem Unternehmen der Dniest schiffahrt zeigte der Raiser sich günstig. Im Ganzen aber trägt diese Abschnitt mehr für die Biographie des Prinzen als für die große Beitverhältnisse aus. Umso interessanter ist der folgende Abschnit der uns den Prinzen in seinen Bemühungen zeigt, die Stellung bi Rönigs Stanislaus gegen die Berschwörung zu behaupten, die fiin Anlaß der angeblichen Bergiftungsversuche, die er gegen Radziw gerichtet haben follte, über seinem Haupte zusammenzogen. Besonber merkwürdig ist die Wiedergabe der Gespräche des Prinzen mit Raise Joseph II. über die polnischen Dinge. Sie kamen auf die erf Theilung zu reden, und der Raiser sagte: "Unter den Konföderirte waren gescheute Leute, so Pac, der sehr klug ift und am eifrigste für das Gelingen seines Planes eintrat. Diese Leute hatten sich i den Ropf gesetzt, daß sie den König entthronen könnten. Es ware Pac, der Bischof von Kamieniec, die Lubomirski, Potocki, Zewronsk Radziwil und Andere, die zu mir geflüchtet waren. Ich sprach m ibnen, stellte ihnen die Richtigkeit ihrer Mittel vor und daß de Rönig von gang Europa anerkannt fei. Aber es half nichts, f waren völlig verdrebt und boten überall die Krone aus. Sie bote fie dem Landgrafen von Beffen und allen Gurften an und unte: schrieben schließlich bas Interregnum. Ihre Ertravagang ging jedonicht jo weit, daß fie fich perionlich bloggestellt hatten; fie batte Truppen, welche ftablen und plunderten, beidranften fich aber selb darauf, von Beit zu Beit in der Racht einen Protest an der Grenf anzuschlagen, und suchten bann bas Beite, als batten fie eine Selber

that verrichtet." "Sie sind dafür streng gestraft worden", bemerkte Raffau. "Ja", — antwortete der Kaiser — "denn ohne ihr lächerliches Benehmen wäre Polen nicht getheilt worden, und man wird nie verstehen, wie kluge Leute sich berartige Chimären in den Kopf sen konnten." Dies Zeugnis Joseph's II. über die erste Theilung verdient wohl beachtet zu werden, zumal die Zuverlässigkeit der Biedergabe keinem Zweifel unterliegen kann. Das Weitere mag bei d'Alragon nachgelesen werden. Nassau, der alle Hebel spielen lich urb u. a. auch die schöne Frau v. Witte — die spätere Gräfin Sphie Potocka — für sich gewann, setzte seinen Willen durch und Dehrte den erften Sturm ab, der den König bedrohte. Es ist erstaun= lich, wie rasch dieser deutsche Prinz, der zugleich französischer General, Panischer Grande und polnischer Magnat war, sich in die neuen Berhältnisse gefunden hat. Seine Charakteristik von Land und Leuten ist ungemein treffend, und man ist, um ein Beispiel anduführen, überrascht, wenn man seine Schilderung von Pulawi mit dem Bilde vergleicht, welches Fürst Adam Czartoryski in seinen Demoiren vom Stammsit seiner Eltern entwirft. Dazu hatte er das Talent, überall zu gefallen, und an keiner Stelle hat er es Blänzender bewährt, als bei der nun folgenden Episode, die ihn erst Beziehung zu Potemkin und dann zur Kaiserin Katharina II. setzte. Die Anknüpfung mit Potemkin hatte ihm sein Freund Ségur vermittelt. Die Plane, welche Nassau am Dnieftr verfolgte, stimmten du ben Gebanken, mit welchen sich damals ber allmächtige Günstling der Kaiserin trug. Er erwirkte ihm das Recht, auf den Fahrzeugen, die er den Fluß hinabsenden wollte, die russische Flagge zu führen, und als Nassau, um für diese Gunft zu danken, den Fürsten in Riew aufsuchte, war das Gefallen, welches beide aneinander fanden, 10 groß, daß Potemkin den Prinzen aufforderte, ihn in die Krim zu begleiten. Potemkin war eben damals beschäftigt, die Kulissen zu stellen, durch welche er die Kaiserin Katharina und ihre Gäste zu blenden gedachte, wenn sie im Februar 1787 ihre große Reise in den Süden unternahm, um sich an dem Gewinn zu weiden, den ihr der Friede von Kutschuk-Rainardschi eingetragen hatte. Nassau hat auch diese Reise benutzt, um mit Erfolg für die Interessen König Stanislaus August's einzutreten; daneben aber ist auch er selbst nicht zu kurz Er wurde mit Geschenken an Land förmlich überschüttet, und überall ift er dann bemüht gewesen, sofort Spuren seiner <sup>Thäti</sup> Eteit zurückzulassen. Hier legt er eine Brauerei an, dort werden

Beidenpflanzungen, hier Beinberge und wieder an anderer Stell-Meiereien angelegt. Aus der Moldau läßt er einige hundert Familien eilig heranholen, und da all dies Treiben stets an der großen Seer = straße stattfindet, welche die Kaiserin fahren wird, trägt er so ar seinem Theil dazu bei, einen Schimmer von Wirklichkeit in die groß-Illusion zu bringen. Da die Briefe aus dieser Zeit stets darau berechnet waren, von Potemkin perlustrirt zu werden, können wileider nicht wissen, wie weit er selbst durch all bas Blendwer getäuscht wurde, das sich hier vorbereitete. Ein Stück Berechnun aber auch Selbsttäuschung spielt ohne Zweifel mit; denn es entspra durchaus seiner Natur, in Gedanken kommende Entwicklungsstadic vorwegzunehmen. Dem Fürsten Potemkin aber tonnte erwünschter sein, als diese enthusiastische, stets zu sofortigem Sande bereite, über alle Geldfragen mit höchster Nonchalance hinwegseben De Sie begegneten sich darin, und der Fürst ift denn auch me Tor als einmal bereit gewesen, die Kosten jener Julusionen auf sich Zu nehmen. Nachdem so Südrußland und die Krim im Fluge durche It waren, kehrten Potemkin und Nassau nach Riew zurück, um Die Raiserin und ihre Gäste zu erwarten. Der Prinz hatte seinen Exu= fluß auf Potemkin dazu genutt, ihn ganz gegen die polnische Opp 0= sition, zu der auch Branicki, der Neffe bes Tauriers gehörte, exuzunehmen, so daß all die Plane, Stanislaus August zu Fall Bu bringen, kläglich scheiterten. Man wird jedoch, um Raffaus Berbien fte dabei nicht zu überschäßen, in Betracht ziehen, daß es dem rusisichen Interesse durchaus entsprach, vorläufig Ruhe zu halten, da weitere Unternehmungen gegen die Türken bereits im Plan lagen und ber Fürst dem Prinzen Karl von Rassau bereits eine leitende Stelluss im fünftigen Kriege zugesichert hatte. Tropdem war die polnische Opposition, die sich ihres Erfolges sicher gewähnt hatte, in hohem Grade enttäuscht. Auch die Kaiserin, die inzwischen in Liew eins getroffen war, wies jedes Vorgehen gegen den König zurück. 🥌 folgte nun ein im Grunde recht langweiliger Aufenthalt von über zwei Monaten in Kiew. Das Gis des Dniestr wollte nicht aufgeben. und gegen die Unbeugsamkeit der Ratur wollten keine Höflingskur Fie verschlagen. Auch Ratharina mußte sich bescheiden und warten. Sie hatte ihren Mamonow mitgenommen und vertrieb sich die Zeit, gut es eben geben wollte. Man spielte Bhist — 200 Rubel Den Rober, was selbst Rassau etwas theuer findet —, soupirte, bink und amusirte sich; endlich am 2. Mai 1787 war es so weit.

aB der Aufbruch erfolgen konnte, flußabwärts in schwimmenden Zalästen. Mai fand die Zusammenkunft Katharina's Am 4. tit dem Könige von Polen statt. Es war das erste Wiedersehen nach reißig Jahren, und was lag für beide Alles dazwischen! "Obgleich die Laiserin den Rönig mit großem Vergnügen gesehen hat — schreibt Nassau - war sie doch einigermaßen verlegen. Das Zeremoniell ermüdet sie, tro der Abschied fand noch heute statt; aber die Interessen des Königs ind gut vertreten. Er hat im Fürsten Potemkin einen Freund und weifelt nicht daran." Hier brechen die Briefe leider ab, die Me= moiren von Ségur und die Korrespondenz des Herzogs von Ligne rgänzen die Lücke — erst in der Krim setzen Nassau's Briefe wieder ein. Sie bieten uns nicht gerade Neues, aber doch manches interessante Detail, besonders über Joseph II. In Pultawa scheint Nassau die Kaiserin verlassen zu haben. Er war mit Aufträgen Ségur's nach Paris geeilt, als der Aufruhr in Belgien und das russische Ultimatum an die Türkei der gesammten Politik Europas eine völlig neue Wendung gaben. Es ist bekannt, wie Segur an diese Rom= bination den Plan einer französisch = spanisch = russisch = österreichischen Allianz knüpfte; wie die Kaiserin Katharina nicht abgeneigt war, den Gedanken aufzunehmen, die von iuneren Verlegenheiten in Anspruch genommene französische Regierung aber ihren Gesandten im ent= heidenden Augenblick im Stich ließ, so daß der ganze Plan scheiterte. Bei diesen Verhandlungen hat nun auch Nassau eine wesentliche Rolle gespielt; erst durch eine Reise nach Südrußland in das Lager Po= emkin's, dann in Petersburg, wo er mit Katharina direkt verhandelte. Die ließ ihn das Mißlingen nicht entgelten, sondern war froh, ihn den bereits entbrannten Krieg in ihre Dienste zu nehmen. Anfang anuar 1788 verläßt er Petersburg, um sich nach Jelisawetgrad in 🕏 russische Hauptquartier zu begeben. Die nun folgenden Kapitel er die Belagerung von Otschakow, die vier Siege Nassau's über den Pudan Pascha, die trostlose Unfähigkeit Potemkin's und die schließ= e Erstürmung Otschakows bilden wohl den werthvollsten Theil des hes. Sie beruhen neben der gewissenhaft benutten gedruckten ratur auf den Briefen Nassau's, unter denen wie immer die mit der expedirten von den durch sichere Gelegenheit beförderten streng Die Kämpfe im Liman zeigen uns ben Höhepunkt heiden sind. : militärischen Thätigkeit. Fortan geht es trop alles Glanzes, hm noch einmal in Petersburg entgegenkommt, bergab. Er wurde Katharina zunächst zu einer diplomatischen Mission verwendet, 22 orische Zeitschrift R. F. Bb. XLIII.

welche jene schon einmal gescheiterte Quadrupel=Allianz zum Zie hatte, deren Spite sich doch hauptsächlicher gegen England und Preußen richtete. d'Aragon meint irrthümlich, daß ein Gelingen de Planes auch die Zukunft Polens als eines selbständigen Staates irden Grenzen der ersten Theilung gesichert hätte. Davon kann woh feine Rebe sein. Ratharina wollte nur die Beute für einen günftigerem Augenblick sichern, um sie sich ganz zu eigen zu machen. Doch wi dem auch sei, die Ablehnung der gebotenen Allianz durch Montmori hat das Projekt für immer beseitigt. Auch die Rolle, welche de Pring im ruffisch-schwedischen Kriege 1789 und 1790 spielte, ift nice glücklich gewesen. Seine Korrespondenz klagt bitter über die Di gunft und das Übelwollen der ruffischen Offiziere, mit denen er, de als Bizeadmiral die russische Ruderflottille kommandirte, zu kämpsen Schließlich erlitt er zu ungeheurer Schadenfreude aller Ruffer eine entscheidende Riederlage bei Swestsund, und damit ift im Grun De seine Lausbahn abgeschlossen. Der Friede von Werelä nahm ihm je De Aussicht, sich militärisch zu rehabilitiren, und die 18 Jahre, die ex noch zu leben batte, sind in einer unfruchtbaren Thätigkeit hingegangen, die sich nur wenig von jener der übrigen frangöfischen Emigranten unterscheidet. Rur daß er dabei zugleich als ruffischer Agent figurirt.

Nassau ist dann noch einmal in aktiven Dienst der Kaiserin gestreten, als die Erdebung Polens unter Kosciuzko stattsand, und seinen übel angebrachten Überredungskünsten gelang es befanntlich, Friedrich Wilhelm II. von der Einnahme Warschaus abzuhalten. Zwischen diesem Ereignis und der Erdürmung Pragas durch Suworow liegt die Entlassung des Prinzen aus russischen Diensten. Er hatte Kathastina darum gedeten, und sie datte die Bitte gern erfüllt. Sie trug ihm die idwedische Niederlage nach, mit welcher seine Laufbahn absielles. "Bei und — ichreibt sie an Frimm — liebt man die Gesichlagenen nicht; um angesehen zu werden, muß man siegen." Der Rest seines Lebens verkingt rudmiler. Er zine Erlebnisse, trop der größes Seit, in die es siel. Am 19 April 1906 ist er völlig vergessen, auf seinen volnichen Sun Th. Schiemann.

Bergingen der Stadt Kreftung Kon I'r Theodox Orthog, ordentl-Kreniere og der i ung Kreftendeden ein Kreftung und Mitglied der und Adadine der de krenigenden Perunggagischen durch die Kreftunger Griffe Education Teuringe Ausgabe. E Konde Kreftung 1892—95.

And André seus vants groterfré de frehburg<sup>er</sup> Sauckarde deutschen, was kontronsaus van de **Gentlichte der Ska**dl rauszugeben, die eine würdige Ausstattung erhalten und auch in: utscher Übersetzung erscheinen sollte. Diese Übersetzung der von: Professor der Geschichte an der Pregburger Rechtsakabemie, eodor Ortvay, verfaßten ungarischen Originalarbeit liegt uns nun r, ein Werk der selbstlosen und rühmenswerthen Hingabe des Stadt= hivars J. Batka. Das von dem durch sein gemeinnütziges Wirken. verdienten Institute gegebene Beispiel verdient alle Anerkennung d vor allem eifrige Nachahmung jenseits der Leitha. Denn es ist = die deutsche Wissenschaft von höchstem Werthe, die Ergebnisse, zu zen die in Ungarn so lebhaft betriebene Geschichtsforschung gelangt, mittelbar und in vollem Ausmaße kennen zu lernen und namentlich Birksamkeit der städtebildenden Kraft des deutschen Volkes, die auch im Ungarlande auf's schönste bethätigt hat, im Ginzelnen verfolgen. Das Buch D.'s ist in großem Maßstabe angelegt. Der Band bietet uns eine geschichtliche Darstellung, die bis zum Ende idreas' III. reicht. Im 2. Bande erhalten wir eine ausführliche pographie der Stadt während der Jahre 1300—1526, im 3. sind eilagen zusammengestellt, welche diese ergänzen sollen. In diesen bersichten und dem ersten Anhange zum 2. Bande, in welchem die tundlichen Nachrichten über das Weingebirge der Stadt Preßburg 1 Mittelalter nach den Riednamen zusammengestellt find, dürfen wir streitig die werthvollsten und belehrendsten Abschnitte des stattlichen extes erblicen. Sie lassen uns die Fülle urkundlichen Stoffes er= Men, den das Stadtarchiv behütet, und machen den Wunsch rege, Schätze vollständig und spstematisch veröffentlicht zu seben. IDM aus D.'s Zusammenstellungen ergibt sich mit aller Deutlichkeit, Die Triebkraft der bürgerlichen und wirthschaftlichen Entwicklung Den Deutschen ausgeht, welche in der angegebenen Zeit die Haupt= Ne der Bevölkerung bilden und namentlich auch die Amter der dtischen Verwaltung fast ausschließlich besetzen, während Barische Element vorwiegend in den kirchlichen Kreisen und der atlichen Beamtenschaft zu finden ist, im übrigen so gering ver= ten war, daß Ende des 13. Jahrhunderts eine Gasse den Namen igargasse trug (1, 120). Gebührt dem Bf. wie dem Übersetzer für n Fleiß und die Unbefangenheit, mit der sie diesen urkundlichen toff nittheilten, dankbare Anerkennung, so wird man die geschicht= be Darstellung des 1. Bandes nicht mit gleicher Befriedigung hin= hmen können. Zwar wird uns auch in ihr viel des Belehrenden boten, so z. B. in der Untersuchung über Schloßgespanschaft und

Romitat (S. 96), in der Erzählung vom Mongolensturm und in d Darstellung der Kriege Ottokar's von Böhmen, aber dem aufmer samen Leser bleiben auch manche Mängel nicht verborgen. Landesgeschichte allzuviel Raum gegönnt ist, macht sich namentlich i Anfange bemerkbar; das ist übrigens ein Fehler, den D.'s Buch n andern Stadtgeschichten theilt. Störender ift die seltsame Art, n kritische Fragen in oft weitschweifiger Darstellung behandelt werde Den Namen Pregburg leitet D. aus dem Slawischen ab (S. 9% doch nimmt er den Ausgang nicht von den, so viel ich sche, erstve bürgten Formen Brezesburg (Herm. Aug.) und Preslawaspurch (An Altah.), sondern von dem in ältern Ausgaben Aventin's vorkommend Wratislavia 1). Aus Preßburg soll dann Poszony entstanden sei D. gibt also im Gegensatz gegen Hunfalvy2) den zeitlichen Borra bes flawisch=beutschen Namens zu, und darin darf man ihm zustimme auch wenn man seiner Ableitung den Beifall versagen muß. meinem Dafürhalten ist auch hier der Ausgangspunkt verfehlt; m follte nicht an Posonium, sondern an die ältesten Formen Poss (Cosmas Prag.) und Bosan (Otto Frising.) anknüpsen3), und biführen uns immer wieder auf den Bersonennamen Bosan, den m auch in Bösing erkennt und vielleicht auch in der Pötscheninsel et als die von D. vorgezogenen Petschenegen vermuthen darf. Bevorzugung Aventin's hat den Bf. auch bei der Schlacht ve Jahre 907 in die Frre geführt. Die gleichzeitigen deutschen Duell bringen über den unglücklichen Kampf der Baiern nur höchst dürft Angaben, dagegen erfreut uns Turmair mit einer ausführlichen C zählung, die allerdings seit jeher lebhafte Bedenken erregt 1 (Dümmler, Ditfrank. Reich 3, 548 Unm. 1; Riezler, Gesch. Baierns 257; Huber, Dit. Geich. 1, 124) und daher von manchen deutsch

<sup>1)</sup> D. hat leider nicht die neue von Riezler besorgte Ausgabe Annales Boiorum benust, in dieser finden sich die Formen Vratizolau Vratizsolaoburgium, Vratizolaburgium (1, 463, 654, 658; 2, 33, 4 man dari in ihnen eine gelehrte Rückbildung aus Presburg nach Anals von Breslau erblicken. Bgl. auch Riezler's Bemerkung 2, 607) über Avents ihruchliche Marotten.

<sup>49</sup> Ung. Revue 1883, S. 413.

Diterlen, Distigeogr. Borterbuch S 585, dem Umlauft (Österrell Ramenbuch) und Egli folgen, führt unter Brefiburg zum Jahre 784 die Folgenum an; die betreffenden Stellen beziehen fich aber auf Bozen, T Riezler. Geschichte Baierns 1. 164.

Forschern ganz bei Seite gelassen wurde (Büdinger Oft. Gesch., 224; Mithlbacher, Regesten der Karol. 1, 1988a). D. aber hält an ihr fest, weil sie mit der Darstellung übereinstimmt, die byzantinische Schrift= steller von der Taktik der Ungarn geben, und Aventin keine selbstän= Dige Renntnis von diesen Dingen haben konnte. In der Ausgabe Annales Boi. hat aber Riezler nachgewiesen, daß Aventin an Die Fer Stelle die Schilderungen Regino's und Liudprand's zum Theil wörtlich benutt habe, von denen der erstere befanntlich für seint en Zweck wiederum nur die Nachrichten des Justinus über die Sto then aufgenommen hat. Anderes mochte Aventin von den Türken, auf beren Kriegstechnik er sich gerade an dieser Stelle zweimal be= ruft, auf die Ungarn übertragen haben, Einzelnes erinnert an die Berichte über die Kriegsfahrten Heinrich's III. Bleibt somit nichts Eig enthümliches in Aventin's Bericht übrig (vgl. auch Rademacher M. Archiv 12, 562), enthält dieser vielmehr nachweisliche Irr= this verer, so ist das Verhalten der deutschen Geschichtsforscher voll= städe Dig gerechtsertigt, der schwere Vorwurf aber, den D. aus diesem An Iosse gegen Ernst Dümmler und die deutsche Historik erhebt (S. 64), unbegründet und leichtfertig zurückzuweisen. Die gleiche Über= heb ung treffen wir auch im weitern Verlaufe. Die verheerenden Ein Fälle der Ungarn, mit denen sie die westeuropäische Kultur in fredelhafter Weise bedrängten, will D. zwar nicht "mit Lob über= ich ten", er meint aber, sie hätten die gute Folge gehabt, daß die Un earn durch sie europäische Gesittung kennen lernten, — ein etwas um Tändliches und für die armen Leute an der Donau und am Rhein st unbehagliches Verfahren, die Kultur nach Diten zu tragen, des Ten Beurtheilung nicht dadurch gemildert werden kann, daß uns D. versichert, seine Stammesgenossen hätten sich schon damals durch "E leranz" ausgezeichnet, da sie die Kirchen und Klöster nicht "aus rela siöser Antipathie", sondern "aus Lust an Beute" plünderten und zer Dörten (S. 162). Man mag dem Bf. die Räuberromantik zu Ste halten, aber brutale, stumpfe Gleichgiltigkeit gegen religiöses en sollte man nicht mit dem edlen Worte Toleranz bezeichnen. Au Serungen dieser Art sind in einem historischen Werke ebensowenig ank Plate, wie manche Herzensergusse über politische und nationale esfragen (z. B. S. 311). Selbstverständlich kommen bei so eng= her Siger Auffassung die fränkischen Herrscher besonders schlecht weg, oh Ere daß den Ideen, unter deren Einfluß sie handelten, und den nä ten politischen, friegerischen und persönlichen Anlässen Rechnung

getragen ist. Darüber hätte sich D. in Steindorff's Jahrbüchern, ihm entgangen sind, gut unterrichten können. Die beiden an Grenze gelegenen Burgen, die im Jahre 1042 nach den Altai . Jahrbüchern schon vor Ankunft ber Deutschen in Feuer aufging hält er mit Giesebrecht für Pregburg und Hainburg, während so Steindorff a. a. D. 1, 160, Anm. 5 hervorgehoben hat, daß diese nahme einen Widerspruch mit Hermann von Reichenau hervorr Durch nichts gerechtfertigt ift es aber, wenn D. weiter ausführt, diese Burgen deutsche Besatzung gehabt haben, welche den Brand legt habe (S. 217). Den ungarischen Prinzen, dem Heinrich das eroberte Gebiet nach dem Rathe des Böhmenherzogs überg möchte D. für einen gewissen Domoßlo halten, den er zum So Wazul's macht, aber die von ihm aufgestellte genealogische T (S. 221) beruht ausschließlich auf den ungarischen Schriftstell gegen deren Glaubwürdigkeit Huber, Dit. Gesch. 1, 184, Anm. 1, schn wiegende Bedenken begründet hat. Als ein sehr wirksames Beis des kritischen Verfahrens, dem D. huldigt, könnte man auch die A führung über Vetvar anführen (S. 144). Er erklärt dies als avarisches Wort, das nach seiner Ansicht Wasserburg bedeuten f und hält es "nicht für unwahrscheinlich", daß die Avaren die Namen in Erinnerung an Aachen wählten, wo sich ihre Gesai schaften bei Karl dem Großen eingefunden hatten. In weiterer weisführung, in der er die romanischen Karner Riederösterreichs Überreste dieser avarisch=karolingischen Zeiten erklärt, kommt er dem Ergebnisse, dies bunnische Aachen sei das heutige Deutsch-Al burg. Nach solcher Borkost nehmen wir es ohne Überraschung auf S. 303 Anm. 3 wieder einmal dem Hanthaler'schen Pernold begegnen und auf S. 270 zu erfahren, nicht allein, daß Klingsor Siebenbürger, sondern auch, daß er es war, der die "Alliance Bauser von Ungarn und Thuringen" erdacht und die Bermähl der ungarischen Königstochter Elisabeth mit Ludwig, dem Sohne Landgrafen Hermann, veranlagt bat.

Diese Beispiele mögen genügen. Man fieht, daß D. trot sei unverkennbaren Strebens, die deutsche Geschichtsliteratur kennen lernen, doch nicht allzu tief in die Methode der neuern Forsch eingedrungen ist. Das zeigt fich auch darin, daß er ganz werth und veraltete deutsche Geschichtsbucker beranzieht, während wichtige, grundlegende Werke entgangen sind. Hier wird der für den Fall der Fortsubrung seiner Arbeit, die ja leider gei Do t abbricht, wo das besondere Interesse beginnen würde, manche Licke auszufüllen haben; er wird dann auch vielleicht zu größerer Strenge gegen sich selbst und zu der im weitern Verlause noch viel not Hwendigeren Unbesangenheit gelangen, sowie zu der Überzeugung durchdringen, daß es sich auch auf diesem Forschungsgebiete nicht um dert Gegensatz zwischen Deutschen und Ungarn, sondern um die hölberen Aufgaben unserer Wissenschaft handelt, die unabhängig sind vort Grenzpfählen und Nationalsarben, wenn sie auch nur gelöst werden können und sollen in warmer Liebe zu dem Boden, auf dem jeder von uns steht, und zu dem Volke, dem jeder angehört.

Der Druck des Buches und die Ausstattung mit Facsimiles und Plänen sind zu loben, weniger dürfte geläutertem Geschmack die sel Ständige künstlerische Zuthat behagen. Karl Uhlirz.

# Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer i-Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stellenenen berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaftion.

#### Allgemeines.

Nach einer Mittheilung in der Rivista stor. ital. 14, R. F. 2, beabsichtigt Projessor Mazzatini eine Publikation, die alles auf d Seichichte Italiens bezügliche, in den Archivi della storia d'Itali seichnen soll. unter dem Titel: Gli Archivi della storia d'Itali Sabrlich sollen & Heite zu je W Seiten erscheinen, zum Preise von 1,25 L. sur's Ausland 1.60 L. jedes.

Eine neue philologiide Zeinidrin dat in Belgien zu erscheinen begonnt unter dem Titel: Le Musee Relge. Revue de philologie classique publ. sous la direction de l'Willems et J. P. Waltzing. Rr. L. entdalten Artifel von de Groutarie: Les Italo-Grecs, leur langue leur origine — L. Pallin: Restitution d'une inscription votive leur origine — L. Pallin: Restitution d'une inscription votive l'Artifer laternière Lepidegnardie une Grammant — L. Roerich: Étude su l'Artifer laternière Lepidegnardie une Grammant — L. Roerich: Étude su l'Milochore. — L. Gerard: La langue vulgaire et le language familie dans les satires de Perse. — L. Roerichi: La famille de Socrates sa pretendue digamie. — L. Temarlin: Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. Les collègia juvenum dans l'empire romain — L. E. Les collègia juvenum de l'empire romain de l'empire romain de l'empire romain de l'empire romain de l'empire romain de l'empire romain de l'empire romain de l'empire romain de l'empire romain de l'empire romain de l'empire romain de l'empire romain de l'empire romain de l'empire romain de l'empire r

In funglische Gestandsentären die moyen des Heransgeber Erlag von Erlag von Krou und Salmone. Setterte L. Bidier: Berlag von e Bouland Krou in in in der name Folge in eine vere Golge in eine derbe die Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in der Krou in d

und sie bringt jest in jedem Heft, neben dem kritischen Theil, einen Aufsst. Das 1. Heft der zweiten Serie enthält einen Artikel von Ch. Petits Dut aillis und P. Collier: La diplomatie française et le traité de Brétigny. — Als Extrakt aus dem vorigen Jahrgang des Moyen Age ist ein sehr reichhaltiges Répertoire méthodique du Moyen Age français (Distoire, littérature, beaux-arts) von A. Bidier erschienen (Paris, Bouisson. 1896. 190 S.). Es ist der zweite Jahrgang dieses Repertoriums über die gesammte Literatur zum französischen Mittelalter im weitesten Sinne sür das Jahr 1895, und diese Repertorien sollen auch hinsort regelsmäßig jedes Jahr erscheinen.

Alls Supplement zum Armorial général von Rietstap beabsichtigt D. G. v. Epen im Haag (Archives héraldiques et généalogiques) ein Grand Armorial herauszugeben, das in ungefähr 50000 Wappen Rachträge und Ergänzungen zu dem Rietstap'schen Werk geben soll, indem es sich vor allem nicht, wie dieses, auf die gedruckte Literatur beschränkt. Es soll in ca. zehn Lieferungen à 4 M. erscheinen.

Im Berlage der Hinrich'ichen Buchhandlung in Leipzig ist der 1. Band einer lang vorbereiteten großen Publikation der Preußischen Akademie der Vischenschenen: Die griechischen christlichen Schriftsit eller der ersten drei Jahrhunderte, heraußgegeben von der Kirchenväter-Kommission der kgl. preuß. Akad. der Wissenschen von der Kirchenväter-Kommission der kgl. preuß. Akad. der Wissensch. 1. Bd.: Pippolyt's Werke, Bd. 1, heraußgegeben von Bonwetsch und Achelis. Es iollen jest möglichst jährlich drei Bände erscheinen (1897 noch zwei Bände Drigines), im Ganzen ca. 50 Bände zu je 30—40 Bogen, in denen nicht nur die Kirchenväter, sondern auch alle sonstigen griechischen Urkunden des ältesten Christenthums (einschließlich der Märtyrerakten 2c.) in kritischen Aussgeben publizirt werden sollen.

Gleichzeitig hat eine neue Folge der von Gebhardt und Harnack heraussgeschenen "Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur" unter dem Titel: Archiv für die älteren christlichen Schriftsteller in der Ausgabe der Kirchenväter-Kommission der kgl. Preuß. Atad. d. Wissensch., zu erscheinen begonnen (I. 1: K. Holl: Die Sacra Parallela des Johannes Damascenus. I. 2: G. N. Bonwetsch: Sied ien zu den Kommentaren Hippolyt's zum Buche Daniel und zum Hohen Lied).

Die Russische Akademie der Wissenschaften beabsichtigt Biographien rus Tischer Schriftsteller zu veröffentlichen, bearbeitet von Venguerov.

Das Kgl. Preußische Historische Institut in Rom beabsichtigt, Juni dieses Jahres ab in Ergänzung zu den "Nuntiaturberichten Deutschland" und dem "Repertorium germanicum" als Sammelstelle für kleinere Arbeiten und Mittheilungen eine periodische Publikation Komitat (S. 96), in der Erzählung vom Mongolensturm und in Der Darstellung der Kriege Ottokar's von Böhmen, aber dem aufme samen Leser bleiben auch manche Mängel nicht verborgen. Landesgeschichte allzuviel Raum gegönnt ist, macht sich namentlich i Anfange bemerkbar; das ist übrigens ein Fehler, den D.'s Buch m 🛋 andern Stadtgeschichten theilt. Störender ist die seltsame Art, w tritische Fragen in oft weitschweifiger Darstellung behandelt werder Den Namen Preßburg leitet D. aus dem Slawischen ab (S. 97 doch nimmt er den Ausgang nicht von den, so viel ich sche, erstver==== bürgten Formen Brezesburg (Herm. Aug.) und Preslawaspurch (Ann Altah.), sondern von dem in ältern Ausgaben Aventin's vorkommende Wratislavia 1). Aus Preßburg soll bann Poszony entstanden sein D. gibt also im Gegensatz gegen Hunfalvy2) ben zeitlichen Borrandes flawisch=deutschen Namens zu, und darin darf man ihm zustimmen Na C auch wenn man seiner Ableitung den Beifall versagen muß. meinem Dafürhalten ist auch hier der Ausgangspunkt verfehlt; ma follte nicht an Posonium, sondern an die ältesten Formen Posse-(Cosmas Prag.) und Bosan (Otto Frising.) anknüpfen3), und die führen uns immer wieder auf den Personennamen Bosan, den ma auch in Bösing erkennt und vielleicht auch in der Pötscheninsel ebe-DE als die von D. vorgezogenen Petschenegen vermuthen darf. Bevorzugung Aventin's hat den Bf. auch bei der Schlacht vor-Jahre 907 in die Irre geführt. Die gleichzeitigen beutschen Duellebringen über den unglücklichen Kampf der Baiern nur höchst dürftig Ungaben, dagegen erfreut uns Turmair mit einer ausführlichen Gzählung, die allerdings seit jeher lebhafte Bedenken erregt home (Dümmler, Oftfrank. Reich 3, 548 Anm. 1; Riezler, Gesch. Baierns 257; Huber, Öst. Gesch. 1, 124) und daher von manchen deutsche-

<sup>1)</sup> D. hat leider nicht die neue von Riezler besorgte Ausgabe des Annales Boiorum benutt, in dieser sinden sich die Formen Vratizolaum Vratizolaburgium, Vratizolaburgium (1, 463. 654. 658; 2, 33. 49 man darf in ihnen eine gelehrte Rückbildung aus Preßburg nach Analogs von Breslau erblicken. Bgl. auch Riezler's Bemerkung (2, 607) über Aventin sprachliche Marvtten.

<sup>2)</sup> llng. Revue 1883, S. 413.

Damenbuch) und Egli folgen, führt unter Preßburg zum Jahre 784 die For Pozanum an; die betreffenden Stellen beziehen sich aber auf Bozen, versiezler, Geschichte Baierns 1, 164.

Forschern ganz bei Seite gelassen wurde (Büdinger Öst. Gesch., 224; Mühlbacher, Regesten der Karol. 1, 1988a). D. aber hält an ihr fest, weil sie mit der Darstellung übereinstimmt, die byzantinische Schrift= steller von der Taktik der Ungarn geben, und Aventin keine selbstän= dige Renntnis von diesen Dingen haben konnte. In der Ausgabe der Annales Boi. hat aber Riezler nachgewiesen, daß Aventin an dieser Stelle die Schilderungen Regino's und Lindprand's zum Theil wörtlich benutzt habe, von denen der erstere bekanntlich für seinen Zweck wiederum nur die Nachrichten des Justinus über die Stythen aufgenommen hat. Anderes mochte Aventin von den Türken, auf deren Kriegstechnik er sich gerade an dieser Stelle zweimal be= ruft, auf die Ungarn übertragen haben, Einzelnes erinnert an die Berichte über die Kriegsfahrten Heinrich's III. Bleibt somit nichts Eigenthümliches in Aventin's Bericht übrig (vgl. auch Rademacher im N. Archiv 12, 562), enthält dieser vielmehr nachweisliche Irr= thümer, so ist das Verhalten der deutschen Geschichtsforscher voll= ständig gerechtsertigt, der schwere Vorwurf aber, den D. aus diesem Anlasse gegen Ernst Dümmler und die deutsche Historik erhebt (S. 64), als unbegründet und leichtfertig zurückzuweisen. Die gleiche Über= hebung treffen wir auch im weitern Verlaufe. Die verheerenden Einfälle der Ungarn, mit denen sie die westeuropäische Kultur in frevelhafter Weise bedrängten, will D. zwar nicht "mit Lob über= schütten", er meint aber, sie hätten die gute Folge gehabt, daß die Ungarn durch sie europäische Gesittung kennen lernten, — ein etwas umständliches und für die armen Leute an der Donau und am Rhein böchst unbehagliches Verfahren, die Kultur nach Often zu tragen, dessen Beurtheilung nicht dadurch gemildert werden kann, daß uns D. versichert, seine Stammesgenossen hätten sich schon damals durch "Toleranz" ausgezeichnet, da sie die Kirchen und Klöster nicht "aus religiöser Antipathie", sondern "aus Lust an Beute" plünderten und zerstörten (S. 162). Man mag dem Bf. die Räuberromantik zu Sute halten, aber brutale, stumpfe Gleichgiltigkeit gegen religiöses Besen sollte man nicht mit dem edlen Worte Toleranz bezeichnen. Außerungen dieser Art sind in einem historischen Werke ebensowenig am Plate, wie manche Herzensergusse über politische und nationale Tagen (z. B. S. 311). Selbstverständlich kommen bei so eng= herdiger Auffassung die fränkischen Herrscher besonders schlecht weg, ohne daß den Ideen, unter deren Einfluß sie handelten, und den nächsten politischen, friegerischen und persönlichen Anlässen Rechnung

getragen ist. Darüber hätte sich D. in Steindorff's Jahrbüchern, b ihm entgangen sind, gut unterrichten können. Die beiden an b Grenze gelegenen Burgen, die im Jahre 1042 nach den Altaich . Jahrbüchern schon vor Ankunft der Deutschen in Feuer aufginge hält er mit Giesebrecht für Preßburg und Hainburg, während schi Steindorff a. a. D. 1, 160, Anm. 5 hervorgehoben hat, daß diese A nahme einen Widerspruch mit Hermann von Reichenau hervorru Durch nichts gerechtfertigt ist es aber, wenn D. weiter ausführt, be diese Burgen deutsche Besatzung gehabt haben, welche den Brand g legt habe (S. 217). Den ungarischen Prinzen, dem Heinrich I das eroberte Gebiet nach dem Rathe des Böhmenherzogs überga möchte D. für einen gewissen Domoßlo halten, den er zum Soh Bazul's macht, aber die von ihm aufgestellte genealogische Tal (S. 221) beruht ausschließlich auf ben ungarischen Schriftsteller gegen deren Glaubwürdigkeit Huber, Öft. Gesch. 1, 184, Anm. 1, schwe wiegende Bedenken begründet hat. Als ein sehr wirksames Beispi bes kritischen Verfahrens, dem D. huldigt, könnte man auch die Auführung über Vetvar anführen (S. 144). Er erklärt dies als ei avarisches Wort, das nach seiner Ansicht Wasserburg bedeuten sol und hält es "nicht für unwahrscheinlich", daß die Avaren diese Namen in Erinnerung an Aachen wählten, wo sich ihre Gesand schaften bei Karl bem Großen eingefunden hatten. In weiterer B weisführung, in der er die romanischen Karner Niederösterreichs fi Überreste dieser avarisch=karolingischen Zeiten erklärt, kommt er i dem Ergebnisse, dies hunnische Aachen sei das heutige Deutsch=Alter burg. Nach solcher Vorkost nehmen wir es ohne Überraschung hi auf S. 303 Anm. 3 wieder einmal dem Hanthaler'schen Pernold ; begegnen und auf S. 270 zu erfahren, nicht allein, daß Klingsor e Siebenbürger, sondern auch, daß er es war, der die "Alliance d Häuser von Ungarn und Thüringen" erdacht und die Bermählun der ungarischen Königstochter Elisabeth mit Ludwig, dem Sohne d Landgrafen Hermann, veranlaßt hat.

Diese Beispiele mögen genügen. Man sieht, daß D. trot sein unverkennbaren Strebens, die deutsche Geschichtsliteratur kennen lernen, doch nicht allzu tief in die Methode der neuern Forschule eingedrungen ist. Das zeigt sich auch darin, daß er ganz werthle und veraltete deutsche Geschichtsbücher heranzieht, während ih wichtige, grundlegende Werke entgangen sind. Hier wird der Lefür den Fall der Fortsührung seiner Arbeit, die ja leider gera

Victe auszufüllen haben; er wird dann auch vielleicht zu größerer Strenge gegen sich selbst und zu der im weitern Verlaufe noch viel nothwendigeren Unbefangenheit gelangen, sowie zu der Überzeugung durchdringen, daß es sich auch auf diesem Forschungsgebiete nicht um den Gegensatz zwischen Deutschen und Ungarn, sondern um die höheren Ausgaben unserer Wissenschaft handelt, die unabhängig sind von Grenzpfählen und Nationalsarben, wenn sie auch nur gelöst werden können und sollen in warmer Liebe zu dem Voden, auf dem jeder von uns steht, und zu dem Volke, dem jeder angehört.

Der Druck des Buches und die Ausstattung mit Facsimiles und Plänen sind zu loben, weniger dürfte geläutertem Geschmack die selbständige künstlerische Zuthat behagen. Karl Uhlirz.

getragen ist. Darüber hätte sich D. in Steindorff's Jahrbüchern, die ihm entgangen sind, gut unterrichten können. Die beiben an der Grenze gelegenen Burgen, die im Jahre 1042 nach den Altaicher . Jahrbüchern schon vor Ankunft der Deutschen in Feuer aufgingen, hält er mit Giesebrecht für Preßburg und Hainburg, während schon Steindorff a. a. D. 1, 160, Anm. 5 hervorgehoben hat, daß diese Ans nahme einen Widerspruch mit Hermann von Reichenau hervorruse. Durch nichts gerechtfertigt ist es aber, wenn D. weiter ausführt, daß diese Burgen deutsche Besatzung gehabt haben, welche den Brand gelegt habe (S. 217). Den ungarischen Prinzen, dem Heinrich III. das eroberte Gebiet nach dem Rathe des Böhmenherzogs übergab, möchte D. für einen gewissen Domoßlo halten, den er zum Sohne Wazul's macht, aber die von ihm aufgestellte genealogische Tafel (S. 221) beruht ausschließlich auf den ungarischen Schriftstellern, gegen deren Glaubwürdigkeit Huber, Dit. Gesch. 1, 184, Anm. 1, schwer= wiegende Bedenken begründet hat. Als ein sehr wirksames Beispiel des kritischen Verfahrens, dem D. huldigt, könnte man auch die Ausführung über Vetvar anführen (S. 144). Er erklärt dies als ein avarisches Wort, das nach seiner Ansicht Wasserburg bedeuten soll, und hält es "nicht für unwahrscheinlich", daß die Avaren diesen Namen in Erinnerung an Aachen wählten, wo sich ihre Gesandt= schaften bei Rarl dem Großen eingefunden hatten. In weiterer Beweisführung, in der er die romanischen Karner Niederösterreichs für Überreste dieser avarisch=karolingischen Zeiten erklärt, kommt er zu bem Ergebnisse, dies hunnische Aachen sei das heutige Deutsch=Alten= burg. Nach solcher Vorkost nehmen wir es ohne Überraschung hin, auf S. 303 Anm. 3 wieder einmal dem Hanthaler'ichen Pernold zu begegnen und auf S. 270 zu erfahren, nicht allein, daß Klingsor ein Siebenbürger, sondern auch, daß er es war, der die "Alliance der Häuser von Ungarn und Thüringen" erdacht und die Bermählung der ungarischen Königstochter Elisabeth mit Ludwig, dem Sohne bes Landgrafen Hermann, veranlaßt hat.

Diese Beispiele mögen genügen. Man sieht, daß D. trot seines unverkennbaren Strebens, die deutsche Geschichtsliteratur kennen zu lernen, doch nicht allzu tief in die Methode der neuern Forschung eingedrungen ist. Das zeigt sich auch darin, daß er ganz werthlose und veraltete deutsche Geschichtsbücher heranzieht, während ihm wichtige, grundlegende Werke entgangen sind. Hier wird der Bf. für den Fall der Fortsührung seiner Arbeit, die ja leider gerade

Dort abbricht, wo das besondere Interesse beginnen würde, manche Licke auszufüllen haben; er wird dann auch vielleicht zu größerer Strenge gegen sich selbst und zu der im weitern Verlaufe noch viel wendigeren Unbefangenheit gelangen, sowie zu der Überzeugung derchdringen, daß es sich auch auf diesem Forschungsgebiete nicht um Gegensatzwischen Deutschen und Ungarn, sondern um die höheren Aufgaben unserer Wissenschaft handelt, die unabhängig sind Grenzpfählen und Nationalsarben, wenn sie auch nur gelöst werden fönnen und sollen in warmer Liebe zu dem Voden, auf dem ieder von uns steht, und zu dem Volke, dem jeder angehört.

Der Druck des Buches und die Ausstattung mit Facsimiles und PLARen sind zu loben, weniger dürfte geläutertem Geschmack die selbständige künstlerische Zuthat behagen. Karl Uhlirz.

# Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Ste-Ile berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaftion.

#### Allgemeines.

Nach einer Mittheilung in der Rivista stor. ital. 14, N. F. 2, 1 beabsichtigt Professor Mazzatini eine Publikation, die alles auf Die Geschichte Italiens bezügliche, in den Archiven besindliche Material Derzeichnen soll, unter dem Titel: Gli Archivi della storia d'Italia-Jährlich sollen 6—8 Hefte zu je 80 Seiten erscheinen, zum Preise Don 1,25 L. (für's Ausland 1,60 L.) jedes.

Eine neue philologische Zeitschrift hat in Belgien zu erscheinen begonnen unter dem Titel: Le Musée Belge. Revue de philologie classique, publ. sous la direction de P. Willems et J. P. Waltzing. Nr. 1/2 enthalten Artikel von de Groutars: Les Italo-Grecs, leur langue et leur origine. — L. Halin: Restitution d'une inscription votive de Flémalle. — J. Pirson: Le thesaurus linguae latinae et l'Archivstir lateinische Legisographie und Grammatik. — A. Roersch: Étude sur Philochore. — B. Gérard: La langue vulgaire et le langage familier dans les satires de Perse. — A. Roegiers: La famille de Socrate et sa prétendue bigamie. — H. Roegiers: La famille de Socrate dans l'empire romain. — J. P. Walking: Notes sur l'Octavius de Minucius Felix. Als Anner zu der Zeitschrift erscheint ein Bulle Lin bibliographique et pédagogique.

Die französische Geschichtszeitschrift Le moyen age (Herausge Der Marignan, Prou und Willmotte; Sefretär A. Vidier; Verlag in E. Bouillon, Paris) hat mit ihrem neuen Jahrgang eine neue Folge in erweiterter Gestalt begonnen. Der Umsang der Zeitschrift ist verme

sie bringt jest in jedem Heft, neben dem kritischen Theil, einen Auf-Das 1. Heft der zweiten Serie enthält einen Artikel von Ch. Petitaillis und P. Collier: La diplomatie française et le traité de guy. — Als Extrakt aus dem vorigen Jahrgang des Moyen Age n sehr reichhaltiges Répertoire méthodique du Moyen Age français dire, littérature, beaux-arts) von A. Bidier erschienen (Paris, Uon. 1896. 190 S.). Es ist der zweite Jahrgang dieses Repertoriums die gesammte Literatur zum französischen Mittelalter im weitesten e für das Jahr 1895, und diese Repertorien sollen auch hinsort regelz jedes Jahr erscheinen.

Mls Supplement zum Armorial général von Rietstap beabsichtigt v. Epen im Haag (Archives héraldiques et généalogiques) ein nd Armorial herauszugeben, das in ungefähr 50000 Wappen räge und Ergänzungen zu dem Rietstap'schen Werk geben soll, indem ch vor allem nicht, wie dieses, auf die gedruckte Literatur beschränkt. oll in ca. zehn Lieferungen à 4 M. erscheinen.

Im Berlage der Hinrich'ichen Buchhandlung in Leipzig ist der 1. Band lang vorbereiteten großen Publikation der Preußischen Akademie der nichaften erschienen: Die griechischen christlichen Schrift= er der ersten drei Jahrhunderte, herausgegeben von der enväter=Kommission der kgl. preuß. Akad. der Wissensch. 1. Bd.: olyt's Werte, Bd. 1, herausgegeben von Bonwetsch und Achelis. Est jest möglichst jährlich drei Bände erscheinen (1897 noch zwei Bände ines), im Ganzen ca. 50 Bände zu je 30—40 Bogen, in denen nicht die Kirchenväter, sondern auch alle sonstigen griechischen Urkunden des en Christenthums (einschließlich der Märtyrerakten 2c.) in kritischen Aus= 1 publizirt werden sollen.

Gleichzeitig hat eine neue Folge der von Gebhardt und Harnack heraus= denen "Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen atur" unter dem Titel: Archiv für die älteren christlichen ist steller in der Ausgabe der Kirchenväter=Kommission der kgl. Ukad. d. Wissensch., zu erscheinen begonnen (I. 1: K. Holl: Die Parallela des Johannes Damascenus. I. 2: G. N. Bonwetsch: ien zu den Kommentaren Hippolyt's zum Buche Daniel und zum n Lied).

Die Russische Akademie der Wissenschaften beabsichtigt Biographien ischer Schriftsteller zu veröffentlichen, bearbeitet von Venguerov.

Das Kgl. Preußische Historische Institut in Rom beabsichtigt, Juni dieses Jahres ab in Ergänzung zu den "Nuntiaturberichten Deutschland" und dem "Repertorium germanicum" als Sammelstelle kleinere Arbeiten und Mittheilungen eine periodische Publikation herauszugeben: "Quellen und Forschungen aus italienischen" Archiven und Bibliotheken" (jährlich zwei Hefte von zusammen 20 Bogen Umfang zum Preise von 10 M.; Verlag von E. Loescher & Co. in Romen Das 1. Heft bringt Artikel von J. Haller: Aufzeichnungen über de päpstlichen Haushalt aus avignonesischer Zeit; K. Schellhaß: Akten über die Resormthätigkeit Felician Ninguarda's in Baiern und Österreichteines spanischen Diplomaten aus Berlin vom Jahre 1797.

Unter dem Titel: "Monographien zur Weltgeschichte berausgegeben von Ed. Hend, beabsichtigt die Verlagsbuchhandlung von Belhagen & Klasing in Bieleselb eine Sammlung von populär gehaltener reich illustrirten Schriften zur Geschichte nach Muster der im selben Berlageerscheinenden Künstlermonographien zu veröffentlichen, jeden elegant ausgestatteten Band zum Preise von 3 M. Als 1. Band ist erschienen: Derdeiceer, vom Horausgeber (mit vier Kunstbeilagen und 148 Abb.).
In demselben Berlage erscheint seit Kurzem auch eine "Zeitschrift süngen und eine "Zeitschrift süngen und Süchersten, Rupserstiche und Holzschnitte, Autographen und Ex libris und andere zum Buch und Schristwesen gehörige Dingen behandelt werden.

Bon einer neuen "Beitidrift für den geschichtlichen Unte richt", berausgegeben von A. Hettler, ift das 1. Heft erschienen (Ap-il 1897, Diterburg i. A., R. Danehl's Berlag. Sie will hauptfächlich be-Bweden der Schule, und zwar nicht nur der höberen, sondern aller, au-ch der Bolksichulen, dienen, und legt daber auf Artifel von allgemeinere-Interesse aus dem Gebiet der griechisch = römischen und der deutsch -18 Weichichte und baneben auf Gragen der Methodit des Geschichtsunterrich besonderen Werth. Jährlich follen zwölf Deite erscheinen zum Abonnmentspreis von 12 M. Der Inhalt des 1. Peites ift: 3wede und Zie-le der Zeitschrift, vom Berausgeber. Der Einfluß der griechischen Literat-ur auf die romiide Geichichtichreibung, von B. Soltan (Anfang). - Die firchliche Weiepgebung Rarl's bes Großen von & Plas Anfang; Si und Leben des Alerns. Beng und Rechte ber Kirche). — Jur Kritif bo-on **\_\_\_**M 28ilbeim beibie's "Enerftopabie ber Meueren Geicbichte" von D. Tham geine eiwas tomiid wirkende Bufammenftellung von Trud- und ander- -en Die Germanen nach ber Bilkermanderung. Eine fultu-it: geidichtliche Lebiprobe aus bem Unterricht in Brima von &. Reubauer. -Die bentide politifd partietiede Didiung ale Begleiterin des Geschich unterrichte von 3. Bieben. Die wigenden Befte follen auch eime Bemehrnten dan und Buderberriedungen eringen.

Bon den Sabredorenten der Reideichtemissenschaft in 1897. Es ift der

Bromptheit wie seine Vorgänger erschienen ist und auch sonst in der äußexen Einrichtung sich ganz an deren bewährtes Vorbild anschließt. Vor wichtigeren Verichten, die diesmal ausgefallen sind, erwähnen wir die Ther Ägypten, Germanische Vorzeit, 15. Jahrhundert, Dreißigjährigen Krieg, Brandenburg, Kreuzzüge, Philosophie und Methodologie, dazu die auch schon im vorigen Jahrgang mangelnden über Verfassung und Sefammtgeschichte, England bis 1485, Dänemark seit 1523, Rußland und Viden, Rumänien, Diplomatik z. Dagegen sind die Lücken des vorigen Inden, Kumänien, Diplomatik z. Dagegen sind die Lücken des vorigen Inden, Schlessen und Polen diesmal ersreulicherweise ausgefüllt. Wir zweiseln nicht, daß die Jahresberichte auch fernerhin ihren Zweck bestens erfillen werden.

R. Brensig versucht in der "Zukunst" Bd. 5, Nr. 33 u. 34 ("Die Dift viler der Aufklärung") nachzuweisen, daß erst durch Bico, Boltaire, Ber, Binkelmann z. eine universelle und "entwicklungsgeschichtliche" Veschichte und "politische" Geschichte und "politische" genetische und seinen gekonnte und geschichtliche und geschichtliche" und seinen Sischen der neuen Kichtung gegen für das "entwicklungsgeschichtliche" rincip der neuen Richtung gegen die Armseligkeit der "Fragment= und ndividualhistoriter" aufrusen. Er thut hier, wie anderwärts, so, als habe gegen eine ganze Welt von Berkehrtheit mit seinen Offenbarungen ans utämpsen. Echte Geschichtschreibung strebt immer danach, zu "entwickeln", uch wenn sie nicht an jedem Kuntte die "Aussuchung längster Entwicklungs= Leihen" (man malt sich das mit Schaudern aus!) sür ihre Ausgabe hält.

Gegen die Lamprecht'iche Geschichtstheorie ist jest noch einmal I. Rachfahl aufgetreten in den Jahrbüchern f. Nationalökonomie u. s. w. 58, 659 ff. ("Über die Theorie einer ,kollektivistischen Geschichtswissenschaft"). Wir können uns nach dem, was an dieser Stelle wiederholt ausgeführt worden ist, nur einverstanden erklären mit der schaften Kritik einer Lehre, welche es als ihr Eigenstes rühmt, in den Grenzen der Ersahrung zu bleiben und doch mit der überspannten Anwendung des naturwissenschaftslichen Kausalbegrisses auf die Geschichte "das schwanke Seil metaphysischer Spekulation besteigt". "Die Determination," meint Rachsahl dagegen, "die der Historiker für die menschlichen Entschließungen sestzustellen vermag, hat für ihn immer nur die Bedeutung einer thatsächlichen, nicht aber einer nothwendigen Verknüpfung zwischen Motiv und Handlung." Mit diesem Bersuche, eine besondere historische Kausalität, die das Merkmal der Nothswendigeit nicht in sich schließe, zu statuiren, geht nun Rachsahl sreilich zu weit. Läßt sich doch, wie er selbst wohl weiß und zugibt, andrerseits

ja nicht beweisen, daß der Charakter der Nothwendigkeit bei den: geschichtlichen Ereignissen absolut ausgeschlossen sei. Fruchtbarer wäre est vielleicht gewesen, im Anschluß an die tiefgreisenden Untersuchungen Dilthen's über Ursprung und inneren Kern des Kausalgesetzes überhaupt gegen di Wechanisirung desselben vorzugehen.

Auch die Rovue historique (Mai-Juni 1897) widmet der Lamprech Kontroverse zwei Artisel. Der erste von Pixenne (Une polémique historique en Allemagne) ist ein ziemlich allgemein und obenhin gehaltens Hunnus auf den neuen Psadsinder; die Recension der Deutschen Geschich von Blondel dagegen verbindet mit freundlicher Anersennung seine Talentes und seiner anregenden Betrachtungsweise auch sehr deutliche Kritter schweren Mängel dieses Wertes. Jede in den Inhalt desselben wirklise eindringende Analwse hat disher Morsches in Fülle darin gefunden. Ebeverössentlicht noch h. On den in den Preußischen Jahrbüchern, Julihes eine Studie über die "Abschreibetechnis" Lamprecht's ("Zur Quellenanaly modernster deutscher Geschichtschreidung"), eine unerquickliche Arbeit an sie aber leider notdwendig und zu Ergebnissen führend, die für Lampreck überaus beschämend ünd.

Aus der Zticht. j. d. öfterr. Gomnaffen 48, 4 notiren wir noch eine Artikel von Em. Dannacht: Lamprecht's deutsche Geschichte und die nem Richtung in der Geschichtswissenschaft, in dem sich der Berfasser zu dies "neuen Richtung" bekennt. — Ein Aussas von F. Reubauer in da Itichr. i. d. Gomnaffalweien 51, 5: Die Aulturgeschichte auf böheren Lehanitalten, erörtert das Berhältnis von volitischer und Kulturgeschichte koeichichtsbunterricht im allgemeinen verfiändig.

In der English Historical Review 46 bebandelt Cow. Jent-Fustel de Coulanges as an historian. Die Schmädichrift von d'Arboerwähnt er nur nebender. Er felbit erdebt erft Ausstellungen üb Ausstellungen gegen studel de Coulanges, um schließlich in einen großschödennus zu enden. — eine seltsame Art von Bürdigung. — Aus de Edinburgh Review notiren wir noch einen Erst über Gibbon: A gro-Historian.

llber "Antienalität und humanient" vandelt eine geschichtsphilos philos Siudie" von Christian Arreiten Tewarum. Leitzig, o. J. Zwek Auft. der harbitate in dereinfigen Sinne gehaltene Unterudung der ihr der harbitate und dereinfigen der hie beute nuchung dereinfigen der harbitate harbitate der harbitate von dereinfigen der Kenfchaus von der hieben und der Menfchaus von der hieben und der Menfchaus von der hieben und.

O. H.

hie den Monaco einem der Teurinen Frünz in Gestichtswissenich Richt ist der einem der die Gereichen einem der Auffest Ter germanisch Edutenten der deuten ihn allegen die Solle nem Tuellichriften gericht pp. Juden Berender nachzamenen auch das der dem Tuell zu Grund liegende Ehrbegriff durchaus auf germanische Anschauung zurücksührt, solgert er, daß auch das Duell keineswegs mit Below als ein Produkt keltisch=romanischer Zügellosigkeit zu betrachten sei, das erst aus dem Aus=lande in Deutschland eindrang.

Ein Artifel in der Beilage zur Münchner Allg. Ztg. vom 26. Mai, gezeichnet Skz.: Bergleichende Rechts- und Sittengeschichte, erörtert die Bereicherung der Wissenschaft durch vergleichende Behandlung, unter Besprechung von Schriften von A. Hilbebrand und Th. Stiegliß. — Aus Dettner's Geographischer Ztschr. 3, 5/6 notiren wir Artisel von A. Bierstandt: Die Kultursormen und ihre geographische Berbreitung sinstematische Übersicht im Anschluß an sein im vorigen Heft dieser Zeitschrift besprochenes Berk), und von F. Rapel: Die geographische Methode in der Ethnosuraphie (über Th. Achelis: Moderne Bölterkunde, Stuttgart 1896). — Ferner aus den Deutschen geographischen Blättern 20, 1/2 von H. Schurg: Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Geldes (ethnologische Übersicht über die derschiedenen Geldsormen); aus der Kirchlichen Monatsschrift 16, 6/7 einen Aussa dem Nineteenth Century 241 und 242 vom Duke of Argysll: Spencer and Lord Salisbury on evolution.

Rene Bucher: Gilbemeister, Essays. II. (Berlin, Berg. 6 M.) -Fabreguettes, Société, état, patrie. I. (Paris, Chevalier-Maresq. 9 fr.) — v. Treitschke, Histor. u. polit. Aussätze. IV. (Leipzig, Hirzel. 8 Me.) — R. M. Mener, Deutsche Charaktere. (Berlin, E. Hofmann.) — Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. III. (Groningen, Wolters. 6,25 Fl.) — Wittmann, Abriß der schwedischen Geschichte. (Breslau, Roebner. 2 M.) — Bertolini, Storia generale d'Italia i il rinascimento e le signorie italiane. (Milano, Treves. La briola, Essais sur la conception matérialiste de l'histoire. (Paris, Giard et Brière. 3,50 fr.) — Grosse, Die Formen der Familie und Die Formen der Wirthschaft. (Freiburg i. B. 7,50 M.) — Anapp, Grandherrschaft und Rittergut. (Leipzig, Duncker & Humblot. 3,20 M.) — Sischer, Geschichte der neueren Philosophie. Jubil.=Ausg. 1. Bd. Dei belberg, Winter. 3 M.) — Baumgartner, Gesch. der Weltliteratur. (Freiburg i. B., Herder. 1,20 M.) — Ed. Engel, Gesch. d. engl. Literatur. Bierte Aufl. 1. (Leipzig, Bädeter. 1 M.)

### Alte Geschichte.

Bei Regadah in Oberägypten ist von Morgan ein Königsgrab aus alter Zeit, wahrscheinlich aus einer der ersten Dynastien, aufgedeckt, wenn auch nicht unberührt, doch noch viele schöne Fundstücke, eine ge irdenes Geräth, Wassen, Schmucksachen, auch Stücke aus Gold und Elfendein, und sehr alterthümliche Inschriften ergeben hat. — Wir notiren

beiläusig einen Artikel von G. Steindorff in der Beilage der Münchener Allg. Zig. vom 20. Mai: Die Verwaltung der Alterthümer in Ägypten, der sich aus Anlaß des Rücktritts Morgan's von der Stelle eines Generals direktors mit den neuen Aufgaben beschäftigt, die seines Rachfolgers warten. — Ebendort in der Beilage vom 5. Mai sindet sich ein Bericht von Mostert über einen von G. Schweinfurth in Kairo gehaltenen Vortrag: Sur l'origine des Égyptiens et quelques usages remontant à l'âge de la pierre.

In Maspero's Recueil 19, 1/2 publizirt U. Bouriant nach einem ägyptischen Manustript nicht unerhebliche: Fragments des petits prophètes en dialecte de Panopolis (namentlich von Joel, Amos, Micha und Zacharia). Das heft enthält ferner Artitel von E. Chaffinat: Lesvexves de Manéthon et la troisième ennéade héliopolitaine (gegen -Amélineau, der die dem Menes vorangehende prähistorische Heroendynastie nach neueren Funden zu historisiren versucht hat); von M. Barthelemy= Relation sommaire d'une excursion de quinze jours au nord d'Ale dans la Syrie septentrionale, en septembre 1894 (Funde von Inschrifter roi de Babylone, avec Sinidinnam, roi de Larsa, où il est questio de Codorlahomor (Bublikation, Übersetzung und Erörterung von bre-Stüden) und von demselben weitere Notes d'épigraphie et d'archéologi assyriennes; von G. Majpéro: Notes sur la géographie égyptiennes de la Syrie. Ferner die Fortsetzung der Recherches sur quelques boi= pharaoniques von G. Beauvisage und den Anfang von Untersuchunge von A. Moret: La condition des féaux dans la famille, dans société, dans la vie d'outre-tombe (Auffassung von amakhou); endlice Bublikationen von neuen Inschriften 2c. von Daressy, Spiegelberg Pinches 2c.

In der Bibliotheca Sacra S. 214 f. erörtert J. M P. Metcalf The Tell-el-Amarna letters. — Aus der Westminster Review, April 1897 notiren wir einen Aufsatz von L. Holmes: Wellhausen's latest criticin dem Verfasser das gegen Wellhausen gerichtete Buch von Baxter bespricht und entschieden für Wellhausen Partei ergeeist.

Die Viener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 11, 1 enthäls einen Artikel von J. Karabacel: Ägyptische Urkunden aus den kgluseen zu Berlin. Versasser bespricht das 1. Heft der arabischen Urstunden und stellt für die Fortsetzung eine Reihe von dringenden Desiderata Hinzufügung von Übersetzungen und Erläuterungen, Zuthaten, die die Publikation erst wirklich historisch nutbar machen.

In den Preußischen Jahrbüchern, April= und Maiheft, veröffentliche &. Justi eine größere Abhandlung: Die älteste iranische Religion un

ihr Stifter Zarathustra. Er gibt einen allgemeinen Überblick über Entsstehung und Eintheilung des Avesta und führt dann, zum Theil unter wörtlicher Mittheilung einzelner Lieder, die altpersische Religion in ihren Grundzügen dem Leser vor. Zum Schluß wird die Tradition über Zarasthustra zusammengestellt und erörtert.

In der Imperial and asiatic Quarterly Review, April 1897, gibt . S. Parter: A plain account of the life, labours and doctrines of Confucius.

In der Westminster Review, Mai 1897, behandelt J. H. He witt: History as told in the cave deposits of the Ardennes. The travels of the cave men of the stone age and their legends. 1. The hairy men of the mammoth age. — Ein Artisel von J. Legge in der Scottish Review 58: Primitive religion and primitive magic, vertritt die Beseelungstheorie.

Aus dem Globus 71, 14/15 notiren wir Mittheilungen über: Neue Forschungen in den Ruinen von Uxmal (Pukatan).

In den Mittheilungen der anthropologischen Geselschaft in Wien 17, 1 veröffentlicht K. Penka eine größere Abhandlung: Zur Paläethnologie Mittel= und Südeuropas. 1. Kelten und Gallier (ihr Einbruch in Spanien erfolgte gleichzeitig mit dem Vordringen der Germanen auf keltisches Gesbiet). 2. Ilhrier und Italier (die älteste arische Schicht in Italien waren die Ilhrier. Der Einbruch der Italier erfolgte im 11. Jahrhundert v. Chr.). 3. Thraker und Hellenen (das Verhältniß zwischen ihnen war ähnlich wie zwischen Ilhriern und Italiern; die Thraker waren die Träger der mykenischen Kultur, und die griechische Wanderung löste diese im 13. Jahrhundert ab). Die Resultate des Verfassers müssen natürlich als sehr problematisch betrachtet werden.

Aus der Zeitschrift für Ethnologie 29, 1 notiren wir einen Artikel von Schoeten sack über eine Studienreise: Bor= und Frühgeschichtliches dem italienischen Süden (Sicilien, Sardinien) und aus Tunis.

Ein interessanter Aufsatz von W. Helbig in den Sitzungsberichten der Alademie der Wissenschaften zu München 1896, 4: Ein ägyptisches Gemälde und die mykenische Frage, behandelt ein in der Revue sollt von Daressy veröffentlichtes Wandgemälde aus dem Grabe eines ästen kolizeichefs, auf dem fremde Handelsschiffe in einem ägypen Hafen Polizeichefs, auf dem fremde Handelsschiffe in einem ägypen Hafen hargestellt werden. Es sind offenbar Schiffe von Phöniciern, die hier dargestellte phönicische Kultur ist ganz analog der sog, mykesen.

Aus der Civilta cattolica 1124 u. 1126 notiren wir die Fortschung Artikel: Gli Hethei-Pelasgi (Micene und Conclusioni storicoche). — Im Globus 71, 4 behandelt A. Göpe: Die trojanischen Silberbarren der Schliemann'ichen Sammlung. Ein Beitrag zur Urgeschichte des Geldes. Er sieht die Kupfer= und Bronzecelte als ursprüngliche Tauschmittel an.

In den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik 68, 3 ant= wortet J. Beloch auf den Angriff von Seech: Zur Bevölkerungsgeschichte des Alterthums (vgl. die Notiz S. 148).

Im Bulletin de correspondance hellenique 20, 11 veröffentlicht Th. Reinach: Observation sur le système monétaire delphique du IV. siècle (im Anschluß an die von Bourguet veröffentlichte Inschrift. Ber fasser glaubt banach in Delphi ein gemischtes System konstatiren zu konnen = vgl. aber ein Nachwort zu dem Artikel unter Nouvelles et correspondance) Es folgen in dem Heft Artitel von J. Chamonard: Theatre de Delo-(sehr eingehende Darstellung der Ergebnisse der neuen französischen Aus grabungen); von A. de Ridder und A. Choist: Devis de Livadi \_\_ = (neue Publikation und Erörterung der 1891 gefundenen Inschrift, neb Tafel); B. Berdrizet: Notes sur Chypre. Inscriptions grecque (Ausbeute einer Reise von 1896; darunter eine griechische Bersion be-14. Pfalms); B. Sartwig: Une gigantomachie sur un canthare d l'acropole d'Athènes (vom Verfasser zum Bergleich mit dem Friese vo-scription de Pizos (mit thracischen Namen).

In der Classical Review 11, 3 kommt G. B. Grundy noch einm auf seine Polemit mit Burrows zurüd: The Pylos and Sphacteria questio Ebendort 11, 4 sucht A. W. Berrall: The date of Tyrtaeus, den Amme griffen von Macan zu begegnen, und ebenso sucht sich C. Torr noch eir == mal zu vertheibigen: Memphis and Mycenae.

**e** 

In den Neuen Jahrbüchern für Philologie 1896, 12 veröffentlicht Krauth die Fortsetzung seiner Untersuchungen über: Berschollene Länd-und den Dareio&-Inschriften). — Ebendort im ersten heft des Jahrgan 1897 finden sich Artikel von F. Hultsch: Gine Räherungsrechnung de alten Poliorketiker (Polyb. 19, 12 ff., Berechnung der Länge der Sturn leitern für die Mauern einer belagerten Stadt) und von Em. Hoffman Die Arvalbrüder (Zurückweisung eines Angriffs von Wissowa). — Ammes dem 3. Heft notiren wir hier nur einen Artikel (Anfang) von G. Friedria = Die Entstehung des Thutydideischen Geschichtswertes (successive Entstehun ! und Erweiterung desfelben).

In der Märzsitzung der Berliner archäologischen Gesellschaft tru Hiller v. Gaertringen einen Bericht Dragendorff's über d= letten Ausgrabungen auf Thera vor, und &. Noack sprach über Stad und Burgruinen in Lofris, Atolien und Afarnanien. Bgl. die ausfüh lichen Berichte in der Wochenschrift für klassische Philologie Nr. 18 und 1

In den Mittheilungen des Kaiserl. deutschen archäolog. Instituts, Athen. Abth. 21, 3 machen H. Schrader und A. Körte weitere Mit= theilungen über: Die Ausgrabungen am Westabhange der Afropolis (Stulpturen= und Inschriftenfunde). Schrader berichtet über Funde im Gebiete des Dionnsion und Körte über das Heiligthum des Amnnos, in= er zugleich im Allgemeinen über ben Heros Amhnos und beffen Drgeonen handelt. In demselben Heft ist eine ältere, topographische Arbeit Lolling über den Hügel "Sikelia bei Athen" abgedruckt; endlich ivigen noch Arbeiten von H. v. Frite: Zu den griechischen Todtenmahlre Liefs (Berfasser entscheidet sich für die Deutung, daß dabei der Todte selbst als Heros bei den Freuden des Mahls im Jenseits gedacht ist; vgl. dazu noch einen Essai in der Edinburgh Review 380: The sculptured tombs of Hellas, im Anschluß an das gleichnamige Werk von P. Gardner, wo der Aufsat von Fritze schon berücksichtigt wird), und von P. Wolter's: Ein griechischer Bestattungsbrauch (sc. ein dem Todten umgelegtes Kinnband). — In den Mittheilungen 21, 4 gibt Sam Wide einen Bericht über von ihm zusammen mit Kjellberg unternommene Ausgrabungen prähistorischer Gräber: Aphidna in Nordattika. P. Kretschmer behandelt: Die sekun= daren (zusammengesetzten) Zeichen des griechischen Alphabets. Es folgen Artikel von A. Wilhelm: Inschriften aus Attika (Chrendekret; Namensverzeichniß der Mitglieder eines Eranos 2c.); H. Fränkel: Epigra= Phische Miscellen; A. Körte: Attische  $\psi \tilde{\eta} gos$  (bei den Ausgrabungen am Bestabhang der Afropolis gefunden) und Berichte über neue Funde. — Das Jahrbuch des Archäologischen Instituts 12, 1 enthält eine Zusammen= stellung von archäologischen Mittheilungen aus Südrußland von H. Dragen= DOTF.

In den Mittheilungen des Kaiserl. deutschen archäolog. Instituts, Rön. Abth. 11, 3 publizirt Ch. Hülsen die Fortsetzungen seiner: Unter= juchungen zur Topographie des Palatins (5. Der Tempel des Apollo Balatinus; lag auf der Ostecke des Hügels) und der: Miscellanea epigrafica (Tessere lusorie und Inschriften von Casalbordino und Tarent); dazu derselbe noch einen dritten Artikel: Di una pittura antica ritrovata sull' Esquilino nel 1668 (nach Bartoli). Ebendort in Heft 11, 4 gibt A. De au Rekonstruktionen vom: Tempel der Fortuna Augusta in Pompeji vom: Städtischen Larentempel in Pompeji (dem fog. Senaculum). E. Petersen wendet sich gegen die Hypothese Furtwängler's: Sul monuto di Adamklissi (vgl. dazu den unten erwähnten Artikel von Benn= in den Österr. Ungar. Mittheilungen) und M. Rostowzew behandelt bie Bedeutung von: Anabolicum (Zoll auf Waaren in Agppten, die dann mit einer Steuerplombe, wie uns deren erhalten find, versehen wurden).

In den Archäolog. epigraphischen Mittheilungen aus Österr.=Ungarn 2 publizirt und erörtert M. Rost owzew eingehend: Eine neue In=
schrift aus Halicarnaß (von Szanto gefunden, betr. den Bau eines ZoU=

<sup>23</sup> 

gebäudes in Halicarnaß). Es folgt ein Artikel von E. Groag: Patrizier und IIIviri monetales (Bekleidung letteren Postens durch Patrizier von Bespasian bis Alexander). A. Stein publizirt: Zwei lykische Inschriften und veröffentlicht einen Auffag: Agppten und der Aufstand des Avidius Cassius (ber baran theilnehmende Mäcianus war nicht ber befannte Jurift bes Ramens). S. Gomperz erörtert die Frage: Sat es jemals in Ebeffa driftliche Rönige gegeben? (die Überlieferung über das Chriftenthum Abgar's IX. ist legendarisch) und Th. Gomperz publizirt: Ein Grabepigramm aus Mylasa in Rarien. B. Sticotti berichtet über Ergebnisse einer Reise: Aus Liburnien und Istrien, und ben Schluß des heftes bilben Inschriftenartikel von Majonica: Aus Aquileja (Weihinschriften), von Gr. G. Tocilejeu: Reue Inschriften aus Rumanien (Fortsetzung, Rr. 70 bis 95; meist Grabschriften, zum Theil in Bersen) und von der Redaktion mitgetheilte Inschriften aus Philippopel (6 Rummern) und Althulgarische Inschriften (11 Stude). Endlich enthält das Heft noch den schon ermabnten, febr bemertenswerthen Auffat von D. Bennborf: Abamfliffi, in dem er sich auch ichon mit dem Auffas von Beterfen auseinandersest.

7

Über die von ihm seit dem Jabre 1895 auf der Stätte des alten Ep besus unternommenen Ausgrabungen bat jest Prof. Benndorf der Siener Akademie der Sissensidasiten Bericht erstattet. Danach ist naments lich ein großer, idöner Saalbau ausgedeckt, und bemerkenswerthe Skulpturen und Architekturresse, daneben etwa 300 Zuschristenreste, sind bis jest geborgen. Größere Ergebnisse sind wohl noch nach weiteren Ausgrabungen zu erbossen.

In der Nabe von Testur in Tunis ist eine große agrarische Inidrift gefunden, ein Reglement für die Villa magna Valeriani mir Et Angaben über den Andau des Landes und die Lohnverhältnisse der Arbeiter, ein Seitenstüd zu der berühmten Inschrift vom Saltus Burunitanus.
— Beim Car Matisen. Sielich von Alzier, ift eine Refropole aus den zweiten Judichundert n. Ehr, entdeck.

In der Revue cutholique d'Alsace 16. 1 bebandelt Gloedler la campagne de l'esar contre Arioviste en Alsace (jest die Schlacht bescheim im l'inverting an'. — Ané der Nouvelle Revue Historique de droit français et etranger 21. 2 notiven wir: Pragments de la lemmunoique l'erentini Arreduction des Espeé nach Scialoja) und disconfiguent der Adduntiums von Montali. Le maringe après lempassions

The find estimated a commissioner and est commission. di Roma 25, contait and minimissioner dinter our & details living Larte nei ritratuleille monare republicana. Identification desident Et. Maruch.

In an insummanta di sanctigni ancient dei nuove rappresentanti ancientatione un fied in a Nova provide net Aldridung und Cat in their distribute in an income ancient di annihila and Nova mit.

In der Nuova Antologia vom 1. April sindet sich ein Artikel von L- Mariani: La colonna di Marco Aurelio in Roma. — Im Februars heft der Notizie degli Scavi berichtet E. Brizio über: Scoperte di antichità romane nella provincia di Bologna (namentlich über verschiedene Priten). Dasselbe Heft enthält einen umfangreichen Bericht von P. Dritüber Esplorazioni archeologische in Noto vecchio (Netum) auf Sicilien (Funde aus der prähistorischen bis in die byzantinische Beit). Byl. von demselben Bersasser, P. Orsi, im Bullettino di Paletnologia italiana 23, 1st.: Nuovi materiali siculi del territorio di Girgenti.

In Behnesa zwischen Fajum und Minya in Ägypten ist von den Ergländern Grenfell und Hunt eine große Menge Papyri austömischer Zeit, meist griechische, doch auch einzelne koptische, arabische und lateinische gefunden; daneben auch Ostraka und Münzen. — Über den letzten Band der von Grenfell und Hunt veröffentlichten Papyri vgl. einen Artikel von Lumbroso in den Rendiconti della R. Accad. dei Lincei 5, 6, 2, mit Abdruct von drei Stücken aus der Sammlung Grensell's. Ebendort veröffentlicht J. P. Mahaffy einen interessanten Papyrus, ein Fragment aus einem griechischen Roman (dazu Facsimiletasel). — Aus dem Athenaeum 3618, 3624 und 25 notiren wir eine Polemit zwischen Mahaffy und Flinders Petri über: Pompeys pillar at Alexandria. — Die Beitschrift der Gesellich. s. Erdfunde zu Berlin 32, 1 enthält einen interessanten Artikel von G. Schweinsurth: Die Steinbrüche am Monse Claudianus in der östlichen Büste Ägyptens (Beschreibung dieser römischen Grauitbrüche nebst sehr wohl erhaltenem Rastell aus der Raiserzeit).

Ein Artikel in der Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom 7. Mai: Institut aus Coptus in Ägypten und Juvenal, behandelt eine zuerst von Institute im Oktoberheft 1896 des Bulletin de Corresp. Hellén. veröffentslichte Inschrift, die einen Steuertarif für Transporttazen enthält. Versasser glaubt, daß der darin erwähnte Arabarch identisch ist mit dem in einem Gedichte Juvenals angegriffenen. — Aus der Beilage vom 30. April notiren wir einen Artikel von R. Fuchs: Die pompejanischen Graffiti; aus der Beilage vom 5. Juni einen Artikel von R. Markus: Alkrömische Colonialspolität (im Anschluß an l'Afrique romaine). — Ebendort, in der Beilage vom 13. und 14. April, bespricht Ad. Naue: Die ältesten Bewohner des Isteina (Mailand 1896). Polemische Bemerkungen dazu macht Fr. Stolz in Beilage vom 17. Mai: Zur Paläethnologie Südtirols.

Eine seinsinnige Charafteristik von "Tertullian als Schriftsteller" entschieft K. Holl im Maihest der Preußischen Jahrbücher. — Im Expositor, s. 1897, vertheidigt J. B. Mayor die: Authenticity of the epistle L. James gegen Harnack und Spitta. — Die Revue de l'instruction dique en Belgique 49, 2 enthält einen Aussas von F. Cumont:

L'inscription d'Abercius et son dernier exégète, in dem der Verfasse merkenswerthe Einwände gegen Dieterich erhebt und wieder für den sichen Charafter der Inschrift eintritt. Vgl. dazu noch einen Artike L. de G. in den Études religieuses 71 (deren officieller Titel übi jett: Études publiées par les Pères de la Compagnie de Jésus le Un monument de la foi du second siècle (l'épitaphe d'Aberciu In der Revue Bénédictine 1897, 5 publizirt D. G. Morin: L'ep ad virginem lapsam, de la collection de Cordie, opuscule inée la fin du IV. siècle (vielleicht von Nicetas).

In den Sitzungsberichten der bayer. Atademie der Wissensch. zu Mi 1897, 1 behandelt H. Christensen: Die Vorlagen des byzantis Alexandergedichtes, sowie die Frage nach dem Versasser. — Ebendo Jahrgang 1896, H. 4 publizirt und erörtert K. Krumbacher Dithyrambus auf den Chronisten Theophanes (ein Prosastück aus Münchener Handschrift nebst zwei Hymnen). — In den Mélanges d'au logie et d'histoire 17, 1 publizirt H. Delehane nach einem Mani der Barberinischen Bibliothet: La vie d'Athanase patriarche de stantinople (1289–93 und 1304—10).

Rene Bucher: Marquart, Fundamente israelitischer und ju Geschichte. (Göttingen, Dieterich. 3 M.) — Friedländer, Das S thum in der vorchriftl. griech. Welt. (Wien, Breitenstein.) — Da berg et Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et rom: 35. fasc. (Paris, Hachette. 5 fr.) — Revillout, Notice des pa démotiques archaïques et autres textes juridiques ou histori (Paris, Maisonneuve.) — Busolt, Gricchische Geschichte bis zur S bei Chäroneia. III, 1. (Gotha, Perthes. 10 M.) — Strack, Die Dr der Ptolemäer. (Berlin, Hert. 7 M.) — Philonis Alexandrini ope ed. P. Wendland. (Berlin, Reimer. 9 M.) - Murray, A H of ancient Greek Literature. (London, Heinemann.) — Bieli Cicero im Wandel der Jahrhunderte. (Leipzig, Teubner.) — Le B geois, Les martyrs de Rome. I. (Paris, Lamulle et Poisso: Borsari, Topografia di Roma antica. (Mailand, Hoepli. - Cichorius, Die Reliefs der Trajansfäule. II. (Berlin, Reime Jung, Grundriß der Geographie von Italien. 2. Aufl. (Mü **Bed.** 3,50 M.)

### Römisch-germanische Zeit und frühes Mittelalter bis 12

In den Neuen Jahrbüchern für Phitologie 1897, 1—3 h A. Wilms über: Das Schlachtseld im Teutoburger Walde. Er gi nächst eine ablehnende Kritik der Unoke'schen Habichtswaldhypothese, auch die Anoke'sche Schrift über die Pontes longi noch einmal best wird, und er sucht dann seine eigene Aussassung von der Baria Riederlage näher zu begründen. Der lette Kampf hat nach ihm im Lippischer Walde stattgesunden, und das Sommerlager des Barus war in Detsmold. — Wir notiren noch eine Recension der Knoke'schen Schrift von G. Wolff in Nr. 15 der Berliner Philologischen Wochenschrift und einen Aufsch vom Generalmajor Wolf (gleichfalls abweisend) im Korrespondenzsblatt des Gesammtvereins 2c. 45, 7: Das Baruslager im Habichtswalde. An der Stelle im Habichtswalde soll übrigens jetzt noch eine kleine Steinskiste mit Aschenschen und einem Schwert gesunden sein, und die darüber verbreitete Notiz klingt beinahe, als hätte man hier gar die Überreste des Barus selbst gesunden!

Der Kontroverse über die Schlacht im Teutoburgerwalde und über die Pontes longi ist auch der größere Theil des 21. Bandes der Mittheilungen de 🕏 Bereins für Geschichte und Landestunde von Osnabrud (Osnabrud, I- &. Kisling. 1897) gewidmet. In einer größeren Abhandlung behandelt D- Prejama: Die Ergebnisse der Bohlwegsuntersuchungen in dem Grenz= medre awischen Oldenburg und Preußen und in Mellinghausen im Kreise Sulingen. Er gibt vor allem eine genaue, durch viele Zeichnungen, Karten Plane erläuterte Beschreibung und technische Erörterung der auf= gedeckten Bohlenwege, die er in römische (die pontes longi des Tacitus), vorrömische und mittelalterliche unterscheidet. Bielleicht ließen sich noch geologische Indizien und eine Vergleichung mit in andern Theilen Deutsch= lands gefundenen Moorbrücken zu genauerer Altersbestimmung verwerthen. (Fg Thließt sich baran ein Artikel von H. Plathner: Eingetretene Ber= ichie Sungen an dem Bohlwege im Dievenmoore zwischen Damme und Durt teberg, der gleichfalls technische Erläuterungen gibt. Endlich der lette Arti Tel des Heftes: Zu den neuesten Römerforschungen, enthält einmal **imet** ablehnende Besprechungen der Knoke'schen Hypothese von Schuchardt unb Samm (jener hält die Umwallung für wahrscheinlich forstwirthschaft= lichen Ursprungs; dieser leugnet nach chemischer Analyse, daß es sich um einen Leichenhügel handelt) und beiden antwortet Knote in längeren Entgegnungen.

In der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, N. F. 2, Viertelsicher I veröffentlicht W. Schultze einen Artikel: Principat, Comitat, Poblität im 13. Kapitel der Germania des Tacitus. Er wendet sich gegen Vierner's Interpretation (vgl. die Notiz 77, 358) und kehrt selbst mit Recht zu der Erklärung von dignatio im passiven Sinne zurück. Im übrigen aber kann ich seiner Erklärung so wenig wie der Wießner's zusstimmen, halte vielmehr die Lesung coteri für ceteris sür unerläßlich, um du Sinem richtigen Zusammenhang der ganzen Stelle zu gelangen. E.

In Thiel's Landwirthschaftlichen Jahrbüchern 26, 1 ist eine Abhandstungen von Braungart veröffentlicht über den: "Uralten Ackerbau im nlande und seine urgeschichtlichensethnographischen und anthropolosen Beziehungen", auf die in der Beilage der Münchener Allg. Ztg.

vom 4. Mar in inem Artifel: Adervaugeräthe und Ethnographie. wie inerffam semacht wird. Namentlich das Berdienst der Germanen un Wasbildung der gerten Adervaugeräthe wird von Braungart betont.

Fine miruftive Smote veroffentlicht Ed. Rraufe im Globus 71, I und 15 wert Bergeichtunge Gischereigerathe und neuere Bergleicheffind

**y**.

-12%

--

=0

23

33

II

1

£ 2

£

**=** 3

27

= =

 $\Rightarrow \mathbf{I}$ 

**= J** :

-1

3 30

-1 3

I 3.1

I ST

生主型

**6** 53

2 510

In den Schriften des Bereins für die Neumark, d. behandelt A. Gipelste Borgeichichte der Neumark, nach den Funden dargestellt (von Anfang die in die flawische zeit. — In den Bürntemberg. Vierteljahrsbeiten. N. F. d. d. nacht W. Neutal Bemerkungen zu einigen Eigennamen auf römischen Incarriten in Bürntemverg, die auf gallos römische Mische veröfferung intießen lassen.

Das Correspondengolan ber Bendeutiden Bricht. 16, 1 enthält Berichte liber mene Gunbe con M. Girt: Gragment einer Aconftatue, gefunden bei Babtbeim, ent im Siumgarier Capidarium; von is. Bolff, über das nen aurgegrabene ganel Gedbernneim; von Ballat, über romifche Funde in Biesbaden, bei Grafenbauten und Gundamentirungen gemacht, jum Theil mabrichemiich ins ben uten. 39 n. Chr. gernörten Aquae Mattiacorum und bon Walipen ; wer bine in Arton gefundene Grabichrift. gegebene Eimesbiate Ar. 21 mindli Berichte ber Stredenkommiffare Marragiter ; Martell bei Benbort in ber Abeinproping, Ballat Bertauf bes Limes bon Carrell Alteburg bis Remet. Bolff Erdfaftelle Berbenbergen, homn ind homeim, Connadn die "Schange" bei Gericht fretien, inne vorromifne Bereitigung . Greimte rhatifcher Limes in Burtremberg, Gertiepung in Rr. 22 Breifiner Raftell in Beibenbeim an der Breng und ich Er : Canel Sammerichmiede Dambach und Limes Pfablnicht in Ermingeren ..... Das Limesbatt Ur. 22 intbalt außer der Fortiegung Des Giernte f ven Berinte nom Berimte von Bolff über Stragenforicung aus bem Begit Grantfurt a. M., ben Eduma ber über Gradlinigfeit des Brenggrabmens in der gabimen Errede Rinichteim-Tolnaisbof, und von Coll. aber ein Caffell ber Ibeifenburg a. G. in Mittelfranfen. -3m Roppelvondengolite 18 28 berimter Mondon über neu gefundene romifche Instirften aus Maing, und A. Koga über eine Untersuchung ber Jog, Bollin Ropfe Rueindeimme jus bem Mitteiniter . In demfelben Beft theile poch Antengenn einer Miseculanen eine in Apfien gefundene 3nfebrift mit bie fich auf ben an Comittan & Chattenfrieg im Babre 83 betierligeren B. Bagerus Graneus, fodter Stattmalter in Unften, bezieht. - Aus D'e bore korriberengenties ift mer nur eine Miscelle von Renne, eine gein menfiellung uber ben mir Marfur ibenmigirten feltischen Gott Historias, La Ministropi

An finnen Anfrig den witheblie in der Berlage der Münchner 2000 finnen 2000 Weile Der Lerkanofters Morg, im Territorium aus römischer 21 in finnen dus im Biglemiffen der dlamenforfrumz, daß die alte einitas

Mediomatricorum dem Andringen der germanischen Stämme am längsten widerstanden und dann immer eine selbständigere Stellung bewahrt habe.

Das Archiv für kathol. Kirchenrecht 77, 2 enthält die Fortsetzung der Abhandlung von Stiegler: Dispensation und Dispensationswesen in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum 9. Jahrhundert. Berfasser weist die Ansicht zurück, daß vor dem 11. Jahrhundert Dispensationen für beadsschiegte Handlungen (in faciendis) nicht gewährt wurden. Dagegen waren die Dispensationen bis zum 11. Jahrhundert stets allgemeiner Natur und Kannten noch nicht Aushebung der Wirksamkeit eines Gesetzes in Einzelsfällen. Dasselbe Heft enthält einen Artikel von F. Ehrmann: Der kanoznische Proceh nach der Collectio Dacheriana (Quellenanalhse der zwischen 774 und 831 versasten Collectio und systematische Behandlung der auf den Kanonischen Prozeß bezüglichen Theile).

Die Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner= und Cistercienser=Orden 18,1 enthalten, außer der Fortsetzung der Arbeit von
Beith: Die Marthrologien der Griechen, einen Artikel von B. Ponschab:
Das Pontisicalbuch Gundekars II. und der selige Utto von Metten (das Pontisikalbuch zeigt, daß Utto in Eichskädt von Bischof Gundekar zum Diöcesanpatron erhoben war). — In der Ztschr. für Kirchengeschichte 18, 1
veröffentlicht A. Frenstedt: Studien zu Gottschalk's Leben und Lehre (1. Gottschalk's Berurtheilung und Ende, schildert sein tragssches Schickslim Kampf um die Prädeskinationslehre). In den Analekten des Heftes Handelt D. Seedaß: Über die sog. Regula coenobialis Columbani und die mit dem Pönitential Columbas verbundenen kleineren Zusätze (das Poenit. Columbani enthält zwei selbskändige Pönitentialien, die aber vahrscheinlich beide, der Haupttheil des zweiten sicher, von Columba herzühren. Daran schließt sich noch eine Erwiderung an P. J. Schmit.

In den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtssporschung 18, 2 veröffentlicht A. Manitius einen kleinen Artikel: Zu Opnamius von Massilia (über die Persönlichkeit des in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts lebenden Dichters und Beiträge zur Textkritik des Gedichts De Lerine insula). — Ebendort unter "Kleine Mittheilungen" behandelt Br. Krusch: Die Zusätze zu den Chroniken Isidor's in Prommsen's Ausgabe der kleinen Chroniken, die neues Material zur fränkischen Geschichte enthalten, und R. Sternfeld weist hin auf: Ein unbekanntes Diplom Konrad's III. (vom 14. Sept. 1151, abschriftlich im Departemental-Archiv der Isere).

Unter dem Titel Analecta veröffentlicht C. Wehman im Historischen Jahrbuch 18, 2 kritische Bemerkungen: Zu den (von Sauerland) neuedirten Texten über Clemens von Metz. Sbendort publizirt B. M. Reichert: Acht ungedruckte Dominikanerbriefe aus dem 13. Jahrhundert (an die Dominikanerinnen des Klosters St. Agnes in Bologna, nach einer Würzsburger Handschrift).

Die Studi storici 6, 1 enthalten die Fortsetung, dem. den Schluß den Artitel von A. Crivellucci: Le chiese cattoliche e i Langodaraiani in Italia, und von A. Mancini: La storia ecclesiastica deusedio e il De mortidus persecutorum. — Ebendort beginnt F. Muci accia mit der Beröffentlichung einer urfundlichen Geschichte des Ordender: Cavalieri dell' Altopascio, von seiner Gründung im 11. Jahrhunders ab (mit Abdruct von 22 Urfunden aus dem 12.—14. Jahrh. aus dem Staatsarchiv von Lucca). — Das Archivio storico siciliano 21, 3/4 bringe eine kulturhistorische Studie von C. A. Garusi: Ricerche sugli usi nuziali nel medio evo in Sicilia (über Herkunst der Gebräuche, ihre Beränderungen 2c.; mit Abdruct von 7 Nummern Urfunden und Attenstüdes aus dem 13. und 14. Jahrhundert). — Im Giornale storico della litteratura italiana 86/87 handelt J. della Giovanna: Ancora di Sarfrancisco d'Assisi e delle Laudes Creaturarum (gegen Mariano).

In den Atti e memorie della R. Deput. di Storia patria per le provincie di Romagna 3, 14, 4/6 publizirt P. Accame: Notizie e documenti per servire alla storia delle relazioni di Genova con Bologna (politische und kommerzielle Beziehungen; mit Abdruct von 31 Rummera Urkunden und Aktenstücke von 1225—1448. — In den Rendiconti della R. Accad. dei Lincei 5, 6, 1, veröffentlicht C. A. Garufi als Borardeisür eine größere Schrift eine Abhandlung: Di una monetazione imperiale di Federico II. transitoria fra Tari e gli Augustali (vgl. di Notizen 74, 169 und 76, 357), und ebendort veröffentlicht C. Cipo II a Nuove notizie intorno a Parisio di Cerea cronista veronese de Sec. XIII (in Ergänzung zu den Mittheilungen Hampes im Reues Archiv 22).

In den Mélanges d'archéologie et d'histoire 17, 1 nimmt L. Duche et ne seine Notes sur la topographie de Rome au moyen age wiede auf (8. S. Maria Antiqua, lag an der Stelle von S. Maria Nova).
In der Revue de l'Ouest 13, 3 behandelt Tom François Plain Odon de Glanefuil et l'authenticité de la mission de St. Maur (vertheidigt die Authenticität; Odon hat die Biographie des Faustus nu überarbeitet). — Ein kleiner Aussage von Ch. Hungens in der Revu de l'instruction publique en Belgique 40, 2: Tanchelm, sucht aus der von Frederica publizirten Corpus documentorum inquisitionis, da Wauwermans nicht benupt dat, neues Material zur Biographie Tanchelm zu gewinnen und die Rolle, die er in sozialer und religiöser Beziehun gespielt hat, näber zu bestimmen.

Die Bibliothèque de l'école des chartes 58 enthält die Fortsetzun der Untersuchungen von P. Fournier: Les collections canonique attribuées à Yves de Chartres Zusammensetzung und Entstehung de Liber Decretorum. Ebendort publiciet H. Omont aus einem ne

erworkenen Manustript der Pariser Nationalbibliothek: Un nouveau calendrier romain tiré des Fastes d'Ovide, der von den bisher bekannten mehrsache Abweichungen bietet (Jan. bis Juni). — In den Questions Historiques 122 veröffentlicht E. Vacandard unter Mélanges einen kleinen Aufsat: La scola du palais merovingien, in dem er in sorgfältiger Erörterung nachweist, daß eine literarische Schule am merovingischen der nicht exestite.

In der Bibliothèque de la Faculté des lettres de Paris 3 veröffentslicht A. Luchaire eine Abhandlung: Hugues de Clers et le "De senesseia Franciae". Letteres ist danach wahrscheinlich eine Fälschung aus Jahre 1158, bei Gelegenheit der Verleihung des Titels senescalcus Franciae an Heinrich II.

Auß dem Dijoner Archiv veröffentlicht Ch. Pfister in den Annales de I Est 11, 1 fünfundsechzig auf den von Molème abhängigen Priorat von Notre-Dame de Nancy bezügliche Urfunden: Documents sur le prieuré Notre-Dame de Nancy recueillis aux archives départementales de la Cote d'Or (von der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts ab). — Ebendort iteht der Schluß der Notes sur les seigneurs, les paysans et la proprieté rurale en Alsace au moyen âge.

Im Moyen âge 2, 1, 2 publizirt M. Lecomte: Bulle d'Alexandre III. Pour l'abbage de Faremontiers (9. Mai 1167?).

Die "Geschichte der Stadt Tyrus zur Zeit der Kreuzzüge" von Dr. Leop old Lucas (Berlin, Mayer & Müller. 1896. 92 S. 2,40 M.) kann eigentlich keine Geschichte der Stadt genannt werden, vielmehr scheint sich der Bersasser nur zur Aufgabe gemacht zu haben, das Material zu einer Geschichte zusammenzustellen und nur da aussührlicher zu werden, wo er der disherigen Ansicht nicht beipslichten kann. Er sest dabei die Kenntnis der Älteren Literatur voraus, allerdings aber eine so genaue Detailkenntnis, daß seine Darstellung stellenweise nur für den verständlich sein wird, dem die Sinzelheiten in jedem Falle so bekannt sind, wie dem Versasser. Das Lesen wird dadurch sehr erschwert, daß der Versasser (außer im Anhange) die Bemerkungen in den Text sest und oft nur durch ein Interpunktionszeichen von der Darstellung trennt. Sonst aber wird man der Arbeit die Anerkennung nicht versagen können.

Fin Aufsat von W. Larminie: Joannes Scotus Erigena (Comtemsporary Review 376) hebt die Größe der wissenschaftlichen Anschauung des Marines für das 9. Jahrhundert hervor. — In der Law Quarterly Review 13, 50 s. veröffentlicht F. W. Maitland: Magistri Vacarii summa de matrimonio (neue Ausgabe nach dem Manuscript der Universitätssbibliothet zu Cambridge, verbunden mit dem Tractatus de assumpto dom ine, und Einseitung und Erläuterungen dazu). — Aus der Historical

Review 46 notiren wir Miscellen von F. Baring; Domesday and son thirteenth century-surveys (zur Feststellung des Psluglandes im Domesday von J. P. Gilson: Two letters addressed to William Rusus (vo Hugo von Lyons und Hildebert von Le Mans), und von J. Houns The earliest sines (20. Juli 1175 bis 9. Dezbr. 1180). — Die Archaelogia Cambrensis 54 enthält den Ansang eines Artisels von J. Roger Rees: Slebeth commandery and the knights of St. John (mit Ald bruck eines Stücks: Notationes evidenciarum seu munimentorum per tinentium ad preceptoriam de Slebech. Confirmatio Domini Anselm episcopi vom Jahre 1230).

Das Neue Archiv 22, 3 enthält den Schluß des Berichts von S Hampe über seine Reise nach England vom Juli 1895 bis Februar 189 (Beilagen, erster Theil: 12. Formelbücher und Briefsteller in englische Handschriften. 13. Eine ungedruckte Bision aus karolingischer Zeit. Zweite Theil: Handschriftenbeschreibungen und Abdrude fürzerer Stude. tijches Museum; Lambeth Palace und Public Record Office in London Sammlungen von Oxford und Cambridge; fleinere Bibliotheken von Durham Winchester, Lincoln, Exeter, Salisbury, Dublin, Aberdeen, Usburnham Place und Wigan). Das Heft enthält außerdem nur noch eine Abhandlun von Höhmer: Der sog. Serlo von Baneux und die ihm zuge fcriebenen Gedichte (ihre Zeitfolge 2c. 2c., Lebensschicksale und Weltanschau ung des Ende des 11. und Anfang des 12. Jahrhunderts lebende: Dichters). In den Miscellen des Heftes macht B. v. Simson Bemen kungen: Zu Jordanis (conversio = Eintritt in den geistlichen Stant Heimat in Westafrifa (?)); H. Hampe beggleichen: Bur Erklärung eine Briefes Papst Habrians I. an den Abt von S. Denis (J. 2491), um D. Holder=Egger: Zu den Annales Moguntini; M. Manitiu macht Mittheilungen über: Handschriftliches (Kalender 2c. 2c. in Berline Handschriften).

In der Deutschen Ztschr. f. Geschichtswissensch. N. F. 2. Monatsblätte 1/2 veröffentlicht G. Seeliger einen Aufsat: Forschungen über die Enstehung des Kurkollegs. Er gibt zunächst einen Überblic über die Entwicklung der Ansichten im letzten Jahrhundert seit Gemeiner und setzt sich dan mit Lindner auseinander, dessen Ausstellungen er noch einmalscharf zurückweist. Er selbst hält daran sest, daß sich das Kurrecht aus einem Borstimmrecht entwickelte, und ist geneigt, das Borstimmrecht aus dem Erzamtzertlären, also anzunehmen, daß das ältere Borrecht bei ider Krönungsseie zu einem Vorrecht auch bei der Wahl gesührt habe.

In der Ztschr. für Handelsrecht 46, 1 veröffentlicht Ab. Schaub eine Abhandlung: Zur Entstehungsgeschichte des pisanischen Constituturusus eine neue Untersuchung des Codex Vaticanus 6385 und Rekonstruktion des Constitutum und seiner Geschichte danach.

"Die Anfänge der Geldwirthschaft" (sc. im späteren Mittelalter, seit Ausgang des 12. Jahrhunderts) behandelt G. Grupp in der Ztschr. sür Kulturgesch. 4, 4/5 (Ansang). — Aus dem Korrespondenzblatt des Gessautwitvereins 2c. 2c. 45, 5 notiren wir noch einen Artisel von F. Thus die um: Die beiden ältesten Stadtrechte von Freiburg i/B. (das zweite, größere Stadtrecht ist eine Fälschung des Kaths der Stadt aus der Mitte des 13. Jahrhunderts). — In den Württemb. Bierteljahrsheften R. F. 5. 3/4 gibt Mehring eine: Urkundenlese aus den päpstlichen Registern, swirttembergische Orts= und Familiengeschichte (von 1211—1306, 81 Regesten).

In der Ztschr. für die Geschichte des Oberrheins N. F. 12, 2 veröffents H. H. Witte eine größere Abhandlung: Der heilige Forst (am Wasgenswald) und seine ältesten Besitzer, in der er die wechselnden Schickfale dieses Walden des bis zu dem Übergang in den Alleinbesitz der Stausen behandelt, und namentlich werthvolle genealogische Studien daran knüpft (dazu eine Geschlechtstafel des Hauses Mümpelgart). Der noch ausstehende Schluß soll die stausische Zeit und daneben den Ursprung von Hagenau das Haus Mümpelgart behandeln.

In einigen Monaten wird im Berlag von Regensberg in Münster Reubearbeitung der Gams'schen "Series episcoporum", bearbeitet von gelehrten Mitglied des Minoriten = Orbens, derzeitigen papftlichen Biritenziar in Rom, P. Conrad Eubel, unter dem Titel "Hierarchia ca tholica medii aevi" erscheinen. Im Gegensatz zu Gams, der auf gedruckte Quellen zurückging, wird P. Eubel in erster Linie das Urtunden=Material des Batikanischen Archivs zu Grunde legen. Auch alle Titu lar-Bischöfe und alle Kardinäle (die Kardinal-Priester und Kardinal= Diakone) sollen in der "Hierarchia" Aufnahme finden. Das Werk wird mit dem Pontifikat Innocenz III. einsetzen und die Bischofsreihen bis etwa zum. Jahre 1550 herabführen; für die Zeit vor Innocenz III., für welche bie Bestände der Batikanischen Archive versagen, und für die Zeit von der Deite des 16. Jahrhunderts ab würde somit Gams' "Series" in Geltung Der erste Band der "Hierarchia" wird mit dem Pontifikat Dia tin's V. abschließen. — Gleichfalls unter Redaktion von P. Eubel soll in einigen Monaten der lang ersehnte 5. Band des "Bullarium Franciscanum", welches die Jahre 1304—1334 umfassen soll, unter Auspicien des Minoriten-Ordens ausgegeben werden. H. Haupt.

Fene Bücher: E. D. Schulze, Die Kolonisirung und Germanisg der Gebiete zwischen Saale und Elbe. (Leipzig, Hirzel. 20 M.) — irsch=Greuth. Studien zur Geschichte der Kreuzzugsidee nach den zzügen. (Historische Abhandlungen. Herausgegeben von Heigel und wiert, XI.) (München, Lüneburg.) — Fr. Ludwig, Untersuchungen die Reise= und Marschgeschwindigkeit im 12. und 13. Jahrh. (Berlin,

(2)0-

- ' "

- 11**-**

~ 3=

31.11

المليد

۳

ate

-ei

vom 3. Mai in einem Artikel: Ackerbaugeräthe und Ethnographie, aufmerksam gemacht wird. Namentlich das Verdienst der Germanen um die Ausbildung der besten Acerbaugeräthe wird von Braungart betont.

Eine instruktive Studie veröffentlicht Ed. Krause im Globus 71, 17 und 18 über: Vorgeschichtliche Fischereigeräthe und neuere Bergleichsstüde

In den Schriften des Bereins für die Neumart, 5, behandelt A. Göse: Die Borgeschichte der Neumark, nach den Funden dargestellt (von Ansang bis in die flawische Zeit). — In den Württemberg. Bierteljahrsheste N. F. 5, 3/4 macht W. Nestle: Bemerkungen zu einigen Eigennamen römischen Inschriften in Württemberg, die auf gallo = römische Mis bevölkerung schließen laffen.

Das Korrespondenzblatt der Westdeutschen Ztichr. 16, 1 enthält Berich über neue Funde von G. Sixt: Fragment einer Aconstatue, gefunden b-Wahlheim, jest im Stuttgarter Lapidarium; von G. Wolff, über das ne aufgegrabene Kastell Heddernheim; von Pallat, über römische Funde is Wiesbaden, bei Straßenbauten und Fundamentirungen gemacht, zum Theisseil wahrscheinlich aus den alten, 69 n. Chr. zerstörten Aquae Mattiacorun und von Walking über eine in Arlon gefundene Grabschrift. Das beigegebene Limesblatt Nr. 21 enthält Berichte der Streckenkommissar Ritterling (Kaftell bei Bendorf in der Rheinprovinz), Pallat (Berlauf des Limes von Kastell Alteburg bis Kemel), Wolff (Erdkastelle Heidenbergen, Bochst und Hofheim), Conrady (die "Schanze" bei Gerichtstetten, eine vorrömische Befestigung), Steimle (rhätischer Limes in Württemberg, Fortsetzung in Nr. 22), Prescher (Rastell in Beidenheim an der ==== Brenz) und W. Kohl (Kastell Hammerschmiede=Dambach und Limes=Pfahlrost im Kreutweiher). — Das Limesblatt Mr. 22 enthält außer der Fortsetzung 🚅 🗝 des Steinle'ichen Berichts noch Berichte von Wolff über Straßenforschung P aus dem Bezirk Frankfurt a. M., von Schumacher über Gradlinigkeit = = = i des Grenzgräbchens auf der badischen Strecke Rinschheim-Tolnaishof, und 🚅 =ni von Kohl über ein Kastell bei Weißenburg a. S. in Mittelfranken. -Im Korrespondenzblatt 16, 2/3 berichtet Körber über neu gefundene römische Inschriften aus Mainz, und A. Kiza über eine Untersuchung der fog. Poller-Köpfe (Rheindämme aus dem Mittelalter). In demfelben Seft theilt noch Ritterling unter Miscellanea eine in Lykien gefundene Inschrift mit, die sich auf den an Domitian's Chattenkrieg im Jahre 83 betheiligten P. Baebius Italicus, später Statthalter in Lykien, bezieht. — Aus Mr. 4 des Korrespondenzblattes ist hier nur eine Miscelle von Renne, eine Busammenstellung über den mit Merkur identifizirten keltischen Gott Visucius, zu erwähnen.

Ein kleiner Auffat von G. Wolfram in der Beilage der Münchner Allg. Ztg. vom 26. Mai: Der Landfreis Meg, ein Territorium aus römischer Beit, folgert aus den Ergebnissen der Ramenforschung, daß die alte civitas ediomatricorum dem Andringen der germanischen Stämme am längsten berstanden und dann immer eine selbständigere Stellung bewahrt habe.

Das Archiv für kathol. Kirchenrecht 77, 2 enthält die Fortsetzung Ubhandlung von Stiegler: Dispensation und Dispensationswesen in er geschichtlichen Entwicklung bis zum 9. Jahrhundert. Berfasser weist Ansicht zurück, daß vor dem 11. Jahrhundert Dispensationen für beabetigte Handlungen (in faciendis) nicht gewährt wurden. Dagegen waren Dispensationen bis zum 11. Jahrhundert stets allgemeiner Natur und inten noch nicht Aushebung der Wirksamkeit eines Gesetzes in Einzelzen. Dasselbe Heft enthält einen Artikel von F. Ehrmann: Der kanozche Proces nach der Collectio Dacheriana (Quellenanalyse der zwischen L und 831 versassen Collectio und systematische Behandlung der auf den innischen Prozes bezüglichen Theile).

Die Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiners und CisterssersDrden 18, 1 enthalten, außer der Fortsetzung der Arbeit von ith: Die Martyrologien der Griechen, einen Artikel von B. Ponschab: S Pontisicalbuch Gundekars II. und der selige Utto von Metten (das ntisikalbuch zeigt, daß Utto in Sichstädt von Bischof Gundekar zum öcesanpatron erhoben war). — In der Ztschr. für Kirchengeschichte 18, 1 öffentlicht A. Frenstedt: Studien zu Gottschalt's Leben und Lehre Gottschalt's Verurtheilung und Ende, schildert sein tragisches Schickal Kamps um die Prädestinationslehre). In den Analekten des Hestes idelt D. Seedaß: Über die sog. Regula coenobialis Columbani und mit dem Pönitential Columbas verbundenen kleineren Zusätze (das enit. Columbani enthält zwei selbskändige Pönitentialien, die aber hrscheinlich beide, der Haupttheil des zweiten sicher, von Columba herspren. Daran schließt sich noch eine Erwiderung an H. J. Schmits).

In den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsschung 18,2 veröffentlicht A. Manitius einen kleinen Artikel: Zu pramius von Massilia (über die Persönlichkeit des in der zweiten Hälfte 6. Jahrhunderts lebenden Dichters und Beiträge zur Textkritik des dichts De Lerine insula). — Sbendort unter "Kleine Mittheilungen" jandelt Br. Krusch: Die Zusäße zu den Chroniken Isidor's in ommsen's Ausgabe der kleinen Chroniken, die neues Material zur inkischen Geschichte enthalten, und R. Sternseld weist hin auf: Sin bekanntes Diplom Konrad's III. (vom 14. Sept. 1151, abschriftlich im epartemental-Archiv der Isere).

Unter dem Titel Analecta veröffentlicht C. Wehman im Historischen ihrbuch 18,2 kritische Bemerkungen: Zu den (von Sauerland) neuedirten zten über Clemens von Met. Sbendort publizirt B. M. Reichert: ht ungedruckte Dominikanerbriefe aus dem 13. Jahrhundert (an die ominikanerinnen des Klosters St. Agnes in Bologna, nach einer Würzerger Handschrift).

Die Studi storici 6, 1 enthalten die Fortsetung, bzw. den Schluß der Artifel von A. Crivellucci: Le chiese cattoliche e i Langobardi ariani in Italia, und von A. Mancini: La storia ecclesiastica di Eusedio e il De mortibus persecutorum. — Ebendort beginnt F. Mucisaccia mit der Veröffentlichung einer urfundlichen Geschichte des Ordens der: Cavalieri dell' Altopascio, von seiner Gründung im 11. Jahrhundert ab (mit Abdruct von 22 Urfunden aus dem 12.—14. Jahrh. aus dem Staatsarchiv von Lucca). — Das Archivio storico siciliano 21, 3/4 bringt eine kulturhistorische Studie von C. A. Garusi: Ricerche sugli usi nuziali nel medio evo in Sicilia (über Herkunst der Gebräuche, ihre Versänderungen 2c.; mit Abdruct von 7 Nummern Urfunden und Aktenstücke aus dem 13. und 14. Jahrhundert). — Im Giornale storico della litteratura italiana 86/87 handelt J. della Giovanna: Ancora di San Francisco d'Assisi e delle Laudes Creaturarum (gegen Mariano).

In den Atti e memorie della R. Deput. di Storia patria per le provincie di Romagna 3, 14, 4/6 publizirt P. Accame: Notizie e documenti per servire alla storia delle relazioni di Genova con Bologna (politische und kommerzielle Beziehungen; mit Abdruct von 31 Nummern Urkunden und Aktenstücke von 1225—1448). — In den Rendiconti della R. Accad. dei Lincei 5, 6, 1, veröffentlicht E. A. Garusi als Borarbeit sür eine größere Schrift eine Abhandlung: Di una monetazione imperiale di Federico II. transitoria fra Tari e gli Augustali (vgl. die Notizen 74, 169 und 76, 357), und ebendort veröffentlicht E. Cipo II a: Nuove notizie intorno a Parisio di Cerea cronista veronese del Sec. XIII (in Ergänzung zu den Mittheilungen Hampes im Neuen Archiv 22).

In den Mélanges d'archéologie et d'histoire 17, 1 nimmt L. Dusches ne seine Notes sur la topographie de Rome au moyen age wieder auf (8. S. Maria Antiqua, lag an der Stelle von S. Maria Nova). — In der Revue de l'Ouest 13, 3 behandelt Dom François Plaine: Odon de Glanefuil et l'authenticité de la mission de St. Maur (verstheidigt die Authenticität; Odon hat die Biographie des Faustus nur überarbeitet). — Ein kleiner Aussaf von Ch. Hungens in der Revue de l'instruction publique en Belgique 40, 2: Tanchelm, sucht aus dem von Frederica publizirten Corpus documentorum inquisitionis, das Wauwermans nicht benust hat, neues Material zur Biographie Tanchelm's zu gewinnen und die Rolle, die er in sozialer und religiöser Beziehung gespielt hat, näher zu bestimmen.

Die Bibliothèque de l'école des chartes 58 enthält die Fortsetzung der Untersuchungen von P. Fournier: Les collections canoniques attribuées à Yves de Chartres Busammensetzung und Entstehung des Liber Decretorum). Ebendort publicirt H. Omont aus einem neu

rbenen Manustript der Pariser Nationalbibliothek: Un nouveau calender romain tiré des Fastes d'Ovide, der von den bisher bekannten hrsache Abweichungen bietet (Jan. bis Juni). — In den Questions storiques 122 veröffentlicht E. Vacandard unter Mélanges einen lufsap: La scola du palais merovingien, in dem er in sorgfälzer Erörterung nachweist, daß eine literarische Schule am merovingischen of nicht exestirte.

In der Bibliothèque de la Faculté des lettres de Paris 3 veröffentscht A. Luchaire eine Abhandlung: Hugues de Clers et le "De senescalcia Franciae". Letteres ist danach wahrscheinlich eine Fälschung aus dem Jahre 1158, bei Gelegenheit der Berleihung des Titels senescalcus Franciae an Heinrich II.

Aus dem Dijoner Archiv veröffentlicht Ch. Pfister in den Annales de l'Est 11, 1 fünfundsechzig auf den von Molème abhängigen Priorat von Notre-Dame de Nancy bezügliche Urtunden: Documents sur le prieuré Notre-Dame de Nancy recueillis aux archives départementales de la Côte d'Or (von der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts ab). — Ebendort steht der Schluß der Notes sur les seigneurs, les paysans et la proprieté rurale en Alsace au moyen âge.

Im Moyen âge 2, 1, 2 publizirt M. Lecomte: Bulle d'Alexandre III. pour l'abbage de Faremontiers (9. Mai 1167?).

Die "Geschichte der Stadt Tyrus zur Zeit der Kreuzzüge" von Dr. Leopold Lucas (Berlin, Mayer & Müller. 1896. 92 S. 2,40 M.) kann eigentlich keine Geschichte der Stadt genannt werden, vielmehr scheint sich der Verfasser nur zur Aufgabe gemacht zu haben, das Material zu einer Geschichte zusammenzustellen und nur da aussführlicher zu werden, wo er der bisherigen Ansicht nicht beipslichten kann. Er setzt dabei die Kenntnis der älteren Literatur voraus, allerdings aber eine so genaue Detailkenntnis, daß seine Darstellung stellenweise nur für den verständlich sein wird, dem die Einzelheiten in jedem Falle so bekannt sind, wie dem Verfasser. Das Lesen wird dadurch sehr erschwert, daß der Verfasser (außer im Anhange) die Bemerkungen in den Text setzt und oft nur durch ein Interpunktionszeichen von der Darstellung trennt. Sonst aber wird man der Arbeit die Anersennung nicht versagen können.

Ein Aufsat von W. Larminie: Joannes Scotus Erigena (Comtemsporary Review 376) hebt die Größe der wissenschaftlichen Anschauung des Mannes für das 9. Jahrhundert hervor. — In der Law Quarterly Review 13, 50 f. veröffentlicht F. W. Maitland: Magistri Vacarii summa de matrimonio (neue Ausgabe nach dem Manuscript der Universitätssbibliothet zu Cambridge, verbunden mit dem Tractatus de assumpto homine, und Einleitung und Erläuterungen dazu). — Aus der Historical

Review 46 notiren wir Miscellen von F. Baring; Domesday and some thirteenth century-surveys (zur Feststellung des Pfluglandes im Domesday), von J. P. Gilson: Two letters addressed to William Rufus (von Hugo von Lyons und Hildebert von Le Mans), und von J. Hound: The earliest fines (20. Juli 1175 bis 9. Dezbr. 1180). — Die Archaeologia Cambrensis 54 enthält den Anfang eines Artisels von J. Rogers Rees: Slebeth commandery and the knights of St. John (mit Abstruct eines Stücks: Notationes evidenciarum seu munimentorum pertinentium ad preceptoriam de Slebech. Confirmatio Domini Anselmi episcopi vom Jahre 1230).

Das Neue Archiv 22, 3 enthält den Schluß des Berichts von K. Hampe über seine Reise nach England vom Juli 1895 bis Februar 1896 (Beilagen, erster Theil: 12. Formelbücher und Briefsteller in englischen Handschriften. 13. Gine ungebruckte Bision aus karolingischer Zeit. Zweiter Theil: Handschriftenbeschreibungen und Abdrude fürzerer Stude. tisches Museum; Lambeth Palace und Public Record Office in London; Sammlungen von Oxford und Cambridge; tleinere Bibliotheken von Durham, Winchester, Lincoln, Exeter, Salisbury, Dublin, Aberdeen, Ashburnham= Place und Wigan). Das Heft enthält außerdem nur noch eine Abhandlung von Höhmer: Der sog. Serlo von Baneux und die ihm zugefcriebenen Gedichte (ihre Zeitfolge 2c. 2c., Lebensschicksale und Beltanichauung des Ende des 11. und Anfang des 12. Jahrhunderts lebenden Dichters). In den Miscellen des Heftes macht B. v. Simson Bemerkungen: Bu Jordanis (conversio = Eintritt in den geistlichen Stand: Heimat in Westafrika (?)); H. Hampe besgleichen: Zur Erklärung eines Briefes Papst Hadrians I. an den Abt von S. Denis (J. 2491), und D. Holder Egger: Bu den Annales Moguntini; M. Manitius macht Mittheilungen über: Handschriftliches (Kalender 2c. 2c. in Berliner Handschriften).

 $\neg$ 

E

Œ

In der Deutschen Ztschr. f. Geschichtswissensch. N. F. 2. Monatsblätte 1,2 veröffentlicht G. Seeliger einen Aufsat: Forschungen über die Entschung des Kurkollegs. Er gibt zunächst einen Überblick über die Entwissellung der Ansichten im letzten Jahrhundert seit Gemeiner und setzt sich dar mit Lindner auseinander, dessen Ausstellungen er noch einmalsschaft zurüssellungen er noch einmalsschaft zurüssellungen er noch einem Borstimssellungen er necht aus einem Borstimssellungen er sicht aus dem Erzamtssellungen er sicht entwickelte, und ist geneigt, das Lorstimmrecht aus dem Erzamtssellüren, also anzunehmen, daß das ältere Vorrecht bei zur Krönungssellungungen ertlären, also anzunehmen, daß das ältere Vorrecht bei zur Krönungssellungungen er sicht auch bei der Wahl geführt habe.

In der Ztschr. für Handelsrecht 46, 1 veröffentlicht, Ab. Schau be eine Abhandlung: Zur Entstehungsgeschichte des pisanischen Constitutus usus eine neue Untersuchung des Codex Vaticanus 6385 und Refonstrust ion des Constitutum und seiner (Beschichte danach).

"Die Anfänge der Geldwirthschaft" (sc. im späteren Mittelalter, seit Ausgang des 12. Jahrhunderts) behandelt G. Grupp in der Ztschr. sür Kurgesch. 4, 4/5 (Ansang). — Aus dem Korrespondenzblatt des Gestautwereins 2c. 2c. 45, 5 notiren wir noch einen Artikel von F. Thus dem um: Die beiden ältesten Stadtrechte von Freiburg i/B. (das zweite, grißere Stadtrecht ist eine Fälschung des Kaths der Stadt aus der Mitte des 13. Jahrhunderts). — In den Württemb. Vierteljahrsheften N. F. 3/4 gibt Mehring eine: Urkundenlese aus den päpstlichen Registern, sürttembergische Ortss und Familiengeschichte (von 1211—1306, 81 Negesten).

In der Ztschr. für die Geschichte des Oberrheins N. F. 12, 2 veröffents H. H. Witte eine größere Abhandlung: Der heilige Forst (am Wasgensuld) und seine ältesten Besißer, in der er die wechselnden Schicksale dieses die des bis zu dem Übergang in den Alleinbesiß der Stausen behandelt, und namentlich werthvolle genealogische Studien daran knüpft (dazu Seschlechtstafel des Hauses Mümpelgart). Der noch ausstehende Stuß soll die stausische Zeit und daneben den Ursprung von Hagenau das Haus Mümpelgart behandeln.

In einigen Monaten wird im Berlag von Regensberg in Münster Reubearbeitung der Gams'schen "Series episcoporum", bearbeitet von gelehrten Mitglied des Minoriten = Orbens, derzeitigen papstlichen Biritenziar in Rom, P. Conrad Eubel, unter dem Titel "Hierarchia c = tholica medii aevi" erscheinen. Im Gegensatz zu Gams, der nur auf gedruckte Quellen zurückging, wird P. Gubel in erster Linie bas Urenden=Material des Batikanischen Archivs zu Grunde legen. Auch alle Titu lar-Bischöfe und alle Kardinäle (die Kardinal-Priester und Kardinal-Diakone) sollen in der "Hierarchia" Aufnahme finden. Das Werk wird mit Dem Pontifikat Innocenz III. einsetzen und die Bischofsreihen bis etwa greibe Jahre 1550 herabführen; für die Zeit vor Innocenz III., für welche bie Bestände der Batikanischen Archive versagen, und für die Zeit von der Dei te des 16. Jahrhunderts ab würde somit Gams' "Series" in Geltung bleiben. Der erste Band der "Hierarchia" wird mit dem Pontisikat De tin's V. abschließen. — Gleichfalls unter Redaktion von P. Eubel soll in einigen Monaten der lang ersehnte 5. Band des "Bullarium Franciscanum", welches die Jahre 1304—1334 umfassen soll, unter )61£ Auspicien des Minoriten=Ordens ausgegeben werden. H. Haupt.

**Aene Bücher:** E. D. Schulze, Die Kolonisirung und Germanisg der Gebiete zwischen Saale und Elbe. (Leipzig, Hirzel. 20 M.) — irsch=Greuth. Studien zur Geschichte der Kreuzzugsidee nach den zzügen. (Historische Abhandlungen. Herausgegeben von Heigel und wert, XI.) (München, Lüneburg.) — Fr. Ludwig, Untersuchungen die Reise= und Marschgeschwindigkeit im 12. und 13. Jahrh. (Berlin,

Mittler.) — Brand, Trois siècles de l'histoire de Languedoc. (Toulouse, Marquès. 1 Fr.) — Chevalier, Oeuvres historiques. I. (Annales de la ville de Romans). (Paris, Picard.) — Adémar de Chabannes, Chronique p. p. Chavanon. (Paris, Picard.) — Battistella, La republica di Venezia dalle sue origini alla sua caduta. (Bologna. Zanichelli di Cesare e G. Zanichelli. 4 L.) — Grimme, Geschichte der Minnesanger. I. (Paderborn, Schöningh. 6 M.)

8

4

•

#### Späteres Mittelalter (1250-1500).

In den Mitth. des Österreich. Instituts 18, 231—340 sest Al. Dopsch die 1893 begonnenen Beiträge zur Geschichte der Finanzverwaltung Österereichs im 13. Jahrhundert fort und erörtert weitläusig die Organisation der landesfürstlichen Finanzverwaltung, insbesondere das Landschreiberzund Hubmeisteramt.

Max Heber gibt in seiner Leipziger Dissertation "Gutachten und **5**0 Reformvorschläge für das Bienner Generalfonzil 1311—1312" (Leipzig **₽** -9 1896. 74 S.) eine ausführliche Darlegung der Fragen, die das Konzil I Fil beschäftigten, der Templerfrage, Kreuzzugsfrage und der Frage der inneren == =n Reform der Kirche. Er weist aus den zahlreichen Gutachten der Publizisten == =n jener Jahre nach, wie im Mittelpunkt des Interesses wirklich die Reform= = ===== frage stand, jo daß man das Konzil sehr wohl als Reformkonzil bezeichnen = =n tann. Leider erwies sich der Ginfluß der weltlichen Mächte, vor allem dem - er des Königs von Frankreich, als hemmend; weder in Bezug auf Reform der - oer Rirche, noch für den Kreuzzug wurde etwas Wesentliches erreicht. Der - Cer einzige beträchtliche Erfolg war die Aufhebung des Templerordens, die 🖛 🖚 ie lediglich Philipp dem Schönen zu gute tam. Gin Exturs behandelt Lebers - -en und Bedeutung des Petrus Durand.

Das 2. Heft des historischen Jahrbuchs bietet mannigsaltigen Inhalt I. A. A. Kopp bringt S. 273 den ersten Theil einer Biographie von Betrus III. Paulus Vergerius d. ä. als Beitrag zur Geschichte des beginnenden Huma III. Paulus Und bietet zunächst eine sorgsältige Lebensstizze des interessanten Mannes (geb. 1370). S. 363 druckt P. B. M. Reichert acht Domini III. sahrhundert ab, die an die Dominisanerinnen zu III. Lanerbriese aus dem 13. Jahrhundert ab, die an die Dominisanerinnen zu III. Agnes in Bologna gerichtet und uns in einer Würzburger Handschrift erhalten sind. S. 375 beschreibt P. K. Eubel eingehend die mit dem sog. Nicolaus Minorita zusammenbängenden Handschriften der Batizana, untersucht namentlich Inhalt und Verhältniß des Cod. 4009 und weist aus einen andern Cod. 7316 als Vorlage der Ausgabe von Baluzes Mansi nochmals genauer bin.

Im Neuen Archiv 22, 771 weist L. Schmis aus Urfunden nach, daß der iog. Werner v. Lüttich, der Beriasier von Lapstleben des 14. Jahrhunderts, identisch ist mit dem Bonner Ranoniker Werner von Hafelbede aus Essen.

Einen werthvollen Bericht über Tod und Begräbniß Philipp's des nen von Frankreich veröffentlicht nach einem Gesandschaftsbericht an den zu Majorka Baudon de Mony in Biblioth. de l'école des tes 58, 1. Ebenda S. 78 bringt S. de Mas Latrie sieben venetias De Dokumente über Beziehungen zum Orient und S. 155 J. Viard ist unstüde von 1362 über die Auslieferung von Dokumenten an England in Ige des Friedensvertrags von Bretigny.

In Revue historique 64, 1 erörtert J. Jusserand die Frage der brichaft des "Kingis Quair", eines Jakob I. von Schottland zugeschriesen Gedichts, im bejahenden Sinne.

In der Revue d'histoire diplomatique 11, 161 steht der Ansang von G. Salles über die Einrichtung französischer und lienischer Konsulate des Mittelalters. Als Fortsetzung (s. oben S 163) ringt Fun de Brentano S. 234 s. ein ebenfalls sehr weitläusiges otariatsinstrument über die Beschwörung des Friedense Vertrags zwischen Frankreich und Flandern von 1305 durch die dortigen Städte.

In Notices et extraits 35, 2, 551 behandelt L. Delisle eine Handstrift der Sept psaumes allégorisés der Pariser Nationalbibliothet und erschließt aus den historischen Anspielungen der beigefügten Gebete in geistseicher Weise als Verfasserin eine Dame vom Hose Karl's V., Christine de Pisan, und als Zeit der Absassung das Jahr 1409. Das Psalmbuch wurde von ihr auch als Neujahrsgeschent an den Herzog Johann v. Berrisiberreicht.

In einer Züricher medizinischen Dissertation "Jos. Zurcher (med. pract. in Florenz), Jeanne Darc. Vom pshchologischen und psychopathologischen Standpunkt aus. Eine Studie. Leipzig 1895, gebr. bei Dewald Mute, 147 S." macht ein Psychiater, ein Schüler Forels, den unbedingt dankenswerthen Bersuch, die neuen Ergebnisse, welche die medi= zinische und psychologische Forschung über die Entstehung von Hallucina= -tionen bei Gesunden gewonnen hat, für das historische Berständniß der Jungfrau von Orleans fruchtbar zu machen. Leider gewährt er nur An= regungen, da der Mediziner und der Historiker sich in ihm nicht durch= brungen haben. So steht die unselbständige und keincswegs fehlerfreie "Geschichte Jeanne Darc's (im Auszug)" als 1. Kapitel neben dem 2. Kapitel "Jeanne Darc's Hallucinationen und Autosuggestionen", in welchem Z. allgemeineren von Forel entlehnten Auslassungen über Besen der Hallucinationen und der Autosuggestion fesselnde Erörterungen der bezüglichen Erscheinungen bei Johanna anschließt, aber doch nur einige zufällig herausgegriffene Fragen, die auf diche Weise ihre Lösung finden Wäre Z.'s Kenntniß der neueren historischen können, in Angriff nimmt. Literatur über Johanna eine breitere und tiefere (das oberflächliche Buch von Mahrenholt hat er viel zu sehr benutt und von ihm auch die falsche



Namenssorm Darc statt d'Arc entlehnt), wären ihm namentlich die vorzü — geliche Abhandlung von Th. Sidel "Zeanne d'Arc" H. Z. 4, 273—330 um id die das Milieu J.'s beleuchtenden Forschungen von Simon Luce Jean— d'Arc à Domremy, Paris 1886), serner die seiner Abhandlung sehr verwandten Aussähe von Thomassin, "Zeanne d'Arc's seelisches Leben. Rephicologehistorische Forschungen" in "Nord und Süd" Nov. und Deztels93 und endlich einige Abhandlungen des unermüdlichen Hermann Sermig besannt, so würde er die Untersuchung tieser und umsassender geführt haben und nicht glauben, die Prozesiatten zum ersten Wal von diesem sichtspunkt aus zu durchsorschen, — in der That hat Th. Sidel in Tehnung an Heder's Abhandlung über Bissonen von 1849 schon 1860 — Wesentlichen dieselbe Erklärung von J.'s "Stimmen" und Bundern gegebent, wie sie Z. jetzt mit moderner Nomenklatur und mancher Einseitigkeit Vancher Schule bietet.

In den Bürttembergischen Bierteljahrsheften für Landesgeschich te N. F. Bd. 5 behandelt P. Joachimsohn unter dem Titel "Frühhund = nismus in Schwaben" den Kreis der kleineren Gelehrten und Dichter und Wichter und Bichter und Steinhöwel, die weniger hervortraten, deren Zusammenhärd Cuntereinander ihr in Münchener Handschriften erhaltener Briefwechsel zeichten Als Beilage erhalten wir 36 Briefe von 1449—1463 mit einem Register-

Rene Bücher: Feret, La faculté de théologie de Paris et docteurs les plus célèbres. Moyen âge. IV. (Paris, Picard.) — Lehugeur, Histoire de Philippe le Long (1316—1322). I. (Paris, Hachette.) — Loserth, Studien zur Kirchenpolitik Englands im 14. Jakobert. I. (Sip. Ber. der Wiener Afad.). (Wien, Gerold.)

## Aeformation und Segenreformation (1500—1648).

Die Gefangennahme des Kardinals Ascanio Sforza durch die Besteitianer nach der Niederlage bei Novara (April 1500) und seine Auslieserus 3 an die Franzosen behandelt L. G. Pélissier in der Rov. histor. (63,

In der Revue d'hist. diplom. (1897, 2) führt Pass die in die seitschrift (79, 167) notirte Beröffentlichung des Gesandtschaftsberichts
Bettori's weiter.

Die von uns (78, 546) auch bereits erwähnte Veröffentlichung Wisser Ioh. Nibling, Prior von Ebrach, wird in den Studien Wittheilungen aus dem Benediftinerorden (18, 1) fortgesetzt.

In der English historical review (1897, April) sest J. Gairdne seinen in dieser Zeitschrift (78, 547) erwähnten Aufsat über die Chescheides Seinrich's VIII. fort.

Die dritte Auflage der bekannten ausgezeichneten Lutherbiograp von Max Lenz, die kürzlich erschienen ist (Berlin, Gaertner. 224 ——) hat eine Reihe kleiner Anderungen und Zusätze.



In der Ztschr. f. Kirchengesch. (18, 1) behandelt G. Bauch: Andreas tadt als Scholastiker, seine Entwicklung etwa bis zum Jahre 1514.

Sbendort gibt derselbe mehrere kurze Melanchthoniana, u. a. den Ans betr. die Verbrennung der päpstlichen Dekretalen (10. Dez. 1520), Brief Melanchthon's an Peter Burckhard (1518 Dez.) u. a.

Im "Natholit" (1897, Mai) will N. Paulus in einem Aufsatze über nchthon und die Gewissensfreiheit zeigen, daß Melanchthon sehr lbsam sowohl gegen die Katholiken, als gegen die Wiedertäufer und ce Sektirer war.

B. Tschadert veröffentlicht in der Ztschr. f. Kirchengesch. (18, 1) noch unbekannten Stücke des Briefwechsels Melanchthon's mit der t Göttingen (aus dem Göttinger Stadtarchiv), nebst einigen anderen zehörigen Aktenstücken. Der Briefwechsel wurde geführt in den Jahren 1544 und 1551.

Eine Außerung Melanchthon's über den Begriff der Kirche (von 1551) ientlicht ebendort P. Jürge-8.

Im Neuen Archiv f. sächs. Gesch. u. Alterthumsk. (18, 1. 2) schilbert eß in einem interessanten Aufsate auf Grund der Dresdener Archist die Anfänge der Resormation in Schneeberg. Schneeberg war insamer Besitz der Ernestiner und Albertiner, zeitweilig wechselte die rung jährlich, dann wurde sie gemeinsam geführt. Das gab Anlaß n größten Verwicklungen, die erst 1531 ihr Ende fanden, als Schnees in den alleinigen Besitz der Ernestiner gelangte.

In der Ztschr. f. Kirchengeschichte (18, 1) sett W. Friedensburg Beiträge zum Briefwechsel der katholischen Gelehrten Deutschlands eformationszeitalter (j. H. Z. 76, 549 f.) fort und veröffentlicht hier fünf e von Cochlaeus an Aleander vom 25. März bis 27. Oktober 1521, an Papst Leo X., drei Schreiben Aleander's an Cochlaeus und einen Glapion's an Aleander, sämmtlich ebenfalls von 1521. Die Briefe interessant und werthvoll für die Biographie des Cochlaeus, bieten für die allgemeine Geschichte verhältnismäßig wenig Neues.

Den Bericht über die 1527 unternommene Jerusalemsfahrt zweier ziskaner aus Friedau in Steiermark veröffentlicht F. Khull aus= weise in den Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark 44).

Die Veränderungen im Reichsmatrikelwesen um die Mitte des 16. Jahr=
erts, namentlich die Verhandlungen über eine Revision der Matrikel
dem Reichstage zu Worms 1545, behandelt J. Müller unter Beigabe
er unbekannter Akten in einem werthvollen Aufsatze der Ztschr. d.
Vereins f. Schwaben und Neuburg (23). Wünschenswerth wäre wohl
was genaueres Eingehen auf die früheren Matrikeln, namentlich die



von 1521 gewesen; manche der angeführten Berzeichnisse über die unsichern Zahlen u. dgl. gehen in ihrem Kern auf den Augsburger Reichstag von 1518 zurück.

In der Ztschr. f. Kulturgesch. (1897, 3, 4) schildert R. v. Rozydi den Humanismus in Polen, dessen Blütezeit in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts fällt; die Hauptvertreter desselben werden kurz charakterisirt.

E. Better, "Das Ende Amy Robsart's nach dem Bericht des spanischen Gesandten Alvaro de la Quadra vom 11. September 1560", im Jahres — — bericht der Victoriaschule Darmstadt 1895/7, urtheilt, daß die erste Frau Ceicester's, des Günstling's der Königin Elisabeth, ermordet worden sei F — ei und daß diese letztere sich zum mindesten ein Geschehenlassen zu Schulder — en kommen ließ.

Zwei bisher unbekannte Briefe Margarethe's von Parma vom Augustusselfe.

1566, der eine an Philipp II., der andere an Gilbert d'Ongnhes, Bischows Sois von Tournai gerichtet, finden sich in den Annales de la société... de Lede l'hist. de la Flandre 46, 2/3 abgedruckt.

An der Hand eines vortrefflichen Quellenmaterials begleitet Bague = exnault de Puchesse Katharina von Medicis auf ihrer Reise nach der sm Süden Frankreichs in den Jahren 1578/79, wo sie den Zweck verfolgts te, die südlichen Provinzen, zunächst Guyenne und Languedoc, zu pazisiziren = n, sie enger an die Monarchie anzugliedern, der sie bis dahin ziemlich selbständig gegenüberstanden, und die beiden Konsessionen in ihnen mit einschaften zu versöhnen. Diesem letzteren Zwecke dienten die Besprechunger = en zu Nérac zwischen den Vertretern der Katholiken und der Hugenotten ir sim Februar 1579, bei denen der Verfasser besonders ausschrlich verweilr sit. (Revue des questions hist., April 1897.)

Bu den zahlreichen schon veröffentlichten Briesen der Gemahlin Heinstich's IV., Margarethe von Balois, sind 24 neue getreten, welche Tamize en de Larroque in den Annales du midi vom April 1897 publizirt has at. Sie sind während des zweimaligen Aufenthaltes der Königin in der Gascheregne 1579—82 und 1583—85 geschrieben, an den späteren Kanzler Poment ponne de Bellièvre gerichtet und wersen neues Licht auf Personen un sie nd Verhältnisse in der Umgebung Heinrich's IV. sowie auf diesen selbst.

Den vom Jesuiten Gerard unternommenen Versuch, die Katholike: — Ten von der Anstistung der Pulververschwörung von 1605 möglichst rein z zwinaschen, sucht B. Camm in einem Artifel in der Dublin Review vom April 1897 weiteren ultramontanen Arcisen zugänglich und plausibel z zwinachen.

Im Neuen Archiv f. jächs. (18, 1. 2, 1897) untersucht Bab — bl die Stellung Aursachsens zu der Frage der Komposition und Succession — n 1614—15 und führt das Schwanken der sächsischen Politik darauf zurück, de Rurfürst Johann Georg stets die Wahrung seiner Ansprüche auf die jülich=clevesche Erbschaft dabei im Auge hatte.

Einen derh satirisch gehaltenen Dialog, der das Schalten und Walten Des österreichischen Statthalters Grafen von Sulp 1638 in Stuttgart, sein Prauhspstem und speciell die Plünderung des Residenzschlosses geißelt, Druckt Josenhans in den Württemb. Vierteljahrsheften f. Landesgesch. Ab. N. F. 5, 3/4 (1896).

Eine kulturhistorisch interessante, anziehende Schilderung widmet Element=Simon dem Leben und Treiben des französischen Adels in der Provinz unter der Regierung Ludwig's XIII., indem er ein lebens= volles Bild von den Besitzern des Schlosses Pompadour in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zeichnet (Revue des quest. hist., April 1897).

Im Archivio storico per le province Napoletane 22, 1 (1897) **Hand**elt Capasso aussührlich und mit Reproduktionen verschiedener alter Stiche über die gleichzeitigen bildlichen Darstellungen Masaniello's, des Selden der Neapolitanischen Revolution von 1647—48 und einiger seiner Familienangehörigen.

Mene Bücher: Thubichum, Promacchiavell. (Stuttgart, Cotta. 298.) — Bronsveld, Het buitengewone gezantschap van den heer van Sommelsdijk bij den koning van Frankrijk in de jaren 1625 en 1626. (Haarlem, De Erven Loosjes. 1,50 Fl.) — Mankell, Ofversigt ef svenska Krigens och Krigsinråttningarnes historia. (4 Hefte bis 1611.) (Stockholm, Militärliteraturföreningens förlag. Zuf. 18 Rr.)

#### 1648—1789.

Schmertosch berichtet im Neuen Archiv f. sächs. Gesch. (18, 1. 2) Tiber die Bemühungen Kurbrandenburgs und Kursachsens in den letten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts, sich der unterdrückten Protestanten in Ungarn anzunehmen. Obwohl er, auf Dresdener Akten gestützt, hauptschlich die Schritte des Kursürsten Johann Georg III. beleuchtet, geht doch auch aus seiner Darstellung hervor, daß die Führung des deutschen Protestantismus in dieser Frage nicht Sachsen, sondern dem Großen Kursfürsten von Brandenburg zusiel.

André le Glay schildert in der Rovue d'hist. diplom. (1897, 2) die Expedition der französischen Hilfstruppen unter dem Besehl Navailles' nach Kreta 1668—69 zur Unterstützung der in Kandia belagerten Beneztianer, wo der Herzog von Beaufort bei einem Aussall im Juni 1669 siel. Die Leistungen der Franzosen werden in ein helles Licht gerückt und die Benetianer für den Berlust der Insel allein verantwortlich gemacht.

Ferdinand Hirsch: Der Winterfeldzug in Preußen 1678—79. Berlin, Gaertner, 1897. IX, 113 S. Der um die Geschichte des Großen Kurfürsten historische Zeitschrift N. F. Br. XLIII.

hochverdiente Verfasser hat mit dieser nicht umfangreichen Schrift die Forischung über den preußischen Feldzug wohl zum Abschluß gebracht. In der aus 🧈 führlichen Vorrede wird über die Quellen, die theilweise gedruckt vorlage n, ein klarer Bericht erstattet; für die Vorgeschichte des Feldzugs vornehml 🕳 🦚 hat der Verfasser das Berliner und Königsberger Archiv ausgiebig benu 🖘 🕒 Bährend nämlich der Feldzug selbst, einen so durchschlagenden Erfolg auch aufzuweisen hatte, arm ist an kriegerischen Ereignissen, geben uns 🐿 🛋 Berhandlungen des Kurfürsten und seiner Königsberger Regierung rat t den preußischen Ständen einen Einblick in die außerordentlichen Schwier i 🗪 keiten, mit denen der Kurfürst zu kampfen hatte. Der erste Abschraft at S. 1—37 — "Angriffsplane gegen Preußen und Anstalten zur Berthei D == gung des Landes 1675—78" — schildert eingehend und anschaulich DEt partikularistische Selbstsucht, mit der die Stände sich allen Opfern für den S Staatsganze zu entziehen suchen, und die Beharrlichkeit, mit der der Rux == fürst auf seinem Willen besteht; noch waren ja nicht 20 Jahre verganges seit dem heftigen Rampfe zwischen dem Rurfürsten und den Ständen und die Anerkennung der preußischen Souveränetät. Der Kurfürst bebie It Recht: die preußische Landmiliz erwies sich gegen die matt und ungeschie geleitete schwedische Invasion als gänzlich unbrauchbar, und das Lam D wurde nur durch die vom Kurfürsten selbst herangeführten Truppen be= freit. Aber der haß und die Erbitterung in der preußischen Bevölkerum S waren so groß, daß man dem Kurfürsten für sein Eingreifen nicht einm 🗪 I Dank wußte. H. P.

Im Archiv d. Ver. f. siebenbürg. Landeskde. (N. F. 27, 2) beschäftist sich Duldner mit der Geschichte des Übergangs Siebenbürgens unter der Herrschaft des Hauses Habsburg. Der erste vorliegende Artikel schildest aussührlich die Politik des willensschwachen Fürsten Apasi I., der zwischen Österreichern, Ungarn und Türken eingeklemmt 1686 fortwährend zu laviren suchte, ehe die Wassenentscheidung zwischen dem Kreuz und dem Halbmored siel, mit allen diplomatischen Künsten aber die Besetzung seines Landes durch ein kaiserliches Armeecorps nicht zu hindern vermochte.

In einer eingehenden Untersuchung weist A. Parnell (Engl. histrev., April) nach, daß die Nairne Papers, welche Macpherson Ende des
vorigen Jahrhunderts publizirt hat, und die die Berather Wilhelm's III-,
vor allem Malborough, in den Verdacht des verrätherischen Verlehrs mit
dem vertriebenen König brachten, keine Originale, sondern Fäschungen sind,
die vielleicht schon von den damaligen Jakobiten, vielleicht aber auch erst
von Macpherson selbst begangen sind.

Im Nuovo archivio Veneto theilt Degani den Briefwechsel Musatoris mit Giuseppe Bini mit und gibt eine Lebensskizze dieses wenig bekannten, eifrigen Sammlers und Forschers auf dem Gebiet der Geschichte Friaul's.

In der Rev. hist. 64, 1 gibt Syveton einen kurzen Gesammtüber= über die Politik Karl's XII., in dem er sich bemüht, die Handlungs= des Königs aus seiner jeweiligen Lage und dem wohlverstandenen resse der Länder, in denen er sich aufhielt und die er beherrschte, zu ren.

Desjelben Berfasser interessante und glänzend geschriebene Schrift Une et un aventurier au XVIII. siècle (Paris, E. Lerour. 1896. 309 S.) iberabbruck aus der Revue d'hist. dipl. VIII) ist eine von uns 74, 180 : erwähnte Studie über die Thätigkeit des abenteuerlichen Barons verda in Wien und Madrid. Sie schildert, wie R. mit weitaus mehr t als Gewandtheit die spanisch=österreichischen Berträge vom 30. April 5. November 1725 schließt, wie er dann seinen Bortheil keck aus= nd sich zum leitenden Minister Spaniens aufwirft, hier aber infolge r eigenen diplomatischen Unfähigkeit bald Schiffbruch leidet, in letter 2 auch durch den österreichischen Gesandten in Madrid selbst, Königs= - wenn wir dessen Berichten oder vielmehr den ihm gegebenen Berungen der spanischen Majestäten Glauben ichenken dürfen. Syveton t, nachdem er die Endschicksale Ripperda's etwas ihrer bisherigen Romantik eidet hat, mit großer Klarheit die sehr verwickelten diplomatischen Ver= tisse Österreichs zu Westeuropa bis zum Jahre 1731 weiter. Zum usse gibt Verfasser uns den geheimen Vertrag vom 5. November 1725, vollständig noch nie abgedruckt worden ist, mit bessen Inhalt uns aber ts Armstrong (Elisabeth Farnese. London 1892. S. 186/7) bekannt Dasselbe gilt von den gleichfalls angeführten ganz geheimen Artikeln des Vertrages von 1731, die wir aus Arneth (Prinz Eugen O. Weber. 91) fennen.

Als 10. Heft der historischen Abhandlungen, herausgegeben von Heigel Grauert (München, Lüneburg) ist ein Aufsatz von Dr. Sieg= nd Hellmann erschienen mit dem nothwendigerweise etwas lang= tigen Titel: die sogen. Memoiren de Grandchamps und ihre Fort= ngen und die sog. Memoiren des Marquis de Sassenage. Es ist dem asser gelungen, mit einem großen Aufwande historischer und philolo= er Untersuchungen nachzuweisen, daß weder ein Comte D. noch ein quis D. die Berfasser der Guerre d'Italie und der Guerre d'Espagne daß beides Phantasiewerke ihrer Autoren sind, daß der Berfasser der re d'Espagne identisch mit dem Fortsetzer der Guerre d'Italie muß, daß eine seiner hauptsächlichsten Quellen die Lettres historiques len sind, daß das Ganze wohl als ein erster Versuch einer antifranzö= n Darstellung des spanischen Erbfolgekriegs aufzufassen ist. ren waren, konnte Verfasser nicht feststellen, er läßt die Frage bezüg= Grandchamps offen, verneint sie und wie es scheint mit Recht bezüg= Sassenage oder auch betreffs Sandras de Courtilz. Hellmann läßt sich mal allzusehr vom fritischen Spüreifer hinreißen, so werden bei bem



Nachweise der obenerwähnten Identität der Verfasser als Beweis bei Den Werken gemeinsame häusiger gebrauchte Wörter angesührt, wie mow vement, poste, socours, succès (S. 51) die aber doch in Büchern militäzrischen Inhalts durchaus keine Stileigenthümlichkeit bilden können. Fastischeint auch zuweilen die angewandte Mühe nicht im richtigen Verhältrisse zum Gegenstande derselben zu stehen, aber jedenfalls hat Hellmann gezeigst, daß er mit großer Genauigkeit und Sachkenntnis zu forschen versteht, und man darf von seinem Scharssinne noch erfreuliche Arbeiten erwarten.

Ottocar Weber-

A. Pribram beabsichtigt, seine ausgebehnten archivalischen Forssichungen zur Geschichte des böhmischen Handels und der böhmischen III- bustrie im 17. und 18. Jahrhundert zu einer Reihe von Aufsähen zu verswerthen, deren erster nunmehr in den Mitth. d. Ver. f. d. Geschichte der Deutschen in Böhmen (35, 4) erschienen ist. Er behandelt die Gründung des böhmischen Kommerzkollegiums, die nach mehreren vergeblichen Ausschlegiums läusen erst 1724 zu stande kam. Von allgemeinem Interesse sind die eine seitenden Bemerkungen, in denen der Zusammenhang zwischen den chronischen Finanzkalamitäten Österreichs und seiner Gesammtpolitik, besondere auch der auswärtigen, klar und überzeugend nachgewiesen wird.

Michaud gibt in der Revue internationale de théologie 5, 17. 18-Auszüge aus der Korrespondenz zwischen der französischen Regierung und ihren Gesandten und Bevollmächtigten in Rom aus dem Ansang des Jahres 1721, die sich auf die neue Papstwahl, die Bulle Unigenitus und das Kardinalat von Dubois beziehen, ohne eigene Zuthaten.

In der Rev. d'hist. dipl. 11, 2 beginnt Boutry mit der Darstellums der Geschichte des Konklaves, in welchem Benedict XIV. gewählt wurde, und der Rolle, die Kardinal Tencin dabei gespielt hat.

Desdevises au Dézert entwirft in der Rev. des Pyrénées 9, 1 eine Bild von dem Zustande der Bauart, der Polizei der Stadt Madrid, der Kleidung, den gesellschaftlichen Vergnügungen ihrer Bewohner u. a. währendes vorigen Jahrhunderts.

Als "zweiten Beitrag zur Geschichte des Siebenjährigen Krieges" bat L. Frhr. v. Thüna ein Buch erscheinen lassen, "Ein aus Eisenach stamment des preußisches Infanterie-Regiment im Siebenjährigen Kriege" (Eisenach W. Wilchens. 1897. 146 S. 3,20 M.). Mit großem Fleiß sind darin aus den Archiven, aus der älteren und aus der neueren Literatur die Rachricht über das vom Herzog von Sachsen-Eisenach 1740 an Preußen überlassenschafter später sog. Regiment von Kreußen zusammengetragen und zu einer siammenhängenden Darstellung verwendet. Die Erzählung muß sich allessen dings dem Stoff entsprechend im wesentlichen auf Einzelheiten beschränkert wird aber dem künftigen Historiker des Krieges eine brauchbare

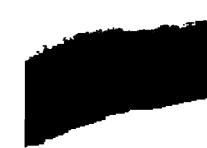

Das 4. Beiheft zum Militärwochenblatt bringt drei Borträge: Einen von v. Du ist orp zur Beurtheilung friegsgeschichtlicher Darstellung, der durch zahlreiche Beispiele aus der neueren Kriegsgeschichte die psychologische Bir Tung des Kampses auf die Truppen beleuchtet und zur nüchternen Aufsasse und den Berichten von Augenzeugen gegenüber mahnt; eine kurze, klare und übersichtliche Schilderung der Schlacht bei Torgau mit Kartenstizzen und Plan von Frhrn. v. Freytags Loringhoven, die allerdings nich wesentlich Neues enthält und auf Probleme nicht genauer eingeht; und eine für den Historiker unergiebige Darstellung der Operationen, welche Schlacht von Liegnis vorausgingen, und deren Folgen von v. Webern.

Wir notiren aus den Jahrbüchern für Armee und Marine (Maiheft) die Übersetzung einer Arbeit Henne berts über die Leistungen des Inseurs Gribeauval während des Siebenjährigen Krieges, welcher der Übersetz, Stavenhagen, einige Bemerkungen über den Festungskrieg und der Gegner Gribeauval's, Lefebvre, angehängt hat.

F. v. Weech verzeichnet in der Ztichr. f. Gesch. d. Ober=Rheins N. F.

2 die für die dentsche Geschichte werthvollen Stücke aus dem Nachlaß
de Kardinals Garampi († 1792).

Auf eingehende Studien im Vatikanischen Archiv gestützt, behandelt Aususto de Benedett in einer kleinen beachtenswerthen Schrift (La dis Iomazia pontificia e la prima spartizione della Polonia. Pistoia 18 6. 2 fr.) die Beziehungen der Kurie zu Polen vor der ersten Theilung. Des Ergebnis seiner Forschungen ist eine scharfe Verurtheilung der päpstsichen Politik. Die Kurie hätte nach der Ansicht des Verfassers vielleicht das Schicksal Polens verhindern können (?). Sie hat auch den sesten Beilen gehabt, dem "Spanien des Nordens" aus der Not zu helsen, aber in völliger Verkennung des engen Zusammenhanges der politischen und relivissen Fragen hat sie durch ausschließliche Verücksichtigung der kathoslischen Interessen jede Konzession an die Dissidenten selbst das Meiste zu dem Unters gars g des polnischen Reiches beigetragen.

Einige lebendige Aufzeichnungen Lavaters über sein erstes Zusammenstreffen mit Karl Friedrich von Baden und seinen Aufenthalt in Karlsruhe im Jahre 1774 theilt Funck aus seinem Tagebuche mit. (Itschr. für die Gesch. d. Ober=Rheins N. F. 12, 2).

Eine poetische Epistel eines hugenottischen Emigranten an einen ihm befreundeten katholischen Geistlichen, die Maillard im bull. du protest. franc. 15. Mai veröffentlicht, gibt Zeugnis von den freundschaftlichen Beziehungen, die bei aller Verfolgung zwischen den Anhängern der versichiedenen Konfessionen im 18. Jahrhundert bestanden, und enthält einige kulturgeschichtlich interessante Notizen über das Leben und den Unterhalt des Ausgewanderten in London.



Van den Munsterschen Vrede tot de Fransche Revolutie 1648—178—1. II. (Leiden, Brille.) — H. G. G. G. Mieden, Brille.) — H. G. G. Mieden, Brille.) — Hright, Maria Therefia. (London, Ramillan & Co. 2 sh. 6 d.) — Bright, Joseph II. (London, Ramillan & Co. 2 sh. 6 d.) — Baniet, Gottsched und die deutsche Literatuseiner Zeit. (Leipzig, Breitsopf & Highest und die deutsche Literatuseiner Zeit. (Leipzig, Breitsopf & Highest.) — Colenbrander, Patriotentijd. I. (1776—1784). (Haag, Nijhoff.) — Ingold, Bossuet de Montesquieu. II. (Paris, Picard.) — Le Sueur, Maupertuis et scorrespondents. (Paris, Picard.) — Crousaz-Crétet, Le Duc — Richelieu en Russie et en France. (1766—1822). (Paris, Firmi Didot.) — Des de vises au Dézert, L'Espagne de l'ancien régim—La société. (Paris, Lecène.)

#### Menere Geschichte seit 1789.

Von H. v. Sybel's Geschichte der Revolutionszeit erscheint jest — Cotta'schen Verlage eine wohlseile Ausgabe in 60 Lieferungen (Preis 40 P —

In der Revol. française (März und April) zeigt der russische Geleh I. A. On ou in einer aussührlichen Abhandlung, daß die Betheiligung Irwahlbezirke bei den Bahlen von 1789 eine weit allgemeinere war, Irwahlbezirke bei den Bahlen von 1789 eine weit allgemeinere war, Is bisher vielsach angenommen wurde. In denselben Heten veröffentlichen Perrou deine vortreffliche Untersuchung über die Memoiren, Aussähler werdese u. s. w. Manon Roland's, deren Absassungszeit, Handschriften und Musgaben. Missol berichtet die letzten Schicksale der 1617 geschaffernen Bürgermiliz von Villesranche, insbesondere ihre Rolle in den Unruhen Burgermiliz von Villesranche, insbesondere ihre Rolle in den Unruhen Burgen Juli 1789. Han el veröffentlicht ein weiteres Rapitel aus der neuen Auflage seiner Biographie von St. Just, eine eisrige Apologie seines Helden gegen die Anklagen Fleurn's (Saint-Juste et la terround wegen Entführung einer verheirateten Frau. Kleinere Mittheilungen betreffen ein Schreiben des Präsidenten der Jakobiner am 21. Januar betreffen ein Schreiben des Präsidenten der Jakobiner am 21. Januar 1793, Monestier, über die Hinrichtung Ludwig's XVI., den Selbstwerd des Girondisten Rebecquy und die Vorbereitungen zur Krönung Napoleon's

Aulard erörtert die Entwicklung des religiösen und kirchlichen Lebenstin Frankreich vom 18. September 1794 bis zum 28. April 1802, in dentsteriaum also der durchgeführten Trennung der Kirche vom Staate, und kommt nach einer sehr anerkennenden Charakterisirung der Freidenker, der Theophilanthropen u. s. w. zu dem Ergebnis, daß bei der gegenseitigen Duldung der Religionsparteien, der strengen Niederhaltung der übersmächtigen Katholiken durch den Staat, Alles in bester Ordnung und das Konkordat, dessen Rapoleon nur zur Begründung seiner Herrschaft bedurfte, kirchenpolitisch überstüssig war. (Revue de Paris, 1. Mai.)

Passis Geschichte der Getreideversorgung von Paris unter dem Konssulat und dem Kaiserreich ist ein wichtiger Beitrag zur Kenntnis der napoleonischen Verwaltung. Ansangs von glänzendem Ersolge, versagt das von Rapoleon (wie von Friedrich dem Großen) bevorzugte Magazinssystem in den Krisen der Jahre 1811 und 1812, sodaß der Kaiser schließlich auf die Zwangsmaßregeln der Schreckenszeit zurückgreift. (Séances et tra . de l'Acad. des sciences mor. et polit., April und Mai 1897.)

General Chlapowsti, ein Schüler der Berliner Militärakademie und Er Scharnhorst, später Ordonnanzossizier Napoleon's, hat Memoiren hire Erlassen, aus denen einige Abschnitte über Kosciuszko, eine Mission nach Spanien 1808, die Schlachten von Aspern und Esling, Lüßen und Benen veröffentlicht werden. Bei Lüßen bestätigt er für den Ansang der Schlacht die völlige Niederlage Ney's, dessen junge Truppen ihre Isa Inen wegwarsen, und tadelt (wie Andere) die Unthätigkeit der übersieg einen verbündeten Kavallerie und die unterlassene Umfassung der rechten Viarile der Franzosen. Der nächtliche Reiterangriss Blücher's soll durch einen Gesangenen verrathen worden sein. (Revue nouv., 15. April und Nai.)

Die Vertheidigung Antwerpens durch Carnot (1814) schildert Kehsmer milen. (Revue nouvelle, 15. Mai.)

In den Jahrbüchern für die deutsche Armee u. Marine (Juniheft) vertiffentlicht Jagwiß einige Aktenstücke, welche bestätigen, daß der schische Kronprinz im Winter von 1813 auf 1814 die Absicht hatte, das Lüpow'sche Corps in schwedische Dienste zu übernehmen.

Bu den bereits bekannten Berichten der preußischen, englischen und östereichischen Bevollmächtigten über die Reise Napoleon's von Fontainesbleau nach Frejus treten nun auch die Berichte des russischen Bevollsmächtigten Schuwalow, der namentlich die Bedrohung Napoleon's durch die empörte Bevölkerung der Provence anschaulich schildert. In einer östereichischen Unisorm, mit einem russischen Mantel und einer preußischen Militärmüße nebst preußischer Kokarde entzog sich Napoleon den Rasenden, die ihn im Bilde henkten und ohne den Schuß der Kommissarc, wie Schumalow aus Ehrenwort versichert, in Wirklichkeit gehenkt hätten. (Revue de Paris, 15. April.)

Sleichzeitig beginnt die Revus bleue (8. Mai u. f.) die Veröffentslichen gerichte des russischen Bevollmächtigten in St. Helena, Ramsan de Valmain (1816—1820), die bereits 1868 in einer russischen Zeitschrift ab Vedruckt, aber unbeachtet geblieben waren. Nach den bisher mitgetheilten Proben zu schließen, sind diese Berichte werthvoller als die kürzlich bekannt gewordenen össerreichischen und französischen Ursprungs.

Münt beginnt eine Beröffentlichung über die Rückgabe der von den Franzosen geraubten Kunstschätze. In dem ersten Artikel, der die

Berhandlungen von 1814 aktenmäßig darstellt, wird anerkannt, daß Körzig Ludwig XVIII. bereits damals den Preußen die Rückgabe des Raubsch mündlich versprochen habe. (Revue nouv., 15. April.)

Max Lehmann schildert in festen und scharfen Zügen Gneisena ", "den Liebling der Frauen", "den Vertheidiger Kolbergs, den Schöpf — 1 des preußischen Heeres der Freiheitskriege, den Sieger von Belle-Alliance——. (Belhagen & Klasing's Monatshefte, Juni.)

Im Militärwochenblatt Nr. 50 u. 51 veröffentlicht er ferner die im die Wende 1819/20 geschriebene Denkschrift des Prinzen August von Preußen über die Landwehrorganisation, welche eine Art Rückehr zum früheren Beurlaubtensystem, aber mit Beibehaltung der allgemeinen Wespelicht empsiehlt. Es ist eine der bemerkenswerthesten zeitgenössischen Kriticon des Boyen'schen Landwehrsystems, interessant auch durch die Parallellung ur späteren Reorganisation.

Die von Cisternes veröffentlichten Berichte Richelieu's aus Aach — n (1818) enthalten über den Gang der Kongresverhandlungen nichts, wo sicht schon bei Stern, Geschichte Europas, zu finden wäre; dagegen ist — n im Anhang mitgetheilter Briefwechsel zwischen Richelieu und Deca — v höchst charakteristisch für die zweideutige Haltung des Letteren. (Cosmo polis, März und April.)

3m 23. Bande der "Geisteshelden" (Berlin, E. Hofmann. 189 bietet Sepp eine schwungvoll geschriebene Biographie seines Lehren 3 Görres, die trop aller Begeisterung für den "alten Löwen" be xx1 Charakter des Mannes und seiner Zeit in gleichem Maße gerecht werden sucht. Görres' "Wandlungen im Zeitenstrome" tommen flar und zum Theil wohlmotivirt zum Ausdruck. Aber wenn auch der Berfa FFET zugibt, daß die drei Epochen der Revolution, Restauration und der "fix 🗗 lichen Umtleidung" drei große Täuschungen für Görres bedeuten, der als Jüngling Franzose, als Mann Deutscher, als Greis Italiener gewesen feiso sucht er ihm doch für das ganze Leben den Geist der nationalen Gesinnung zu retten. Ja er steht nicht an zu behaupten, daß jenen Das Parlamentsjahr neben Arndt und Jahn in der Paulskirche gefunden hätte, mare er nicht furz vorher aus dem Leben geschieden. Das ware also die vierte Epoche in dem Leben des leidenschaftlichen Mannes gewesen-Die dritte und bedenklichste träte dadurch freilich in ein anderes Licht-In der That ist Sepp bemüht, auch diese Wandlung zu rechtfertigen. Aus diesem Grunde will er Görres als eine durchaus mittelalterliche Gest 41 aufgefaßt wissen, als einen zweiten Abt Trithemius, mit dem er dezes auch manches gemein hat. An der Thatsache freilich, daß Görres DC Bater der modernen ultramontanen Geschichtschreibung ist, läßt sich n 🛂 einmal nicht rütteln, und so ist der Berfasser ehrlich genug, zuzugesteb daß die Religion dem politischen Zorn des enttäuschten "Belden" 🗲

Baffe gedient hat. Doch sieht Sepp in seinem Lehrer trop alledem einen Bor Läuser Döllinger's, der schon im voraus zum Unsehlbarkeitsdogma entschie den Stellung genommen habe, und legt schließlich zu dessen Gunsten seine eigenen Verdienste in die Wagschale, indem er erklärt, daß Görres' Ranne bei der entscheidenden Abstimmung in der baierischen Kammer für den Krieg gegen Frankreich schwer in's Gewicht gesallen sei. R. D.

M. Philippson charafterisirt Thiers als Historiser aus Anlaß ver I00. Wiedersehr seines Geburtstages. (Cosmopolis, Mai.)

In der Ztschr. f. Kulturgesch. 4, 4 u. 5 setzt Karl Adam seine "Kest Aturgeschichtlichen Streifzüge durch das Jahr 1848, 49" fort, eine Samm= un son Lesefrüchten in nicht sehr anziehender Form.

Der griechisch-türkische Krieg hat eine Reihe von Beröffentlichungen angeregt, unter denen wir die folgenden erwähnen. Briefe Eugen Casva gnac's von der Expedition in Morea (1828—29), an der er als Ingenieuroffizier theilnahm, wenig günstig für die Griechen, mehrsach catteristisch für das damalige französsische Heer (Revue des deux mondes, 1. Mai); Briefwechsel zwischen Erzherzog Johann von Östersteit ch und Protesche Diten über Griechenland aus den Jahren 1837 die Ist, die Briefe des Erzherzogs, sehr bemerkenswerth durch das Vorgestühl der nahenden Revolution, die Briefe von Protesch, ähnlichen Inhalts wie die bereits bekannten Briefe an Metternich (Deutsche Revue, Juni-Juli); Duvenel, Frankreich und die Donausürstenthümer nach dem Pariser Kort greß 1856, eine Verherrlichung der französischen Politik (ebenda, Mai=Juni).

Eine begeisterte Schilderung der Persönlichkeit Mazzini's gibt dessen Loure Freund Felix Moscheles. (Cosniopolis, Juni.)

Die Abtheilung für Kriegsgeschichte des Großen Generalstabes hat Sundertjahrfeier in ihrem 19. Befte der Rriegsgeschichtlichen Ginzel= ihristen "König Wilhelm auf seinem Kriegszuge in Frankreich 1870" Mittler 1897. 1,75 M.), die persönlichen Erlebnisse des Königs während der großen Wochen "Von Mainz bis Sedan" in schlichter, durchaus würdiger Darstellung geboten. Namentlich die Bethätigung des Königs auf dem Schlachtfelde selbst, am 15. und 17. August sowohl wie am 18. August am 1. September wird — durch zwei Karten erläutert — schärfer präzisirt, als es bisher geschehen, und das Bild seines ganzen Feldlebens erfährt durch die zusammengefaßten Mittheilungen aller erreichbaren Augen= zeugert mancherlei Bereicherung. Wie der 74 jährige Heerkönig nicht nur förherlich Staunenswerthes leistete, sondern wie er auch bei allen Krieg&= beschlüssen mit vollster Klarheit die Berantwortung auf sich nahm, das erhellt auch hier wieder unwiderleglich, und es zeigt sich gleichsam urkundlich, daß er und niemand neben ihm der "Oberfeldherr" der deutschen Armeen mar. Gr.



Die im vorigen Hefte S. 179 erwähnte Festrede Brunner's 🛌 💷 Centenarfeier Raiser Wilhelm's I. ist jest auch in der Deutschen Ztichr. Geschichtswissensch. N. F. Bd. 2 H. 1 erschienen. Vortrefflich in der Bknüpfung staatlicher und persönlicher Entwicklung ist ferner die Festre-de Dietrich Schäfer's (Heidelberg, Hörning), und mit Bergnugen lauf Φt man, wenn Ottokar Lorenz' in seinen warmherzigen Betrachtung en über Kaiser Wilhelm (Deutsche Rundschau, März) die Töne Carlyle'id her Heldenverehrung auschlägt. Mehr eine gewandte rhetorische Leistung die uns noch zugegangene Rede Al. Böhtlingk's "Wilhelm der Gl reiche" (Beidelberg, Hörning).

ijt

DT=

Der kürzlich verstorbene langjährige Botschafter Frankreichs in R om Graf Lefebore de Behaine behandelt die Beziehungen Bismarck's zu Papst Leo XIII., besonders die Nuntiaturen Alonsi's und Jacobini's, 1\_\_\_\_\_nd die Mission Schlözer's. (Revue des deux mondes, 15. April u. 1. Ju -mi)

Neue Bücher: Seignobos, Histoire politique de l'Europe - ~n. temporaine (1814—1896). I. (Paris, Colin. 1 fr.) — Crüwell, Sie Beziehungen König Gustaf's III. von Schweden zur Königin Merie Antoinette von Frankreich. (Berlin, Dunder. 3 M.) — Bégis, Cu-iosités révolutionnaires. Louis XVII. (Paris, Champion.) — Mugu 😂 t, Recherches historiques sur la persécution religieuse dans le département de Saône-et-Loire (1789—1803). II. (Chalons-sur-Saône, Marceau.) — Stenzel, G. A. Stenzel's Leben. (Gotha, Perthes.) Pojchinger, Fürst Bismard und der Bundesrath. II. (Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt.) — Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Gest Feldm. Kriegsministers Grafen v. Roon. Herausg. von Waldemar Graf Vierte verm. Aufl. I. II. (Breslau, Trewendt. 7,20 **9**R.) (Trochu), Oeuvres posthumes du général Trochu. I. II. Maine et fils. 15 fr.) — Zevort, Histoire de la troisième républiq 🚅 La présidence du maréchal. (Paris, Alcan. 7 fr.) — Palat, Biblio. graphie générale de la guerre de 1870-71. (Paris, Berger-Levrault.) Gori, Storia della revoluzione italiana durante 1846-14 marzo 1848. (Firenze, Barbèra.) — Comba, I nostri protestanti. II. (Firenze, tip. Claudiana. 5 L.) — Wilh. Müller u. Wippermann, Polit. Gesch. der Gegenwart. Bd. 30 (Das Jahr 1896). (Berlin, Springer. 4,60 M.) — Schultheß' Europäischer Geschichtstalender. N. F. 12. Jahr 9 1896. Her. v. Roloff. (München, Bed.)

## Deutsche Sandschaften.

3. Zimmerli sest seine Untersuchung über "Die deutsch=französis 🖚 Sprachgrenze in der Schweiz", deren erster Theil (Basel und Genf, &. Geo = 5 1891. VIII, 164 S.) ihren Verlauf im Jura behandelte, in einem zweis Theil (1895) für das Mittelland, die Freiburger-, Waadtländer- und Bern lpen fort; ein dritter und letzter Theil wird die Sprachverhältnisse im allis untersuchen und die Gesammtresultate zusammenfassen. Der heutige erlauf der Grenze wie ihre Geschichte kommen in gleicher Weise zu ihrem 2chte. Ein kürzeres Kapitel behandelt die deutschen Mundarten, ein ngeres die romanischen Patois des Gebietes, und an letzteres schließen h 14 werthvolle Lauttabellen. Zwei getrennte Karten machen den Schluß.

Auf Zimmerli fußt A. Büchi, der in den Freiburger Geschichtsblättern (1896), 33 ff. über "Die historische Sprachgrenze im Kanton Freiburg" Sführt, daß sie zu ungefähr dreiviertel die gleiche sei wie vor 600 Jahren, fi die dauernden Verschiebungen zu gunsten des Deutschen erfolgt seien, fi das Französische seit dem letzten Jahrhundert zwar eine Anzahl Posisnen gewonnen, aber keine neuen, sondern nur ehemals romanisches prachgebiet zurückerobert habe.

Ritter Friedrich Kappler. Ein Elsässischer Feldhauptmann aus dem 3. Jahrhundert, von Theodor Bulpinus (Beiträge zur Landes= und wleskunde von Elsaß-Lothringen, 21. Heft. Straßburg, Heiß & Mündel. 896. 111 S.). Friedrich Kappler war der erste elsässische Feldhauptmann kaximilian's I. und besiegte im Dienste des Herzogs Sigmund von Österreich= hrol die Benetianer bei Calliano im Welschtyrol, in Maximilian's Dienste e Franzosen bei Dournon in der Franche-Comté. Gerade im Elsaß ist recht ersprießlich, mit dem Andenken an die Landsleute in des Reiches deutscher Fürsten Dienste auch das Andenken an die deutsche Verzenheit zu wecken und zu heben. Das hat Versasser auf Grund der Iiegenden Literatur in schlichter, einfacher Weise gethan, und dafür sind ihm Dank schuldig.

Nachträglich sei darauf hingewiesen, daß auch M. Balter in der tr. des Vereins für Thüring. Geschichte N. F. 10, 1 umfangreiche dien zur Kunde thüringischer Geschichtsquellen des 14. und 15. Jahr= derts, besonders ihrer handschriftlichen Überlieferung, gebracht hat.

In den Mittheilungen des Vereins f. Gesch. und Landeskunde von Sabrück, 21. Bd., veröffentlicht A. v. Düring unter Benutung einer Selassenen Arbeit von Reinecke ein "Ortschaftsverzeichnis des ehesligen Hochstifts Osnabrück", unter Hinzuziehung des Kirchspiels jedes S. und weiterer Tabellen, die den Umfang der Kirchspiele und die wechse administrative Eintheilung des Hochstifts veranschaulichen.

Von R. Wosside loift der erste Band eines groß angelegten Werkes: Elenburgische Bolksüberlieserungen, erschienen, in dem zunächst die del gesammelt sind. (Wismar 1897.) Eine Orientirung darüber gibt Etikel von W. Golther in der Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom Pril: Mecklenburgische Bolkskunde.

Die Beiträge zur Gesch. der Stadt Rostock bringen im zweiten Heft Dreiten Bandes eine Veröffentlichung E. Dragendorff's aus dem

Rostoder Rathsarchiv: Die ältesten Stadtbuch-Fragmente Rostods (1258 bis 62), von denen bisher nur ein kleiner Theil im Medlend. Urk.-Buch (Bd. 2) edirt worden ist. Es sind im ganzen 220 meist kurze Auszeichenungen, welche größtentheils Abmachungen civilrechtlicher Art zwischen eineszelnen Bürgern der Stadt betreffen und über Herkunst und Vermögents = verhältnisse der ältesten Rostoder Familien, über Jahl und Arten der damals in der Stadt vertretenen Gewerbe, sowie über manche andere kultur = historische Fragen interessante Ausschlüsse gewähren. Ein sehr aussübr = liches Namen= und Sachregister erleichtert die Benutung der dankens werthen Publikation.

Im Auftrage der Gesellschaft für Rieler Stadtgeschichte hat Chr-Reuter das Rieler Erbebuch bearbeitet und herausgegeben (Riel, H. Edardt. 1897. 8 M. LXIII, 371 S.). Dasselbe reicht von 1411 bis 1604 und enthält die von dem Rathe erfolgten Überlassungen von bebauten Grundstücken aus einer Sand in die andere, und zwar bis 1471 in latei= nischer, von da an in niederdeutscher Fassung. Die Quelle wurde von großer Wichtigkeit besonders für wirthschaftliche Untersuchungen sein, wenn sie zugleich die Preise enthielte, welche bei Beränderungen durch Rauf gezahlt worden sind. Dies ist aber leider meist nicht der Fall, vielmehr beschränken sich die Eintragungen in der Regel auf die Angaben des alten und neuen Gigenthumers, der Beugen und ber Lage bes Grundstück; hierzu kommen bisweilen noch Notizen über Renten, die darauf laften, und deren Ablösung. Was sich sonst über die Form der in Betracht kommert den Rechtsgeschäfte, die Bewegung des städtischen Grundbesites, den Antheil der Ritter, geistlichen Körperschaften und auswärtiger Besitzer, sowie Orts= und Baugeschichte Riels daraus ermitteln läßt, hat der Heraus cher in der umfangreichen Einleitung sachgemäß erörtert. Die Ausgabe Felbst ist mit peinlicher Sorgfalt hergestellt, ihre Benutung wird durch ein Serzeichnis der Personen= und Ortsnamen, ein topographisches und ein Seicht J. 11. und Sachregister erleichtert.

8:1

\*\*/:

in:

Sing

201:01

Sair

( in the

134

Als wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Fall-Realgyschungs zu Berlin, 1897, veröffentlicht Friedrich Krüner einen Aussach wiber Berlin als Mitglied der deutschen Hansa, in den auf Grund der vorliegenden gedruckten Quellen, besonders des hansischen Urtundenbusches, die Beziehungen Berlins und der übrigen märkischen Städte zur Sansa erörtert werden. Den Abschluß dieser Beziehung bildete der vom Larz dess herrn erzwungene Austritt im Jahre 1442.

Paul Flade, Das Kirchspiel Frauenhain nebst den eingepfarten Rittergütern und Törfern von der ältesten Zeit bis zum Jahre 1895, ein Beitrag zur Geschichte des Röder-Elsterlandes, (Großenhain, Herm. Starke [C. Plasnik]. 1897. VIII, 162 S.) gibt eine auf fleißigen archivalischen Forschungen beruhende Darstellung der Geschichte von Frauenhain (zwischen Benhain und Elsterwerda) und der dahin eingepfarrten Dörfer. Außvon den kirchlichen Berhältnissen bringt er auch für die Geschichte Ettergüter und über Besitzer (v. Köckeritz, Pflug, v. Milkau u. s. w.) die Geschichte der Gemeinden manches Beachtenswerthe.

Neubaur in Ergänzung der schon vorhandenen Darstellungen Sapitel. (Programm des Elbinger Realgymnasiums 1897. 75 S.) Er drin zunächst die Namen der Rettoren des 16. Jahrhunderts sest und priedem, soweit es möglich war, eine kurze Lebensskizze. In einem Theile beschäftigt sich die eingehende, sorgsame Arbeit hauptsächlich unterrichtsgegenständen, den Schulsesten und Aufsührungen, der Chen Stellung von Lehrern und Schülern und den Gehaltsverhältster der Lehrer bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.

Rene Bucher: Unnalen und Chronit von Rolmar. Übersett von 2. Aufl. (Leipzig, Dyt. 3,20 M.) — Baer, Die Hirfauer Bauichule (Freiburg i. B., Mohr. 5 M.) — Liesegang, Niederrheinisches Städtewesen vornehmlich im Mittelalter. (Breslau, Köbner. 20 M.) — Bungers, Beiträge zur mittelalterlichen Topographie, Rechtsgeschichte und Sozialstatistik der Stadt Köln. (Leipzig, Dunder & Humblot. 3,40 M.) — Anipping, Die Kölner Stadtrechnungen des Mittelalters. I. (Bonn, Behrendt. 40 M.) - Jacobs, Werdener Annalen. (Duffeldorf, Schwann. 4 M.) — Brandis, Diarium, Sildesheimische Geschichten 1471—1528. Her. v. Hänselmann. (hildesheim, Gerstenberg. 13,50 M.) — Beschorner, Das sächsische Amt Freiberg und seine Verwaltung um die Mitte des 15. Jahrhunderts. (Leipzig, Dunder & Humblot. 3,20 M.) — Bartusch, Die Annaberger Lateinschule im 16. Jahrhundert. (Annaberg, Liesche.) — Biermann, Geschichte des Protestantismus in Österreichisch=Schlesien. (Brag, Calve.) -- v. Krones, Verfassung und Verwaltung der Mark und des Herzogthums Steier von ihren Anfängen bis zur Herrschaft der Habsburger. (Graz, Styria.) — v. Wretschio, Das österreichische Mar= schallamt im Mittelalter. (Wien, Mang. 5 M.) - 31 wof, Die Grafen von Attems. (Forsch. zur Verfassungs= und Verwaltungsgeschichte der Steier= mark. II, 1. Graz, Styria. 3,40 M.)

## Bermischtes.

Die 23. Plenarversammlung der Centraldirektion der Monumenta Germaniae historica wurde in diesem Jahre vom 5. bis 7. April in Berlin abgehalten. Zu neuen Mitgliedern der Centraldirektion wurden die Herren Prosessor Dr. Zeumer in Berlin und Privatdozent Dr. Traube in München gewählt. Nach dem von Dümmler versaßten Jahresbericht sind im Lause des Jahres 1896/97 erschienen: in der Abtheilung Auctores antiquissimi: 1. Chronica minora saec. IV. V. VI. ed. Th. Mommsen

III, 3 (= A. a. XIII, 3).; in der Abtheilung Scriptores: 2. Scriptores XXX, 1, Folioausgabe. 3. Scriptores rerum Merovingicarum ed. Krusch III.; in der Abtheilung Leges: 4. Constitutiones et acta publicaimperatorum et regum ed. Schwalm II.; in der Abtheilung Antiquitates: 5. Poetae latini aevi Carolini III, 2, 2 (Schluß des 3. Bandes) ed. Traube. In der Sammlung der Auctores antiquissimi sind Die kleineren Chroniken mit der letzten Lieferung des 3. Bandes zum Abschlus B gelangt. Das von Herrn Dr. Lucas entworfene ausführliche Regifter über alle drei Bande wird im nächsten Sommer der Presse übergeben werde Der von Herrn Mommsen bearbeitete älteste Theil des liber pontifica. L = 8 bis 715 ist im Drucke schon so weit vorgerückt, daß man etwa mit de === Ende des Jahres seiner Vollendung entgegensehen darf. Es soll den ME = == fang einer besonderen Unterabtheilung von Quellen zur Papstgeschich = e bilben, für welche der allgemeinere Titel Gesta pontificum Romanorus gewählt worden ist. — Für alles Weitere müssen wir auf den in be =1 Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wissenschaften 1897 H. abgedruckten Bericht selbst verweisen.

Die Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde hat ihre =1 16. Jahresbericht über das Jahr 1896 versandt (Bonn, Georgi 1894, zusammen mit dem Tille'schen Archivverzeichnis 128 S.). Erschienen sine D seit dem vorigen Jahr: Rheinische Akten zur Geschichte des Jesuitenorders 1542-1582, bearbeitet von J. Hansen, die dritte Lieferung der vo =1 Scheibler und Albenhoven herausgegebenen Geschichte ber Kölre-Malerschule (eine vierte Lieferung soll noch folgen), und der 1. Band der  $\tau$ Kölner Stadtrechnungen des Mittelalters mit einer Darstellung der Finau 🏞 🌁 verwaltung, bearbeitet von R. Anipping (Einnahmen und Entwicklur = \$ der Staatsschuld). Fast druckfertig liegt die seit Jahren von dem lei Der nun vor dem Erscheinen seiner mühevollen Arbeit verftorbenen Profe 77 -Menzel vorbereitete Ausgabe der älteren rheinischen Urfunden bis 3 == Jahre 900 vor. Auch die beiden ersten Abtheilungen der erzbischöflicht tölnischen Regesten, bearbeitet von Menzel und Knipping, sind der Bo endung nahe geführt. Bom geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz wird Die Ubersichtstarte von 1789 nebst Erläuterungsband in den nächsten Mona = " erscheinen. Wir erwähnen endlich, daß der Borftand der Gesellschaft beschloff = " hat, auch den Schluß des Buches Weinsberg in gekürzter Bearbeitung beauszugeben. Das Manuffript, bearbeitet von Dr. Lau, liegt bereits zwei Bänden druckfertig vor, und der Druck hat begonnen. — Angeschloff = 3 ist der Bericht der Kommission für die Denkmälerstatistik der Rheinprovi die in der Bearbeitung des Provinzialkonservators Clemen rasch vor geschritten ist. Mit dem Erscheinen des 4. und 5. Heftes bes 3. Bande ist die Beschreibung der Kunstdenkmäler des Regierungsbezirkes Düsselder zum Abschluß gebracht worden, und es beginnt nunmehr die Beschreibu zig des Regierungsbezirkes Köln. — Den zweiten größeren Theil des Heftes

mt wieder die von A. Tille bearbeitete, sehr dankenswerthe Übersicht ben Inhalt der kleineren Archive der Rheinprovinz ein, und zwar den diesmal die Archive der Kreise München-Gladbach Stadt und Land, denbroich, Bergheim und Düsseldorf Stadt und Land verzeichnet. Im en sind so bereits nicht weniger als 382 Archive von Pfarrämtern, germeister= und Gemeindeämtern und von Privaten verzeichnet.

Benutzer der Archives nationales in Paris werden mit Interesse dem lehrreichen Aufsatz Kenntnis nehmen, in dem Delaborde die entarisirung und Repertorisirung des sog. Supplément du Trésor des rtes durch Dupun im Ansang des 17. Jahrhunderts und die weiteren ciale dieser Sammlung bis auf unsere Tage erörtert. (Bibliothèque l'école des chartes Janv.—Avril 1897, Bd. 58, 1, 2.)

Um 8. und 9. Juni sand in Soest die Versammlung des han sisch en chicht svereins und des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung – Vorträge hielten Professor Ed. Schröder über die Namen des schen Handwerks (mit interessanten Perspektiven auf die Wirthschafts= dichte und die Geschichte der deutschen Familiennamen), Archivar Ilgen Soest im Mittelalter und Dr. Mack über Stefan Paris und die han= sfranzösischen und niederländischen Beziehungen gegen Ausgang des Jahrhunderts.

In Düsseldorf tagte Anfang Juni die Versammlung des historischen eins für den Niederrhein, bei der Vorträge von Schaarschmidt, fer und Tille gehalten wurden.

Auch für die thüringischen Staaten hat sich jetzt unter Führung des wins für thüringische Geschichte eine Thüringische historische mm ission gebildet, die namentlich die Inventarisirung der örtlichen die, Publikationen von Akten und Sammlung aller Art volksthüm= n Materials beabsichtigt.

Vom 21.—23. April hat in Jena der 22. deutsche Geographen= getagt. Wir erwähnen hier die Vorträge von Heinr. Zimmerer K. Oberhummer über frühere deutsche Forschungen in Kleinasien über ihre eigene gemeinschaftliche Forschungsreise im Jahre 1896, die Tentlich dem Stromgebiet des Halps galt.

Jüdische Preisaufgaben: 1. Geschichte der Juden in Babylonien. is 2500 M. 2. Die Lehre des Judenthums von der Versöhnung und zu Bedingungen. Preis 1000 M. Ablieferung bis 1. Juli 1899 an Kuratorium der Jung-Stiftung in Berlin.

Der Termin für die Preisaufgabe der Mevissen=Stiftung: Nachweis im Anfang des 16. Jahrhunderts in Köln vorhandenen Straßen und iße, ist dis zum 31. Januar 1899 verlängert worden. (Preis 4000 M.) neuen Preisaufgaben der Stiftung vgl. 78, 563 f.

In Wiesbaden starb am 9. April im Alter von 95 Jahren Friedrich Georg v. Bunge, geb. in Kiew und lange in den russischen Ditseeprovinzen thätig, zu beren Rechts= und Kulturgeschichte er zahlreiche Arbeiten veröffentlicht hat. — In Wien starb Mitte April der bekannte Kunsthistoriker Karl v. Lüpow, geb. 25. Dezember 1832 zu Göttingen, Begründer und Herausgeber der "Zeitschrift für bildende Runft" (nebst Runft= gewerbeblatt und Kunstchronik), sowie Verfasser mehrerer größerer kunsthisto= rischer Werke. — In seiner Villa in Zucco auf Sicilien starb am 7. Mai ber 1822 geborene Herzog von Aumale, ber auch als französischer Geschichtschreiber (Histoire des Princes de Condé) sich auszeichnete. — In Bonn ist am 10. Mai im Alter von 62 Jahren Rarl Menzei gestorben (geboren in Speier). Außer Schriften zur Geschichte des deutschen Mittelalters und der historischen Hilfswissenschaften, die er an der Universität vertrat, ist von ihm namentlich die Fortführung von Schliephake's Geschichte von Nassau zu erwähnen. Kürzere Zeit, vom Frühjahr 1874 bis zum Herbst 1875, redigirte er unsere Zeitschrift. Bgl. über ibn auch die Notiz über den Jahresbericht der Gesellschaft für Rheinische Geschichts= tunde oben S. 382.

über Leben und Schriften von Alexander Brückner ist eine eigene kleine Schrift von Ch. de Larivière erschienen: Un historien russe. Alexandre Brückner (Paris, Le Soudier. 1897. 30 S.) Die Zussammenstellung der Schriften ist aber nicht vollständig; wenigstens vermissen wir zum Theil die in unserer Zeitschrift erschienenen Arbeiter Brückner's.

## Erflärung.

In dem letten Hefte der "Hiftorischen Zeitschrift", Bd. 79 H. 1, sinder sich eine Abhandlung von B. Niese, "Zur Würdigung Alexander's des Großen", die ganz besonders gegen meinen in dieser Zeitschrift (74, 1 st. 193 ff.) veröffentlichten Aufsat: "Alexander der Große und der Hellenismussereichtet ist. Ich glaube, auch den Erörterungen Niese's gegenüber, meire Aufsassung und Darstellung in allen wesentlichen Punkten aufrecht erhalters zu können, und erachte es im hindlick auf die große, universalhistorischen Bedeutung des Gegenstandes, sowie das methodologische Interesse, das sied an den Bestand unserer historischen Überlieserung über Alexander knüp ft. auch sachlich sür wünschenswerth, zu den Einwänden Riese's Stellung zu gehenderen Begründung meiner Aufsassung möglich ist, so muß ich diese einem besonderen Aussase oder besonderen Erörterungen innerhalb einer umfassenderen, von mir geplanten Darstellung vorbehalten. J. Kaerstungsgienderen, von mir geplanten Darstellung vorbehalten. J. Kaerstungsschaften.

# Die Anfänge des Sozialismus in Europa.

Von,

#### Robert Böhlmann.

Erfter Theil.

Wer den Ursprung der sozialistischen Ideen des Griechensums nur im Schatten der Schule, in den Spekulationen "weltswer" Denker sucht, wer da glaubt, daß dergleichen Ideen in Hörsälen verhallten, der verkennt, daß gerade die lebendige rklichkeit, so zu sagen die soziale Atmosphäre, die den Griechen gab, mannigsache Reime zur Entstehung einer derartigen Gestenrichtung enthielt.

Der Boden, in welchem die wirthschaftliche, soziale und poli= De Existenz des Griechen wurzelt, ist der Stadtstaat, die Nach außen hin schließt sich diese "autonome" städtische neinde eifersüchtig ab; ihre Politik ist vom Individualprincip bis zur Karrikatur beherrscht. Aber eben durch diese Isoli= g kommt auf der anderen Seite das entgegengesetzte Princip Geltung. Sie führt dazu, daß nun die Gemeinde sich um Enger in sich selbst zusammenschließt. Das Korrelat des herzigsten Stadtegoismus ist der kräftigste Stadtpatriotismus, in allen einzelnen Gemeindegenoffen lebendige Vorstellung Iokalen Gesammtinteressen. Und wie auf dem politischen, ist es auf wirthschaftlichem Gebiete. Der abgeschlossene staat= 2 Mikrokosmos der autonomen Gemeinde kann sich in dieser bständigkeit nur behaupten, wenn er auch in der Gestaltung riftorische Leitschrift N. F. Bb. XLIII. 25

der materiellen Grundlagen seiner Existenz nach außen hin m 55 lichst unabhängig dasteht. Er muß alle Zeit in der Lage se TI. im Nothfall "sich selbst zu genügen". Sein höchstes Ideal naturgemäß auch wirthschaftlich die "Autarkie"1). Er kann da Er nicht in dem Grade, wie die moderne Stadt, in einer Nation = 1= oder Volkswirthschaft aufgehen, wo jeder einzelne Produktion = 🖘 und Konsumtionsort ein völlig unselbständiges Glied in dern Organismus der Gesammtheit aller Einzelwirthschaften ist, u == D im Großen und Ganzen überall die Verhältnisse der lokal en Produktion und Konsumtion durch diejenigen der Gesammth Ct bestimmt werden. Wenn auch die lebhafte Entwicklung des Ber fehrs, des Handels und der Industrie, die werbende Kraft Des Rapitales die Schranken zwischen den einzelnen Produktion == gebieten allenthalben durchbrach, und die territoriale Arbei & theilung sehr bedeutsame Fortschritte machte, so suchte sich de jede hellenische Stadt auch wirthichaftlich als ein möglichst jelbit: itändiges Ganze zu behaupten, das von sich aus nach seinen Geionderen Bedürfnissen Produktion, Bertheilung und Konsumtion der Güter, Preisbildung und Abjagverhältnisse regelte. Dan deufe an die Eingriffe in die wirthichaftliche Freiheit zum Schute der Landeskultur, an die Kornhandel- und Theuerungspolätif mit ihren Taxen und itrengen Berboten gegen Auffäuferei um Lebensmittelmucher, an die Ausfuhrverbote in Bezug auf Bobem: produkte und Robitoffe der Industrie, an die Begünstigung Des lokalen Marktes durch Handeleiperren, Straßenzwang und Stapel rechte, durch Eingriffe in den Gelde und Areditverkehr, an bod Borfauserecht des Staates in Bezug auf gewisse für seine 3mede notdwendigen Guter, an die offendar vielfach vorkommen Den fraatlicben Monopole u. bal. m. Gelbit die Demofratie hielt exme

rtige energische Staatsintervention in wirthschaftlichen Dingen t für unvereinbar mit ihrem Princip der individuellen Freiheit, der — wenigstens in Staaten, wie Athen — so hoch entwickelten heit des Eigenthums und Verkehres. Gerade in den Centren wirthschaftlichen Fortschrittes, wo die Existenz einer zahl= en Volksmenge auf Handel und Gewerbe beruhte, und die tische Landwirthschaft den Bedarf nicht deckte, mußte es sich nders häufig fühlbar machen, auf welch schmaler und schwaner Grundlage das städtische Wirthschaftsleben sich aufbaute, he Gefahren hier jede wirthschaftliche Krisis, jede Unterjung der Kommunikation, jede Störung der Güterversorgung h gewinnsüchtige Spekulationen Einzelner über die Bevölke-3 herausbeschwören konnte. Gine Situation, die es nicht bloß ein Recht, sondern geradezu als eine Pflicht der städtischen igkeit erscheinen ließ, die Produktion, Bertheilung und Kontion ber Güter zu überwachen 1) und in dieselbe nöthigenfalls mmend einzugreifen.

Sin solches Recht und eine solche Pflicht ergab sich schon der ebenfalls in der Natur des Stadtstaates begründeten onalen Anschauungsweise über das Verhältnis der Gesammtzu ihren einzelnen Gliedern. Durch ihre Selbständigkeit Abgeschlossenheit erhielt die städtische Gemeinde das Gepräger wenigstens nach außen enge verbundenen Gemeinschaft<sup>2</sup>), n Mitglieder sich wohl bewußt waren, wie sehr hier die blsahrt, ja die Existenz des Einzelnen von der des Ganzen umgekehrt die Wohlsahrt und Leistungssähigkeit des Ganzen der der Einzelnen abhing. Und je augenfälliger diese Abzgisteit selbst für den kurzsichtigsten Egoismus zu Tage trat, omehr war man gewohnt, an der staatlichen Gemeinschaft zu schäfen, was sie für die allgemeine Kulturz und Wohlz

<sup>&#</sup>x27;) So ist z. B. der Stand der Getreidevorräthe ein ebenso regelmäßig rkehrender Berathungsgegenstand der athenischen Etklesie, wie die "Sicher= des Landes". Siehe Aristoteles  $A \Im \eta \nu$ .  $\pi o \lambda$ . 43.

Besser als in unserem "Stadtstaat" kommt diese Eigenart der Polis Ausdruck in den englischen Bezeichnungen city-community (Grote) oder Commonwealth.

fahrtspflege zu leisten vermochte1). In den Lebensbedingung des Stadtstaates und nicht in einer Naturanlage 🖎 😅 Hellenenvolkes?) oder der angeblichen "antiken Staatside " wurzelte die energische Betonung des Wohlfahrtszweckes im he II nischen Staatsleben, die auch burch den schnödesten Rlaffenego i mus nic ganz verdunkelte Überzeugung, daß die Gemeinich CE fi verpflichtet ist, für das materielle und sittliche Wohl ihrer Det a glieder zu sorgen, und daß an dieser Pflicht der Gemeinscha Ft die Freiheitssphäre des Individunms ihre naturgemäße Schran ke findet3). Wo man so lebhaft von dem Gedanken erfüllt war, daß der Mensch und das menschliche Leben erst Werth erhalt durch den Staat, da mußte man auch den Ansprüchen der staat= lichen Gemeinschaft an ihre Mitglieder einen weiten Spielraum gewähren. Wie bezeichnend ist es, daß der Begriff der Polizei als der staatlichen Ordnung der gesammten Bolkswohlfahrt auf ben Begriff der Polis zurüchichrt!

Wie weit derartige Eingriffe der Sbrigkeit in die indivisuelle Freiheitssiphäre einerseits und jene staatliche Fürsorge sürdas Wohl der Bürger andrerseits gingen, das zeigen neben der schon erwähnten Wirthschaftspolitik des Stadtstaates zahlreiche sozialpolitische Maßregeln, wie z. B. gewisse Beschränkungen in Verkehr mit Grund und Boden (das solonische Grundbesigmaxis

<sup>1)</sup> Aristoteles Bol. 1, 1, 8, 1252b . . . γινουέντ, μέν οὖν τοῦ ζῆν έναι \* · οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν (sc. ἡ πολιε).

<sup>2)</sup> Bie 3, B. Bodb, Staatshaushaltung 13, 66 annimmt.

bervor, daß sie aus Grund derselben massenpsuchologischen Ursachentomplessenau so im mittelalterlichen Stadtstaat und in der Gegenwart wiederkehnen Byl. Schönberg, a. a. S. S. 15 %. "Die Zeit" — sagt Bücher Entstehnender Bolkswirtbickaft S. 49° vom Wittelalter — "gab dem Ramen "Bürgeseinen rechtlichen und sittlichen Inhalt, in welchem die Staatsidee der altespellenen wieder lebendig geworden zu sein idennt." Und von der Gegenwassiagt Rollph Bagner "Die akademische Ramonalökonomie und der Sozialismus": "Es ist im Grunde uralter, wahrdaft klassischer Boden, auf den jest nur die deutsche Soden, mo das Bort des großen Stagiriten — freilt wieder stellen. der Boden, wo das Bort des großen Stagiriten — freilt wieder kundegung und mit modernen Hulbsmitteln seiner — Erfüllusses entgegengesvort weiden soll.

1!), die Aufwandgesetze und die sonstige Fürsorge für die gerliche Zucht", die Geschichte der Armenpolitik von dem nischen Gesetz gegen den Müßiggang dis herab auf die — gesammte arbeitsunsähige Armuth umfassende — staatliche ilidenversorgung des späteren Athens i), die staatliche Regeder Kolonisation, die Landausteilungen und Schuldenerlasse der Kolonisation, die Landausteilungen und Schuldenerlasse zu. Und ist nicht auch der Staatssozialismus Spartas Kretas — allerdings unter Mitwirkung besonderer geschichts Verhältnisse — recht eigentlich auf dem Boden der Stadtswirthschaft und Stadtstaatpolitik erwachsen?

Es liegt auf der Hand, daß die geschilderte Entwicklung dem eil über das sozialökonomische Geschehen von Anfang an bestimmte Richtung geben mußte. Die selbst auf der höchsten, der Demokratie erreichten Stufe wirthschaftlicher Freiheit nie verloren gegangene Gewöhnung an das regelnde und schützende reifen der öffentlichen Gewalten in den Gang der ökonomi= Privatthätigkeit, welches den hier ja ohnehin so leicht eraren Zusammenhang zwischen der Einzelwirthschaft und dem mmtleben des gesellschaftlichen Körpers immer wieder von n energisch zum Ausdruck brachte, sie drängte dem Bewußt= des hellenischen Stadtbürgers gerade das auf, mas die erste usjetzung für das Entstehen sozialistischer Gedanken bildet, ich die Erkenntnis der gesellschaftlichen Bedingtheit der iduellen Wirthschaft, insbesondere der Bedingtheit durch die jende Rechtsordnung. Hier konnte die jeweilige Ordnung des 1thumes und seines Gebrauches sich unmöglich auf die Dauer "natürliche" ober — was nach volksthümlicher Anschauung Ibe — als göttliche und darum unantastbare behaupten. h die Entwicklung des praktischen Lebens wurde sie früh= zu einem Problem. Durch die gebieterisch sich geltend ende Nothwendigkeit, die Lebensbedingungen der Volkswirth t und der von ihr abhängigen bürgerlichen Gesellschaft zu 'n, sah man sich immer wieder (z. B. in der Theuerungs= ik!) vor die Frage gestellt: Wie ist der Inhalt der im Privat=

<sup>1)</sup> Siehe Aristoteles Adnir. nod. 49.

eigenthum enthaltenen Rechte zu bestimmen, damit das Eigensthum oder gewisse Arten desselben in dem Prozes der Erzeugung oder der Vertheilung der Güter günstig sungire, eine etwaige schädliche Benützung des Eigenthums verhütet werde?

War man aber einmal gewohnt, wenigstens in einzelnen Zweigen der Volkswirthschaft das Herrschaftsgebiet des Privatseigenthums durch Gesetzgebung und Verwaltung nach Gründen ökonomischer und gesellschaftlicher Zweckmäßigkeit regulirt zu sehen, so war es nur eine Frage der jeweiligen Anschauungsweise über das, was gesellschaftlich nützlich, gerecht, oder aussührbar sei, wie weit Theorie oder Praxis in der Beschränfung des privatswirthschaftlichen Gebietes gehen würden. Denn eine allgemein anerkannte principielle Grenze für die Ausdehnung der staatlichen Wachtsphäre gab es ja nicht.

Nun fanden allerdings die in der Natur der Stadtstaat: wirthschaft liegenden centralistischen Tendenzen ein starkes Gegengewicht in dem lebhaften Interesse an der möglichst freien Bewegung des Privateigenthums und des privatwirthschaftlichen Verkehres, wie es durch die kapitalistische Entwicklung des Wirth schaftslebens, durch Handel, Industrie und Geldwirthschaft bervorgerufen war. Allein gerade solche Konzessionen an die dem kapitalistischen Bedürfnis entsprechende Politik des Gehenlassen mußten ihrerseits wieder dazu beitragen, im Volksbewußtsein den Glauben an den Beruf des Staates zum regelnden und schützenden Eingreisen wach zu halten. Der von der Freiheit ja allezeit unzertrennliche selbstjüchtige Mißbrauch des Privateigenthume, durch welche dasselbe zum Ausbeutungsmittel gegenüber Anderen wird, die auch ohne solchen Mißbrauch durch die bloße Übermacht des Besitzes geschaffenen Gegensätze mußten in der jozialen Atmosphäre eines hellenischen Gemeinwesens nothwendig immer wieder eine Reaktion in diesem Sinne herbeiführen.

Die Bürger eines solchen Gemeinwesens konnten es unmögslich auf die Dauer in dumpfer Resignation wie ein Naturereignis hinnehmen, wenn sie sich durch die bestehende Eigenthumsordnung die Bedingungen zu einer gedeihlichen Entwicklung ihres Daseins unterbunden oder gar ihre ganze Existenz gelähmt und unters

graben sahen. Ihnen war ja stets die Macht allgegenwärtig, welche hier schützend und helfend eintreten konnte. Der Staat war für sie nicht ein abstraktes, mysteriöses Wesen, dem der Ein= zelne innerlich fremd gegenüberstand. Ihre Polis mit der allen Bürgern gemeinsamen Centrale, die nach einem schönen Wort von Curtius "darauf berechnet war, daß sie ein übersichtliches Ganze sei, daß in Theatern, auf dem Markte, im Bolksversamm= lungsraume die ganze Bürgerschaft vereinigt sei, und des Herolds Ruf, sowie des Redners Stimme jeden Bürger erreiche"1) diese Polis war für sie etwas sehr Konkretes, Leibhaftiges, gleich= sam ein großes Individuum, auf dessen Willen einzuwirken auch der Niedere hoffen durfte. Sie sahen es täglich vor Augen, wie mannigfaltig die Möglichkeiten zur Bethätigung dieses Willens waren, wie gewaltig die Macht ihres Gemeinwesens gerade auf wirthschaftlichem Gebiete war. Wie hätte da nicht auch der Arme, der Nothleibende, der im Kampf um's Dasein Erliegende scine Frage an den Staat haben sollen, zumal wenn er erwog, was alles schon mit Hülfe dieser Macht die Starken der Gesell= schaft für sich und ihr Interesse zu erreichen vermocht hatten? Warum sollte sich mit einem so gewaltigen Werkzeug sozialer Hülse und jozialen Schutes nicht auch für' die Schwachen Großes ausrichten lassen?

In der That tritt uns, wenn wir diese Verbindungsfäden zwischen dem eigenthümlichen geschichtlichen Charakter des Stadtsstaates und dem Seelenleben des Volkes aufmerksam verfolgen, sofort als eine überaus bezeichnende sozialpsychologische Thatsache der naive Glaube an die Allmacht des Gesetzes entgegen: die Anschauung, daß alles Gewordene nur die Wirkung zwecksbewußter menschlicher Thätigkeit ist. Was in Recht, Staat und Gesellschaft besteht, wird auf den Willen eines "Gründers" oder Gesetzgebers zurückgeführt. Wer die Klinke der Gesetzgebung in die Hand bekommt und es nur an der nöthigen Entschlossenheit und



<sup>1)</sup> Die Polis hat für den Griechen den Borzug, daß die Bürgerzahl eine "wohlübersehbare" ist (εὐσύνοπτος Aristoteles, Pol. 4, 4, 8. 1326 b), daß die Bürger einander kennen (γνωρίζειν άλλήλους ποδοί τινές είσι ebenda § 7).

Ronsequenz nicht sehlen läßt, der kann nach dieser Ansicht war Hre Wunder wirken. Es ist echt nationale Anschauungsweise und nicht ihr spezisisch eigenthümlich, wenn die hellenische Sozialteorie die Fähigkeit des Staates zur Leitung der im sozialen Leben wirksamen Kräfte so überaus hoch anschlägt, wenn sie durch einsache Gebote und Verbote der Staatsgewalt die macht vollsten geschichtlichen Entwicklungen aus der Welt schaffen, das ganze Volksleben in neue Vahnen zwingen zu können glaubterluch außerhalb der Lehrsäle der "Philosophen" begegnen wirsgenau demselben Optimismus.

Was hat man nicht alles bei den Männern für möglic gehalten, die als die Ersten die systematische Hebung unterdrückte und ausgebeuteter Volksklassen, in gewissem Sinne "ben Kamp gegen Armuth und Reichthum" von Staatswegen in die Han genommen haben! Damit alle Bürger selbst arbeiten musser oder zu arbeiten haben, erfolgt durch Periander ein radikale Berbot der unfreien Arbeit1). Und das in einer Stadt, wi Korinth, deren glänzende industrielle und kommerzielle Blutauf einer ausgebehnten Sklavenwirthschaft beruhte, und währen alle Welt ringsum an der bestehenden Arbeitsverfassung festhielt ja dieselbe immer weiter entwickelte! Der Uppigkeit geht er z Leibe, indem er alle Dirnen — in der Stadt der Aphrodite! erfäufen läßt und eine soziale Kontrollbehörde einsett, die sor= fältig darüber wacht, daß Niemand mehr ausgäbe, als er ein == nahm2)! Der "Philantrop" auf dem athenischen Fürstenthrom I, Pisistratos, soll dem gemeinen Manne eine jo ideale Fürsor gewidmet haben, daß man noch in später Zeit von ihm rühmt das athenische Volk habe es unter ihm fast so aut gehabt, wee im Kronosreich!3) Und vollends die großen Gesetgeber! Aus

<sup>1)</sup> Ric. Dam. 58 nach Ephoros.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Βουλην έπ' εσχάτων κατέστησεν, οι οίκ εφίεσαν δαπανάν πλίον η κατά τὰς προσόδους. Ps. Heracl. 5b. Müller, F. H. G. 2, 2k. Etwas Ühnliches, aber doch kaum in dem hier angenommenen Umfang, bestand ja allerdings in Korinth noch später; nach Diphilos b. Athenäos 6, 227.

<sup>3)</sup> Aristoteles Aθην. πολ. 16 von Pisistratos. Gleiches wurde behauptet von der Zeit Hipparch's; s. den pseudoplatonischen Dialog Hipparch 229b.

wahrlich tief genug in alle Eigenthumsverhältnisse eingreisenden to für den Besitz ohnehin mit enormen Opsern verbundenen Sastenabwälzung" Solons hat man eine radikale Kassirung Ler Schuldverbindlichkeiten, auch der im Handel und Geldschehr gemacht, ohne Ahnung von der furchtbaren Zerrüttung der tehr gemacht, ohne Ahnung von der furchtbaren Zerrüttung der Izen Volkswirthschaft, die ein solcher Schritt zur Folge gehabt te<sup>1</sup>). Und was will selbst dieser solonische Radikalismus bezeit gegenüber dem, was man sich von dem sozialen Heiland Vartas erzählte! Lykurg habe nicht nur den gesammten Grund Boden des Landes als Gemeingut erklärt und in völlig ichen Losen unter alle Bürger aufgetheilt — eine Maßregel,

man ihm in Sparta später thatsächlich nachgemacht hat —, dern er habe auch einen großen Theil des beweglichen Gutes vernert, indem er alles Geld aus edlem Metall ohne weiters gund durch ein ganz primitives Tauschmittel ersete — er habe so mit einem Schlage erreicht, was die edelsten der späterer Zeiten vergeblich ersehnten: Armuth und Reichsind aus seinem Gemeinwesen verschwunden!

Wenn man bergleichen in den Kreisen der Gebildeten für Lich gehalten hat, wieweit müssen da die Träume hungernder Vetarier, die leidenschaftlichen Begierden demagogisch verhetzter Isen geführt haben! Wir können sagen: Auch die in Prosierköpfen entstandenen Ideen der Weltverbesserung mußten Vierköpfen entstandenen Ideen der Weltverbesserung mußten Isach eine kommunistische oder sozialistische Färbung annehmen, dem einfachen Grunde, weil eben die Entwicklungstendenzen hellenischen Stadtstaates — im Sinne der Masse die in ihre Iten Konsequenzen verfolgt — ganz naturgemäß zu diesem Irgebnis führten.

Die Polis hat sich uns dargestellt als eine Gemeinschaft, deren Glieder sich durch ein lokales Gesammtinteresse gegen die Außenwelt verbunden fühlten. Aus dieser Interessengemeinschaft und der Allen gemeinsamen Pflicht, sür dieselbe jederzeit mit Gut und Blut einstehen zu müssen, entwickelte sich unter den Gliedern der Gemeinschaft ein starkes Gefühl der Gleichheit, das



<sup>1)</sup> Die "Weisten" sogar waren dieser Ansicht, nach Plutarch Solon 15.

zulett seinen Ausdruck fand in der Forderung gleichen Rechtes der Genossen in der Gemeinschaft. Der Stadtstaat wird die Beburtsstätte der Demofratie! Gleiches Recht im Staat ist aber auch gleiches Recht am Staat. Die Wohlfahrtepflege bes Staates, die Fürsorge für den "gemeinen Rut und Frommen", zu der, wie wir sahen, recht eigentlich die Polis berufen war, soll Allen ohne Unterschied in gleicher Weise zu gute kommen!). Auch im Niedrigsten wird die Überzeugung lebendig, daß, wenn Selbithülfe und Privathülfe versagt, die Gesammtheit für ihn eintreten niusse. Nur insofern ist ber Staat für ihn eine Organisation des allgemeinen Besten, als er eben in demselben sein eigenes Wohl inbegriffen weiß. Wie für die mittelalterliche Stadtobrigkeit Förderung des "gemeinen Besten" und "Wohlfahrt der Ar muth"2) zusammengehörige Begriffe sind, so hat sich schon der antike Stadtstaat dieser aus seinem ureigensten Wesen entspringenden Konsequenz nicht entziehen können 3). Welche Dienste leistete er gerade dem Urmen durch den gesetzlichen Schutz gegen Vertheuerung des Brotes, durch die staatliche Invalidenversorgung u. dal. m. Und warum hätte er ihm nicht noch mehr leisten sollen, als dieses?

Wenn die staatliche Gemeinschaft ein Mittel zur Befriedigung der Interessen Aller war, und wenn ein demokratischer Radikelismus den Anspruch erhob, daß Ieder gleiches Recht im Staate habe, so ergab sich auf diesem Standpunkt ganz von selbst die weitere Forderung, daß der Staat ein für Alle gleich nüpliches Werkzeug sei. Konnte er aber diese Funktion völlig frei bethätigen unter Verhältnissen, wie sie sich auf dem Boden der

<sup>1)</sup> Der Sat des Aristoteles (Politik 3, 1, 5 b): η γαρ οὐ πολίκας 5ατέον είναι τοὺς μετέχοντας η δεῖ κοινωνεῖν τοῦ συμφέροντος ist recht eigents lich Ausdruck der allgemeinen Volksüberzeugung.

<sup>2)</sup> Nach einer Erklärung des Lübecker Rathes. Siehe Reumann, a. a. D. S. 16.

<sup>3)</sup> Wie bezeichnend ist allein die so ganz auf dem Boden des Stadtstaates erwachsene Anschauung, daß das politische Band eine Art Freundschaft sei und daher unter den Bürgern auch Gemeinschaft, wie unter Freunden, bestehen sollte! Siehe Eudemische Ethik 10. 1242: od páror gilia álla xai ws gilor xorvorotor. Bgl. ebenda: i, de xat' isa gilia éstir i nolitus.

bestehenden wirthschaftlichen Rechtsordnung herausgebildet hatten? Das Eigenthums- und Vertragsrecht, auf welchem die ganze Wirthschafts- und Gesellschaftsordnung beruhte, erwies sich für einzelne Individuen und Klassen unverkennbar vortheilhaft, für andere nachtheilig. Es wirkte vielfach als eine Ursache der Un= gerechtigkeit, hier unverdienten Reichthums, dort unverschuldeten Indem der Staat diese Ordnung sanktionirte und schützte, fungirte er also keineswegs als ein für Alle gleich= werthiges und gleich nütliches Mittel zur Förderung ihrer Wohl= Und nun denke man sich in die Scele eines geistig so eminent regjamen Volkes hinein, in welchem die Reflexion über das soziale Seinsollen so frühzeitig erwacht ist! Wie bitter mußte unter dem Druck ungünstiger sozialer Verhältnisse dieser Widerspruch zwischen den Ansprüchen an die staatliche Gemein= schaft und deren thatsächlichen Leistungen in einem Bolke empfunden werden, das eine so sanguinische Vorstellung von dem hatte, was sich alles mit Hülfe der Staatsgewalt bei gutem Willen erreichen Mußte nicht der Glaube an die Allmacht des Gesetzes, verbunden mit der Unfähigkeit eines ungeschulten Denkens, jene "Ungerechtigkeiten" aus der Natur der Dinge selbst, aus den neben dem Recht mitwirkenden technischen, ökonomischen, ethischen Faktoren zu begreifen, in so gestimmten Gemütern die Borstellung erwecken: Wenn die Rechtsordnung für so Biele eine Quelle des Glückes werden kann, warum nicht für Alle? Ist nicht auch eine andere Gestaltung des Eigenthumsrechtes denkbar, welche Allen gleichmäßig ein sicheres und glückliches Dasein verbürgt, in That und Wahrheit das allgemeine Beste verwirklicht, wie es eben das Princip der Gleichheit und Brüderlichkeit forderte?

So stellte sich ganz folgerichtig der Gedanke ein, daß die überkommene, wesentlich vertragsmäßige Ordnung des Güterlebens durch eine zwangsweise gesellschaftliche Regelung der Gütersvertheilung im Sinne jener Principien umzugestalten sei. Der Demokratismus im hellenischen Stadtstaat erzeugt als sein logisch nothwendiges Komplement den Sozialismus.

Erscheint doch jener Gedanke nicht einmal so besonders utopisch, wenn man erwägt, daß er nur die letzte Konsequenz

des geschilderten Systems staatlicher Regulative darstellt and andrerseits nur für Verhältnisse Geltung beansprucht, unter denen die Möglichkeit einer einheitlichen und planmäßigen Regelung des Güterlebens nicht von vornherein in Abrede gestellt werden kann. In dem engen Rahmen des Stadtstaates, wo meicht das Schwergewicht großer Flächen und großer politischer Din verssichung des ganzen Volkslebens von einer einheitlichen Spise aus leicht durchführen ließ), da konnte man in der That an den Erfolg sozialistischer Experimente glauben, und an Proje Ten und Experimenten der Art hat es ja in der That nicht gese hlt.

Es ist uns leider nicht vergönnt, in den intimen Außerur gen des Volkslebens selbst die angedeuteten Gedankengänge zu Was man in den Proletarierhütten über den "Ra unpf gegen Reichthum und Armuth" gedacht hat, der doch in den Cehr jälen und in der Literatur mit einem so gewaltigen Aufwand von geistiger Energie geführt ward, darauf läßt die beklagenswerth trümmerhafte Überlieferung nur ganz vereinzelte Streiflichter fallen. Wenn irgendwo, so empfindet man hier die schmerz Tiche Bebeutung des Grote'schen Wortes, daß wir von der antifen Literatur eben nur das besitzen, was von dem Wrack eines strandeten Fahrzeuges an das Ufer getrieben ist. Hat man von den Ideen eines agrarischen Sozialismus, die im 6. Jahrhun bert unter dem bäuerlichen Proletariat Attikas auftauchten, noch por wenigen Jahren — vor der Wiederauffindung der aristotelischen Verfassungsgeschichte Athens — eine einigermaßen genügen De Vorstellung gehabt? Und was will selbst unsere jetige Kunde bejagen?

Um so sorgfältiger wird man solchen direkten Spuren nachtgehen müssen, und wo sie uns verlassen, werden wir wenigsters mittelbar einigen Ersatz zu gewinnen suchen durch eine Analyse der sozialökonomischen und politischen Zustände. Wenn die se

<sup>1)</sup> Wie sehr man die Bedeutung dieser Kleinheit des Staates für Die Verwirklichung des Wohlsahrtszwecks zu würdigen wußte, zeigt die charakter istische Erörterung bei Aristoteles 4, 4, 5 ff. 1326 a u. b.



Zustände, wie uns die Entwicklungsgeschichte des Stadtsitaates gezeigt hat, immer gewisse — ihnen entsprechende — Formen des gesellschaftlichen Bewußtseins erzeugen, so wird sich theilweise noch feststellen lassen, inwieweit eine Präsumption für das Vorhandensein kommunistischer und sozialistischer Ideen geseben ist, die ja stets nur der ideale Reslex gewisser Strukturveränderungen der Gesellschaft sind.). Erst dann, wenn wir eine genaue Vorstellung von den Entwicklungsreihen gewonnen haben, als deren nothwendiges Ergebnis die Entstehung solcher Ideen zu begreisen ist, können wir beurtheilen, ob das, was uns zusfällig überliesert wird, auch thatsächlich eine vereinzelte Erscheisnung oder von allgemeinerer Bedeutung war.

Von der wirklichen geschichtlichen Bedeutung jener Ideen freilich, von der Rolle, die sie im hellenischen Volksleben gespielt haben, läßt sich auch so nur eine äußerst mangelhafte Vorstellung gewinnen. Die Zufälligkeiten der Überlieferung, von denen wir eben immer abhängig bleiben, müssen die Darstellung nothwendig ungleichmäßig machen, die "wahren Proportionen des Objekts" verschieben<sup>2</sup>). Senug, wenn man sich dieses Abstandes von Darstellung und Wirklichkeit stets bewußt bleibt! —

Wie aus dem Schoße der Stadtstaatwirthschaft, wenn nur die entsprechenden Voraussetzungen gegeben waren, der Sozialisenus emporwuchs, dafür haben wir ein klassisches Beispiel an dem Staate der Spartaner. Hier sind die Entwicklungskeime, die anderwärts durch entgegengesetze, individualistische Strömungen tark zurückgedrängt wurden, zu voller Entsaltung gekommen. Die straff centralistische Gestaltung des Gemeinwesens prägt sich dier auch in der Organisation und der Rechtsordnung der Volksvorthschaft aus. Das Sozialprincip, welches hier das ganze dürgerliche Leben bis in's Einzelne bestimmte und beherrschte,

<sup>1)</sup> Es gilt mettre l'homme vrai dans son vrai milieu.

<sup>2)</sup> Der Forderung, welche E. Mener, Gesch. d. Alterth. 2, 30 in Bezug **auf** die "Gleichmäßigkeit der Behandlung" stellt, kann eben auf dem Gebiete **der** alten Geschichte gar nicht genügt werden.

hat auch zu einer engen ökonomischen Gemeinschaft der Bürsetgesührt. Die "Sozialisirung des Verzehrs", die theilweise Gleischeit des Konsums ist durch eine Art von gemeinschaftliches un Haushalt in weitem Umsang verwirklicht"). Das wichtigste Publitionsmittel des bestehenden Wirthschaftsshstems, die Arbeitschaft der hörigen Landarbeiter, der Heloten, ist Kollektivbes under Gesammtheit. Soweit Privateigenthum besteht, unterliest wenigstens einer gewissen sozialen Regelung, sei es durch es wenigstens einer gewissen sozialen Regelung, sei es durch die Sitte, welche Gegenstände des Vedarschungen und den Nießbrauch in gewissem Sinne zum Gemeingut machte kurch bloß nach außen, sondern auch in den Beziehungen und einander konnten sich hier die Einzelnen als Glieder einer er verbundenen Genossenschaft fühlen.

Daher kam in Sparta auch das Korrelat des Gemeinschaften principes, die Idee der Gleichheit, in besonders prägnanter We 🕳 🕇 zum Ausdruck. Die alte Wehrgemeinde der Freien und Gleich hat sich hier lange in ungebrochener Kraft erhalten; und weren wie gleich die sozialistische Färbung des Gemeinwesens die fortschr - itende wirthschaftliche Differenzirung der Bürgerschaft nicht tot verhindern können, so hat doch auch der größere Besitz vor E 直前 herrschenden Tendenz der Gleichheit sich beugen muffen. z. B. die demokratische Umgestaltung der bürgerlichen Tracht v -n Sparta ausgegangen. Die Spartaner haben sich — wie Elkydides berichtet — gegenüber dem Kleiderluzus der alten Z — it zuerst des später allgemein üblich gewordenen schlichten Bürg fleides bedient, und auch im übrigen haben hier die Bermögend---ihre Lebensführung derjenigen der Masse gleichartig gestaltet Die Rücksicht auf die Gleichheit hielt sie ab, die im Reichthumm

<sup>1)</sup> Aristoteles, Politik 2, 2, 10. 12636: τὰ περὶ τὰς κτήσεις ἐν Λαστίμονι καὶ Κρήτη τοῖς συσσιτίοις ὁ νομοθέτης ἐκοίνωσεν.

<sup>2)</sup> Bgl. Bd. 1, 55. 62 ff. meiner Geschichte des antiken Kommunismer und Sozialismus.

<sup>3) 1, 6:</sup> μετρία δ'αὖ έσθητι καὶ ές τὸν νῦν τρόπον πρῶτοι Λακεδ μόνιοι έχρησαντο καὶ ές τὰ ἄλλα πρὸς τοὶς πολλοὺς οἱ τὰ μειζω κεκτημε το ἐσοδίαιτοι μάλιστα κατέστησαν.

ende Macht zur Steigerung des matericllen Glückes enteichend auszunützen 1).

Enthielt nun aber die zunehmende Ungleichheit des Besitzes it an sich schon einen Widerspruch zu den Principien, auf en sich das ganze Gemeinwesen aufbaute? Wenn die besende Wirthschaftsverfassung nicht zu verhindern vermochte, daß Besitzern größeren Landeigenthums solche gegenüberstanden, in Antheil für die volle Behauptung ihrer bürgerlichen Existenzet hinreichte, oder die überhaupt keine Scholle mehr ihr Eigen nen konnten, was hatten denn dann für diese Enterbten die annten Principien noch zu bedeuten? Und in der That fügte auch das spartanische Staatsrecht in den Zwang, der sich der thatsächlichen Gestaltung des Privateigenthums ergab. schloß alle, welche die Beiträge für die gemeine Bürgerspeisung it ausbringen konnten, vom Vollbürgerrecht der "Gleichen"

Rein Wunder, daß sich dagegen das Gleichheits= und Gemein=
itsgefühl, das in den Herzen lebte, mächtig auflehnte, daß
1 gegen die Konsequenzen der ökonomischen Entwicklung die
1 indprincipien des Gemeinwesens in's Feld rief2). Wir haben
2 einige Kenntnis von der gefährlichen Gährung, welche im
1 ang des 4. Jahrhunderts unter den vom Kreise der "Gleichen"
1 geschlossenen herrschte. Bon dem Führer der Bewegung,
1 don, heißt es, er habe im Verhör auf die Frage nach dem
1 tiv der Verschwörung die Erklärung abgegeben, daß er nicht
1 Seringeres sein wolle, als Andere in Lacedämon3). Eine
1 vort, die übrigens von den Vertheidigern des Bestehenden
1 scheinlich entstellt ist und in Wirklichkeit ganz allgemein ges
1 haben wird: "Damit Keiner in Sparta geringer sei, als

<sup>1)</sup> Bgl. die allerdings übertreibende Bemerkung Theophrast's bei arch, Lykurg c. 10.

<sup>2)</sup> Treffend hat den Widerspruch zu dem grundlegenden demokratischen Dip auch Aristoteles hervorgehoben Pol. 2, 6, 21. 1271a.

<sup>3)</sup> Lenophon, Sell. 3, 3, 11 — τέλος αὐτὸν ἤροντο τί καὶ βουλόμενος α πράττοι. ΄Ο δ' ἀπεκρίνατο μηθενὸς ἥττων είναι έν Λακεδαίμονι.

der Andere." Jedenfalls war dies für alle seine Schickselse genossen längst vor ihm die gegebene Parole.

Ebenso war es nach Lage der Dinge unausbleiblich, de h von dem Moment an, wo sich das Gleichheitsbewußtsein kitif 🛋 gegen das Bestehende wendete, die Gleichheitsforderungen eine ökonomische Färbung erhielten, daß auf dem Boden der polit schen eine soziale Demokratie erwuchs. Wenn es die ungleic mäßige Besitzes= und Einkommensvertheilung war, welche das bürgerliche Gleichheit vernichtete, so war es in einem Staat, de mit seiner Zwangsgewalt so tief in das wirthschaftliche Lebe =1 eingriff, ein naheliegender Gebanke, daß die Staatsgewalt be= rufen sei, diese Vertheilung durch eine zwangsmäßige Regulirun 🚅 so zu gestalten, daß die von hier aus der Gleichheit drohen Gefahr für immer als beseitigt gelten konnte. Und die einfachst « Formel, die sich für die Lösung der Aufgabe darbot, war die "Thatsächliche Durchführung der Gleichheit Aller auch i materieller Hinsicht" ober — konkret ausgedrückt — "Gleiche == Recht für Alle an dem Boden", der das materielle Substrat t ihrer ganzen bürgerlichen Existenz bildete. Für diese — in ihre Tendenz auf Gleichheit ber Lebensbedingungen unverkennba fommunistische — Unterströmung innerhalb der Bürgerschaft un nicht für die thatsächlich anerkannte Rechtsordnung Sparta treffen die Außerungen über die grundsätliche Gütergleichheit de Spartaner zu, die uns in ber Literatur entgegentreten 1).

Allerdings lag dieser agrarische Sozialismus in gewisserus Sinne ganz in der Richtungslinie, welche schon die bisherigsegeschichtliche Entwicklung genommen. Wenn ein Hauptfaktor der Produktion, die Arbeitskraft der Heloten, gesellschaftliches Eiger thum war, wenn ein großer Theil des Bodenertrages ebenfalle regelmäßig der Hinübersührung in gesellschaftliches Eigenthummer unterlag, so that man nur noch einen weiteren Schritt auf der T

<sup>1)</sup> Jostrates, Baneg. 179: ... της χώρας ης προσήπεν ίσον έχευν έπαστον. Polyb. 6, 45: ... τὰς έγγαίους κτήσεις ὧν οὐδενὶ μέτεστι πλείσν ἀλλὰ πάντας τοὺς πολίτας ἴσον έχειν δεῖ τῆς πολιτικῆς χώρας. Giehe meine Geschichte 1, 104. 126.

gst betretenen Bahn, wenn man den Prozeg der Vergeselliftung auf den Grund und Boden selbst ausdehnte. Auch rte man damit ja nur zu dem Ausgangspunkte zurück, in chem die ganze bestehende Vertheilung des Bodens im letten Alles bürgerliche Grundeigenthum war in inde wurzelte. arta ursprünglich durch Zutheilung von Seite der Gemein= ft entstanden und der Name "Los" (xlõgog) für den einzelnen enantheil sowie für die späteren Landanweisungen auf er= tem Gebiet haben die Erinnerung an diesen Ursprung des aten Grundeigenthums stets wach erhalten. Ungleich mehr , als bei anderen Bölkern muß hier im Volksbewußtsein die Hauung lebendig geblieben sein, daß die Erde trop aller Bodenbeilung niemals völlig aufgehört habe, Gemeingut zu sein, daß er alles Sondereigenthum an Grund und Boden nur innerhalb Schranken bestehen könne, die eben das vorbehaltene Recht der emeinheit dem Willen des Einzelnen setzt. Das Recht der AUeinheit aber hatte zur Zeit der ersten Landtheilung barin seinen bruck gefunden, daß jedem wehrhaften Glied der Gemeinde Grundstück zugewiesen ward, das ihn in den Stand setzte, sich seine Familie zu erhalten und seine Pflichten gegen die reinde zu erfüllen. Es bedeutete also nur die Rückfehr zu in einer bestimmten Entwicklungsphase der Staats- und Michaftsordnung thatsächlich bestehenden Rechtszustand, wenn Partei der spartanischen Bobenreformer dieses Princip durch Neuauftheilung des gesammten Grund und Bobens, durch ", zīg aradaouós" zu verwirklichen gedachte.

Auch war diese Forderung keineswegs so utopisch, als es auf den ersten Blick erscheint. Sie will ja nicht einen tech mit der gesammten bisherigen Rechtsordnung. Das Ziel ein ähnliches, wie es Proudhon einmal als das seinige proznirt hat: Das Institut des Privateigenthums, auf dem die hichtliche Rechtsordnung beruhte, sollte nicht abgeschafft, dern nur verallgemeinert werden; es sollten die Schranken en, die es einem Theile der Bürger unmöglich machten, Eigenziner zu werden. Daher wird auch an dem Princip der privatzthischaftlichen Organisation der Bodenwirthschaft durch den historische Beitschrift N. F. Bb. XLIII.

γης ἀναδασμός nichts geändert. Eine Umwandlung derselmen in sozialistische, für und durch die Gesellschaft betriebene Produktion war nicht beabsichtigt: Nur der Bezug und die Estertheilung des agrarischen Einkommens, der Grundrente, wüsche eine andere geworden sein.

Sozialistisch, bzw. kommunistisch ist allerdings an dem Resournsprogamm die Überführung des Bodens in das Kollektiveigenthumm, ohne welche eine radikale Neuregulirung der Besitzverhältn isse nicht möglich war, sowie das Princip des gleichen Anteiles Aller. Dieses Princip hätte ja auf die Dauer gar nicht verwirklucht werden können, wenn man nicht das Herrschaftsgebiet des Principale eigenthums in der neuen Ordnung in einer Weise eingeschrichnst hätte, daß von einem wahren Eigenthum kaum mehr die Reche gewesen wäre. Es hätte in seinen Konsequenzen ein sortwähren des regulirendes Eingreisen in die Vertheilung und Einkomme des bildung nöthig gemacht, immer wieder zu einem "sozialistisch en" Vertheilungsspstem gesührt.

Es wäre von höchstem Interesse, zu erfahren, wie alt die Bobenreformbewegung in Sparta war, wie sie sich im weiteren Verlauf gestaltete und wie sich die bestehenden staatlichen **n**ind gesellschaftlichen Gewalten mit ihr auseinandergesett haben. Le ider Die läßt uns aber die Tradition barüber fast völlig im Dunkeln. die Lykurglegende, welche das Programm der Bodenreformer in graue Vergangenheit zurückprojizirt und den ersten radikalen Derjuch zu seiner Verwirklichung schon der Frühzeit der spartanif chen Geschichte zuschreibt, ist eben nur eine Legende. In der beglaubi gten des Geschichte tritt uns das Verlangen nach einer Neuauftheilung Grund und Bodens erst im Laufe des 7. Jahrhunderts v. Chr. ent. gegen. Aber auch da erfahren wir weiter nichts, als die unmittel. bare Ursache der Bewegung: Die wirthschaftliche Nothlage eines Theiles der Bürgerschaft infolge der schlimmen Ariegszeiten, die den Gegensat von Arm und Reich so verschärft hatten, daß die unzufriedenen Elemente eben an jenes radifale Beilmittel appele lirten 1). Wie man dieser revolutionären Bewegung Herr wurde,

<sup>1)</sup> Aristoteles, Pol. 8, 5, 12. 1307a: Θλιβόμενοι γάρ τινες διὰ τὸν πόλεμον ήξίουν ἀνάδαστον ποιείν την χώραν. Dazu Pausanias 4, 18, 1 und 1, 101 j. meiner Geschichte.

welche Reformen sie etwa veranlaßte, wissen wir nicht. Denn die Berufung auf die "ernste und zugleich schwunghafte Kraft der Dichtung" des Tyrtäos, der in der Elegie "ervouia" der sozialen Revolution entgegentrat, enthält natürlich keine Erklärung. Insbesondere bleibt es im Unklaren, inwieweit jene außerordentsliche Nothlage der durch den messenischen Aufstand ihres Grundbesitzes beraubten Bürger oder die Opposition gegen die ja damalssichon ziemlich weit fortgeschrittene Ungleichheit in der Bodensvertheilung<sup>1</sup>), also eine spezisisch antikapitalistische Tendenz, das eigentlich entscheidende Motiv der ganzen Bewegung gewesen ist.

Über die folgenden Jahrhunderte vollends, in denen doch Sparta manche innere Wandlung durchgemacht hat, erfahren wir über unsere Frage gar nichts. Aus dem 4. Jahrhundert wird dann zwar von einer gefährlichen revolutionären Bewegung berichtet, der bereits erwähnten Verschwörung des Kinadon, aber über die sozialpolitischen Ziele läßt uns die Tradition völlig im Dunkeln. Erst im nächsten Jahrhundert, wo die soziale Revolution einem reißenden Vergstrom gleich über den Eurotasstaat hereinbrach und das ganze Gesellschaftsgebäude in Trümmer legte, hat sie tiesere Spuren im Gedächtnis der Späteren hinterlassen.

Soviel ist übrigens gewiß: Der Sozialismus als Kritik des Kapitals2) ist recht eigentlich ein Erzeugnis derjenigen Epoche der griechischen Geschichte, in welche auch die älteste sozialrevoluzionäre Bewegung Spartas fällt. Im Lause des 7. Jahrhunderts hat in den sozial und ökonomisch fortgeschrittensten Landschaften der hellenischen Welt die kapitalistische Wirthschaft3) einen Umfang und eine Verbreitung gewonnen, daß sie von weiten Schichten des Volkes als ein schwerer Druck empfunden ward. Hier tritt

<sup>1)</sup> Siehe a. a. D. 1, 102.

<sup>2)</sup> Siehe a. a. D. 1, 244 f.

Die Bedeutung, die im folgenden dem Begriff der "kapitalistischen Birthschaft" beigelegt wird, deckt sich mit der Aussassung von Knapp in der schönen — gerade für die hier behandelten Berhältnisse äußerst lehrreichen — Abhandlung über Erbunterthänigkeit und kapitalistische Wirthschaft. Siehe dessen Buch, Der Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit S. 43 ff.

uns zum ersten Mal eine soziale Klasse entgegen, die, wie F sie das Produkt des kapitalistischen Wirthschaftssystemes ist, so au auch als Trägerin einer jozialistischen Regation besselben auftritt.

Wenn aber die Entstehungsgeschichte des Sozialismus nu mit der Geschichte des Kapitalismus zusammenfällt, so ergibt sich fæ 🐨 für uns vor allem die Frage: Wie alt ist denn eigentlich das, wo oas wir als kapitalistisches Wirthschaftsipstem bezeichnen? Man könns inte geneigt jein, ziemlich weit in die Bergangenheit zurückzugehe - en. Denn eine vor allem in die Augen fallende Seite der kapita Tita: listischen Wirthichaft, der Großbetrieb, tritt uns bereits in der der Welt des Epos vollentwickelt entgegen. Die homerischen Ed-Cele boje mit ibren Massen von Arbeitsfraften, mit ihren großen Perden und ausgedebnten Ländereien laffen uns deutlich kennen, in welchem Umfang bier neben und über dem bäuerlichen ben Betrieb die große Güterwirtbichaft emporgewachsen, wie tief Die Rluit zwiiden Edelmann und Bauer auch in wirthichaftlicker Beziehung bereitst geworden mar! Allein diesem Gutsbetr- ieb war keineswegs von Anfang an das eigenthümlich, was was iveziniche Kennzeichen der favitalifrichen Birthichaft bilbet. €r war lange Zeit ein rein naturalwirtbichaftlicher. Bas der Gum 18: berr an Kern und Bein tauen, an Bied züchten ließ, wander rie nicht auf den Markt jum Berfauf, fendern in den Haush-alt M Permitein jum Bertrauch. Es is Produktion zum Iwsche die Roniums, nicht des Ermertes. Der favitaliftischen Bir thidust nadere fich der Guteidernier erft beit der Zeit, in der dur den Berfauf auf dem Martie ju bereduziren begann. II nid dang Affricantang entities einer im tienn des & und 7. Jacht. dunkter in dem gland in gland mit einer gewaltigen Junahame hi Artifrung Stilltweite und gewerkliche Betriebjambeit. and the unitable present the control and the second der entitle in mente mendenden inder nicht nicht Ministrantien aus Die Charles the second and the first of the second sections.

er=

den ber dug die die man ind kepenmen E. 180 i. und 2 3 W To Bus No. B. marger Homes &

the executed are executed by the theorem of the executive will A sign of a street of the signed as a something the Enterlass and the

Jest wird das Ziel der Wirthschaft die Herstellung einer schen Menge von Erzeugnissen, daß aus dem Berkauf eine öglichst große Einnahme entstand. Es vollzieht sich der von ristoteles in der Politik geschilderte Umschlag des "Hausversögens" in spekulatives Kapital, der Güterbeschaffung für den nterhaltsbedars in die Spekulation auf den Geldprosit, der sich z Überschuß über die Herstellungskosten ergibt"). An Stelle r "Ökonomik" tritt mehr und mehr die "Chrematistik", das zentliche Kennzeichen der kapitalistischen Wirthschaft. Und damit rbindet sich noch ein anderes. Das Einkommen aus dem Gewinn r Wirthschaft soll möglichst weit über den Bedarf des Lebens zaus gesteigert werden. Es soll zur Vildung eines großen rmögens dienen, "Reichthum" schaffen, von dem schon Solon agt hat, er kenne kein Ziel, das erkennbar den Menschen teckt ist").

Die ersten Spuren dieser Entwicklung reichen bis in die iten des epischen Gesanges zurück. Die Herren, vor denen : jonische Nöde singt, und aus deren Leben er die Züge für ne Schilderungen entnimmt, sind nicht mehr bloß Männer des affenwerkes. Sie haben ein ausgeprägt ökonomisches Interesse. D die schon im Epos erkennbaren zahlreichen Fortschritte in Organisation der Arbeit, der Intensität der Bodenkultur, der

μάτων την κτησιν έτι μάλλον ή πρότερον ποιουμένης τὰ πολλὰ τυρανες έν τοις πόλεσι καθίσταντο τῶν προσόδων μειζόνων γιγνομένων . . .
τικά τε έξηρτύετο ἡ Ελλὰς καὶ της θαλάσσης μάλλον ἀιτείχοιτο (1, 13).
zu die Schilderung bei E. Meyer, Die wirthschaftliche Entwicklung des erthums S. 18 ff. — F. Cauer, Parteien und Politiker in Megara und ien S. 17, hebt hervor, daß damals gleichzeitig die Ausbeute der lydischen, rischen und spanischen Bergwerke auf den griechischen Markt gebracht den sei; und er schreibt dieser Erschließung neuer Gold= und Silber= Unsicht hier dahingestellt bleibe!

<sup>1)</sup> Siehe 1, 229 ff. meiner Geschichte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fr. 13 v. 72:

πλούτου δ' οίδεν τέρμα πεφασμένον άνδράσι κείται.

<sup>(.</sup> die Sammlung der Theognidea v. 227 ff.:

οί γὰο νῦν ἡμῶν πλεῖστον ἔχουσι βίον διπλάσιον σπεύδουσι τίς ἂν κορέσειεν ἄπαντας.

allgemeinen Betriebsweise der Landwirthschaft überhaupt zeu en von ihrem erfolgreichen Bestreben, sich den Anforderungen wachsen zu zeigen, welche die Leitung eines landwirthschaftlichen Großbetriebes an den Gutsherrn stellte1). Wie ein moder ner Landwirth wird in dem Erntebild des Achilleusschildes der Gmitte herr dargestellt. Er steht mitten unter seinen Feldarbeitern - die Freude im Herzen" (γηθόσυνος κής). Und diese Freude Besitz und Erwerb kommt überall im Epos zum lebhafte Tten Ausdruck. Daß Abel mit Reichthum verbunden sei, ist eine so selbstverständliche Vorstellung für das Epos, daß bei der Cha wafteristik abeliger Männer die Begriffe "reich und edel" ang formelhaft gebraucht werden. Und wie der Dichter im Lobe Helben, besonders der Gefallenen mit Vorliebe auf diesen Vorzug hinzuweisen pflegt, so lieben es die im Epos auftretenden ED Ien, sei es bei erstmaligen Begegnungen ober, wo es darauf an Cam. sich persönlich Geltung zu verschaffen, nicht bloß durch die rufung auf den Adel, sondern ganz besonders auf ihren Reich thum sich zu legitimiren, wobei mitunter in naivster Beise die Die einzelnen Bestandtheile des Reichthums aufgeführt werden: großen Schafheerden, die Menge von Saatfelbern, Baump Flan: zungen u. s. w. 2)! Selbst dasjenige Moment, welches recht eisent: lich den Ehrenvorzug des Adels bildet, Wehrhaftigkeit und kr Tege: rischer Ruhm muß es sich bei solchen Gelegenheiten gefallen la Tien, sid erst nach dem Besitz erwähnt zu werden! Schon kündigt die Beit an, wo der Reichthum allen anderen Borzügen mit Erfolg den Rang in der Gesellschaft streitig macht.

Ein Odysseus will lieber noch länger in der Welt unschersstreisen, wenn er dann nur mehr Hab und Gut nach Sause brächte! Kein Wunder, daß der Adel auch die neuen Erwerbstarten seinem Interesse dienstbar machte, welche der Ausschwung des Verkehrslebens der wirthschaftlichen Spekulation eröffnete. Er mußte es, wenn er nicht hinter dem mächtig emporstrebenden städtischen Bürgerthum zurückbleiben wollte. Frühzeitig ericheint

<sup>1)</sup> Bgl. mein Buch, Aus Alterthum und Gegenwart S. 193 ff. (P. 3. Bd. 75.)

<sup>2)</sup> Die Belegstellen s. a. a. C. S. 176. (H. 3. 88. 75.)

er an den industriellen und kommerziellen Unternehmungen betheiligt, auf die ihn ja der für den Export immer wichtiger werdende Anbau von Handelsgewächsen (Wein und Öl), der Besitz von Thonlagern und Erzgruben, die Schafzucht von selber hinwies. Schon bei Homer steigen Edle selbst zu Schiffe, um Erz gegen Eisen einzutauschen 1). Der Bruder der hochadeligen Sappho führt eine Ladung lesbischen Weines nach Agypten2), und auch von Angehörigen des attischen Abels wird aus derselben Epoche die persönliche Betheiligung am Seehandel berichtet3). Selbst ein Theognis, der sonst dem aristokratischen Standesgefühl den denkbar schroffsten Ausdruck verlieh, hat dem Geist der neuen Zeit seinen Tribut gezahlt. Er hat durch den unglücklichen Ausgang eines überseeischen Handelsunternehmens seine Güter verloren und sich später eifrig bemüht, "sowohl zu Lande, wie auf dem breiten Rücken des Meeres" das Verlorene durch Handel wiederzugewinnen4). Ja er versteigt sich einmal jogar — im Widerspruch zu seinen sonstigen ethischen Grundsätzen — zu dem Wunsche: "Wäre ich reich und hätte die Gunst der Unsterblichen, so würde ich mich um andere Tugend nicht fümmern 5)!"

So vollzieht sich eine innere Annäherung des Adels an die Klasse, welche aus der industriellen und merkantilen Spekulation ihren Lebensberuf machte und durch dieselbe bald in wirthschaftslicher Hinsicht dem Adel vielsach ebenbürtig zur Seite trat, ja ihn oft genug überflügelte. Und diese Annäherung sand ihren Ausdruck in jener "Mischung des Edlen mit dem Gemeinen", welche der adelige Sänger so tief beklagt hat. "Edelleute verschmähen es nicht, ein gemeines Weib, des gemeinen Mannes Tochter zur Gattin zu nehmen, wenn sie nur viele Schäße mitbringt. Und auch

<sup>1)</sup> Odnss. 1, 185.

<sup>2)</sup> Herodot 2, 135. Strabo S. 808. Athenaos S. 596.

<sup>\*)</sup> Aristoteles 'Ad. nod. 11 von Solon.

<sup>4)</sup> v. 1197 ff. Dabei ist es für die Stellung des Adels zum Handel berhaupt bezeichnend, daß Theognis den Rath gibt, auf Handelsreisen nur inen Edelmann zum Genossen zu wählen. v. 1165 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) v. 653.

Wannes zu werden; sie will den Reichthum statt des Abels. Das Geld ehren sie, darum freit der Edle die Tochter des Reichen und den Reichen die Tochter des Geld vermischt die Stände<sup>1</sup>)." — "Nicht umsonst verehren dich die Menschen am meisten, o Plutos; denn du erträgst auch den gemeinen Sinn, mit dir du begehrtester aller Götter wird auch der Gemeine ein edler Mann<sup>2</sup>)."

In einer Zeit, der es in dieser Weise zum Bewustsein gekommen war, daß "Reichthum Macht" ist"), konnte es auf die Dauer unmöglich ausbleiben, daß auch die bürgerliche Thätigkeit, wenn sie mit materiellem Erfolg gekrönt war, vielsach zum Aufsteigen in die höhere Klasse sührte. Wehr und mehr nimmt dieselbe ein plutokratisches Gepräge an. Ist doch schon um die Wende des 8. und 7. Jahrhunderts das Wort gesprochen: "Dem Reichthum folgt die Ehre<sup>4</sup>)." — "Hab und Gut ist die Seele der armen Sterblichen<sup>5</sup>)." Ilnd das solgende Jahrhundert hat den Gedanken noch schrösser sormulirt in dem berüchtigten Motto einer zahlungsfähigen Moral, daß "das Geld den Mann macht, und kein Armer eine Ehre hat"6). In der volksthümlichen Polemik Solons gegen die herrichende Klasse des damaligen

Moere, decir malliore und inequestate nairtan. Ber denkt hier nicht an den Fluch über das Gold in Shakespeare's Tim In (4. 3'?

> Gold? Kritbar, flammend rothes Gold? So viel hierven macht ichwarz weiß, büßlich schön, Schlecht gut, alt jung, feig tavfer, niedrig edel. ... ehrt den Tieb

Und gibt ibm Rang, gedeugtes Kime und Einfluß Im Raid ber Genaturen.

<sup>1)</sup> v. 183 ñ.

<sup>3</sup> v. 523 f.:

Burg nieberg bieberen aften gegeber imm. Ebende 520.

<sup>&</sup>quot; Pefico Berte und Tage 373

रायादक में देवक का करेंग्रेस स्टारीका

<sup>\*</sup> Events on

Fr 48 Beigt Poet lyr fir & 166 By. Binder, Isthm. 2, 11.

Athens tritt das Moment der Geburt völlig zurück hinter der icharfen Betonung der Thatsache, daß diese "Mächtigen" eben zugleich diesenigen sind, welche "im Reichthum prunken"), welche rücksichtslos das Geldinteresse vertreten?). Und ganz ähnlich ist es z. B. in Milet, wo im G. Jahrhundert die aristokratische Partei auch als die der Reichen \*\*axx' &\frac{2}{50}\chi\gamma\nu\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\reps

Das Eindringen kapitalistischer Gesichtspunkte in die Otonomie des großen Grundbesitzes, die Umbildung der alten Aristokratie in plutokratischem Sinne konnte sich nun aber nicht vollziehen, ohne daß auch die Gesittung und Lebensanschauung der
herrschenden Klasse in mancher Beziehung eine andere wurde.
Handel und Gewerbesleiß eröffneten ganz neue Möglichkeiten
des Lebensgenusses. An Stelle des mehr auf die Massenhaftigkeit des Konsums gerichteten Luxus der älteren Zeit, bei dem
die Genußfähigkeit des Sinzelnen immerhin eine beschränkte war,
and der daher auch nicht seine ganze Lebensführung bestimmen
onnte, treten jetzt die zahlreichen seineren Bedürsnisse der entvickelten Kultur hervor: Pracht und Glanz der Wohnung, der
Leidung u. s. w., steigender Begehr nach den Waren der Fremde.
Es ist ein Luxus, der mehr das ganze Leben durchdringt, und
er damit recht eigentlich — wie schon Aristoteles bemerkt hat 6) —

<sup>1)</sup> Fr. 5 bei Bergt, P. L. Gr. 24, 38. Siehe Aristoteles A9. πολ. 12, 1: 7 δ' είχον δύναμιν καὶ χρήμασιν ήσαν άγητοί.

<sup>\*)</sup> Fr. 4: χρήμασι πειθόμενοι.

<sup>\*)</sup> ή πλουτίς (vgl. die "Richerzeche" Altkölns!), die das aristokratische Interesse vertritt gegen die "Partei der Fäuste" (ή χειρομάχα). Plutarch, Quaest. Gr. 32, 298 c.

<sup>4)</sup> εἴποροι, οί τὰρ οὐσίας, τὰ χρήματα έχοντες.

<sup>5)</sup> Schon bei Solon Fr. 4 πλουτοῦσιν . . . τῶν δὲ πενιχοῶν.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Die τρυφή verbindet sich ihm naturgemäß mit der δλιγαρχία. Pol. 3, 8, 7. 1311 a. Bgl. § 21 über die Söhne und 6, 12, 9 über die Frauen der oligarchischen Gesellschaft.

dem Bedürfnis einer Gesellschaftsklasse entgegenkam, in der der soziale Werth des Einzelnen überwiegend nach einem materiellen Maßstab geschätzt wurde.

Wer kennt nicht die Schilderungen und bildlichen Darstelungen aus dem Leben der jonischen und attischen Aristokraten: den Glanz des äußeren Auftretens, den Prunk der Bestattungen u. s. w. 1). Sie schreiten einher auf hohen Schuhen, in Purpur gewändern und den Duft ausgesuchter Salben um sich verbreit tend, mit goldenen Armspangen und goldenem Stirnschmuck angethan und selbst das Haar in "goldenen Fesseln". Letteres besonders bezeichnend! Die vornehmen Herren wollen nicht blok die "Anständigen" sein, sondern auch die "Zierlichen". in das Rococco und in die Zeiten des ancien régime verseun uns die Lockenfrisuren und die kunstreich geflochtenen Bopfe, durch welche die Angehörigen der seinen Gesellschaft den weiten stand, der den reichen Mann vom Armen trennte, auch im Au Bern recht sinnenfällig zum Ausdruck brachten. Eben deshalb steigert sich die Zierlichkeit bis zur Geziertheit, wird überhaupt der Geist der Etiquette und des Konventionalismus in dieser Gesellichaft immer mächtiger2). Weil die gesellschaftlichen Abzeichen der Mus druck der sozial begünstigten Position sind, und weil der Reich thum ihre Hauptgrundlage ist, wird auf ihre Schaustellung det größte Werth gelegt.

Der äußerliche materielle Zug in dem Dasein der herrschenden Gesellschaftsschicht konnte natürlich nur dazu beitragen, daß die wirthschaftlichen Bestrebungen in ihrem Sinnen und Trackten noch mehr in den Vordergrund traten. Dieser Art des Letzus und des Lebensgenusses ist ja, wie Aristoteles in seiner psichelogischen Motivirung der Chrematistik treffend ausgeführt hat, gleich dieser selbst eine gewisse Richtung in's Endlose eigen. Isedensalls ermöglichte die neue Geldwirthschaft die Steigerung

<sup>1)</sup> Mit Recht weist Eduard Meyer, Gesch. d. Alterth. 2, 366 auch auf die Schilderung der Phäakenstadt hin, die nur ein Gegenbild der realen Bers hältnisse, z. B. Milets sein könne!

<sup>2)</sup> Vgl. Sittl, Die Patrizierzeit der griechischen Kunst 1891.

<sup>3)</sup> Pol. 1, 13, 19. 1258a.

des Luxus bis zu einem Maße der Verschwendung, wie sie — zumal, was die vermögenzerrüttende Wirkung betrifft — unter den alten naturalwirthschaftlichen Formen des Daseins in dieser Weise nicht möglich war<sup>1</sup>).

Rein Wunder, daß die bereits angedeutete innerlich durchaus verwandte Tendenz der kapitalistischen Wirthschaft, die Unbegrenztheit ihres Strebens immer allgemeiner zum Durchbruch kam. Auch der Aristokrat, der für den Markt produzirte und seine Schiffe auf den Meeren schwimmen hatte, unterlag dem Gesetz des größtmöglichen Gewinnes, welches das Lebensprincip der neuen Gesellschaft geworden war. Und oft genug mag auch bei ihm dieser neue Erwerbstrieb zur Habsucht entartet sein. Auch er wurde ergriffen von jenem Durst nach Reichthum, der überall mit der merkantilen Spekulation sich einstellt. Das Wort, daß man niemals sein Herz am Reichthum übersättigen kann, stammt von einem Edelmanne dieser Zeit2). Allerdings ist der Tadel gesprächiger als das Lob; und man muß sich gerade hier vor falschen Verallgemeinerungen hüten. Aber es gibt doch zu denken, daß in der Literatur, in welcher die Zeitstimmung am unmittel= barsten und lebhaftesten zum Ausdruck kommt, in der Lyrik, das nimmer ruhende Hasten und Jagen nach Gewinn und Genuß recht eigentlich als die Krankheit der Zeit erscheint.

Aber auch die vom Adel, die ihre Seele noch nicht der neuen Zeit verschrieben hatten, konnten sich dem spekulativen Zuge derselben unmöglich ganz entziehen. Wenn der aristokratische Grundbesitz auch unter den neuen durch die Geldwirthschaft

Πλούτος και σοφίη θνητοῖς ἀμαχώτατον αίεί Ούτε γὰο ἄν πλούτου θυμὸν ὑπερκορέσαις.

<sup>1)</sup> Bei Theognis wird geradezu der Gedanke ausgesprochen, daß der Cunger. V. 605 f. Und wir können aus seinen Äußerungen in der That auf einen weitverbreiteten und verderblichen Luxus schließen. Er selbst fordert einmal zu Wohlleben und Verschwendung geradezu auf. v. 1007 ff. Und wenn er ein anderes Mal wieder davor warnt, so sieht man doch aus der Art der Begründung deutlich, daß der Dichter in seinem Innersten gerade dahin neigt, vovon er abräth. v. 903 ff.

<sup>2)</sup> Theognis v. 1157 f.:

geschaffenen Verhältnissen seine soziale Position behaupten wollte, so brauchte er Geld und immer wieder Geld. Denn je mehr die Geldwirthschaft durchdrang, umsomehr wurde für jeden Ginzelnen die Macht des Geldes fühlbar als der Ware, die ist alle unentbehrlich und sür die alles käuslich war, besonders die zahlreichen neuen Befriedigungsmittel einer gesteigerten Leben haltung, die man in der eigenen Wirthschaft nicht produzire und doch auch nicht mehr entbehren konnte<sup>1</sup>). Die Verhältnisselbst drängten den Landwirth dazu, aus seinem Grundbesitz eine möglichst ergiebige Geldquelle zu machen.

All dies muß man sich vergegenwärtigen, wenn man den Landhunger verstehen will, der sich in dieser Zeit der Grundaristokratie bemächtigte. Sollte das Geldeinkommen sich mehren, so mußte die Bodenrente steigen, der Umfang des Gutsbetriebes oder wenigstens des Gutsbesitzes eine möglichste Ausdehnung erstahren. Auf den "setten Acker" weist ein Dichter des 6. Jahrshunderts den hin, dessen Herz nach Reichthum verlangt; denn der Acker "ist das Horn der Amalthea".). Wehr Land und größerer Ertrag wird das Losungswort der Herren, und sede Gelegenheit benützt, es zu verwirklichen.

Solche Gelegenheit mochten schon die alten Klientels, Pachtsoder Hörigkeitsverhältnisse darbieten, die einen Teil der ländlichen Bevölkerung seit alter Zeit in Abhängigkeit vom Adel erhielten, Verhältnisse, die es demselben gewiß vielsach ermöglichten, Bauernsland zum Rittergut zu schlagen oder den Antheil des Grundherrn am Bodenertrag auf Kosten seiner abhängigen Leute zu steigern. Der kapitalistische Individualismus beraubte diese Verhältnisse ihres patriarchalischen Charakters und machte sie zu einem Wittel der Ausbeutung des Nebenmenschen. Die Bedingungen, unter

<sup>1)</sup> Welche Bedeutung das Geld bereits gewonnen, zeigt die Definition des Reichthums bei Theognis v. 1185 ff.:

Ίσον τοι πλουτοίσιν, όσοις πολύς αξογυρός έστι και χρυσός και γις πυροφόρου πεδία ίπποι δ' ήμιονοί τε κτλ.

χρηίζων πλούτου μελέτην έχε πίονος άγρου άγρου γάρ τε λέγουσιν Αμαλθείης κέρας είναι. Ψησίητισες Fr. 7.

wirthschafteten, wurden möglichst zu gunsten des letzteren versändert; und wenn sie den gesteigerten Verpslichtungen nicht nachstommen konnten¹), so machte er immer rücksichtsloser von den Ivangsbesugnissen Gebrauch, die ihm ein hartes Schuldrecht gegenüber dem Säumigen einräumte. Sie wurden mit Weib und Kind seine leibeigenen Knechte, die er wie seine Stlaven als undedingt abhängige, auf das Existenzminimum gestellte Arbeiter seinem Gutsbetrieb dienstbar machte oder durch Verkauf über die Grenze unmittelbar zur Mehrung seines Geldeinkommens verzweitete.

ie.

Ein anderer Weg, das gewünschte Ziel zu erreichen, war das Auskaufen von Bauernhösen, ein Bestreben, das durch die Beitumstände in hohem Grade begünstigt ward. Gerade damals war ja die Widerstandsfähigkeit des mittleren und kleinen Bauern, stardes gegen die Aufsaugungsgelüste des großen Besitzes vielsach Geschwächt. In solchen Epochen großer ökonomischer Umwälzunsen kommen die wirthschaftlich Schwachen gegenüber den Stärsteren immer in Nachtheil. Der Bauer besaß nicht die Elastizität, urr sich den veränderten Verhältnissen so rasch anzupassen. Die bald auch auf den Kleinverkehr ausgedehnte Geldwirthschaft stellte derr Bauern in steigendem Maße in die allgemeine Verkehrswirthschaft und damit in Verhältnisse hinein, denen er mit seiner Geschäftlichen Unkenntnis, mit seiner geringeren Kapitalkraft und

<sup>1)</sup> Welch namenloses Elend der Theilbau durch Vorschußwirthschaft Ausbeutung der Nothlage von Seite der Herren für den armen Pächter dut Folge haben kann, zeigt der Bericht eines Augenzeugen über die Ber= ballnisse des heutigen Siciliens. Er schildert die Abmessung des Getreides in einer Scheune. "Als die Messung beendigt war, blieb dem Bauern nur eitt Häufchen Getreibe, alles übrige gehörte dem Padrone. Der Bauer stütte die Sand und das Rinn auf den Stil einer Schaufel und betrachtete starr bald diesen seinen einzigen Haufen, bald seine Frau und Kinder. Und da gr nun wohl daran dachte, daß ihm nach einem Jahre voll Mühen und weiß nichts übrig bleibe, um seine Familie zu erhalten, als dieses Dichen Getreide, erstarrte er förmlich und eine Thräne stahl sich aus seinem ge. Es ist bekannt, daß nach der Theilung manchen Bauern nicht nur Bar kein Getreide zufällt, sondern daß sie auch noch schuldig waren."

Das Geld werschmäht es nicht, die Gattin des reichen Mannes zu werden; sie will den Reichthum statt des Ab-le. Das Geld ehren sie, darum freit der Edle die Tochter des Reichen und den Reichen die Tochter des Edlen. Das Geld vermischt die Stände<sup>1</sup>)." — "Nicht umsonst verehren wich die Menschen am meisten, o Plutos; denn du erträgst auch den gemeinen Sinn, mit dir du begehrtester aller Götter wird der Gemeine ein edler Mann<sup>2</sup>)."

In einer Zeit, der es in dieser Weise zum Bewußtsein ges kommen war, daß "Reichthum Macht" ist3), konnte es auf die Dauer unmöglich ausbleiben, daß auch die bürgerliche Thätig Teit, wenn sie mit materiellem Erfolg gekrönt war, vielfach zum Lufsteigen in die höhere Klasse führte. Wehr und mehr nimmennt die dieselbe ein plutokratisches Gepräge an. Ist doch schon um Wende des 8. und 7. Jahrhunderts das Wort gesprochen: "Schem Reichthum folgt die Ehre4)." — "Hab und Gut ist die 🗲 eele der armen Sterblichen 5)." Und das folgende Jahrhundert hat den Gedanken noch schroffer formulirt in dem berüchtigten Mentto einer zahlungsfähigen Moral, daß "das Geld den Mann mascht, und kein Armer eine Ehre hat"6). In der volksthümlischen Polemik Solons gegen die herrschende Klasse des damal gen

Πλουτε, Θεών κάλλιστε καὶ ίμεροέστατε πάντων. Wer denkt hier nicht an den Fluch über das Gold in Shakespeare's **Le un**on (4, 3)?

Gold? Kostbar, flammend rothes Gold?
So viel hiervon macht schwarz weiß, häßlich schön,
Schlecht gut, alt jung, seig tapfer, niedrig edel.
... ehrt den Dieb

Und gibt ihm Rang, gebeugtes Knie und Einfluß Im Rath der Senatoren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) v. 183 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) v. 523 f.:

<sup>3)</sup> ως πλούτος πλείστην πάσιν έχει δύναμιν. Chenda 520.

<sup>4)</sup> Hesiod, Werke und Tage 373:
πλοίτφ δ' άφετη και κύδος δπήδει.

<sup>5)</sup> Ebenda 685.

<sup>6)</sup> χρήματ' ἀνήρ πενιχρός δ' οὐδείς πέλετ' έσθλός οὕτε τίμιος. Allaof Fr. 49. Bergt, Poet. Lyr. Gr. 34, 168. Ugl. Pindar, Isthm. 2, 11.

Athens tritt das Moment der Geburt völlig zurück hinter der icharfen Betonung der Thatsache, daß diese "Mächtigen" eben zugleich diesenigen sind, welche "im Reichthum prunken"), welche rücksichtslos das Geldinteresse vertreten²). Und ganz ähnlich ist es z. B. in Milet, wo im 6. Jahrhundert die aristofratische Partei auch als die der Reichen xar' έξοχήν erscheint³), und anderwärts, wo die Aristofraten als die "Fetten" oder die "Schweren" (οί παχεῖς) bezeichnet werden, als die, welche "das Vermögen", das Geld haben4). Neben dem Gegensat von Vornehm und Gering kommt jetzt mehr und mehr der von Reich und Arm als Merkmal der Klassenscheidung in Vetracht5).

Das Eindringen kapitalistischer Gesichtspunkte in die Ötonomie des großen Grundbesitzes, die Umbildung der alten Aristokratie in plutokratischem Sinne konnte sich nun aber nicht vollziehen, ohne daß auch die Gesittung und Lebensanschauung der
herrschenden Klasse in mancher Beziehung eine andere wurde.
Handel und Gewerbesleiß eröffneten ganz neue Möglichkeiten
des Lebensgenusses. An Stelle des mehr auf die Massenhaftigkeit des Konsums gerichteten Luxus der älteren Zeit, bei dem
die Genußsähigkeit des Einzelnen immerhin eine beschränkte war,
und der daher auch nicht seine ganze Lebensführung bestimmen
konnte, treten jett die zahlreichen seineren Bedürsnisse der entwickelten Kultur hervor: Pracht und Glanz der Wohnung, der
Kleidung u. s. w., steigender Begehr nach den Waren der Fremde.
Es ist ein Luxus, der mehr das ganze Leben durchdringt, und
der damit recht eigentlich — wie schon Aristoteles bemerkt hat 6) —

<sup>1)</sup> Fr. 5 bei Bergt, P. L. Gr. 24, 38. Siehe Aristoteles A9. πολ. 12, 1: οι δ' είχον δύναμιν καὶ χρήμασιν ήσαν άγητοί.

<sup>2)</sup> Fr. 4: χρήμασι πειθύμενοι.

<sup>\*)</sup> ή πλουτίς (vgl. die "Richerzeche" Altkölns!), die das aristokratische Interesse vertritt gegen die "Partei der Fäuste" (ή χειρομάχα). Plutarch, Quaest. Gr. 32, 298 c.

<sup>4)</sup> εξποροι, οί τὰρ οὐσίας, τὰ χρήματα έχοντες.

<sup>5)</sup> Schon bei Solon Fr. 4 πλουτούσιν . . . των δέ πενιχοών.

<sup>6)</sup> Die τουσή verbindet sich ihm naturgemäß mit der δλιγασχία. Pol. 8, 8, 7. 1311a. Egl. § 21 über die Söhne und 6, 12, 9 über die Frauen in der oligarchischen Gesellschaft.

dem Bedürfnis einer Gesellschaftstlasse entgegenkam, in der Der soziale Werth des Einzelnen überwiegend nach einem materiellen Maßstab geschätzt wurde.

Wer kennt nicht die Schilderungen und bildlichen Darftelungen aus dem Leben der jonischen und attischen Aristokraten: den Glanz des äußeren Auftretens, den Prunk der Bestattungen u. s. w.1). Sie schreiten einher auf hohen Schuhen, in Purpurgewändern und den Duft ausgesuchter Salben um sich verbreitend, mit goldenen Armspangen und goldenem Stirnschmuck angethan und selbst das Haar in "goldenen Fesseln". besonders bezeichnend! Die vornehmen Herren wollen nicht bloß die "Anständigen" sein, sondern auch die "Zierlichen". in das Rococco und in die Zeiten des ancien régime verjetzen uns die Lockenfrisuren und die kunstreich geflochtenen Bopfe. durch welche die Angehörigen der seinen Gesellschaft den weiten Abstand, der den reichen Mann vom Armen trennte, auch im Außern recht sinnenfällig zum Ausdruck brachten. Gben deshalb steigert sich die Zierlichkeit bis zur Geziertheit, wird überhaupt der Geist der Etiquette und des Konventionalismus in dieser Gesellichaft immer mächtiger2). Weil die gesellschaftlichen Abzeichen der Aus druck der sozial begünstigten Position sind, und weil der Reich thum ihre Hauptgrundlage ist, wird auf ihre Schaustellung Der größte Werth gelegt.

Der äußerliche materielle Zug in dem Dasein der herrschemben Gesellschaftsschicht konnte natürlich nur dazu beitragen, das die wirthschaftlichen Bestrebungen in ihrem Sinnen und Trachten noch mehr in den Vordergrund traten. Dieser Art des Luzus und des Lebensgenusses ist ja, wie Aristoteles in seiner psychologischen Motivirung der Chrematistik treffend ausgeführt hat, gleich dieser selbst eine gewisse Richtung in's Endlose eigen Iedensalls ermöglichte die neue Geldwirthschaft die Steigerusses

<sup>1)</sup> Mit Recht weist Eduard Meyer, Gesch. d. Alterth. 2, 366 auch auf die Schilderung der Phäakenstadt hin, die nur ein Gegenbild der realen Betthältnisse, z. B. Milets sein könne!

<sup>2)</sup> Bgl. Sittl, Die Patrizierzeit der griechischen Kunst 1891.

<sup>3)</sup> Bol. 1, 13, 19. 1258a.

Luxus bis zu einem Maße der Verschwendung, wie sie — 11, was die vermögenzerrüttende Wirkung betrifft — unter alten naturalwirthschaftlichen Formen des Daseins in dieser e nicht möglich war<sup>1</sup>).

Rein Wunder, daß die bereits angedeutete innerlich durchaus andte Tendenz der kapitalistischen Wirthschaft, die Unbegrenztihres Strebens immer allgemeiner zum Durchbruch kam. der Aristokrat, der für den Markt produzirte und seine ffe auf den Meeren schwimmen hatte, unterlag dem Gesch größtmöglichen Gewinnes, welches das Lebensprincip der n Gesellschaft geworden war. Und oft genug mag auch bei dieser neue Erwerbstrieb zur Habsucht entartet sein. urde ergriffen von jenem Durst nach Reichthum, der überall der merkantilen Spekulation sich einstellt. Das Wort, daß niemals sein Herz am Reichthum übersättigen kann, stammt einem Edelmanne dieser Zeit2). Allerdings ist der Tadel ächiger als das Lob; und man muß sich gerade hier vor jen Verallgemeinerungen hüten. Aber es gibt doch zu denken, in der Literatur, in welcher die Zeitstimmung am unmittel= en und lebhaftesten zum Ausdruck kommt, in der Lyrik, das ner ruhende Haften und Jagen nach Gewinn und Genuß eigentlich als die Krankheit der Zeit erscheint.

Aber auch die vom Adel, die ihre Seele noch nicht der n Zeit verschrieben hatten, konnten sich dem spekulativen 2 derselben unmöglich ganz entziehen. Wenn der aristokras 2 Grundbesitz auch unter den neuen durch die Geldwirthschaft

<sup>1)</sup> Bei Theognis wird geradezu der Gedanke ausgesprochen, daß der luß schon mehr Menschen zu Grunde gerichtet habe, als der Hunger. 5 j. Und wir können aus seinen Äußerungen in der That auf einen erbreiteten und verderblichen Luxus schließen. Er selbst fordert einmal ohlleben und Verschwendung geradezu auf. v. 1007 ff. Und wenn er inderes Wal wieder davor warnt, so sieht man doch aus der Art der indung deutlich, daß der Dichter in seinem Innersten gerade dahin neigt, in er abräth. v. 903 ff.

<sup>2)</sup> Theognis v. 1157 f.:

Πλοῦτος καὶ σοφίη θνητοῖς ἀμαχώτατον αἰεί Οῦτε γὰο ἄν πλούτου θυμὸν ὑπερκορέσαις.

geschaffenen Verhältnissen seine soziale Position behaupten wollte, so brauchte er Geld und immer wieder Geld. Denn je mehr die Geldwirthschaft durchdrang, umsomehr wurde für jeden Einzelnen die Macht des Geldes fühlbar als der Ware, die jür alle unentbehrlich und für die alles käuslich war, besonders die zahlreichen neuen Befriedigungsmittel einer gesteigerten Lebenschaltung, die man in der eigenen Wirthschaft nicht produzire und doch auch nicht mehr entbehren konnte. Die Verhältnisselbst drängten den Landwirth dazu, aus seinem Grundbesitz einem möglichst ergiebige Geldquelle zu machen.

All dies muß man sich vergegenwärtigen, wenn man den Landhunger verstehen will, der sich in dieser Zeit der Grundsaristokratie bemächtigte. Sollte das Geldeinkommen sich mehren, so mußte die Bodenrente steigen, der Umfang des Gutsbetriebes oder wenigstens des Gutsbesitzes eine möglichste Ausdehnung ersfahren. Auf den "setten Acker" weist ein Dichter des 6. Jahrshunderts den hin, dessen Herz nach Reichthum verlangt; denn der Acker "ist das Horn der Amalthea".). Wehr Land und größerer Ertrag wird das Losungswort der Herren, und jede Gelegenheit benützt, es zu verwirklichen.

Solche Gelegenheit mochten schon die alten Klientel-, Pachtoder Hörigkeitsverhältnisse darbieten, die einen Teil der ländlichen Bevölkerung seit alter Zeit in Abhängigkeit vom Adel erhielten, Verhältnisse, die es demselben gewiß vielsach ermöglichten, Bauernland zum Rittergut zu schlagen oder den Antheil des Grundherrn am Bodenertrag auf Kosten seiner abhängigen Leute zu steigern. Der kapitalistische Individualismus beraubte diese Verhältnisse ihres patriarchalischen Charakters und machte sie zu einem Mittel der Ausbeutung des Nebenmenschen. Die Bedingungen, unter



<sup>1)</sup> Welche Bedeutung das Geld bereits gewonnen, zeigt die Definition des Reichthums bei Theognis v. 1185 ff.:

Ίσον τοι πλουτοῖσιν, όσοις πολύς αργυρός έστι καὶ χρυσύς καὶ γης πυροφόρου πεδία ίπποι δ' ήμιονοί τε κτλ.

<sup>2)</sup> χρηίζων πλούτου μελέτην έχε πίονος άγροῦ άγρον γάρ τε λέγουσιν Άμαλθείης κέρας είναι. \$\text{\$\psi\$hoinlides Fr. 7.}\$

virthschafteten, wurden möglichst zu gunsten des letzteren versändert; und wenn sie den gesteigerten Verpslichtungen nicht nachstommen konnten¹), so machte er immer rücksichtsloser von den Iwangsbesugnissen Gebrauch, die ihm ein hartes Schuldrecht gegenüber dem Säumigen einräumte. Sie wurden mit Weib und Kind seine leibeigenen Knechte, die er wie seine Stlaven als und eine leibeigenen Knechte, die er wie seine Stlaven als und einem Gutsbetrieb dienstbar machte oder durch Verkauf über die Grenze unmittelbar zur Mehrung seines Geldeinkommens verzwertdete.

Sin anderer Weg, das gewünschte Ziel zu erreichen, war das Auskaufen von Bauernhösen, ein Bestreben, das durch die Beitumstände in hohem Grade begünstigt ward. Gerade damals war ja die Widerstandsfähigkeit des mittleren und kleinen Bauern, standes gegen die Aufsaugungsgelüste des großen Besitzes vielsach Geschwächt. In solchen Epochen großer ökonomischer Umwälzuns kommen die wirthschaftlich Schwachen gegenüber den Stärsteren immer in Nachtheil. Der Bauer besaß nicht die Elastizität, um sich den Veränderten Verhältnissen so rasch anzupassen. Die bald auch auf den Kleinverkehr ausgedehnte Geldwirthschaft stellte Dem Bauern in steigendem Maße in die allgemeine Verkehrswirthschaft und damit in Verhältnisse hinein, denen er mit seiner Geschäftlichen Unkenntnis, mit seiner geringeren Kapitalkraft und

<sup>1)</sup> Welch namenloses Elend der Theilbau durch Vorschußwirthschaft Dber Ausbeutung der Nothlage von Seite der Herren für den armen Pächter dur Folge haben tann, zeigt der Bericht eines Augenzeugen über die Ber= hat Inisse des heutigen Siciliens. Er schildert die Abmessung des Getreides in einer Scheune. "Als die Messung beendigt war, blieb dem Bauern nur ein Häufchen Getreibe, alles übrige gehörte bem Padrone. Der Bauer stüpte die hand und das Rinn auf den Stil einer Schaufel und betrachtete starr bald diesen seinen einzigen Haufen, bald seine Frau und Kinder. Und da er nun wohl daran dachte, daß ihm nach einem Jahre voll Mühen und weiß nichts übrig bleibe, um seine Familie zu erhalten, als dieses Dichen Getreide, erstarrte er förmlich und eine Thräne stahl sich aus seinem ge. Es ist bekannt, daß nach der Theilung manchen Bauern nicht nur Box tein Getreide zufällt, sondern daß sie auch noch schuldig waren."



E1 ...

Kreditfähigkeit ungleich weniger gewachsen war, als der geschäfte kundige, kapitalkräftige und in dem korporativen Zusammenha seiner Klasse zugleich einen mächtigen Rückhalt besitzende Gute Unter diesen neuen Verhältnissen und gegenüber einer solchen Wettbewerb mochte es dem Bauern oft sehr schwer werden sich auf seiner Hufe gegenüber dem Vergrößerungsbedürfni adeliger Gutsnachbarn zu behaupten. Schon die Schwierigkeit,das Geld aufzubringen, dessen auch er jett in steigendem Maßebedurfte, mußte ihn häufig in eine Nothlage bringen. Sie wird eine der wesentlichsten Ursachen der allgemeinen und großen Berschuldung gewesen sein, die uns in Landschaften, wie Attika und Megara als einer der schwersten wirthschaftlichen und sozialen Schäden der Zeit entgegentritt, wenn auch natürlich hier und anderwärts noch eine Reihe anderer Momente mitgewirkt hat, wie Kriegsnoth, wirthschaftliche Krisen, allzu großes Wachsthum ber Bevölferung u. bgl. m.

War aber einmal in Form von Forderungsrechten in das freie bäuerliche Eigenthum Bresche gelegt, war einmal der Hypothetenstein auf Bauernland errichtet, zum Zeichen der Berpsändung<sup>1</sup>), so ging der Prozeß der Enteignung des Bauern unauschaltsam weiter. Die an sich enorme Höhe des Zinssußes in dieser Zeit und die wucherische Ausbeutung der Noth sorgten dafür, daß die Verschuldung nur zu oft mit der völligen Insolvenz endigte. Dann durste sich derjenige, den der Gläubiger als fümmerlichen Theilpächter auf der Scholle seiner Väter sigen lick, noch glücklich preisen im Vergleich mit dem, dessen Land einzgezogen und zum Rittergut geschlagen wurde, der zum proletarischen Gutsarbeiter oder gar zum unsreien Knecht, zu einem Mittelding zwischen Arbeitsthier und Nensch herabgedrückt ward.

So machte die kapitalistische Ausgestaltung der Agrarwirthsichaft immer größere Fortichritte. Immer fühlbarer tritt die Tendenz hervor, die agrarische Gesellschaft in zwei sozial gesonderte Klassen zu spalten, von denen die eine die Produktions

<sup>1)</sup> der "Anechtschaft", wie Solon sich ausdrückt. Fr. 36, 4. Aristoteles Ister, nod. 12, 4. Er spricht von den door rondaux nennyonas. Ein Beweis für die Ausdehnung der Berschuldung!

mittel, Grund und Boden, Rohstoffe und Werkzeuge besaß, die arzdere nichts oder fast nichts als ihre Arbeitskraft und häusig nicht einmal über diese frei versügen konnte. Denn ein Theil der Freien hatte sogar das Recht auf eigene Arbeit und eigenen Erwerb eingebüßt. Die Schuldknechtschaft gab dem zum Herrn des Schuldners gewordenen Gläubiger das Eigenthum an Arbeit und Erwerb des Knechtes. Er konnte über dessenhums erforderte. Dasselbe wurde so zu einem Eigenthum an der Persönlichkeit selbst. Dier traf das Wort in seiner ganzen Furchtbarkeit zu: "Indem man den Boden der spekulativen Ausbeutung und Verpfändung überLieserte, überlieserte und verpfändete man seine Bewohner")."

Dazu kam, daß in diesem ökonomischen Rampf des Edelmanns gegen den Bauern nicht bloß das wirthschaftliche Übergewicht auf Seite des Ersteren war, sondern auch alle die Vortheile, welche der Besitz der Macht gewährte. Aus den Reihen der regierenden Herren gingen ja die Richter und die Organe der Verwaltung hervor, die das Recht sprachen und die Bußen und Strafen verhängten. Aristokraten waren die Priester, die allein zu deuten verstanden, was dem Willen der Götter genehm jei. Furchtbare Waffen in der Hand einer Klasse, die entschlossen var- diese Machtstellung rücksichtslos in ihrem Interesse auszu= nii Ben! Und es ist ja nicht bloß durch die Klagen der Unterdrie ten, sondern auch durch die eigenen Standesgenossen hin= reich end bezeugt, daß mit der kapitalistischen und plutokratischen Exiculung der Aristokratie vielfach die Entartung zur ausbeute= rischen Klassenherrschaft Hand in Hand ging. Reichthum und ein Übermaß politischer Macht in Einer Gesellschaftsklasse vereinigt mussen eben naturgemäß, wie schon Aristoteles bemerkt hat. diese Klasse mit Übermuth und Habgier erfüllen?).

Einen ergreifenden Ausdruck hat die Erbitterung über diesen Beseufchaftlichen Despotismus in den Worten der Fabel gefunden,

<sup>1)</sup> Freese, Jahrbb. f. Nationalökonomie u. Statistik 61, 666.

<sup>2) \$501. 8, 6, 4. 1307</sup>a: οί δ' έν ταῖς εὐπορίαις, ᾶν ἡ πολιτεία διδῷ τὴν ὑπεροχήν, ὑβρίζειν ζητοῦσι καὶ πλεοντατεῖν.

die her bäuerliche Sänger aus dem armen Dorfe am Helikorn an die Herrschenden richtet, "die klug sich's deuten mögen".

"So zur Nachtigall, der melodischen, sagte der Habicht, Da er gar hoch in den Wolken sie trug mit den packenden Krallen — Diese jedoch wehklagte, zersleischt von den Krallen, den krummen, Jämmerlich — jener nun sprach zu ihr, bewußt sich der Stärke: Thörin, wozu das Geschrei? Ein Stärkerer hält dich gefangen. Und so schön du auch singst, wie ich dich führe, so gehst du. Je nach Belieben erwähl' ich zum Schmauß dich oder entlaß dich." \*\*)

Vor den Herren fühlt sich der Schwache recht los, weil er macht los ist. Er hat die Empfindung, daß man ihm gegen über einsach jenes brutale Recht des Stärkeren walten läßt, das die unvernünftige Natur beherrscht, wo "Fische und Thiere des Waldes und schnell befiederte Vögel einander verzehren unstundig des Rechts2)," — das in einer höheren, sittlichen Welt herrscht. Ein Gefühl, aus dem heraus ein unbekannter Dichter an jene Thiersabel die pessimistische Moral geknüpst hat:

"Thor ist, wer sich erfühnt, mit den Stärkeren je sich zu messen, Nie kann Sieg er gewinnen und trägt zur Schande noch Ungluck."3)

Die hehre Göttin des Rechtes: Dike durchwandelt klagend die Stadt und die Sitze der Menschen, verdrängt durch die Käuse lichkeit der Herrschenden, der Geschenke verzehrenden, die frevlen Sinnes beugen das Recht, mit schiesem Spruche entscheidend, Unheil schmiedend den Anderen<sup>4</sup>). Auf sie ist gewiß auch mit gemünzt der Weheruf des Dichters über die "Göttern und Menschen verhaßten" saulen Drohnen, welche die Arbeit fleißiger Bienen verzehren<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Hesiod, W. u. T. v. 202 ff. Die älteste europäische Fabel, die bekannt ist.

<sup>2)</sup> Hesiod, ebenda v. 247 ff. Bgl auch das altdeutsche Sprich 20 Camrock S. 356):

<sup>&</sup>quot;Wer mächtig ist, wird auch vermessen, Große Fische die kleinen fressen."

<sup>3)</sup> Bei Hesiod, a. a. D. v. 209 f.

<sup>4)</sup> Ebenda v. 219 ff. 260 ff.

<sup>5)</sup> v. 300 ff.

Man darf diese Außerungen eines durch trübe persönliche jahrungen erbitterten Mannes nicht ohne weiters verallge-Wie verbreitet aber am Ende dieser Periode die Ubel= ide waren, die Hesiod in seiner Heimat beklagt, zeigt bas nichtende Urtheil, welches ein so unbefangener Zeuge, wie lon über seine Standesgenossen gefällt hat. In seinem Mahn= rt gegen die "Pleonexie der Reichen", wie es Aristoteles be-Duet1), nennt Solon die schnöde Habgier und den Übermuth2) felben die Quelle aller sozialen Kämpfe seiner Zeit. Er spricht t der Überhebung und der Maßlosigkeit der Wünsche dieser ichen, die — obwohl im Schoße des Glückes des Guten in Ue genießend — den begehrlichen Sinn nicht zähmen wollen durch Übersättigung willenlos der Sünde verfallen3). "Die meisten unter uns haben, — flagt er in dem schönen sozialen mälde, in dem er von dem Gewinnstreben der verschiedenen rufe spricht —, sie mühen sich noch einmal so sehr. nte sie alle befriedigen?4) Und in einem anderen Gedichte Bt es: "Durch ihren Unverstand arbeiten sie selbst am Ver= ben des Staates, von Habsucht verleitet. Die Führer des ilkes sind von ungerechtem Sinn, sie werden bald ihrer schweren evel harte Strafe bugen muffen. Sie wissen ihren Durst nach Id und Gut nicht im Zaum zu halten b), es genügt ihnen It, sich in Ruhe ihres wohlhäbigen Besitzes zu freuen. recht und Gewaltthat mehren sie ihren Reichthum, ohne Scheu dem Gute der Tempel und des Staates stehlen und rauben der eine hier, der andere dort. Sie achten nicht die heiligen Bungen der Dike, welche schweigend gewahrt, was geschehen und noch geschieht. Aber sie wird mit der Zeit kommen,

<sup>1)</sup> Άθην. πολ. 5, 3: παφαινών τοῖς πλουσίοις μὴ πλεονεκτεῖν.

<sup>2)</sup> τήν τε φιλαργυρίαν τίν τε ύπερηφανίαν. 2. α. D.

ε) τίκτει γὰο κόρος ὕβριν, ὅταν πολὺς ὅλβος Επηται ἀνθρώποισιν ὅσοις μὴ νοῖς ἄρτιος ἢ.

<sup>\*</sup>totele8 'Aθην. πολ. 12, 2.

 <sup>4)</sup> Fr. 13 v. 73 ff.: οἱ γὰρ νῦν ἡμέων πλεὶστον ἔχουσι βίων, διπλασίως
 ★΄δουσι \* τίς ᾶν κορέσειεν ἄπαιτας.

<sup>•)</sup> Fr. 4: οὐ γὰρ ἐπίσταιται κατέχειν κόρον.

Vergeltung zu üben. Unheilbare Wunden sind der Stadt Frichon geschlagen, mit raschen Schritten geht sie schnöber Sklaverei ent= gegen, oder die Empörung bricht aus, und der schlafende Bü- \_rgerfrieg wird aufgeweckt, der die fröhliche Jugend Vieler dahinrammift. — "Solches Unheil bereitet sich im Volke vor, von den Amermen sind viele verkauft, mit schmählichen Fesseln gebunden in fremendes Land geschafft, und sie müssen — ber Gewalt gehorchend — ber Knechtschaft kummervolles Elend tragen." Nicht bloß das Sarte Recht, sondern die Willfür ist es, die so Manchen in fremmben Knechtesbienst geschickt hat, die es mit verschuldete, daß so Ma wicher "unmuthvoll entfloh dem Schuldzwang, irrte fern von Lan d zu Land, der eigenen Sprache Laut vergessend, heimatlos." Und was die in der Heimat Geknechteten betrifft, so ist es nicht der Schimpf der Unfreiheit allein, der auf ihnen lastet, sie mussen auch noch zittern vor dem harten Sinn der Herren! 1)

Hat doch einer von diesen, der nicht zu den Schlechtesten gehörte, der Herrenmoral in einer Weise Ausdruck verliehen, welche die scheue Furcht der Unterdrückten nur zu begreiflich erscheinen läßt. Allerdings ist ber "Ritterspiegel abeliger Sitte", wie man die Dichtungen des Theognis von Megara genannt hat, aus einer Stimmung heraus geschrieben, die durch den bereits Hestig wird entbrannten Klassenkampf maßlos verbittert war. Man daher nicht ohne weiters die herrschende Klasse als solche für die brutale Forderung verantwortlich machen, welche er axe die Standesgenossen richtet: "Tritt das thörichte Bolk mit der Ferse 30ch nieder, schlage es mit scharfem Stachel und lege ihm bas

<sup>1)</sup> i, In desnotion toomevnervors. Fr. 36, 12. Aristoteles AIN - noi.
12, 4. Das ist ja recht eigentlich der Fluch dieser Unfreiheit, daß se die durch die kapitalistische Entwicklung gesörderte Tendenz zu unsittlicher Ausebeutung noch wesentlich verstärkte. So lange man für den Selbstgebrauch producirte, hatte die Ausbeutung wenigstens eine gewisse Grenze gehabt an dem Bedürsnis der zu Bersorgenden. Seitdem aber mit der Zwangsarbeit auch die Produktion für den Markt sich verband, mußten sich gerade für den unfreien Arbeiter die Folgen des entsesselten Gewinnstrebens besonders sühlbar machen, dem er schuplos preisgegeben war. Insosern ist es nicht unberechtigt, wenn die moderne sozialistische Kritik der Gesellschaft die Waarenz produktion mit Zwangsarbeit die schlimmste Form der Ausbeutung nennt.

t auf den widerspenstigen Nacken. Du findest kein so Despoten bendes Volk, wie dieses unter allen, welche die Sonne be-Allein entspricht nicht thatsächlich die Härte des ches, das vordem der Abel von Megara der abhängigen Klasse ferlegt hatte, den Gemeinen, den Memmen, den Schuften e Theognis sie nennt — nur zu sehr dem hier proklamirten egierungsprincip und der souveränen Berachtung, mit der dieser garische Junker auf das "dumme Volk" herabsieht?2) Voll chmerz gedenkt er der Zeit, wo die Gemeinen "Gesetz und Recht cht kannten," wo die Leute mit dem Ziegenfell um die Schultern, : jest so zu Ehren gekommen, "noch draußen vor den Thoren e Hirsche weideten"3). Und jedenfalls war den Herrschenden nz aus der Seele gesprochen der naive Wunsch des adeligen ängers: "Es wäre gut, wenn alle Eblen Reichthum bejäßen, m gemeinen Manne ziemt es, sich in Armuth zu mühen4)." an hat mit Recht bemerkt, daß man diese Außerungen und e ganz dem gleichen Geist athmenden Parteigesänge eines anderen tandesgenossen, des Alkäos5), nicht lesen kann, ohne betroffen werden von dem Tone geradezu feudaler Hoffärtigkeit den iteren Klassen gegenüber, der durch alle diese politischen Kundbungen hindurchgeht.

Wie überaus bezeichnend ist doch der Vergleich des platten indes und seiner bäuerlichen Bewohnerschaft mit einem Wildshege, ein Vergleich, in welchem das Pathos der Vornehmheit

<sup>1)</sup> v. 847 ff.

²) Eine Terminologie, die allerdings schon der aristokratischen Sprechsise einer früheren Zeit, z. B. den homerischen Junkern geläusig war, wie r denn überhaupt schon im Epos abstoßenden Zügen der Erniedrigung der asse und verächtlicher Behandlung von Seite des Herrn begegnen (s. "Austerthum und Gegenwart" S. 70). Vgl. z. B. Homer, Odyss. 21, 85 mit wognis v. 233 f. \*\*eveópow\* dynos und v. 60, wo die Gemeinen bezeichnet rden als die ovre \*\*axov yvópas eidótes ovr' ayador.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) v. 53 ff.

<sup>4)</sup> v. 525 f.:

καὶ γάρ τοι πλοῦτόν μεν έχειν ἀγαθοῖσιν εσικεν ή πενίη δὲ κακῷ σύμφορος ἀνδρὶ φέρειν.

<sup>5)</sup> Bergt, P. L. Gr. 24, 942.

und Distanz bei dem Junker von Megara so drastisch zum Ausbruck kommt! 1) Das ist in der That die letzte Konsequenz dieser Herrenmoral: Was zur Masse gehört, erscheint als ein nüzliches Herdenthier, dessen Daseinszweck im Grunde nur der ist, dem Interesse der bevorzugten Klasse dienstbar zu sein. Der Gedankt an die Verpflichtungen, welche die höhere Stellung dem herrschenden Stande auferlegte, der Gedankt an die gesellschaftlichen Leistungen, auf denen allein die sittliche Berechtigung der Herrschaft beruhte, erscheint mehr und mehr zurückgedrängt durch eine Lebensansicht, für welche der Besitz der Macht lediglich ein Mittel zur Befriedigung des Klassenegoismus war.

Es ist ein klaffender Wiberspruch, der so im Leben der Gesellschaft sich aufthat. An Stelle des patriarchalischen Schutzund Vertrauensverhältnisses, das nach den guten Traditionen der Aristokratie Edelmann und Volk verbinden sollte, war überalda, wo die geschilderten Tendenzen wirksam geworden, ein wesentlich anderes getreten. Der Niedere sah sich jetzt von dem Höheren, der ihm "Burg und Thurm" sein sollte"), nach den Erwägungen eines rein wirthschaftlichen Kalküls behandelt, für den der Grundsat des noblesse odlige, die höheren sittlichen Rücksichten ganz in den Hintergrund getreten waren. Bon derselben Wacht, die zu seinem Schutze berusen war, mußte er jetzt seine ökonomische und soziale Existenz bedroht, ja vielsach geradezu vernichtet sehen. Sogar die Staatsgewalt, bei der jeder sein Kecht sinden zu müssen glaubte, sah er in den Dienst eines Klasseninteresses gezwungen, das sich immer augenscheinlicher als ein ihm seindliches erwies.

Es hätte nicht das heiße Blut des Südens in den Adem dieses Bolkes rollen müssen, wenn sich nicht der Gemüther der Gedrückten und Ausgebeuteten eine tiese Berbitterung bemächtigt hätte, eine Berbitterung, mit der sich bei einem geistig so regiamen Bolke naturgemäß sehr bald die Reslexion verband, ob

<sup>1)</sup> Der Vergleich entspricht auch ganz dem, was Theognis (v. 1255) als Lebensideal proklamirt:

<sup>&</sup>quot;Οστις μη παϊδάς τε φιλεί και μώντχας ιππους και κύτας, ούποτε οί θυμός έν εθφροσύνη.

<sup>2)</sup> Axoonodis xai nigyos, wie Theognis v. 234 sich ausdruckt.

denn eine Rechtsordnung, die für so Viele das Versinken in hoffnungsloses Elend bedeutete, eine innere Daseinsberechtigung habe. Aus dem Gefühl, das Opfer eines sozialen Unrechtes zu sein, erwächst die Kritik und aus der Kritik die Regation des Bestehenden.

Das erste Symptom dieses Erwachens der Masse ist für uns die Dichtung Hesiod's. Die scharfe und freimüthige Kritik, die er an der Klassenherrschaft des Adels übt, ist überaus bedeutungsvoll, obgleich er der aristokratischen Gesellschaftsordnung solcher noch nicht entgegentritt. Die herrschenden Gewalten und die Rechtsordnung, auf der ihre Macht ruhte, wurzelten in der ganzen Vorstellung, die er von den Dingen hatte, viel zu fest, als daß ihm der Gedanke an eine soziale Umwälzung gekommen Auch sind das Entscheidende für ihn überhaupt nicht äußere Momente, sondern sittlich-religiöse Gesichtspunkte. die Institutionen, sondern die Gesinnungen der Menschen sind ihm die Quelle alles sozialen Glückes, wie Unglücks. Sein Lied von der Arbeit erinnert in dieser Hinsicht lebhaft an jene soziale Reformliteratur eines christlichen und ethischen Idcalismus, mit ber ja auch die Geschichte des modernen Sozialismus beginnt 1). Noch erkennt man auf diesem Standpunkt die Grundlagen der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung an. Man möchte aber die Menschen in ihrem Denken und Fühlen geändert seben. sinnungswechsel ist die Losung, deren Berwirklichung allein die Schäben ber Zeit heilen kann.

Ebenso erwartet Hesiod von dem, was wir modern den neuen sozialen Geist bezeichnen könnten, wahre Wunder gesellsschaftlicher Wiedergeburt. In der Seele des gottbegeisterten Sängers lebt jene kindliche Glaubenszuversicht, wie wir sie bei dem Psalmisten und den Propheten, sowie im christlichen Sozialismus wiederfinden, der Glaube, daß es nur einer sittlich-religiösen Ersneuerung der Gesellschaft bedürfe, um die Welt von allem sozialen und ökonomischen Übel zu befreien.

<sup>\*)</sup> Bgl. Sombart, Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrs hundert (1896) S. 15 f.

Wo man Jedem — Einheimischem wie Fremdem — sein Recht gönnt (suum cuique!) und nie vom Pfade der Gerechtigsteit weicht, da — meint Hesiod — muß die Stadt gedeihen, und es blühen darin die Bewohner. Ewiger Friede waltet im Lande. Sie treiben nur Werke des Frohsinns und niemals naht ihnen der Hunger!). Denn reichliche Frucht trägt ihnen die Erde, und das wollige Schaf erliegt sast unter der Schwere der Bürde. Weiber gebären daselbst nur Kinder, die den Bätern gleichen. Kurz, Alle erfreuen sich ständigen Glücks. Nie brauchen sie zu Schiffe zu steigen: Ihnen genügt die Frucht der Nahrung spendenden Erde. — So würde aus Tugend und Gerechtigkeit ein irdisches Paradies erblühen, sast jenem seligen Wunschland vergleichbar, das dereinst ja Wirklichkeit gewesen.

8

it

OF.

Ist aber die sittliche Erneuerung der Gesellschaft, ohne welche dem Dichter dieses Glück nicht erreichbar, ja überhaupt kein Fortschritt denkbar erscheint, jemals zu erhossen? Die Ersahrungen der harten Wirklichseit, die Hessiod umgab, und die Stimmungen, die sie in seiner eigenen Seele wachriesen, waren zu trübe, als daß er diese Frage hätte bejahen können; und so sieht er nirgends einen Weg der Rettung. Die Kehrseite seines ethischen Idealismus — darin unterscheidet er sich von dem oben erwähnten reformatorischen Utopismus der neueren Zeit — ist ein grenzen loser Pesssimismus gegenüber dem Bestehenden. Er ist überzeugt —, daß die Gesellschaft durch das sinnlose Walten roher Kräfte zu einer unaushaltsam fortschreitenden Verschlechterung aller Verhält — nisse verurtheilt sei. Das Ende werde die soziale Auslösung seinen kamps Aller gegen Alle!

"Nicht mit dem Sohn sich der Bater, nicht jener mit diesem, Nicht mit dem Wirthe der Gast, der Genosse nicht mit dem Genossen. Nicht wird der Bruder dem Bruder mehr lieb sein, wie es zuvor war."

Faustrecht wird walten<sup>3</sup>). Nichts wird gelten der Geresten und der Wackere, Alles der Unheilstifter und Frevler. Schaff

<sup>1)</sup> v. 225 f.

Οὐδέ ποτ' ίθυδίκησι μετ' ἀνδράσι λιμός όπηδεῖ οὐδ' ἄτη, θαλίης δὲ μεμηλότα έργα νέμονται.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) v. 182.

<sup>3)</sup> χειροδίχαι! v. 185.

Scheu werden zum Himmel entfliehen, zurück wird bleiben der Sterblichen die Noth und der Jammer und nichts wird werb ren dem Unheil — bis Zeus das ganze Geschlecht vertilgt! 1) Deut eine völlige Neuschöpfung, ein neue Menschheit könnte eine and bessere und bessere Ordnung der Dinge bringen 2).

Es ist Fin de siècle-Stimmung, die an und für sich ja isalpolitisch unfruchtbar war. Und doch! welch eine revolutiont = ende Kraft lag in dieser hesiodischen Dichtung! Was in den Dergen Tausender gährte und nach Entäußerung rang, hier fanden iie es mit der hinreißenden Gewalt einer elementaren Leiden= ft zum Ausdruck gebracht. Wie aufreizend ist allein die Er-3 Iung von dem Habicht und die rührende Klage der von den Ren des Raubthieres zerfleischten Nachtigall! Brefendes Bild gibt sie von den großen Seclentragödien zahl-1 Ter Unbekannter, die keines Sängers Leger besungen hat! LExie, der unter dem Drucke der Lasten zu erliegen drohte, der Senechtete, der durch die Flucht vor dem Schuldzwang heimat-Gewordene, mas mussen sie empfunden haben, wenn etwa Sal ein wandernder Rhapsode diese Töne anschlug! Das war in per That, wie der große Alexander und Kleomenes von Sparta Bei agt haben soll, der Dichter für den Mann der Handarbeit, für Hirten, Bauern und Knechte! Und Hesiod selbst wendet sich ja mit seinem Lied an die Masse, ihr trägt er seine Sache vor, die Stimme des Volkes soll ihm in seinem Kampf um's Recht Dülje kommen. So sind seine Verse gleichsam die poetischen Sturmvögel, mit denen sich das über die Herrschenden herauf= sie ben de Ungewitter, das Herannahen der Revolution schon deutlich voraus verkündigt<sup>3</sup>).

Perfes S. 51) den Hesiodischen Ursprung der Verse 178—197. Bgl. dagegen E. West, Gesch. d. Alterth. 2, 417.

Diese Zukunstserwartung spricht sich aus in dem Wunsche des geborens, entweder vor dem eisernen Geschlecht, d. h. vor seiner eigenen Zeit, geboren zu sein oder später (v. 175).

der Auch Kirchhoff (S. 56) meint, in dieser Weise zu den Leuten auf eise reden heiße nichts Anderes, als die Rolle eines Thersites spielen.

Der Kampf, den hier ein Einzelner aufnahm, mußte sie ja sehr bald mit innerer Nothwendigkeit zum Klassenkampf ent wickeln. In dem individuellen Unrecht, das der Ginzelne erfuhr, kam ja nur in besonders draftischer Weise das soziale Unrecht zum Ausbruck, unter bem bie Gesammtheit der niederen Rlasse litt. Das Bestreben der Herrschenden, die zum sozialen Unrecht gewordene Rlassenherrschaft zu sichern und den Genuß ihrer Bortheile möglichst zu steigern, machte sich nicht bloß zu Ungunften Einzelner, sondern der ganzen niederen Klasse fühlbar. Je rücksichtsloser man auf Kosten des Besitzes, der Arbeit, ja sogar der Freiheit der niederen die Herrschaft der höheren Klasse um sich greifen sah, je einseitiger man den durch den allgemeinen wirthschaftlichen Aufschwung gesteigerten Ertrag der Arbeit des Niederen dem Höheren zufallen sah, um so deutlicher drangte sich die Ertenntnis auf, daß hier nicht bloß Einzelne, sondern die Maffe als solche in ihrer Entwicklung geschädigt und niedergehalten wurde, daß der Feind dieser Entwicklung nicht das einzelne Individuum der herrschenden Rlasse, sondern die Klasse als solche sei.

Die Empfindungen, die der Druck der Rlassenherrschaft in ben Gemüthern ber Einzelnen wachrief, verdichteten sich zu einem JE einheitlichen Massenbewußtsein. Auch die Masse erwachte zur 3 :1 Erkenntnis eines eigenen Klasseninteresses. Sie begann sich als 👄 & eine jelbständige Gruppe ökonomisch und jozial gleich Interessirter zu fühlen. Und dies Gefühl wandte sich alsbald um jo feind --jeliger gegen die herrschende Klasse, je mehr eben diese als die ===== eigentliche Urheberin des Elends der Masse erschien, und je = Ie schmerzlicher der Kontrast zwischen diesem Elend und dem Glanzes =3 empfunden ward, den die vornehme Gesellschaft so gefliffentlich zur Schau trug. Gang besonders dieser Kontraft in der Lage, ----nicht blog das Elend an sich, erzeugte in den Massen jenen Daß'), der io unversöbnlich ist, weil er sich mit bem Gefühl de Reides verbindet. Wenn man die Intensität des moderneis = = 11

<sup>1°</sup> Der Paß gegen die Reichen sinexaken 3 noos rois nkoroiors) was san nach Aristoteles die Paupturiade davon, daß in dieser Zeit die Führer und Sertrauensmänner des Belfes so vit zu einer monarchiichen Gewalt gelangten. Selicit 8, 4, 5, 1985.

Plassenhasses darauf zurückgeführt hat, daß diejenigen, welche iber einen solchen Glanz verfügen, nicht mehr die Fürsten, sonwern jene sind, von denen sich die Massen abhängig fühlen, in weren ökonomischer Gewalt sie sich unmittelbar sehen, in denen ie ihre sog. Ausbeuter erblicken — so gilt dies auch für die Entstehungsepoche der antiken Sozialdemokratie. Das ist kein spezisisch moderner Kontrast"), sondern so alt, wie die Geschichte Sozialismus überhaupt.

War nun aber einmal die Masse zum gesellschaftlichen Besußtsein erwacht, so drängte die weitere Entwicklung mächtig ber den Standpunkt hinaus, den noch ein Hesiod gegenüber em Bestehenden eingenommen. Der Einzelne in seiner Isolirtseit und Schwäche mochte sich — zumal in einer Zeit, in der ie herrschenden sozialen Mächte noch vollkommen ungebrochen aftanden — einer dumpsen Ergebung in das für ihn persönlich wielleicht unabwendbare Verderben überlassen; bei der Masse unste dagegen das Gesühl hoffnungslosen sozialen Elends bald iner anderen zukunstsfroheren Stimmung weichen, sowie man nter dem Einfluß des allgemeinen volkswirthschaftlichen Aufstwunges in eine Epoche aussteigender Klassenbewegung eintrat.

Die Volksschicht, auf welcher der Druck der Klassenherrschaft m schwersten lastete: Die Landarbeiter und Kolonen des großen drundbesitzes, das zum Theil nur noch mühselig auf der Scholle ich behauptende Kleinbauernthum, sie waren ja in dem Kampf, der un seit dem 7. Jahrhundert in den fortgeschritteneren Theilen²) er hellenischen Welt gegen das Bestehende sich erhob, keineszegs auf sich allein angewiesen. Ihnen traten zur Seite die ompakten Massen der Lohnarbeiter, Handwerker und Gewerbezeibenden, welche die mächtig emporblühende Industrie, der jandel und die Rhederei in stetig steigender Zahl in den Städten onzentrirte, ein krästiges Werkzeug in dem Kampf gegen die slutokratisch-aristokratische Klassenherrschaft, die gewiß auch in dem Erwerbsleben dieser Gesellschaftsklassen vielsach als eine drückende

<sup>1)</sup> Wie Sombart, a. a D. S. 8, annimmt.

<sup>2)</sup> Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß sich unsere Schilderung nur auf diese bezieht.

empfunden ward. Die Partei der "Fäuste", die wir in dem Milet des 6. Jahrhunderts im Kampfe gegen die Partei der "Reichen" fanden 1), dürfte überwiegend in dieser städtischen Masse zu suchen sein. Noch wichtiger ist es, daß von Anfang an auch der besitzende Mittelstand und die in ihm vertretene Intelligenz an der Bewegung betheiligt erscheint. Auch der Mittelstand sah sich ja durch die herrschende Klasse theilweise wenigstens in seiner ökonomischen und sozialen Selbständigkeit Es gab gewiß zahlreiche größere Hofbesitzer, denen über kurz oder lang dasselbe Schickjal der Enteignung drohte, wie dem weniger widerstandsfähigen Kleinbauern. Und was die höchststehende, in raschem wirthschaftlichen Aufsteigen begriffene Schicht des Mittelstandes, besonders in den Städten, betrifft, so war gerade sie recht eigentlich die Führerin der Opposition gegen die herrschende Klasse, weil sie sich derselben sozial und wirthschaftlich immer näher gerückt sah und den Ausschluß von ihren Ehren und Rechten immer lebhafter als unerträgliches Unrecht empfand.

So ging eine große revolutionare Bewegung durch bie gang\_\_\_\_e außerhalb der privilegirten Klasse stehende Gesellschaft. Mit depolitischen Forderungen der besitzenden und gebildeten Glemen des Demos vereinigt sich das Drängen der nothleidenden Klasse- n nach einer Besserung ihrer ökonomischen und gesellschaftliche Lage. Jene verstärken sich im Kampf um die Rechtsgleichhet it durch das Gewicht der großen Zahl, welches die Masse in b- ie Wagichale warj, und andrerseits kommt die Majje eben dadur erst recht zum Bewußtsein ihrer Kraft. Sie sah sich in ihren jozialökonomischen Forderungen gewaltig ermuthigt, zumal 📂 ie herrschende Klasse, die nun ihren Rückhalt im Mittelstande verr loren hatte, der Bewegung meist isolirt gegenüberstand. dies Zusammenwirken politischer Parteiwuth und jozialen Hass erhält der innere Zwist, der schon das 7. und noch mehr der 6. Jahrhundert erfüllt, völlig das Gepräge des Klassenkampie-Er entjesselt alle die jurchtbaren Leidenschaften und verbrecherisch -n

<sup>1\</sup> Siebe oben 3. 409.

Instinkte, die der Kampf um den Besitz, um die materielle Existenz Tur immer in der Menschenbrust wachzurusen vermag.

Verbannungen, Gütereinziehungen, Hinrichtungen sind an Der Tagesordnung. Blutigen Revolutionen folgt nicht selten eine grausame Reaktion, die ihrerseits wieder jede Hoffnung auf fried-Liche Verständigung unmöglich machen mußte. In Milet hat einmal das siegreiche Bolt die Kinder der vertriebenen Plutofraten in die Scheunen geschleppt, um sie von wilden Stieren zertreten Bu lassen, wofür dann später die Gegner dadurch Bergeltung Tibten, daß sie die Kinder der Demokraten — mit Bech bestrichen den Feuertod sterben ließen! Die Gesellschaft wird in ihren Tiefen aufgewühlt. Alles, Hoch und Nieder, wird in Mitleiden-Schaft gezogen. "Jedem" — klagt der Athener Solon — "dringt das Unglück des Gemeinwesens in das Haus, die Thüren des Sofes wollen es nicht länger zurückhalten, es springt über die Hohen Mauern hinweg und findet auch die, welche sich im Chebett und im innersten Winkel verbergen. Das ist die unvermeid-Liche Krankheit für jede Stadt, daß sie in Knechtschaft gerath, jo Tie Bürgerzwist und Bürgerkrieg aufrührt, in dem die Blüte der Jugend dahinsinkt. Denn die Feinde (d. h. die inneren Feinde des Staatswejens und der Ordnung) zerstören sie gar bald in verderblicher Zusammenrottung 1)." — "Mit eingezogenen Segeln" - heißt es bei einem anderen, unbekannten Dichter2) - "treiben wir aus dem Malischen Meer durch die dunkle Nacht. Über beide Borde schlagen die Wogen in's Schiff. Und doch wollen Tie das Wasser nicht ausschöpfen! Schwer wird sich jemand retten, wie sie verfahren. Den einsichtigen Steuermann haben Tie ausgesett. Das Geld rauben sie mit Gewalt, die Ordnung Hat aufgehört, eine gerechte Vertheilung findet nicht mehr statt3).

<sup>1)</sup> Solon fr. 4. Siehe die Erflärung der Stelle bei Bilamowis, Aristoteles und Athen 2, 306.

<sup>\*)</sup> In den Theognidea v. 671 ff.

<sup>3)</sup> dasuds d' orzer isos yiveras és rò uesos. Die Thatsachen, welche diese Stelle im Auge hat, tennen wir nicht. Doch bemerkt E. Mever, a. a. C. S. 610 wohl mit Recht, daß dieselbe nicht auf eine Bermögenstheilung durch die Revolutionäre, also nicht auf einen kommunistischen Alt bezogen werden

Die Packsnechte gebieten, das Gesindel (oi raroi) ist den Guten überlegen. So wird — fürchte ich — die Woge das Schiff verschlingen."

"Ich fürchte" — ruft ber abeliche Sänger von Megara dem Freunde zu —, "daß die Überhebung, welche einst die wilden Rentauren in's Verderben führte, auch unsere Stadt zu Grunde richten wird. Der Übermuth und die Thaten, welche einst zu Magnesia geschehen, erfüllen auch unsere heilige Stadt. Hoffe nicht, daß die Stadt ruhig bleiben wird; schon ist sie schwanger, und ich beforge, daß sie den frevlen Führer des Aufruhrs, den Rächer unseres schlimmen Übermuthes gebären wird1)." — Und nach der Katastrophe: "Die Stadt ist zwar noch die Stadt, aber das Bolk ist ein anderes. Die, welche vordem Gesetz und Recht **1** nicht kannten, welche — die Schultern mit dem Ziegenfell um - Inhüllt — braußen vor den Thoren wie Hirsche weideten, die sind nun die Edlen. Die Gemeinen haben Amt und Burden erlangt, = t. das, was dem Adel gehört, ist an die Gemeinen gekommen 2). Die vorher Edle waren, sind nun Gemeine. Wer vermag jolcher - n Anblick zu ertragen? Nun betrügen sie sich lustig unter einander = und wissen weber, was gut noch was schlecht ist3). Unerträglich- e Gesetze haben sie aufgerichtet. Die Scham ist untergegangen Schamlosigkeit und Übermuth haben gesiegt und bas ganze Lan eingenommen4). Das gehört nun den Raben und dem Berderben Aber keiner der seligen Götter hat uns dies verschuldet, sonder der Menschen Gewalt und schnöde Habgier und Übermuth ha uns aus vielem Glück in's Unglück gebracht. In furchtbare = Unheil sind wir gerathen; raffte uns doch gleich bas Geschides Todes hinweg!5)

tann, sondern nur auf eine Bertheilung der gemeinen Einkunfte. "Die hengierigen Männer an der Spipe des Staates steden die Einkunfte in eigene Tasche, statt sie gleichmäßig an Alle zu vertheilen."

<sup>1)</sup> Theognis v. 542 f. 603 f. 47 f. 39 f.

<sup>\*</sup> v. 233 i. 53 ñ.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> v. 409 ff.

<sup>4)</sup> v. 289 ff.

<sup>•</sup> v. 833 ff. 819 i

Man muß diese Stimmungsbilder kennen, um sich darüber Tlar zu werden, wie hier alles Bestehende in seinen Grundvesten erschüttert war, wie sich inmitten dieses gewaltsamen Zusammen= bruches des Alten in leidenschaftlichen, rücksichtslos die letten Monsequenzen ziehenden Köpfen ein wilder Radikalismus, die ausschweifendsten Hoffnungen nicht bloß politischer, sondern auch fozialer Neugestaltung erzeugen konnten. Welche Erschütterung und Verwirrung muß in dieser raschen Aufeinanderfolge von Revolutionen und Gegenrevolutionen das öffentliche Rechtsbewußt= jein erlitten haben, zumal bei der rohen Masse, die sich immer mehr bewußt wurde, daß ihre Käuste bei den meisten Umwälzungen den Ausschlag gaben! Wenn die bürgerlichen Parteien selbst um Die Gunst des Pöbels buhlten, dessen Mitwirkung sie nicht entbehren konnten, wenn sie seinen Instinkten nothgedrungen oft genug die Zügel schießen lichen, jo mußten dadurch Ansprüche erweckt werden, die weit über die gemäßigt=bürgerlichen Reform= iden hinausgingen. Auch ist es ja eine bekannte psychologische Thatsache, daß in Zeiten starker Erregung gerade die extremsten Michtungen eine Bedeutung zu gewinnen pflegen, die weit über ihre numerische Stärke hinausgeht.

Neben diesen besonderen Entstehungsursachen kommunistische sozialistischer Ideen kommt nun aber noch eine Reihe von alle gemeinen Momenten in Betracht: Die ganze geistige Atmosphäre der Zeit, deren Eigenart man sich vergegenwärtigen muß, wenn die soziale Bewegung wirklich verstehen, d. h. in ihrer historischen Bedingtheit und ihrer kausalen Verknüpfung begreisen will.

Sollen wir die Zeit im allgemeinen charafterisiren, so verden wir als Hauptmerkmal eine außergewöhnliche Lebendigkeit Weweglichkeit bezeichnen dürsen, wie sie in dieser Weise den ilteren Spochen unbekannt war. Durch die Expansion des Tiedischen Volkes über die ganze Mittelmeerwelt, durch die Entische und soziale Emanzipation sind alle Schichten des Volkes Luß gekommen; es ist eine Vewegungsfreiheit der Individuen, Raschheit des Kontaktes zwischen den einzelnen Slementen

der Gesellschaft möglich geworden, wir nie zuvor. Wir sind in ein Zeitalter der Massenbewegungen und Massenaktionen einge-Was sich durch Gleichartigkeit des Berufes, der Arbeit, des Interesses nahesteht, organisirt sich in größeren geschloffenen Massen. Und diese durch gemeinsame Vorstellungen, Gefühle, Willensimpulse enge verbundenen sozialen Gruppen greifen machtig in die Rampfe der Zeit ein, sei es auf der Agora, sei es im Rampfe der Fäuste. Der organisirte Zusammenschluß wird zu einer Hauptwaffe im Rampfe ber Parteien, zu einem Hauptwerkzeug der politischen und sozialen Emanzipation. Selbst das stabilste Element der Gesellschaft, der Bauer, bleibt in dieser Beziehung nicht hinter ben beweglicheren städtischen Rlassen zurück. Er tritt — z. B. in Attika — genossenschaftlich organisirt als eigene geschlossene Partei ber der Demiurgen zur Seite1). Die altesten — geschichtlich bekannten — Organisationen der Arbeit auf europaischem Boben!

9

**\***O:

Und mit dieser größeren Beweglichkeit des Lebens verbindet sich eine gesteigerte Lebendigkeit bes Denkens und Empfindens. Der wirthschaftliche Wettbewerb, das Jagen nach Gewinn und Id Genuß, das wechselvolle Ringen um gesellschaftliche und politisch -Macht hat in das Dasein des Einzelnen und ganzer Klassem —n einen Zug der Unruhe, des Hastens, der Unsicherheit hinein gebracht, der sich in dem Gefühlsleben der Zeit sehr intensia iv ausprägt. Die Fülle ber inneren und äußeren Erlebnisse, b -ie in solcher Zeit auf den Einzelnen einstürmten, rang nach leibemme schaftlicher Entäußerung. Was dem freier gewordenen Blick sioffenbart, will sofort sich mittheilen, auf Andere wirken. Ur d dies Drangen und Treiben, diese tiefe Erregung des ganzen Empfindungslebens erzeugt alsbald völlig neue Formen bes Ausbrucks. Wir befinden uns im Zeitalter ber Lyrik. Große Staatsmanner und Gejeggeber sprechen in gebundener Rebe zu allem Bolke; und neben ihnen, neben Tprannen und Demagogen erheben Sanger und Dichter ihre Stimme und ichleudern ihre geflügelten Berje in die leidenschaftlich bewegten Rassen. Ran kampft mit

<sup>&</sup>quot; Ariftoteles, ledge, nod. B. 13.

Dem Wort, mit der Leyer, wie mit dem Schwert<sup>1</sup>). Und dic Wirfung ist gewiß oft genug keine geringere gewesen, als die des Pamphlets und der Presse neuerer Zeiten. Wie bezeichnend sind B. B. die Außerungen über die vernichtende Kraft der Satire eines Archisochos! In ihnen drückt sich, wie man sehr tressend bemerkt hat, nicht nur das erwachende aggressive Selbstgefühl eines subjektivistischen Zeitalters, sondern auch schon ein ganz modernes Bewußtsein von der Macht der Feder aus?) — oder, wie damals die Anhänger des Alten sich ausdrückten, der "Untersgang der Scham!" 3)

Eine übermächtige Strömung neuen subjektiven Empfindens und Denkens erfüllt die Zeit und durchbricht die alten, dis dahin Herrschenden Ideenkreise. Neue Anschauungen und Begriffe, neue Interessen treten in den Vordergrund und geben dem äußeren und dem inneren Leben der Epoche ein wesentlich anderes Gepräge. Es ist das, was ich mit einem neuerdings gebrauchten<sup>4</sup>), in die Geschichte des Sozialismus eingeführten Wort als den "Revolutionarismus" der Epoche bezeichnen möchte. Alles ist in Fluß gerathen: Staat und Recht, Wirthschaft und Gesellschaft, Geistesleben und Kunst, Sitte und Religion!

Der alte Staat sinkt in Trümmer, die ständischen Privilegien Fallen und ein allgemein bürgerliches Recht tritt an die Stellc. Auch die "Schlechten" können dies Bürgerrecht erwerben und zu "Guten" werden<sup>5</sup>). Sbenso erfahren die übrigen Gebiete des Rechtes eine Umbildung, die kühn über das Herkommen, über das historische Recht hinwegschreitet, wenn die Rücksicht auf Zweckmäßigkeit, auf das Vernunftgemäße, auf die neuen Bedürsenisse der Zeit eine Änderung fordert. Und wie bezeichnend ist

<sup>1)</sup> Nach der schönen Bemerkung von Dondorff, Abel und Bürgerthum im alten Hellas. H. 3. 67, 234 ff.

<sup>2)</sup> Erdmannsdörffer, Das Zeitalter der Novelle. Preuß. Jahrbb. S. 40.

<sup>\*) &</sup>quot;Ηδη νῦν αίδὰς μὲν ἐν ἀνθρώποισιν ὅλωλεν, αὐτὰρ ἀναιδείη γαῖαν ἐπιστρέφεται.

Theognis v. 647 f.

<sup>4)</sup> **Bon** Sombart, a. a. D. S. 11.

<sup>5)</sup> Theognis v. 57.

der Glaube der Epoche an das, was eine überlegene geistige Kraft in der Bewältigung großer reformatorischer Ausgaben zu leisten vermag! Häufig ist es ein Einzelner, der als Vertrauensmann der Allgemeinheit mit absoluter Machtbesugn nach eigenem besten Ermessen die neue Ordnung der Dinselsest.

Dazu welche Revolutionirung der Sitten und Lebensanscha ungen! Der neue demokratische Geist beginnt sich allmähli dagegen aufzulehnen, daß die vornehme Welt den Abstand, de sie vom Bolke trennte, noch länger in der bisher üblichen Bei zum Ausdruck brachte. Es beginnt die Zeit rigorofer Lugu gejetgebungen, einer einfacheren bürgerlichen Gestaltung de Be äußeren Lebens, die den verletenden Prunk der alten Zeit met und mehr verdrängt hat. Soweit die geschilderte Bewegur reicht1), ist die Ehrfurcht vor den Idealen der alten Zeit i-Schwinden begriffen. Die Gestalten der Dichtung, die zu den stolzesten Erinnerungen des herrschenden Standes gehörten, werdenn durch Umjetung in's Burleske auf das Niveau der Masse hera == gedrückt. Bu dem Pathos des homerischen Heldengesanges træ tt die parodische Dichtung in einen charakteristischen Gegensa 3. Selbst die Religion wird in den allgemeinen Gährungsproz -B hineingezogen. Das erwachte fritische Bewußtsein bethätigt im d gegenüber den Göttern des Olymps ebenso, wie gegenüber den Horren dieser Erde. Man beginnt auch an das Thun der Göterer und besonders an ihr Verhältnis zu den Menschen einen sittlich -n Wahstab anzulegen. Das leichtherzige Spiel mit dem Menschetten schickfal, wie es die homerischen Götter treiben, ist der fo geschrittenen ethischen und sozialen Anschauungsweise der 3 -it ebenso unerträglich geworden, wie der Übermuth der Aristofraten: herrschaft. Wie das irdische Recht den Charafter der Willse ür abstreitt, jo jollen auch die Götter nicht mehr lediglich ihmen Yannen folgen. Auch von ihnen fordert man Gerechtigkeit. um Ende der Epoche ist die Emanzipation des Gedankens -uf

<sup>1)</sup> d. h. in den fortgeschrittensten See= und Handelsstaaten am ägäischen Merce.

inem Punkte angelangt, wo die mythisch begründeten Vorstelsungen überhaupt nicht mehr genügten. Auf die alten Fragen ach Sinn und Bedeutung der Welt sucht man jetzt noch ganz ndere Antworten, als es die gewesen, welche der religiöse Glaube rtheilt hatte. Auch hier setzt sich der freie Gedanke gegen die lutorität der Tradition siegreich durch. Er sprengt die letzten sessell, die dem Flug nach den höchsten Zielen noch entgegensanden. Unbekümmert um jede fremde Autorität sucht er ein dild der Welt zu gestalten frei aus sich heraus, aus eigener Kraft! die alte geistige Seßhaftigkeit, die Selbstwerständlichkeit altgesochnter Anschauungen ist unwiederbringlich dahin.

Wo die wichtigsten Ideenkreise und Daseinsformen in dieser Beise im Fluß begriffen erschienen, war es nicht zu verwundern, aß sich zulett die Meinung einstellte, als gäbe es überhaupt ichts Festes mehr. Wenn sich so Vieles als vergängliche Entvicklungsphase erwiesen, wie konnte man sich da bei irgend einer Bestaltung der Dinge, die den Widerspruch herausforderte, als iner endgültigen beruhigen? "Wie konnte da die Genciatheit auern, vor einem vereinzelten Erzeugnis des unaufhörlichen Bandelprozesses als vor etwas Ewigem und Unantastbarem in en Staub zu sinken2)?" Das "Navra bei" Heraklit's zieht ur das Fazit der ganzen Epoche. Und wenn Lassalle von iesem, ihm in mancher Hinsicht so nahe verwandten Denker emerkt, "er habe alle Ruhe und allen Stillstand aus der Welt erbannt, die ihm nur absolute Bewegung gewesen", "es war Sturm in dieser Natur"3), so ist damit in gewissem Sinne ie Zeit überhaupt gekennzeichnet, in welcher die geistige Eigen= rt Heraklit's im letten Grunde wurzelt. Jene Feuerseelen der eraflitischen Weltweisheit, in denen sich Lassalle selbst geschildert at, sie sind recht eigentlich das Produkt der gewaltigen Gährungs= poche, welche die soziale, politische und geistige Physiognomie es Hellenenthums von Grund aus umgewandelt hat.

<sup>1)</sup> Bgl. die schöne Schilderung dieses Kulturprozesses bei E. Meyer, besch. d. Alterth. Bd. 2.

<sup>2)</sup> Gomperz, Griechische Denker 1, 65.

<sup>3)</sup> Die Philosophie Herakleitos des Dunklen 1, 51. 2, 443.

So war die Zeit beschaffen — ich möchte sagen, so mußte sie beschaffen sein —, in welcher der Sozialismus seinen Einzu In Europa hielt. Aus der Zeitatmosphäre erklärt es sich, wie jett einerseits jene zersetzende Kritik möglich wurde, welche selb vor einer grundsätlichen Verneinung des Bestehenden nicht mehrereichbarkeit, und andrerseits ein sanatischer Glaube an die Erreichbarkeit einer zukünstigen Ordnung sozialen Lebens, die sieden auf einer von dem Bestehenden principiell verschiedene Grundlage ausbauen sollte. Wenn so Vieles im Wandel der Zeit anders geworden, wenn sich — wie Solon einmal betor Leum gedacht, warum nicht noch mehr? Warum nicht Alle was erwünscht und möglich erschien? "So wird die revolutionä

Und dieser Glaube an die Durchführbarkeit eines gesellscha lichen Ideales erhielt zu allebem noch eine mächtige Förderurs dadurch, daß gerade damals berjenige Machtfaktor, auf welche es dabei in erster Linie ankam, daß der Staat eine neue erhöhte Bebeutung für das Gesammtleben des Bolfes gewann. dem Widerstreit gegen die ausbeutende Klassenherrschaft, aus der Anarchie des Klassenkampfes erwächst damals der Gedanke, durch die Centralisirung der staatlichen Machtmittel in Einer Hand Die Lösung der Aufgaben zu ermöglichen, zu deren Übernahme sich der alte Staat unfähig erwiesen. Dieser Tendenz und der Sehru= jucht nach einer wahren Staatsgewalt verdankt nicht nur Die joziale Monarchie eines Periander und die Diktatur anderen Staatenordner ihren Uriprung, jondern vielfach auch die Tyrannis. die in dieser Zeit so überaus häufig das lette Ergebnis De-S revolutionären Zersetzungsprozesses war und oft gerade an be-Spipe der radifalsten Elemente des Bolfes emporfam. die Epoche der großen Staatsfünftler, in deren Hand der Staat als Kunitwerk, als bewußte, von der Reflexion und genauer

<sup>1)</sup> Siehe Arifioteles, Aden, ron 12, 5.

<sup>\*</sup> Sombart, a. a. C. S. 12. mit Bezug auf die Geschichte des modernen Sozialismus

chnung abhängige Schöpfung erschien, und deren absolute, widerstrebenden Interessen weit überlegene Gewalt eine g objektive, d. h. einzig und allein von der Rücksicht auf den k geleitete Behandlung der Dinge ermöglichte. Und nun man sich diese einheitliche und bewußte Ausprägung des itsgedankens verstärkt durch die Tendenzen, die sich, wie wir i, schon aus der Natur der Polis selbst ergaben! Was nicht für diesen centralisirten Stadtstaat auch auf dem ete sozialer Hüsse und sozialer Reform durchsührbar gewesen auf dem ja der ideale Rechtstitel der diktatorischen Gewalt eigentlich beruhte.

In der That, wenn man sich vergegenwärtigt, mit welch ichtsloser Energie die Staatsgewalt damals regulirend in Güterleben eingegriffen hat, so muß man sagen: ber da= ze Staat hat sich als eine eminent schöpferische Kraft auf bem ete sozialer Neugestaltung erwicsen. Wenn irgend einmal, ußte in einer Zeit, in der Solches möglich war, der Gebanke uchen, daß man eine Verfassung sowohl des Staates, wie Besellschaft machen, durch die systematische Regelung aller etracht kommenden Verhältnisse neu produziren könne, der ibe, daß der Staat alles vermag, was er will. Zu dem hle des Elends, der Unterdrückung kam jest das hinzu, die soziale Bewegung erst recht gefährlich macht: allgemeine jauungen, die den Mühseligen und Beladenen glänzende imbilder allgemeiner Besserung verlockend vor Augen stellten ihre Seele mit dem Wahne erfüllten, daß es nur eines been Zugreifens, eines kühnen Entschlusses bedürfe, um diese bessere Welt zur Wirklichkeit zu machen.

Man darf auf Grund des allgemeinen Eindruckes, den wir der ganzen Zeitatmosphäre gewonnen haben, mit Sicherheit hmen, daß diese Stimmung in den Massen ungleich weiter eitet war, als unsere kümmerliche Überlieserung erkennen

Denn was wissen wir im Grunde von der ganzen denkigen Spoche? Und wer wollte nach den vereinzelten zuen Streiflichtern urtheilen, welche kleine Strecken dürftig
len, während ringsum tieses Dunkel herrscht?



111 Läßt uns doch die Überlieferung fast durchweg ichon über die grundlegende Frage im Unklaren, welche von den verschieden-Time artigen revolutionären Bewegungen, von denen die Zeit erfüllt war, im einzelnen Falle in Betracht kommen. Auch steht für sie begreislicherweise diejenige Bewegung im Vordergrund, die im allgemeinen die siegende war: die rein bürgerliche, der Kamp der besitzenden Bürger= und Bauernschaften um die Beseitigurs der Privilegien des herrschenden Standes und um die Anerkennurs der Gleichheit vor dem Gesetz. Weniger deutlich erkennbar in dagegen die vom Kleinbürger= und Kleinbauernthum vertreter = demokratische Unterströmung, welche die Freiheits- und Gleichheit forderung wesentlich radikaler auffaßte, als die oberen — ann der Bevorzugung des Besitzes festhaltenden — Schichten des Burgerthums, aber allgemeinere Erfolge erst in der nächste=n Epoche errang. Und die geringsten Spuren vollends hat natür ! lich die noch radikalere Bewegung hinterlassen, welche der pomie tischen Befreiung ohne weiters die soziale folgen lassen wollsche, aber mit diesem ihrem Utopismus noch weniger durchzudring en vermodite, als der politische Radikalismus.

Dazu kommt, daß in den Anfängen die proletarische wegung mehr von dunklen Instinkten geleitet wurde, ein klause ziel, ein bestimmt formulirtes Programm für uns nur ga ansnahmsweise noch erkennbar ist. Auch hier trifft die Bemetung Carlyle's zu, daß die ersten Regungen jener unglücklichen tief vergrabenen Masse wie die Bewegungen des Enceladus sir der, wenn er über seine Schmerzen klagen will, Erdbeben herverien muß. "Es sind Bewegungen vollständig instinktiver Anstitution, was ihnen handgreislich im Wege zu stehen scheine Es sind Thaten, die ursprünglich zum großen Theile die Form des Raubes und der Plünderung annehmen.")." Der unmitt bare Zweck ist, den Feind irgendwo in seinem Besitzthum vernichten, wie es z. B. (um 640) die aufrührerischen Massen

Wach der Bemerkung Sombart's (S. 33) über die Anjänge undernnen proletarischen Bewegung, die genau so auch auf unsere Epoche zutri

Megara thaten, die ihren "Haß gegen die Reichen" dadurch fättigten, daß sie über die Herber der großen Grundbesitzer hersfielen und sie abschlachteten<sup>1</sup>).

Dieses Greignis, welches für uns die Geschichte der proletarischen Bewegung in der hellenischen Welt einleitet, ist geradezu typisch für die ersten Formen proletarischer Bewegungen überbaupt. Es ist ein Kampf gegen die äußerlich wahrnehmbaren Dinge, in denen sich ber Gegner gleichsam verkörpert: Wie der industrielle Proletarier der neueren Zeit die Fabriken und Maschinen zertrümmerte, weil er bei ihrem Aufkommen sah, daß sie den Handarbeitern Konkurrenz machten, wie er sich gegen Die Wohnungen der Unternehmer wandte, die als die Zwing= burgen der neuen Gewalthaber erschienen?), so richtete sich die Wuth jener ländlichen Proletarier des alten Megara gegen die Schafzucht der reichen Grundbesitzer, die gewiß schon damals zur Proletarifirung des Bauernstandes, zum "Legen" von Bauern= Höfen und zur Verwandlung des Ackers in Weideland ebenso beigetragen hat, wie in den Tagen des Thomas Morus, der die Schafe reißende Bestien nennt, welche Menschen fressen und das Land verwüsten3).

Ahnliche Erscheinungen, wie in Megara, hat die soziale Revolution ohne Zweisel auch anderwärts gezeitigt, wo die Vershältnisse ähnlich lagen. In solchen Spochen hochgehender innerer Gährung erhalten ja die verbrecherischen Instinkte ohnehin freien Spielraum dadurch, daß hier die Hefe vom Volksboden emporstontent, und daß diese auf dem tiessten Niveau stehenden Elemente, die irgendwo Anschluß suchen müssen, sich naturgemäß derzenigen Partei oder Gruppe angliedern, die zur bestehenden Ordnung im Fedrosssten Gegensaße steht. So sehen wir, wie in demselben

<sup>1)</sup> Aristoteles, Pol. 8, 4, 5. 1305a.

**<sup>&</sup>gt;)** Sombart S. 34.

Welche Bedeutung die Schafzucht in Megara gewann (ebenso, wie tika!), zeigt Theognis v. 183, der Tempel der Schase spendenden Demeter (Pausanias 1, 44, 4) und die großartige Entwicklung der Tuch=martifakturen Megaras, die gewiß weit älter sind, als der Bericht, den Xerrophon, Mem. 2, 7, 6, davon gibt.

Megara nicht sehr lange nach der erwähnten revolutionären Bewegung die kommunistische Begehrlichkeit des Pöbels die schlimmsten Orgien seiert. Die Armen drangen in die Häuser der Besitzenden ein, verlangten, daß man ihnen gute Mahlzeiten austische, und wo man ihnen nicht willsahrte, brauchten sie mit der größten Frechheit Gewalt<sup>1</sup>)!

Die Fronie der Geschichte ahndet hier an den Besitzenden gerade das, worin ihr sittliches Verschulden lag: die Überschätzu = 18 des irdischen Gutes, das Übermaß des Strebens nach Verbe Te rung des materiellen Daseins. Die Menge handelte ja im Grunt De nur nach der Moral, die ein Dichter der Zeit in die charaf ristischen Worte gekleibet hat: "Erst suche dir Lebensunterha At, die Tugend, wenn du bereits zu leben hast?)." Auch der Neid findet hier seine Befriedigung, für den ein materialistischer Lux = 18 der denkbar beste Nährboden ist. Denn da diese Empfindu = g sich gutentheils nach dem Mage des Verständnisses richtet, des man von dem Genusse Anderer hat, so sind es eben die von der ungebildeten Masse naturgemäß am besten verstandenen u xid gewürdigten grobsinnlichen Genusse, an denen Reid und Rlassenhaß sich am heftigsten entzündet. Und in ihrer Aneignung, En Kommunismus des Genießens wird dann auch vor allem De-Triumph des Sieges gesucht.

Natürlich prägt sich dann in jenen Aussichreitungen eine werwilderten Masse neben dem Bunsch, sich die Genüsse an Lebenstasel nicht länger verkümmern zu lassen, auch der instinkt Trieb zum Theilen und Gleichmachen aus. Aber ob die

Plutarch, Moral. 295 ed.: Mejageis.... noidige nara Maternai nai axoaros artois eder dequar ros depagenços ouroxooistose, diagdagés narranage ta t'adda tois ndorvious aged; sis ngosegégosto nai nagioneles tàs occias artos ou neugies 'Sione estingulai nai decresir nodeted en de ui reggéroses thos sois noi nell'égosos exposito nague. Best laving au den dialimablem der Adelitien de du den gemeinjamen Rablesten dei regrerenden Burger verlangi. is febli für eine folde Ertlärus. Let Bewegung.

<sup>·</sup> Bertrieben in 10 . Der die Bertrie Gerter & bran j Bior ide.

unzweiselhaft vorhandenen kommunistischen Ansätze zu voller Entwicklung gekommen sind, ob und inwieweit man hier schon dazu kortgeschritten ist, an Stelle der unmittelbar sichtbaren Dinge die dahinter liegenden Rechtsordnungen zu bekämpfen, auf denen die bestehende Gütervertheilung beruhte, das erfahren wir nicht.

Umso bedeutsamer ist es, daß uns ein solches positives Programm gesellschaftlicher Umgestaltnng fast gleichzeitig in der agrar=revolutionären Bewegung des benachbarten Attifa begegnet. Dier traten damals unter den Arbeitern des Grund und Bodens, unter den überschuldeten Parzellenbesitzern und Pächtern, Theil= bauern, Tagelöhnern, Anechten u. s. w. Gedanken des Umsturzes zu Tage, die selbst einem jo radikalen Sozialreformer, wie Solon, als überschwenglich und thöricht, als Ausfluß räuberischer Gier erschienen 1). Diese Gedrückten und Beladenen der Gesellschaft wollten nicht bloß die Schlachten der Bourgeoisie und der klein= bürgerlichen Demokratie schlagen. Denn die Gleichheit und die Freiheit, die diese meinten, konnte ihre materielle Noth nicht be-Teitigen. Auch sie haben bereits gewußt, was Wähler von 1789 in den doléances der cahiers ihren Vertrauensmännern aussprachen: daß die Stimme der Freiheit dem Herzen eines Glenden, der vor Hunger stirbt, nichts verfündet. Sie wollten, da B mit den neuen Ideen staatsbürgerlicher Freiheit und Gleich= beit auch auf dem Gebiete des Güterlebens ernst gemacht werde, da B die formale Freiheit und die Gleichheit vor dem Gesetz geste Tert werde zur materiellen Gleichheit und sozialen Unabhängig= Und so verlangten sie — wie Solon uns mittheilt — die gle iche Betheiligung Aller am Grund und Boden des Va terlandes?). "Das Land der Masse" — diese Forderung tritt e iiu hier zum ersten Mal als die Parole der Enterbten entgegen. Ein Princip von ungeheurer Tragweite! Es bedeutete eine völlige Umwälzung des Verhältnisses zwischen Arbeit und Kapital Toweit dies Rapital mit dem Grund und Boden verbunden max — zu gunsten der Arbeit! Wenn Alle denselben Antheil an

<sup>1)</sup> Siehe Aristoteles Adnv. nod. 12, 3.

<sup>\*)</sup> Siehe ebenda: . . . πιείρας χθονός πατρίδος κακοίσιν έσθλούς ίσομοιρίαν έχειν.

dem wichtigsten Produktionsmittel erhalten, wird der Antheil an dem Gesammtertrag der Volkswirthschaft, der auf die Arbeit fällt, und der unter den bisherigen Verhältnissen immer kleiner zu werden drohte, mit einem Schlage gewaltig vermehrt. Hatte die bis-~2 herige Entwicklung vielfach zum Untergang der ökonomischen J In Selbständigkeit der landbauenden Rlasse geführt, indem sie den Bauern von seinen Produktionsmitteln trennte und in einen besitzlosen Proletarier verwandelte, so sollten jett die Produktions mittel, soweit sie zum Monopol von Großgrundbesitzern und b Kapitalisten geworden waren, wieder in das Eigenthum de -& arbeitenden Volkes zurückkehren. Die Arbeit sollte das Joch de -- -s Kapitalismus abschütteln, und das Grundeigenthum aufhören, al- Is Mittel sozialer Übermacht und ökonomischer Ausbeutung zu dienen-Was der adeliche Poet als eine Thorheit verabscheut'), davor will auch der revolutionäre Feldarbeiter nichts mehr wissen: Emr will nicht mehr auf fremdem Grund und Boden für Andere sie mühen. Dem freien, auf eigener Scholle gesessenen Mann solle die Früchte seiner Arbeit ungeschmälert zufallen. Ja, man kan  $_{n}$ sagen: Die persönliche Arbeit wird geradezu zum entscheidende == n Faktor der Produktion und der Vertheilung des Produktion ertrages, sowie zur Vorbedingung der Theilnahme am Berzelemt Denn da der Bodenantheil, der bei der Auftheilung ammin gemacht. den Einzelnen gefallen mare, naturgemäß ein beschränkter mar um and das Maß einer bäuerlichen Wirthschaft nicht überschritt, so hätte si der Forderung, die schon Hesiod an den Bruder richtete: "Arbeiter tc. thörichter Perses" (Egyéczeo viztie Négor,) — Niemand mehr en sont ziehen können. Die Klassenunterschiede verschwinden. Auch der Der Ebelmann muß ein Bauer werden und felbst zum Pfluge greifen **\_2**2).

<sup>1</sup> Bgl. Theognis v. 581 f.:

εχθείου δε γεναϊκα περίδουμον άνδοά τε μάργον, δε την βλλοτοίη Βούλετ άροιραν άροϊν.

Behr richtig baben daber den Sinn der Forderungen dieses agrarischen Sozialismus Kaibel und Kießling gekennzeichnet, wenn sie in ihrer Bereitschung der Ader, rod. die Erklärung Solon's über seine erfolgret de Bekampfung dieser Forderungen mit den Worten wiedergeben: — "Pugleichen Theilen nicht dar der Edle, der Gemeine pflügen unser fettes Land-"

so wird — modern gesprochen — der Reichthum einzelner und ie Wohlhabenheit Weniger sich in das Genughaben Aller versandeln.

Welch ein Umschwung seit der Zeit, wo die Aöden von em Edelmann sangen, daß er "gleich einem Gotte im Bolke gejrt ward"1)! Es sind Forderungen, die an die radikalsten edanken der Bauernkriege oder vielmehr der modernen agrar= zialistischen Bewegungen erinnern 2). Die Schlagwörter, wie 2 3. B. in der Bewegung der Fasci unter den unglücklichen heilbauern Siciliens hervorgetreten sind: "Wir wollen, daß, ie wir arbeiten, Alle arbeiten, daß es keine Reichen und keine rmen geben foll, daß Alle Brot für sich und ihre Rinder haben. dir mussen Alle gleich sein", das ist alles ganz ebenso bereits n den armen Theilpächtern und Landarbeitern des 6. vorchrist= hen Jahrhunderts empfunden und ausgesprochen worden. Auch e wollten, daß "Alle in Allem gleich" seien3). Und wenn r sozialdemokratische Parteitag des Jahres 1894 den Sat aufeUte: "Die Agrarfrage als nothwendiger Bestandtheil der sozialen rage wird endgültig nur dann gelöst werden, wenn der Grund 10 Boben mit den Arbeitsmitteln den Produzenten wiedergegeben t, die heute als Lohnarbeiter oder Kleinbauern im Dienste des apitals das Land bestellen", so ist das nichts anderes, als was e — uns durch Solon's Elegie aufbewahrte — jozialistische ormel ebenfalls in Aussicht stellt4).

<sup>1)</sup> Βεος ως τίετο δήμφ, wie die stereotype Formel bei Homer lautet.

<sup>2)</sup> Bgl. z. B. die Drohung der Gesandten des fränkischen Hausens in ürnberg, daß im ganzen Lande kein Haus mehr bleiben solle, das besser;, als ein Bauernhaus'u. dgl. m.

<sup>3)</sup> παντάπασιν όμαλοις τοις βίοις και ίσους. Plutarch, Solon c. 16.

<sup>4)</sup> Busolt, Griech. Gesch. 22, 255 verkennt die Tragweite der Bewegung, enn er meint, das Verlangen der Landauftheilung habe wesentlich die Auseilung der έπίμορτος γη der großen Grundherrn an die έκτίμοροι betroffen, elche dieselbe auf Theilbau bewirthschafteten. Das ist in der Forderung itenthalten, erschöpft sie aber noch lange nicht. Das Richtige hat schon ristuteles gesehen Αθην. πολ. 11, 2: ὁ μὲν γὰρ δημος ῷετο πάντ' ἀνάδαστα νεήσειν αὐτόν (sc. τὸν Σόλωνα) und Plutarch, Solon 13: τὴν γῆν ἀναέσασθαι καὶ ὅλως μεταστήσαι τὴν πολετείαν. Bgl. auch die obige

<u>ن</u>

Nun ist ja allerdings das ökonomische Endziel der ganzen Bewegung nicht eigentlich ein sozialistisches. Sie will ja nicht an die Stelle der kapitalistischen eine sozialistische Organisation. eine Gemein wirthschaft setzen. Vielmehr sollen die großen Birth schaftsformen, soweit sich solche bereits herausgebildet hatten, ber kapitalistische Eigenbetrieb einerseits und die gleichfalls kapitalistische Wirthschaft mit den von Einem Wirthschaftscentrum abhängig = Theilbauern andrerseits eine Rückbildung in kleinbürgerliche oder vielmehr kleinbäuerlichem Sinn erfahren. Die großen Gut jollen zu Bauernstellen zerschlagen und die Theilpächter una — be hängige Eigenthümer werden. Das Ziel ist also ein ähnlichewie es einem Babeuf und St. Just') vorschwebte: eine Wirt schaftsordnung, die zwar auf dem Princip der ökonomischen Gleic heit, aber nicht auf dem Gemeineigenthum an den Produktion mitteln, am Grund und Boden beruht, die insofern also keins ne sozialistische, sondern eine kleinbürgerliche oder sbäuerliche un individualistische ist. Als das Ideal der ganzen Bewegung com scheint die wirthschaftliche Gleichheit auf dem Boden des Privats eigenthums.

Die ökonomische Situation der landbauenden Klasse war eben keineswegs eine solche, daß sich daraus mit Nothwendigkei it eine sozialistische Zielsezung, das — auf dem Großbetrieb bestruhende — Gemeinschaftsideal hätte ergeben müssen. Im Gegenstehtheil! wenn man von der — durch die aufblühende Gewebestehtheil! wenn man von der — durch die aufblühende Gewebestehtheil begünstigten — Schafzucht absieht, bestand in der agrantischen Entwicklung an und für sich durchaus keine stärkere Tenstellen zum großen Betrieb als zum kleinen. Der schon damal Ist

Außerung in c. 16. — Wilamowiß (Aristoteles und Athen 2, 47), der verscher der richtigen Auffassung ausgeht, meint, unter den Demokraten, die versche Solon eine neue Landvertheilung forderten, habe das Bewußtsein geherrsche ht, daß der Privatbesit an Grund und Voden durch Oktupation von ag verpublicus entstanden ist. Sie hätten also ein wahres Privateigenthum und Voden von vornherein nicht anerkannt. — Ich lasse diese Annahme dah negestellt. Die Überlieserung gibt für sie keinen Anhaltspunkt.

<sup>1)</sup> Bei St. Just übrigens nicht einmal die "ganze" Gleichheit, sonde zu nur eine relative.

hoch entwickelte gartenmäßige Anbau und die Spatenkultur, überhaupt die Vorherrschaft der "individuellen" Kulturen, bei denen der Ertrag nach Qualität und Menge so wesentlich von der Büte der geleisteten Arbeit abhängt und daher die menschliche Urbeitsfraft die Hauptrolle spielt, war dem Kleinbetrieb überaus Sind doch selbst die großen Besitzungen, soweit es sich um diese Kulturen handelte, offenbar sehr häufig in eine Reibe leinerer Betriebseinheiten zerlegt geblieben und in der Form des Theilbaues von fleinen Wirthen bestellt worden'). Wenn aber vie Vergesellschaftung der Produktion nicht nothwendig zu einem jöheren, d. h. leistungsfähigeren Wirthschaftsinstem führte, vielnehr die kleinbetriebliche Form unter Umständen eine höhere Beentung hatte, leistungsfähiger mar, als die großbetriebliche, wenn vir selbst heutzutage noch nicht mit Bestimmtheit jagen konnen, velches die Entwicklungstendenz im Agrarweien ift, noch auch velche Betriebsform und ob überhaupt eine bestimmte in der 1grarischen Produktion die überlegene ist"), - was hatte da den ohnehin von Natur "antikollektivistischen" Bauer veraulaffen ollen, von der seinen innersten Reigungen allein entiprechenden ndividualistischen Betriebsweise abzugeben?

Ift doch selbst die modernste sozialdemokraficke Bewegung in dieser Hinsicht nicht über ihre Borgänger in 6. Jahrhunder: v. Chr. hinausgekommen! Noch im Jahre 1933 kapenen wir im "Vorwärts" der Erklärung, daß die Bortheile des Großbetriebes in der Landwirthschaft problematisch seien, das die Rooperation der Arbeiter das Arbeitsprodukt des Einzelem nicht erhöhe und daher der gemeinschaftliche Betrieb nicht im Besen der Landwirtssiellenftändlich, daß der Landwirte kinnen Trang mit sozialistischer Produktionsweise versicht, soden ein Stürf Lind zu individueller Produktion haben mit. In Copialismus von die industriellen entspricht der Landwirte kinnen Trang mit individueller Produktion haben mit. In Copialismus von industriellen entspricht der Landwirte die kindlichen Arbeitellen entspricht der Landwirte des kindlichen Arbeitellen entspricht der Landwirter des kindlichen Arbeitellen entspricht der Landwirter des kindlichen Arbeitellen entspricht der Landwirter des kindlichen Arbeitellen entspricht der Landwirter des kindlichen Arbeitellen entspricht der Landwirter des kindlichen Arbeitellen entspricht der Landwirter des kindlichen Arbeitellen entspricht der Landwirter des kindlichen Arbeitellen entspricht der Landwirter des kindlichen Arbeitellen entspricht der Landwirter des kindlichen Arbeitellen entspricht der Landwirter des kindlichen Arbeitellen entspricht der Landwirter des kindlichen Arbeitellen entspricht der Landwirter des kindlichen Arbeitellen entspricht der Landwirter des kindlichen Landwirter der Landwirter der Landwirter der Landwirter der Landwirter der Landwirter der Landwirter der Landwirter der Landwirter der Landwirter der Landwirter der Landwirter der Landwirter Landwirter der Landwirter der Landwirter der Landwirter der Landwirter Landwirter der Landwirter Landwirter der Landwirter Landwirter der Landwirter der Landwirter der Landwirter der Landwirter der Landwirter der Landwi



5.

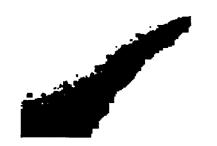

<sup>1)</sup> Siehe Pollux 7, 151: 156
yewqyovuéry, nai uvoti, to piece wattischen éxtipogot muß offenber is

<sup>2)</sup> Wie Sombart S. 112 ----

und wenn er die Macht hätte, so würde er nicht eine sozialistische Produktionsweise einführen, sondern die Güter der großen Grundsbesitzer theilen; "1") — genau so, wie es schon das ländliche Proletariat des alten Hellas erstrebt hat.

Wenn nun aber selbst in der modernen Sozialdemokratie eine "kleinbürgerliche Strömung"?) vorhanden ist, die troß ihres Sozialismus nicht für die Vergesellschaftung der landwirthschaftzlichen Produktion eintritt, und wenn es selbst nach dem Zugeständnis von Engels und anderen Vertretern derselben Richtung noch keineswegs sicher ist, ob "die moderne Arbeiterklasse willens sein wird, mit den "kleinbürgerlich sozialistischen" Anschauungen dieser "Bauernverewiger" aufzuräumen, warum sollten wir da der Bewegung der attischen Feldarbeiter wegen ihrer kleinbürgerzlichen Ziele alle kommunistische und sozialistische Tendenz absprechen?

Gibt ihr nicht schon das Verlangen nach Gleichheit de Lebensbedingungen, die Idee der Gleichwerthigkeit Aller und daraus geschöpfte Anspruch auf ein bondeur commun in wissem Sinne eine kommunistische Färbung? Und gleicht nie auch dieser attische Zukunstsstaat, in welchem Jedermann ei Heimstätte und das wichtigste Produktionsmittel für den nowe wendigen Lebensbedarf zu Theil werden soll, einem großen Gan sie haus, in dem für jeden ein ausreichendes Gedeck bereitsteht? Ist endlich nicht der Weg, der zum Ziele führen sollte: die Üb

<sup>1)</sup> Wie bezeichnend ist die Zweideutigkeit in dem Programm fozialistischen Theilbauern und Feldarbeiter des modernen Italiens, welches an Stelle des "Eigenthums der Padroni und Reichen" das "aller Arbeiter" proklamirt! La proprietà — las ich im Frühjahr 1897 auf einem sozias listischen Maueranschlag an dem ehrwürdigen Broletto in Brescia — la proprietà dei mezzi di lavoro, la terra etc. deve essere tolta alla piccola classe dei padroni e dei ricchi e divenire proprietà della nazione e cioè proprietà di tutti i lavoratori.

<sup>2)</sup> Nach der Äußerung eines jozialdemokratischen Autors, Calwer (Einsführung in den Sozialismus VII), der also auch in dieser Richtung ein sozialistisches Element anerkennt.

m ausgesprochen sozialistisch, wenn dies auch nur als einliger Aft gedacht war, und der Masse das klare Bewußtsein Tet, daß man, um die Gleichheit aufrecht zu erhalten, immer der von neuem zu einer gesellschaftlichen Regelung der Besitz-Einkommensverhältnisse gedrängt worden wäre?

Wenn wir — aus eben diesen Gründen — schon das Daramm der spartanischen Bodenreformer als ein sozialistisches bezichnen mußten, wieviel mehr noch ist dies der Fall bei dem attischen Landarbeiter! In Sparta sollte das kapitalistische Tthschaftsiystem, soweit es sich um das Verhältnis zwischen Dital und Arbeit handelte, überhaupt nicht angetastet werden. wirthschaftliche Existenz der herrschenden Klasse sollte nach vor auf dem arbeitslosen Renteneinkommen beruhen, das sie der arbeitenden Klasse bezog. Nur dieses Renteneinkommen Uten die spartanischen Reformer gesellschaftlich regulirt wissen. Attika dagegen handelt es sich gerade recht eigentlich um en Kampf gegen das kapitalistische System als solches und Ben den müßigen Rentengenuß, um eine gerechtere Vertheilung Des Arbeitsertrages, um die Begründung eines auch das Beitende Bolk 1) mitumfassenden Reiches der Freiheit, Gleich-Seit und Brüderlichkeit2). Und sollte der Glaube an die Mög= Tichkeit einer so radikalen Ausgleichung der sozialen Gegensäße Dicht allein schon genügen, um den attischen Revolutionär dieser Zeit als Sozialisten zu bezeichnen?

Wie ernstlich durch diese agrarrevolutionäre Bewegung der ganze Bestand der Gesellschaft bedroht war<sup>3</sup>), zeigt die Übertragung der Diktatur auf den Mann, der den Beruf in sich fühlte, "Gewalt und Recht verbindend"<sup>4</sup>) die soziale Krisis zu lösen, sowie die enormen Opser, welche Solon's Reformwerk,

<sup>1)</sup> Natürlich nur mit Beschränkung auf die Staatsangehörigen, also unter Ausschluß von Beisassen und Staven.

<sup>2)</sup> Das übersieht Plutarch, wenn er (Solon c. 16) die attische Forderung des yrs aradaspos mit der "lykurgischen" Landaustheilung vergleicht.

Das beweist auch die Außerung Solon's: όσοι δε μείζους και βίου αμείνονες αίνοιεν αν με και φίλον ποιοίατο. Aristoteles, 'Αθην. πολ. 12, 5.

<sup>4)</sup> δμοῦ βίην τε καὶ δίκην συναρμόσας. Fr. 36.

bie sog. "Abwälzung der Lasten", der besitzenden Klasse aus erlegte: die Aushebung aller Leibeigenschaft, der Kückfaus der tweisenschaft, der Kückfaus der tweisenschaft der Kremde verkauften Schuldner aus öffentlichen Mitteln, der Adssirung aller hypothekarischen und auf Verpfändunder Person beruhenden Schulden1); eine Resorm, die nach der Ansicht des Aristoteles vielsach geradezu die Verarmung der Gläubiger zur Folge hatte2), und die man nicht mit Unrecht in gewissem Sinne eine Neuvertheilung des Eigenthums genannt hat3).

Und damit ist nicht einmal alles erschöpft, was Solon für die unteren Klassen gethan hat! Wir wissen z. B., daß sein Gesetzgebung sich auch mit der Lage der armen Theilbauern beschäftigte<sup>4</sup>); und es kann nicht zweiselhaft sein, daß ihnen die solonische Sozialresorm mancherlei besondere Erleichterungen gebracht hat<sup>5</sup>). Von welcher Tragweite ist endlich das principiell Jugeständnis, welches der Gesetzgeber der antikapitalistischer Beitströmung machte: die Aufstellung eines Maximums für der Erwerb von Grund und Boden!<sup>6</sup>)

<sup>1)</sup> Also eine weit radikalere Maßregel, als die kurz vorher in Megar durchgesetzte, wo die Gläubiger nur die von den Schuldnern empfangene Binsen wieder zurückzahlen mußten. (naderoxia) Plutarch, Moral. p. 295

<sup>2)</sup> Άθην. πολ. 13, 3.

<sup>5)</sup> Siehe 1, 422 der G. d. a. K. u. S.

<sup>4)</sup> Bgl. Pollug 7, 151.

<sup>5)</sup> Nuch F. Cauer, a. a. D. S. 69, und Busolt, Griech. Gesch. 22, 21; — == halten dies für wahrscheinlich.

Wenn auch Solon, wie er selbst sich ausbrückt, mit gutem Grand nicht alles das erfüllte, was in der bitteren Noth das Boll von ihm begehrt 1), wenn der kommunistisch sozialistische Sch lachtruf gegen die Ungleichheit des Eigenthums keinen Wider= hatt bei ihm fand, und die sozialdemokratische Anschauung, daß die aristokratisch = plutokratische Vertheilungsordnung einer rein derre ofratischen Plat machen musse, von seiner Seite eine ent= schene Zurückweisung erfuhr, so zeigt doch diese Beschränkung "Anhäufungsrechtes" deutlich, wie sehr Solon den gesunden Standgedanken der Bewegung zu würdigen wußte, den Gedanken, de B die Staatsgewalt für eine stärkere Demokratisirung der Bolkswirthschaft, für die soziale Reform im Sinne einer gleich= ma Bigeren Vertheilung des Volkseinkommens eintreten musse. " Solkswirthschaft oder Unternehmerwirthschaft?" Das war hier die Frage! Und Solon hat sich ihr nicht entzogen. Was derre entfesselten Privatkapitalismus als Wirthschaftssystem recht eigentlich sein Gepräge gibt: die Tendenz zu möglichst intensiver jede Rücksicht auf das allgemeine Interesse der Volkswirth= ichaft und Gesellschaft bei Seite setzenden — Vermögensbildung ford burch seine Reform eine grundsätzliche Schranke an dem Briteresse der staatlichen Gemeinschaft, mit dem ein unbegrenztes Wachsthum von Einkommen und Vermögen in den Händen Weriger unvereinbar ist. Es war ein Triumph sozialer Gestrung und staatlichen Pflichtbewußtseins, des Mitgefühles für Urmen und Schwachen2) über den einseitig kapitalistischen, jeinem innersten Wesen nach unstaatlichen Individualismus. hochbedeutsamer Fortschritt zur sozialen Gestaltung des Privatrechtes und insofern ein  $\alpha \tau \eta \mu \alpha \ \hat{\epsilon}_S \ \hat{\alpha} \epsilon i$ , mag man auch

**Gegensaß zwischen** der älteren doktrinär=liberalen Geschichtschreibung und der **nobernen sozial=geschichtlichen** Betrachtungsweise recht augenfällig entgegen. **Bgl. wein Buch:** "Aus Alterthum und Gegenwart" S. 320 ff.

<sup>1)</sup> A. a. D.

Sehr schön, wenn auch in Bezug auf den Erfolg idealisirend charat=
terisirt Plutarch in der Solon=Biographie c. 18 diesen sozialen Geist der
solonischen Gesetzebung: δρθῶς έθίζοντος τοῦ νομοθέτου τοὺς πολίτας
ενὸς μέρους συναισθάνεσθαι καὶ συναλγεῖν ἀλλήλοις.

über die Maßregel an sich und ihren Erfolg noch so verschieden

Nichts könnte auf die Mächtigkeit und Gefährlichkeit damaligen sozialrevolutionären Bewegung ein helleres Lickwerfen, als die Energie, mit der hier die Staatsgewalt ir Interesse des sozialen Friedens an das Vertheilungsproblem herantrat und den Kampf gegen das Joch eines staatsseindliche Kapitalismus ihrerseits aufnahm. Zugleich ist es ein Beweispür die Ausdehnung jener Bewegung, daß man sich nicht blosin Attisa, sondern, wie unser Gewährsmann hinzufügt\*), auch in anderen Staaten zu ähnlichen staatssozialistischen Maßregelzgedrängt sah und die Vermögensanhäufung ebenfalls durch gesetliche Verbote zu beschränken suchtes).

Wie bedeutsam ist es endlich, daß selbst diese tieseingreisende Reformen der sozialen Gährung nicht völlig Herr zu werde vermochten. Wenn trop der solonischen Lastenabschüttlung experied der attischen Bevölkerung in proletarische Zustände ve sunken blieb4) und nur noch von dem gewaltsamen Umstur

<sup>1)</sup> In dieser Frage empfinden wir die unglaubliche Dürftigkeit derlieserung besonders schmerzlich. Wir wissen weder, welches die zulässe Größe des Grundeigenthums war, noch auch, wie das Maximum gegenüben bestehenden Eigenthumsverhältnissen zur Geltung gebracht wurde; 2. B. alles, was der Einzelne mehr besaß, expropriirt wurde oder verkauwerden mußte, und was dgl. Fragen mehr sind.

<sup>2)</sup> Siehe Aristoteles, a. a. D.

<sup>3)</sup> Für die Idee, die diesen Beschränkungen zu Grunde lag, ist at die Außerung charakteristisch, welche Thales in den Nund gelegt wird, de die Demokratie die beste sei, welche weder zu reiche, noch zu arme Bürger ha

<sup>4)</sup> Dies mag nur Schlußfolgerung des Aristoteles und nicht dir überliesert sein. Aber es entspricht jedenfalls der geschichtlichen Wahrd mehr, als die Ansicht E. Meyer's (Gesch. d. Alterth. 2, 663), daß Solon "soziale Noth definitiv gehoben" habe. Eine Ansicht, mit der übrigens dwas Meyer über die Sozialpolitik des Pisistratos (S. 773) bemerkt, teinwegs übereinstimmt. — Nach Aristoteles Adno. 13, 5 schließen sich Pisistratos an of te ägnenuévol tà xoéa dià the ånoeiae. Vgl. de Solon's eigene Außerungen über die Unzufriedenheit der Radikalen mit sein Resonwert und ihre Neigung zum gewaltsamen Umsturz. Ebenda c. 12 Besonders unter der armen Bergbevölkerung der Diakria, auf die

vor der Diktatur eine Besserung seiner Lage erwartete, so ist auch dies wieder ein Beweis dafür, wie intensiv schon hier die Ret rseite der Plutokratie, das Elend als sozialer Klassenzustand, Der Pauperismus sich fühlbar gemacht hat, und welch einen wesentlichen Antheil an der sozialen Bewegung der Zeit trot der kleinbürgerlichen Ziele das proletarische Element gehabt hat 1). Umd bag dies nicht bloß für Attika gilt, zeigt die weite Verbrettung einer Erscheinung, die noch immer das lette Ergebnis Klassenkampfes gewesen ist, nämlich der Gewaltherrschaft Oder Tyrannis, welche nach Aristoteles in der Regel auf ein ma Tenpsychologisches Entstehungsmotiv, auf den "Haß gegen die Reichen" zurückzuführen ist2). Andrerseits wird man wohl annehmen dürsen, daß der Umschlag der neuen staatsbürgerlichen Freiheit in den Cäsarismus nicht so oft erfolgt wäre, wenn nicht Die Furcht vor dem Gespenst der sozialen Revolution auch die Besitzenden vielfach mit der Tyrannis ausgesöhnt hätte.

Wenn es aber der Tyrannis gelungen ist, den Sieg der sollen Revolution zu verhüten, den extremsten agrarsozialistischen Toederungen die Spize abzubrechen, so ist dies gewiß nicht ohne tetgehende Konzessionen an die radikalen Elemente möglich Gewesen, denen ja die Tyrannis selbst in der Regel ihr Emporstormen verdankte.

An eine allgemeine Verstaatlichung und systematische Neu-

<sup>\*)</sup> ή ἀπέχθεια ή πρὸς τοὺς πλουσίους. 
βolitif 8, 4, 5. 1305 a.



Pififratos vor allem stüpte, wird das proletarische Element überwogen haben, σητικός σχλος καὶ μάλιστα τοῖς πλουσίοις ἀχθόμενος, wie Plutarch, Solon c. 29 sich ausbrückt.

<sup>1)</sup> Die Geschichtsauffassung der modernen Sozialdemokratie, die nicht Buseben will, daß die heutige proletarische Bewegung irgend eine Parallele in der Bergangenheit gehabt habe, wird auch hier gründlich zu Schanden. Der antike Proletarier soll allezeit etwas ganz anderes gewesen sein, als der moderne, und sich zu diesem verhalten, wie der "lästige schmaropende Bummler du dem unentbehrlichen Arbeiter, auf dem die ganze Kultur beruht" (Kautsky, Thomas Moor S. 2). Die hart arbeitenden attischen Tagelöhner, Feldsarbeiter, Theilpächter, Parzellenbesiger — Schmaroper! Und das nennt sich Wissenschaft!

vächen mußte. Und es hat daher alle Wahrscheinlichkeit für , wenn von Pisistratos berichtet wird, daß er den Armen rschüsse gemacht habe, um ihnen den selbständigen Betrieb er bäuerlichen Wirthschaft zu ermöglichen. Das erste befannte ispiel für die Verwirklichung der Idee, daß dem Streben der itlosen Masse, durch die Arbeit zu einem gewissen Maß eigenen sites zu gelangen, die Staatsgewalt fördernd zur Seite zu sen hat, daß sie mit ihren ökonomischen Machtmitteln dem gegen zu wirken hat, was den agrarischen Sozialismus der it erzeugt hatte: der hoffnungslosen Trennung der Arbeit n Besitz.

Wir werden nach alledem annehmen dürfen, daß es den isen gesetzgeberischen Aktionen und der monarchischen Kesormitik dieser Zeit gelungen ist, jene sozialistische Bewegung nicht äußerlich, sondern auch innerlich zu überwinden, indem der dahin auf dem agrarischen Gebiete so übermächtig durchisende soziale Differenzirungsprozeß wieder einer größeren Sgleichung Plat machte, die auf Unrecht und Unbilligkeit ückgehende Ungleichheit von Besitz und Einkommen möglichst eitigt, durch verbesserte soziale Institutionen eine gerechtere ikommensvertheilung herbeigeführt wurde?). Wie wäre auch st die so wesentlich auf der Kraft eines blühenden ländlichen ttelstandes beruhende Demokratie des nächsten Jahrhunderts, unaushaltsame politische Ausstelsen der unteren Volksklassen, die die siegreiche — vor Allem der Stärke bäuerlicher Hoplitense zu verdankende — Abwehr des Orients möglich gewesen?

<sup>1)</sup> Aristoteles, 'Αθην. πολ. 16: καὶ δὴ καὶ τοῖς ἀπόροις προεδάνειζε ματα πρὸς τὰς έργασίας, ὥστε διατρέφεσθαι γεωργοῦντας.

<sup>2)</sup> Es ist — soweit die Agrarwirthschaft in Betracht kommt — eine er Spochen, wie sie Schmoller (Die Einkommensvertheilung in alter und er Zeit. Jahrb. 1895 S. 1073 sj.) als Rückschlag gegen Epochen allzu seitiger sozialer Differenzirung angenommen hat.

bie neue Monarchie kaum denken. Mit ihrer auf die Befriedigu ng der großen Mehrheit des Volkes berechneten Politik hätte es i sich schlecht vertragen, wenn sie sich zum Organ einseitig kleinbäu erzlicher und proletarischer Ideale gemacht hätte. Und noch weni ger wäre ein solcher bäuerlicher Radikalismus vereinbar gewesen mit den materiellen und ideellen Kulturbestrebungen der Tyranunis, mit ihrer umfassenden Fürsorge für die industrielle und komn nerzzielle Entwicklung, mit ihrer großartigen Pflege der Kunnsk, besonders der Baukunst, alles Dinge, sür welche in dem Zukunschen sach staat der extrem agrarischen Volkspartei schwerlich ein Plat mar.

Aber die Tyrannis hatte doch vielfach die Mittel, wenigstemens einen Theil des radikalen Programms zu verwirklichen. Delan ınag die Fähigkeit des Staates zur Leitung der im soziemlen Leben wirksamen Kräfte noch so niedrig veranschlagen, jo steht fest, daß die Macht des Staates gerade auf agrarischem Gebiete eine große ist. Und diese Macht war ja eben dan als durch das Emporkommen der neuen Monarchie wesentlich gesteich ert. Von ihren Gegnern — den Vertretern des aristokratischen Grunde besitzes — waren die einen im Kampfe gefallen, andere ha ten sich aus dem Lande geflüchtet oder waren in's Exil getrie ben worden. Umfangreiche, der Konfiskation verfallene Ländereien standen der Staatsgewalt zur Verfügung. Sie hatte die Deiglichkeit, zahlreiche Theilpächter zu freien Eigenthümern zu machen ober durch Auftheilung großer Güter neue Bauernstellen schaffen. Es ist undenkbar, daß die Tyrannis, die doch sonst als eine eifrige Förderin des Bauernstandes bekannt ist, Dieje Möglichkeit nicht ausgenützt haben sollte, dem Lande den sozialen Frieden zu geben1), zumal eine solche Anderung in der Güter' vertheilung zugleich die Grundlagen der gesellschaftlichen Macht

<sup>1)</sup> Auch F. Cauer, a. a. D. S. 95, und Busolt, Griech. Gesch. 22, 327 sind dieser Ansicht. E. Meyer, Gesch. d. Alterth. 2, 773 nimmt als sider wenigstens an, daß Pisistratos der ärmeren Bevölkerung brachliegende Gruzzdsstücke überwies und ihnen die nöthigen Gelder für die erste Einrichtung gab. Ja hinsichtlich Korinths hält auch er es für wahrscheinlich, daß der Tyrazin Kypselos die Güter der Bacchiaden zu Landanweisungen sür die ärmere Bevölkerung und die aus der Hörigkeit befreite Bauernschaft benützt habe-

der Tyrannis seindlichsten Standes in hohem Grade wächen mußte. Und es hat daher alle Wahrscheinlichkeit für h, wenn von Pissistratos berichtet wird, daß er den Armen erschüsse gemacht habe, um ihnen den selbständigen Betrieb ier bäuerlichen Wirthschaft zu ermöglichen. Das erste bekannte ispiel für die Verwirklichung der Idee, daß dem Streben der sitlosen Masse, durch die Arbeit zu einem gewissen Maß eigenen isses zu gelangen, die Staatsgewalt fördernd zur Seite zu hen hat, daß sie mit ihren ökonomischen Machtmitteln dem tgegen zu wirken hat, was den agrarischen Sozialismus der it erzeugt hatte: der hoffnungslosen Trennung der Arbeit m Besitz.

Wir werden nach alledem annehmen dürfen, daß es den oßen gesetzeberischen Aktionen und der monarchischen Kesornslitik dieser Zeit gelungen ist, jene sozialistische Bewegung nicht bis äußerlich, sondern auch innerlich zu überwinden, indem der dahin auf dem agrarischen Gebiete so übermächtig durchsisende soziale Differenzirungsprozeß wieder einer größeren sgleichung Plat machte, die auf Unrecht und Unbilligkeit ückgehende Ungleichheit von Besitz und Einkommen möglichst eitigt, durch verbesserte soziale Institutionen eine gerechtere ikommensvertheilung herbeigesührt wurde. Wie wäre auch st die so wesentlich auf der Kraft eines blühenden ländlichen trelstandes beruhende Demokratie des nächsten Jahrhunderts, unaufhaltsame politische Aussteigen der unteren Volksklassen, ie die siegreiche — vor Allem der Stärke bäuerlicher Hoplitense zu verdankende — Abwehr des Orients möglich gewesen?



<sup>1)</sup> Arijtoteles, 'Αθην. πολ. 16: καὶ δὴ καὶ τοῖς ἀπόροις προεδάνειζε ματα πρὸς τὰς ἐργασίας, ὥστε διατρέφεσθαι γεωργοῦντας.

<sup>2)</sup> Es ist — soweit die Agrarwirthschaft in Betracht kommt — eine **r** Spochen, wie sie Schmoller (Die Einkommensvertheilung in alter und er Zeit. Jahrb. 1895 S. 1073 ff.) als Rückschlag gegen Spochen allzu eitiger sozialer Differenzirung angenommen hat.

## Decimus Clodius Albinus.

Von

## otto Sirfafeld.

Der Mann, dem diese Untersuchung gewidmet ist, fann als historische Persönlichkeit nur eine geringe Bedeutung in Anspruch D. Clodius Albinus ist einer von den im 3. Fahrals hundert zahlreichen Generalen, die, von ihren Truppen Kaiser proklamirt, nur in einem verhältnismäßig kleinen Theile des römischen Reiches anerkannt und durch die überlegene Macht rind des vom Senat bestätigten Herrichers binnen kurzem besiegt beieitigt worden sind. Tropbem icheint mir diese Episode Det sie Beltgeschichte einer erneuten Betrachtung nicht unwerth, da fig) das Boripiel zu den gleichfalls auf dem Boden Galliens abspielenden Prätendentenkämpfen bildet und auch in den neue Tten Parstellungen jener Zeit eine weber einwandsfreie, noch CT= schöpfende Darstellung erfahren bat.

Die Lage des römischen Weltreiches bot nach dem Tode des Commodus sast dasselbe Bild, als nach dem über ein Ichre dundert irüber erfolgten Sturze Rero's. Die Bergebung des Thrones, der durch das Aussierben einer durch Generationen kinstlich fortgepflanzten Donastie erledigt war, stand nicht bei dem machtlosen Senat, sondern dei den Soldaten: wie in den Jahren ist und die die Truppen in Sranten im Berein mit dem gallisten Landiurm. dann die Pratorianer in Rom, darauf die germanischen und idlieslich die orientalischen Legionen ihren

Kandidaten die Krone auf das Haupt gedrückt haben, so haben nach der Ermordung des Commodus, nur in etwas anderer Folge und Gruppirung, zuerst die Prätorianer, dann gleichzeitig das illyrisch=germanische, das britannische und das syrische Heer ihre Generale auf den Schild erhoben. Nur insofern hatten sich die Anschauungen geändert, als die italische Abkunft nicht mehr nothwendig erschien, um die Herrschaft über Rom und die Welt zu erlangen: nachdem Spanien bereits zwei Kaiser und gerade die bedeutendsten hervorgebracht hatte, konnte auch das fast nicht minder romanisirte Afrika den gleichen Anspruch erheben. So= wohl Septimius Severus als Clodius Albinus waren Afrikaner, während Pescennius Niger einer bescheidenen italischen Familie der Geburtsstadt Juvenal's, Aquinum, entstammte. Daß die Wiege des Severus in dem afrikanischen Leptis gestanden hat, ist sicher; an der allerdings nur durch die Biographie des Albinus, die unter dem Namen des Julius Capitolinus geht, verbürgten Nachricht, Albinus sei in Habrumetum geboren, hat man dagegen neuerdings Zweifel erhoben. Es ist eingewandt worden, daß Dio dann nicht unterlassen haben würde, die Lands= mannschaft des Severus und Albinus zu betonen, ferner, daß Herodian die vornehme senatorische Abkunft des Albinus im Gegensatz zu der niederen des Severus wiederholt hervorhebe und schließlich, daß die in die Biographie des Niger eingelegten Delphischen Drakelsprüche Severus, und zwar ausdrücklich im Gegensatz zu den beiden anderen Mitkaisern, als Afer und Poena urbe profectus bezeichnen1). Die Berechtigung dieser Einwände mürde man, so gering auch die Autorität Herobian's und noch mehr der spät und schlecht erfundenen Drakelsprüche ist, zugeben müssen, wenn uns Dio im Original und nicht nur in dem kurzen Auszuge des Xiphilinus erhalten und wenn für die afrikanische Herkunft des Albinus seine Biographie der einzige Zeuge wäre. Aber einerseits enthält auch die, abgesehen von einigen späten Zusätzen, zuverlässige und fast ganz auf Marius Maximus zurückgehende Biographie des Severus die m. E.

<sup>1)</sup> Dessau im Hermes 24, 353 ff.

unverdächtige<sup>1</sup>) Angabe, daß Clodius Celsinus, ein Berwandte

des Albinus, aus Hadrumetum war, andrerseits fällt ent

jcheidend in's Gewicht eine von Albinus als Casar geprägtse Goldmünze und ein Medaillon mit der Ausschrift Saeculse of frugisero und der Darstellung eines zwischen zwei Sphingen au seinem Throne sitzenden bärtigen Gottes in orientalischer Kleidungseinem Throne sitzenden bärtigen Gottes in orientalischer Kleidungseinem Throne sitzenden bärtigen Gottes in orientalischer Kleidungseinem ist der Tiara auf dem Haupte, die Rechte erhoben, in der linker nawei Ühren haltend. Denn dieselbe Gottheit sindet sich, wis ie Froehner erkannt hat, in gleicher Haltung und mit denselbe un Attributen auf einer Bronzemünze von Hadrumetum, eine Dar stellung, die Froehner gewiß mit Recht für den in Afrika nach Ausweis der Inschriften als deus frugum und deus sanctusstrugiser verehrten Saturnus erklärt, der natürlich in der ihre Getreidereichthums wegen mit dem Beinamen frugisera belegten Kolonie Hadrumetum besondere Berehrung genoß<sup>2</sup>).

Wenn demnach diese Angabe der Biographie des Albinussseisch auß auß guter Quelle gestossen erweist, so wird man die in derselben besindliche Nachricht (c. 4): origines metraxit a Romanis familiis Postumiorum et Albinorum et Ceioniorum mit umso größerem Mißtrauen ansehen, obschaft der Biograph sogar als Namen des Vaters des Albinusses Ceionius Postumus (als Mutter nennt er Aurelia Messalina, weielleicht auf guter Überlieserung beruhen mag) und einen niecht minder als diesen unbekannten Ceionius Postumianus als Verwandten desselben bezeichnet. Schon die verblüffende Unkenntresis des Verfassers betresse des Unterschiedes zwischen Cognomisch

<sup>1)</sup> Anders urtheilt Mommsen im Hermes 25, 275; übrigens seind Senatoren dieses Namens auch schon in vordiocletianischer Zeit bezeugt, vergl. Prosopographia imperii Romani 1, 415.

<sup>2)</sup> Frochner, Les médaillons de l'empire Romain (Paris 18 28) S. 150 st., dem v. Sallet in der Zeitschrift sür Numismatik 10 (1883), L 67 beistimmt; die Münze von Hadrumetum ist abgebildet bei Müller, Numismatique de l'ancienne Afrique 2, 52 n. 29. Bereits Lenormant, Rezume numismatique 1842 S. 90 st. hatte die Münze des Albinus auf den pho istischen Baal bezogen, aber nicht die Darstellung auf der Münze von Had und metum herangezogen.

und Gentilnamen, indem die Postumi und Postumii ale zu derselben Familie gehörig, die Albini als eigene Familie angesehen werden, weist klar auf eine Zeit, in der die römische Namengebung eine wesentlich andere geworden war, b. h. auf die Zeit nach Constantin hin 1). Noch deutlicher verräth sich der Fälscher, wenn er unmittelbar nachher den Namen Albinus von der auf= jallend weißen Farbe des Knaben bei der Geburt ihm beilegen läßt, demnach dieses Cognomen als ein vorher in der Familie nicht gebräuchliches zu erklären für nöthig hält. Zu welcher Battung von Fälschungen diese zu zählen ist, kann nicht zweifel= haft sein, nachdem Dessau den überzeugenden Beweis geführt hat2), daß vielfach Namen von hervorragenden Persönlichkeiten aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts zur Ausstaffirung dieser Biographien, insbesondere der Gegenkaiser und sonst wenig bekannter Fürsten verwandt und ohne Scheu auf jene ältere Zeit übertragen worden sind. Dessau ist zwar der Ansicht, daß die Angabe über die Zugehörigkeit des Albinus zu der Familie der Ceionii hier keine volle Beweiskraft habe, da die Ceionii Albini auch schon zu Anfang des 4. Jahrhunderts blühten3). Aber die tendenziöse Absicht scheint mir gerade hier unzweiselhaft durch den an den Namen der Ceionii geknüpften Zusat: quae familia hodie quoque, Constantine maxime, nobilissima est et per te aucta et augenda, quae per Gallienum et Gordianos plurimum crevit. Hier wird also auf eine nicht nur unter, sondern auch nach Constantin in hohem Ansehen stehende Familie hingewiesen und nach Art dieser Stribenten vor den Angehörigen derselben eine Verbeugung gemacht: demnach richtet sich allem

<sup>1)</sup> Wenn der Kaiser Claudius Tacitus sich wirklich für einen Verwandten des Schriftstellers Cornelius Tacitus gehalten und daher die Versügung getroffen hat, die Werke desselben in jedem Jahre in zehn Exemplaren abzuschreiben, so müßte man annehmen, daß bereits gegen Ende des 3. Jahrs bunderts eine solche Konfusion möglich war. Doch ist die Biographie dieses Kaisers von späteren Fälschungen keineswegs frei und daher auch diese Nachsricht nicht unverdächtig.

<sup>2)</sup> Dessau, a. a. D. S. 348 ff.

<sup>3)</sup> Dessau, a. a. D. S. 355.

Anschein nach das Kompliment nicht an den Konsul und Stadtpräfekten im Jahre 335 Ceionius Rufius Albinus, sonbern an den Präfekten von Rom in den Jahren 365 und 373 C. Caionius Rufius Albinus Bolusianus, und die Anknüpfung bes Albinus an die Familie der Ceionii Albini wird daher erft der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts ihre Entstehung verdanke =1). Mag also Albinus auch, wie Dio versichert, einer vornehmeren Familie als sein Nebenbuhler Severus angehört haben, so werdient doch weder diese Angabe, noch die wohl nur aus Dem Cognomen des Baters, Postumus, herausgesponnene angeb Liche Verwandtschaft mit den Postumii irgend welchen Glauben, auch sie sich allein auf bas Zeugnis seiner Biographie stüßt. Diese ist aber, obschon sie von Tillemont bis auf Ranke als glaubwürdige Quelle Verwerthung gefunden hat, fast durchweg. wie jett alle Kundigen wissen, aus Lügen zusammengestoppel . die zum größten Theile wohl auf den elendesten aller Raise biographen, auf Junius ober Aelius Cordus?) zurückgehen. Den Marius Maximus, aus dem die besten der älteren Biographien. insbesondere auch der größte Theil der Severus-Biographic geschöpft ist, hat es verschmäht, den Prätendenten eigene Darstellungen zu widmen, sondern, wie den Avidius Cassius in der Biographie des Marcus, jo Albinus und Niger in der des Severus abgehandelt3). Aus dieser sind dann die Angaben über die beiden Prätendenten in jo lüberlicher Weise ausgezogen worden, daß Nachrichten, die sich auf einen derselben bezogen, entweder auf Beide übertragen oder der falschen Person zugetheilt

<sup>1)</sup> Gar kein Gewicht besitt natürlich der gefälschte Brief des Marcus (vita Albini 10, 6): Albino ex familia Ceioniorum, Afro homini, aber ebensowenig der nicht minder gefälschte des Severus (vita Albini 12, 7): singentem, quod de Ceioniorum stemmate sanguinem duceret

Mls Quelle wird Cordus in der Biographie des Albinus an drei Stellen eitirt (5, 10: quae qui volet nosse, Helium Cordum legat, qui frivola super huiusmodi ominibus cuncta persequitur; 7, 2; 11, 2). An der Existenz dicied Schristitellers zu zweiseln, wie Mommien im Hermes 25, 271 j. tout. liegt m. E kein Grund vor.

Nita Firmi 1.1: Marius Maximus Avidium Marci temporibus, Allinum et Nigrum Severi non suis propriis, sed alienis libris innexuit.

worden sind<sup>1</sup>). Denn wie soll man es anders erklären, daß ein Bescennius Princus (wohl Primus oder Priscus zu lesen) als Sohn des Clodius Albinus genannt wird, und ebendahin gehört die Doppelbeziehung der dem Severus nur betreffs des Albinus ertheilten Voraussagung der pannonischen Zeichendeuter: se victorem futurum, adversarium vero nec in potestatem venturum neque evasurum, sed iuxta aquam esse periturum<sup>2</sup>). Ja auch die Angabe, daß das Haupt des Albinus nach Rom gesandt worden sei, ist irrig von dem Biographen des Niger auf diesen übertragen worden, während es nach Dio's Zeugnis von Severus vor Byzanz, um die Belagerten von längerem Widerstand abzarschrecken, ausgepfählt worden ist<sup>3</sup>).

Über die Persönlichkeit des Albinus lauten die Urtheile im Ganzen ungünstig. Sein Gegner Severus hat in seiner Auto-beographie natürlich ein nichts weniger als schweichelhaftes Bild von ihm entworfen und ihm alle erdenklichen Charakterfehler anscheftet<sup>4</sup>); Cordus, der zwar die ihm von Severus vorgeworfene

Die Biographien des Niger und Albinus werden zwar in der Handschaft die erstere dem Spartianus, die zweite dem Capitolinus beigelegt, sind aber in der Mache so ähnlich, daß sie wohl demselben Bersasser zuzuschreiben sind der Wache so ähnlich, daß sie wohl demselben Bersasser zuzuschreiben Darauf weisen auch die Worte in der vita Nigri 9, 3 hin: sequitur ut de Clodio Albino dicam, qui quasi socius huius habetur... de ipso neque satis clara extant, quia eadem fortuna illius suit quae ennii und vita Albini 1, 4: sortem illam, qua Severum laudatum in Personnii vita diximus (vgl. vita Nigri 8, 1). Jedoch ist in beiden der siß anscheinend aus den Biographieen eines anderen Versassers angeslicht.

Marius Maximus hatte die Prophezeiung nur auf Albinus bezogen, vita Albini 9, 2: ut dicit Marius Maximus und unzweiselhaft aus schöpfte dieselbe der Versasser dem Marsch gegen Albinus besragten vnischen Auguren zugeschrieben wird; dem entspricht der Bericht über Tod: vita Severi 11, 6; vita Albini 9, 3. Fälschlich wird sie auf Deigens sauciatus et sic ad Severum adductus atque statim vus); das Richtige über den Tod des Niger berichten Dio 74, 8 und dian 3, 4, 6 (daraus wohl Ammianus 26, 8, 15).

<sup>3)</sup> Dio 74, 8; vita Albini 6, 1.

<sup>&#</sup>x27;) Vita Albini c. 10: Severus . . . eum dicit turpem, malitiosum, obum, inhonestum, luxuriosum; sed haec belli tempore vel post bellum, ando ei iam velut de hoste credi non poterat.

Trunksucht in Abrede stellt, führt dagegen drastische Beispiele seiner Böllerei an 1). Herodian stellt seinem Charafter günstiges Leumundszeugnis aus?); strenge militärische Halting, die freilich zur Grausamkeit ausgeartet sei, schreibt ihm sein Biograph zu, der gleichfalls seine Unmäßigkeit im Essen und schlechtlicher Ausschweifung ihm vorhält3); seine Münzbilder zei en. besonders im Vergleich mit den ausdrucksvollen und strer gen Severus = Typen, einen schlaffen und gutmütigen Gesichts us druck4). Gefälscht sind die in die Biographie eingelegten Briefe des Kaisers Marcus, die Albinus als vorzüglichen Offizier preisen! ihm einen hervorragenden Antheil an der Unterdrückung des Aufstandes des Avidius Cassius zuschrieben und als Belohnung Consulat durch den Kaiser in Aussicht stellen lassen 6). Albinus in der That, wie auch sein Biograph behauptet, zu jener Zeit (im Jahre 175) in Bithynien gestanden 7), jo kann er schwerlich mehr als Militärtribun gewesen sein, da er erst unter Commodus die Prätur bekleidet hat 8) und nach dem unver

<sup>1)</sup> Vita Albini c. 11; jedoch wird hinzugefügt: (Cordus) vini sa parcum fuisse dicit; quod Severus negat, qui eum adserit ebrium etics m in bello fuisse.

<sup>2)</sup> Herodian 3, 5, 2: χρηστον το ήθος είναι λεγόμενον.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vita Albini c. 11.

<sup>4)</sup> Ob der dem Clodius Albinus zugeschriebene Kopf im Batikan (Bernoulli 2, 3 Taf. 8) ihm zugehöre, hält Bernoulli mit Recht für zweiselhaft, wenn auch das trause Haar der Beschreibung seines Biographen (c. 13: fest statura procesus, capillo renodi et crispo, fronte luta, candore mirabell, entspreche. Die sonstigen auf Albinus bezogenen Bildwerke gehören ihm sicher nicht an, vgl. Bernoulli 2, 3, S. 19 ff.

b) Auch der Biograph des Albinus c. 13 nennt ihn armorum scients prorsus, freilich mit dem wunderlichen Zusap: ut non male sui temposit Catilina diceretur, wozu man vgl. vita Avidii Cassii 30, 4: nec desurent qui illum Catilinam vocarent.

<sup>6)</sup> Vita Albini c. 10.

<sup>7)</sup> Vita Albini 6, 2.

Vita Albini 6, 7: dein praeturam egit sub Commodo samo mam; nam eiusdem ludis Commodus et in soro et in theatro pugexhibuisse perhibetur. Die chronologische Ansetzung der Prätur wird richtein, da sie mit der späteren Karriere des schwerlich vor 150 n. Chr. geboren Albinus übereinstimmt; die Angaben der Biographie über seine frühere

stigen Zeugnis des Dio (72, 8) um das Jahr 184, und zwar immen mit Pescennius Niger, doch wohl als Legionslegat in Dacien rühmlich ausgezeichnet hat. Bald darauf wird ein erstes Konjulat bekleidet und spätestens im Anfange des ires 193, aber wahrscheinlich bereits früher das Kommando c das damals noch ungetheilte Britannien erhalten haben; ihm Commodus bereits die Cajar-Würde angeboten, Albinus e aber ausgeschlagen habe, ist eine Erfindung des Biographen : vielmehr seiner Quelle, die durch einen höchst ungeschickt :lschten Brief des Commodus an Albinus und eine nicht der gefälschte Rede des Albinus urfundliche Beglaubigung ilten soll'). Unmittelbar nach seiner Proflamation zum Kaiser ) im Jahre 193 hat ihm Severus, sicherlich nicht aus per= icher Werthschätzung, sondern ausschließlich mit Rücksicht auf bedeutende und schlagfertige Heer, das unter Albinus' Kom= ido stand, und um sich für den Kampf im Often gegen Niger Rücken zu decken, die Casar-Würde verliehen und der damals chen Sitte entsprechend mit ihm am ersten Januar des folgen= Jahres das Konsulat angetreten.

Für die Verleihung der Cäsar-Würde an einen dem Kaiser t verwandten oder von ihm nicht adoptirten bietet die ältere t sein Beispiel; erst Gordianus der Dritte ist ohne Adoption den Senatskaisern Balbinus und Pupienus zum Cäsar geht worden<sup>2</sup>), wobei jedoch in's Gewicht fällt, daß er als

t (6, 6: quaesturae gratia illi facta est; qua concessa aedilis non lius quam decem diebus fuit, quod ad exercitum festino mitteretur) enen dagegen wenig Glauben, vgl. Klebs in der Prosopogr. 1, 421 f. — die Angabe der Vita 7, 1: ad imperium renit natu iam grandior vior Pescennio Nigro, ut Severus ipse in vita sua loquitur ist umsoer zu geben, als gerade von Niger, und zwar gleichfalls mit Berusung Seugnis des Severus, berichtet wird (5, 1): aetatis provectae in vun invasit, so daß auch hier eine der S. 456 besprochenen Verwechse des Biographen vorzuliegen scheint.

Vita Albini c. 2 und 13; vielleicht war dasselbe berichtet in den Benen Worten der vita Severi 6, 9: Clodio Albino . . . cui Caesaridecretum aut Commodianum videbatur imperium (vgl. die von Peter St. angeführten Konjekturen).

<sup>3)</sup> Bgl. Mommjen, Staatsrecht 2, 1140.

Sproß seines zur Kaiserwürde gelangten Großvaters und Baterd in diese Stellung berufen wurde. Von einer Adoption des Albixaus wird zwar nichts berichtet; doch hat bereits Tillemont aus Den von ihm auf Münzen und Inschriften geführten Namen Septin ius geschlossen, daß eine solche stattgefunden habe. Echel 1) dagegen erhobene Einwand, daß, wenn Albinus je nen Namen als Adoptivsohn des Severus erhalten hätte, er ihn sicherlich nach dem offenen Bruch mit demselben abgelegt hom ben würde, ist m. E. nicht entscheidend, da Albinus wohl Feine Gründe haben konnte, den Namen, der ihm als Cafar verlieben war und in dem sich gewissermaßen die ihm auf die Thronfolge gewordene Zusage ausbrückte, auch als Augustus beizubeha Len. Übrigens verdient hervorgehoben zu werden, daß der Name Septimius nicht nur auf einigen von ihm als Casar geschlagenen Münzen fehlt<sup>2</sup>), sondern auch auf solchen, die er als Augustus nach dem Bruche mit Severus geprägt hat3), was auf die Abwerfung des ihm verhaßt gewordenen Namens kurz vor der Katastrophe gedeutet werden könnte. Jedenfalls wäre es doch ein gar zu eigenthümlicher Zufall, wenn einerseits Albinus den Seichlechtsnamen des Severus als ererbten geführt haben und andrer seits den Schriftstellern, die ihn nie mit demselben nennen, von diesem Zusammentressen nichts bekannt geworden sein sollte.

Die Cajar-Würde, die der Kaiser verleiht und dem Sence, wie es scheint, nur zur Anzeige bringt<sup>4</sup>), hat mit der Ernennurg des L. Aelius durch Hadrianus ihre seste Regelung für die spätere Kuiserzeit erhalten und auch die Stellung der Casaren in Der

<sup>1)</sup> Edhel, Poetr numm. 7, 166; auch Klebe, a. a. C. hat sich die Fex. Ansicht angeschlossen.

<sup>&</sup>quot;Coben, Med. imper. Bd. 3, Albinus n. 56—59, doch findet sich Ber Name Sertimius bereits auf einer vor seinem zweiten Konjulat geschlagernen Münze Coben n 55.

Woben a. a. E. n. 18 40 46 51; auch auf dem S. 465 Anwi- 2 eiwahnten Golding fehlt der Name Septimius.

Photodian 2, 15 5; 5 Ledkjos ma node tip stonikrtor ta ar a de serennar in är noder nitor es vieto inagazouro. Der Berleiher Der Burde ift aber Severio Dio 75, 15; Herodian 4, 15, 3; vgl. Mommissie Staatsroot 2 1140 Ann. 6

Diocletianischen und der späteren Zeit ist nur eine Fortbildung erselben 1). Ist auch, wie Mommsen ausgeführt hat 2), mit dem lamen Casar keine magistratische Befugniß verknüpft und der läsar als solcher nur der designirte Nachfolger, nicht der Mitegent, so hat doch L. Aelius die Statthalterschaft in Pannonien ls Cafar mit außerordentlicher Gewalt geführt und sowohl die ribunicische als auch eine, allerdings dem Kaiser subordinirte rokonsularische Gewalt erhalten3). In ähnlicher Weise ist allem Inscheine nach das Commando des Albinus in Britannien getaltet und, wie ich aus der Partheinahme der Provinzen bei einem Abfall von Severus schließen möchte, ihm ein Oberauf= chtsrecht über Gallien und Spanien gegeben worden, während ie Ilhrisch=Pannonischen und die Germanischen Truppen ohne weifel seinem Commando nicht unterstellt worden sind. zibunicische Gewalt dagegen hat Albinus sicherlich nicht erhalten; Inn während diese bem Q. Aelius auf den Münzen stets beigegt wird, erscheint sie auf ben Münzen, die Albinus als Casar, te auch als Augustus geprägt hat, niemals, mit einziger Aushme einiger sicher gefälschten Münzen4), von denen eine im zitish Museum befindliche (Cohen n. 19) den Revers Fel(ici-P(opuli) R(omani) p(ontifex) m(aximus) tr(ibunicia) \*testate) co(n)s(ul) III zeigt. Da aber Albinus sogar als Qustus nicht-den Titel pontifex maximus geführt, auch nie-Is ein drittes Konsulat bekleidet hat, so würde man diese Erze dem Albinus absprechen müssen, auch wenn man nicht, es hier der Fall ist, nachweisen könnte, daß dieser Revers Dadrians = Münze (Cohen Bd. 2: Hadrien n. 600) ent= men und fälschlich auf Albinus übertragen worden ist.

Als die dem Albinus mit der Cäsar-Würde verliehenen Rechte Det Herodian (2, 15, 5) das Recht der Münzprägung und der Luensetzung, sowie die "sonstigen Ehren". Was unter den

<sup>1)</sup> Mommjen, Staatsrecht 2, 1139 Unm. 2.

<sup>2)</sup> Mommsen, Staatsrecht 2, 1141.

<sup>3)</sup> Mommien, Staatsrecht 2, 1153 Unm. 1 und 1159 Unm. 1.

<sup>4)</sup> Zwei führt Echel 7, 164 mit Zweisel an ihrer Echtheit unter den 411mmi Albini insolentiores an.

letteren zu verstehen ist, wissen wir nicht; wahrscheinlich besiehen sie sich u. a. 1) auf die Cäsaren = Tracht, obschon aus ihn die Angabe des Biographen (c. 2), daß Commodus ihm bei Arstragung der Cäsar=Würde das Recht, ein Scharlachgewand (cocconinum pallium) zu tragen verliehen und das Purpurgewand, aber ohne Goldstickerei, in Aussicht gestellt habe, selbstverständlich nicht das Geringste zu geben ist und diese Stelle höchstens als Zeugnstis für die Cäsaren=Tracht des 4. Jahrhunderts verwerthet werdenn kann 2).

Errichtung von Statuen ist allgemein nicht nur für die Täsaren, sondern auch für die übrigen Mitglieder des Kaiser hauses gestattet worden³); auch Widmungen und Opser werden für den Kaiser gemeinsam mit dem Täsar vollzogen, von den noch vier Inschristen aus Ostia, Lugdunum und Afrika Zeugn is ablegen, auf denen überall der Name des Albinus getilgt worden ist. Das Bedeutungsvollste aber unter den Ehrenrechten der Täsar nist das Münzrecht, von dem Albinus, gleichwie auch L. Aeliu seinen sehr ausgedehnten Gebrauch gemacht hat: von seinen zahlereichen Münzen gehört der weitaus größere Theil seiner Täsarenzeit an. Daß diese, wie angenommen worden ist, in Britannien geprä worden seien, halte ich für ausgeschlossen, da von einer Brita nischen Münzstätte in jener Zeit nichts bekannt ist. Zweiselhe

<sup>&#</sup>x27;) Auch an die Betleidung des Konsulats an dem auf die Adopti folgenden 1. Januar als Kollege des Kaisers (ebenso erhielt L. Aelius niener Adoption am 1. Januar 137 das Konsulat, aber nicht mit Hadria voll Mommsen, Staatsricht 2, 1142) kann erinnert werden. Bon Kooptation zu den hohen Priesterämtern, die meist den Thronfolgern Theil geworden ist, hat man sowohl bei L. Aelius, als bei Albinus Absta genommen, voll. Borghess, Ocurres 3, 432.

<sup>2)</sup> Mommjen, Staatsrecht 2, 1142 Anm. 1.

<sup>31</sup> Mommjen, Staatsrecht 1, 452 und 2, 829.

Boissien, Inser. de Lyon & 33 (a. 194); C. J. L. XIV n. C. J. L. VIII n. 1549 und n. 17726 unmittelbar nach Riger's Besiegu gesest. — Inscriiten von Albinus als Kaiser gibt es nicht, mit Ausnah der angeblich in Albig nu gesundenen salschen Inschrift Crelli n. 900 Boissien & 4, die sich in Paris in der Bibliotheque Nationale besind ie ist, wie allgemein anerkannt wird und ich nach Autopsie bestätigen kannt wird ung ganz ungeschickte Falichung des 16. oder 17. Jahrhunderts.

in nur sein, ob sie, wie Echel glaubt, sämmtlich in Rom gelagen worden sind, oder zum Theil in Lugdunum, wo die : Gründung der Stadt bestehende Münze nicht, wie man her angenommen hat, bereits unter Nerv geschlossen worden sondern allem Anschein nach auch im 2. Jahrhundert, und ar zur Prägung von Reichsmünzen verwandt worden ist1). pfermünzen waren bisher von Albinus ebensowenig als von ger bekannt, so daß die Vermuthung nahe lag, daß diese Prä= benten die Prägung derselben mit Rücksicht auf den Senat terlassen haben. Jedoch macht mich Herr Adrien Blanchet f eine aus der im Mai 1888 in Paris verkauften Sammlung 3 Vicomte de Quelen (n. 1297) stammende Kupfermünze oyen bronze) aufmerksam, die auf der Vorderseite den Kopf 3 Albinus mit der Umschrift Imp. Caes. D. Clo. Sep. Alb. ug., auf der Rückseite die Fortuna mit Steuerruder, Erdkugel d Füllhorn mit der Umschrift Fortunae reduci cos. Il zeigt, ne den in dieser Zeit ja noch auf Rupfermunzen sonst regel-Bigen Zusaß s(enatus) c(onsulto)2).

Den Titel pater patriae<sup>3</sup>), wie das Gleiche bereits von Oberpontifikat bemerkt wurde, hat Albinus sich beizulegen It gewagt und die nur von Vaillant bezeugte Münze mit dem vers: s. p. q. R. p. p. ob c(ives) s(ervatos)<sup>4</sup>) ist sicher eine

¹) Ich verweise auf meine Einleitung zu Lugudunum in dem noch im 
■c befindlichen 13. Bande des C. J. L.

<sup>2)</sup> Dieselbe besindet sich nach Mittheilung meines Freundes Paul bard jest in der Sammlung Récamier in Lyon; Herr Dissard erinnert vor langer Zeit noch eine zweite Broncemünze des Albinus mit anderem räge gesehen zu haben, über deren Verbleib ihm aber nichts bekannt sei.

<sup>3)</sup> Riger führt diesen Titel nur auf einer von Cohen 3, 406 n. 15 aus - 'ancien catalogue' mitgetheilten Goldmünze, die, wie mir Herr unch et schreibt, im Cabinet de médailles nicht vorhanden ist. Ist die nze echt, so hat wahrscheinlich nicht Concordia p. p., sondern Concordia vuli) R(omani), wie auf den Münzen des Vitellius, auf dem Reversunden.

<sup>4)</sup> Eine dieselbe Ausschrift tragende Münze des Casar Albinus im zner Museum ist bereits von Arneth als Fälschung bezeichnet worden; Cohen, Méd. impér. 3, 423 Anm. 2. Auf diese Münze stütt sich die derbare Behauptung von Duruy, Hist. des Romains 6, 52: 'le sénat . . .

Fälschung oder fälschliche Übertragung der diese Aufschrift trage den Nänzen des Caligula und Claudius. — Im Übrigen kehre die von Albinus verwandten Münzthpen zum größten Theil ameni den Münzen des Severus wieder; auch von ihm, wie von Severus, und zwar zuerst von diesen Kaisern, wird die Fides legionum auf den Münzen gefeiert, wofür bei Niger sich die Aufschrischt Fidei exercitus findet. Es verdient hervorgehoben zu werder, daß in der ganzen Julisch-Claudischen Dynastie die Treue (fide-s) ober Eintracht (concordia) des Heeres überhaupt noch keine Berherrlichung gefunden hat, dagegen sofort nach dem Zusammen-nbruch derselben mit Galba und Vitellius die Fides militum und praetorianorum, die bekanntlich sich nichts weniger als zuvlässig erwies, auf den Münzen erscheint. Die folgenden künftige en Raiser haben dieser Aufschrift sich nicht bedient, sondern Die Fides publica an die Stelle der Heerestreue gesetzt'); erst un er Marcus, und zwar gerade in der Bedrängnis des Marcoman Krieges wird die Aufschrift: Fides exercituum auf den vom Sex wat geprägten Broncemunzen häufig, zu der dann unter Com modus noch speciell die Fides cohortium auf den kaiserlicen Silbermünzen, schließlich unter Gallienus und Postumus amich

s'était empressé de faire frapper une médaille d'argent au nom du nouvel Auguste', wozu er freilich selbst bemerkt: 'le sénat ne pour ait frapper que de la monnaie de cuivre'.

<sup>1)</sup> Herr Dissard schreibt mir: 'on a trouvé, aux portes de Lyon, plusieurs kilogrammes de deniers à sleur de coin au revers FIDES LEGION COS II'.

<sup>2)</sup> Im Anjang der Regierung Bespasian's sindet sich noch die Ferenceitung auf den vom Senat geprägten Kupsermünzen (Cohen, Bell Vespas. n. 159—161, a. 71); die mit der gleichen Ausschlicht versehene Missinge Domitian's (Cohen, Bd. 1 Domit n. 117) ist wohl eine Fälschung Baillar t's. Unter Trajan ist zwar eine große Broncemünze mit dieser Ausschlicht geprägt worden Cohen Bd 2 Trajan. n. 147), doch ist diese ein Unicum und gerwiß aus besonderem Antaß, vielleicht bei Beendigung des Dakerkrieges geschlassen. Die Concordia exercituum ericheint seit Bespasian, außer unter Tras fan, regelmäßig auf den Wünzen, Concordia militum seit Commodus, Concordia le nonner, seit Balerianus, Concordia equitum unter Gallienus und sexwenten Gegentaisern: diese Ausschließtet unter Galba und Bitellius

die Fides equitum sich gescllt: ein deutliches Symbol des angsts vollen Werbens um die wankende Treue des Heeres in dem zersfallenden Kömerreich.

Eigenthümlich ist den Münzen des Albinus, abgesehen von der Minerva Pacifera im Gegensatz zu dem Mars Pacifer der Severus-Münzen1), die später von Geta aufgenommen ist, die Aufschrift und Darstellung des Genius Lugduni auf seinen in Lyon als Augustus geprägten Goldmunzen und Denaren2), die unter sämmtlichen römischen Kaisermünzen keine Analogie findet3) und höchstens etwa mit dem Genius Illyrici auf den Münzen des Decius und Aurelianus zusammengestellt werden Offenbar hat Albinus den Genius Lugduni gegenübergestellt dem Genius populi Romani, der seit Bespasian auf den Kaisermünzen erscheint, und damit Lugdunum als die Hauptstadt seines Reiches verherrlichen wollen. Daß er in der That daran gedacht habe, ein Gallisches Reich zu gründen, wie cs später die Gallier Postumus und Tetricus verwirklicht haben, ist freilich bei diesem aus Afrika stammenden und dem römischen Senat ergebenen Raiser nicht anzunchmen; aber da zunächst seine Hoffnung ausschließlich auf den Nordwesten des Reiches gestellt war, hat er cs für angezeigt gehalten, nicht mehr, wie als Cajar, die in den Händen Sever's befindliche Roma aeterna auf seine Münzen zu setzen, sondern die Gallische Metropole. Der Genius von Lugdunum unterscheidet sich nicht wesentlich von der hergebrachten Darstellung des Genius populi Romani:

<sup>1)</sup> Dagegen hat Albinus den Mars Ultor, wohl nach seinem ersten Sieg über die Severianer, auf eine seiner Münzen gesetzt (Cohen n. 46), der bei Severus sich nicht findet.

<sup>2)</sup> Cohen 3, 419 n. 40 verzeichnet nur die Silbermünze; doch ist neuers dings auch ein aureus mit derselben Darstellung und Ausschrist zwischen Lyon und Trévoux gefunden worden; vgl. A. de Barthélemy in dem Annuaire de la Soc. Franç. de numismatique 1883 S. 354 und de Belsort ebenda 1885 S. 353 n. 21; dies prachtvolle Goldstück besindet sich nach Mittheilung des Herrn Blanch et im Cabinet de médailles in Paris.

<sup>3)</sup> Auf einer, allerdings nur von Wiczay bezeugten und daher vielleicht nicht richtig gelesenen, kleinen Broncemünze des Tetricus (Cohen, Bd. 6 Tetricus n. 47) erscheint die Ausschrift Genius L[ug.] wieder.

er erscheint als nackter Jüngling, in der Linken ein Füllhorn, in 💻 .n der Rechten ein Szepter haltend. Ersteres Attribut trägt auch der Genius des römischen Volkes, es braucht daher nicht auf muf den Beinamen von Lugdunum: Copia bezogen zu werden: das Szepter ist dagegen nur den älteren Genius-Darstellungen = n eigen, während derselbe seit den Flaviern regelmäßig statt bessein == n eine Schale hält, aus der er auf einen vor ihm stehenden Altam mar libirt1). Ferner unterscheidet sich der Genius von Lyon durch die ihm als Stadtgenius zukommende Mauerkrone und vor allen = = m durch den am Boden mit ausgebreiteten Flügeln sitzenden Vogel I -el, den Echel und Cohen für einen Adler2), dagegen Dissard3) gewir F -iß mit Recht, mit Rücksicht auf die von Pseudo-Plutarch aus der ---en xtiveig des Rhodiers Clitophon berichteten Gründungsfage vor -mn Lugdunum, für einen Raben erklärt+), der unzweideutig aus ut mehreren in Lyon und an anderen nicht fern davon gelegenen Orter ======== gefundenen Thonmedaillons erscheint<sup>5</sup>), die eine auffallende Inde

<sup>1)</sup> Froehner, Médaillons Romains C. 36.

<sup>&</sup>quot;) Rach Angabe des Herrn Dr. Gaebler in Berlin, dem ich, gleick ich wie den Herren Adrien Blanchet in Paris und Paul Dissard in Lyon on, für freundliche Nachweise zu Tank verpstichtet bin, sindet sich der Adler mannt dem Genius verbunden erst seit dem 4. Jahrhundert.

<sup>3)</sup> Allmer Dissard, Musée de Lyon 2, 150 Anm. — In dem Felsen II-lsen will de Witte in der gleich anzusührenden Publikation einen kion accroup scherenten, den er auf das Sappenthier des W. Antonius bezieht, was sichen versehlt ist.

Das erste ist in Orange gesunden und von Froehner, Les Musics de France & 59 st. Tas. 15, 2 und von de Witte in der Gazette archeologischen 9 (1884). 257 st. Tas 34, 1 mit Kommentar verössentlicht worden; die Über seinstmmung mit den Albinus-Wünzen bat bereits Froehner gebührend hervou oorgeboben. Ein zweites identisches, aber verstümmeltes Redaillon ist in Ston Ster Golomoe der Bienne gesunden und besindet sich in der Sammlung Récamie sier im Lvon zugl de Witte, a. a. E. E. 260 und Allmer, Bull, épagr, de les staule 2, 154 Tas 15: C. J. L. XII n. 56874. Ein drittes, jest wold die berlorenes, dar Artaud in seinem in Lvon zesindlichen Ranustript über die die

Ahnlichkeit mit jenen Albinus-Münzen zeigen. Auf ihnen sitt der Genius auf einem Felsen, zu seinen Füßen ein Rabe, vor ihm steht ein älterer unbärtiger, fast kahlköpfiger, mit einer Toga bekleideter Mann, der in der linken Hand eine Rolle, die auf dem Lyoner Exemplar mit einem Henkel versehen ist, also wohl einen codex ansatus1) hält, mit der Rechten bringt er eine Schale mit zwei Ahren (auf dem Lyoner Exemplar anscheinend Mohnblüten) dem Genius dar; hinter ihm liegt eine (nur in dem von Artaud überlieferten Exemplar vollständig erhaltene) Hade. Auf einem der Medaillons steht die mit Sicherheit zu ergänzende Inschrift: [Genio] amantissimo cosloniae]: habeus propitium Caesare(m) · auf zwei anderen steht über den Figuren feliciter, auf dem von Artaud beschriebenen die Zeilenanfänge der Inschrift: OPTI und AVI, die ich im Gegensatz zu den von früheren Herausgebern vorgeschlagenen Ergänzungen etwa zu optisme eveniat] Ausg(usto) n(ostro)] mit der hergebrachten Acclamation feliciter ergänzen möchte.

Wer ist nun unter dem Manne, der dem Genius Rolle und Schale darreicht, zu verstehen? De Witte und Allmer denken mit Rücksicht auf die Hacke an den Gründer der Kolonie Nunatius Plancus und erkennen wohl richtig in der Rolle das Gründungsstatut, die lex coloniae. Allerdings hebt de Witte selbst hervor, daß Plancus bei der Gründung von Lugdunum höchstens 45 Jahre zählte, während hier offenbar ein älterer Mann dargestellt sei; doch kommt er über dieses Bedenken mit der Annahme hinweg, daß es ein Porträt aus seiner späteren Zeit sein könne. Aber die Anrusung: habeas propitium Caesarem, die unzweideutig auf die Kaiserzeit hinweist, ist für Plancus, der Lugdunum im Jahre 43 v. Ehr. gegründet hat, undenkbar, und die geäußerte Annahme einer zweiten Gründung oder Verstärfung der Kolonie nach der Schlacht von Actium

antike Töpferei beschrieben und abgebildet (daraus de Witte, a. a. D. S. 260 Taf. 34, 2). Das vierte endlich ist im Jahre 1887 in Lyon gefunden und von Allmer-Dissard, Musée de Lyon 2, 172 publicirt.

<sup>1)</sup> Bgl. über diese Mommsen im Hermes 2, 117 und Jordan, Röm. Topographie 2, 221 Anm. 58.

Fälschung oder fälschliche Übertragung der diese Aufschrift tragen == 1 den Nänzen des Caligula und Claudius. — Im Übrigen kehrem =n die von Albinus verwandten Münzthpen zum größten Theil aus unf den Münzen des Severus wieder; auch von ihm, wie von Severus & und zwar zuerst von diesen Kaisern, wird die Fides legionum = auf den Münzen gefeiert, wofür bei Niger sich die Aufschriff Tft Fidei exercitus findet. Es verdient hervorgehoben zu werden In. oder Eintracht (concordia) des Heeres überhaupt noch keine Ver -rherrlichung gefunden hat, dagegen sofort nach dem Zusammerne ne bruch derselben mit Galba und Vitellius die Fides militum un- id praetorianorum, die bekanntlich sich nichts weniger als zuverlässig erwies, auf den Münzen erscheint. Die folgenden künftig Raiser haben dieser Aufschrift sich nicht bedient, sondern bie Fides publica an die Stelle der Heerestreue gesetzt'; erst unt er Marcus, und zwar gerade in der Bedrängnis des Marcomane I Krieges wird die Aufschrift: Fides exercituum auf den vom Sen at geprägten Broncemunzen häufig, zu der bann unter Com n= modus noch speciell die Fides cohortium auf den faiserlich Silbermünzen, schließlich unter Gallienus und Postumus aus

s'était empressé de faire frapper une médaille d'argent au nom nouvel Auguste', wozu er freilich selbst bemerst: 'le sénat ne pouvergrapper que de la monnaie de cuivre'.

<sup>1)</sup> Herr Dissard schreibt mir: 'on a trouvé, aux portes de Lyplusieurs kilogrammes de deniers à sleur de coin au revers FIDELLEGION · COS · II'.

<sup>2)</sup> Im Anfang der Regierung Bespasian's sindet sich noch die Fiaexercituum auf den vom Senat geprägten Kupsermünzen (Cohen, Bd. Vespas. n. 159—161, a. 71); die mit der gleichen Ausschrift versehene Mün Domitian's (Cohen, Bd. 1 Domit. n. 117) ist wohl eine Fälschung Baillant Unter Trajan ist zwar eine große Broncemünze mit dieser Ausschrift gepräworden (Cohen Bd. 2 Trajan. n. 147), doch ist diese ein Unicum und gewaus besonderem Anlaß, vielleicht bei Beendigung des Dakerkrieges geschlage Die Concordia exercituum erscheint seit Bespasian, außer unter Trajarcegelmäßig auf den Münzen, Concordia militum seit Commodus, Concordialegionum seit Balerianus, Concordia equitum unter Gallienus und sein Gegenkaisern; dagegen die Ausschrift Concordia praetorianorum bereits, auch ausschließlich, unter Galba und Bitellius.

die Fides equitum sich gescllt: ein deutliches Symbol des angstvollen Werbens um die wankende Treue des Heeres in dem zerfallenden Römerreich.

Eigenthümlich ist den Münzen des Albinus, abgesehen von der Minerva Pacifera im Gegensatz zu dem Mars Pacifer der Severus-Münzen1), die später von Geta aufgenommen ist, die Ausschrift und Darstellung des Genius Lugduni auf seinen in Lyon als Augustus geprägten Goldmünzen und Denaren2), die unter sämmtlichen römischen Kaisermünzen keine Analogie findet3) und höchstens etwa mit dem Genius Illyrici auf den Münzen des Decius und Aurelianus zusammengestellt werden Offenbar hat Albinus den Genius Lugduni gegenübergestellt dem Genius populi Romani, der seit Bespasian auf den Kaisermünzen erscheint, und damit Lugdunum als die Hauptstadt seines Reiches verherrlichen wollen. Daß er in der That daran gedacht habe, ein Gallisches Reich zu gründen, wie cs später die Gallier Postumus und Tetricus verwirklicht haben, ist freilich bei diesem aus Afrika stammenden und dem römischen Senat ergebenen Raiser nicht anzunchmen; aber da zunächst seine Hoffnung ausschließlich auf den Nordwesten des Reiches gestellt war, hat er es für angezeigt gehalten, nicht mehr, wie als Täjar, die in den Händen Sever's befindliche Roma aeterna auf seine Münzen zu setzen, sondern die Gallische Metropole. Der Genius von Lugdunum unterscheidet sich nicht wesentlich von der hergebrachten Darstellung des Genius populi Romani:

<sup>1)</sup> Dagegen hat Albinus den Mars Ultor, wohl nach seinem ersten Sieg über die Severianer, auf eine seiner Münzen gesetzt (Cohen n. 46), der bei Severus sich nicht findet.

<sup>2)</sup> Cohen 3, 419 n. 40 verzeichnet nur die Silbermünze; doch ist neuers dings auch ein aureus mit derselben Darstellung und Ausschrift zwischen Lyon und Trévoux gefunden worden; vgl. A. de Barthélemy in dem Annuaire de la Soc. Franz. de numismatique 1883 S. 354 und de Belfort ebenda 1885 S. 353 n. 21; dies prachtvolle Goldstück besindet sich nach Mittheilung des Herrn Blanch et im Cabinet de médailles in Paris.

<sup>&</sup>quot;) Auf einer, allerdings nur von Wiczay bezeugten und daher vielleicht nicht richtig gelesenen, kleinen Broncemünze des Tetricus (Cohen, Bd. 6 Tetricus n. 47) erscheint die Ausschrift Genius L[ug.] wieder.

er erscheint als nackter Jüngling, in der Linken ein Füllhorn, in der Rechten ein Szepter haltend. Ersteres Attribut trägt auch der Genius des römischen Volkes, es braucht daher nicht auf 7 mif den Beinamen von Lugdunum: Copia bezogen zu werden; = das Szepter ist dagegen nur den älteren Genius-Darstellungen - n eigen, während derselbe seit den Flaviern regelmäßig statt dessen == n eine Schale hält, aus der er auf einen vor ihm stehenden Altar libirt'). Ferner unterscheidet sich der Genius von Lyon durchtsch die ihm als Stadtgenius zukommende Mauerkrone und vor allem = m durch den am Boden mit ausgebreiteten Flügeln sitzenden Bogel I wil, den Echel und Cohen für einen Adler2), dagegen Diffard3) gewiff F siß mit Recht, mit Rücksicht auf die von Pseudo-Plutarch aus dem wen uriveig des Rhodiers Clitophon berichteten Gründungssage vom con Lugdunum, für einen Raben erklärt', der unzweideutig au uf mehreren in Lyon und an anderen nicht fern davon gelegenen Orter ===en gefundenen Thonmedaillons erscheint<sup>5</sup>), die eine auffallende de

<sup>1)</sup> Froehner, Médaillons Romains E. 36.

<sup>\*)</sup> Rach Angabe des Herrn Dr. Gaebler in Berlin, dem ich, gleicks ichs wie den Herren Adrien Blanchet in Paris und Paul Dissard in Lyon (on, für freundliche Rachweise zu Dank verpstichtet bin, sindet sich der Adler masse mit dem Genius verbunden erst seit dem 4. Jahrhundert.

<sup>3)</sup> Allmer Dissard, Musée de Lyon 2, 150 Anm. — In dem Felse I sein will de Witte in der gleich anzusührenden Publikation einen lion accrouz supi erkennen, den er auf das Sappenthier des M. Antonius bezieht, was sich icher versehlt ist.

Der Rabentopf sindet sich bereits auf den vor dem Jahre 725 727 geprägten Wünzen von Lyon mit der Ausschrift Imp. Dies s. bei Rure verte Chabouillet, Catalogue des monnaies Gauloises de la bibliothèque nationa nale n. 4660—4664; mit Recht nennt Holder, Altcelt. Sprachschap Bd. 2 8. v. Lugudunon diese Gründungslegende eine etymologische Bappensage.

<sup>\*)</sup> Das erste ist in Orange gesunden und von Froehner, Les Mussesses de France 3. 59 st. Tas. 15, 2 und von de Witte in der Gazette archéolosses log. 9 (1884), 257 st. Tas. 34, 1 mit Kommentar verössentlicht worden; die Übesserseinstummung mit den Albinus-Münzen dat bereits Froehner gebührend hervossers gedoben. Ein zweites identisches, aber verstümmeltes Medaillon ist in Stessesses Golombe der Bienne gesunden und besindet sich in der Sammlung Récamisser in Lvon zugl de Witte, a. a. S. 260 und Allmer, Bull. épigr. de la Gause 2, 154 Tas 15: C. J. I. XII n. 568748. Ein drittes, jest woschle verlorenes, dat Artaud in seinem in Lvon besindlichen Manustript über sie

mlichkeit mit jenen Albinus-Münzen zeigen. Auf ihnen sitt der enius auf einem Felsen, zu seinen Füßen ein Rabe, vor ihm ht ein älterer unbärtiger, fast kahlköpfiger, mit einer Toga leideter Mann, der in der linken Hand eine Rolle, die auf n Lyoner Exemplar mit einem Henkel versehen ist, also wohl ien codex ansatus1) hält, mit der Rechten bringt er eine Hale mit zwei Ühren (auf dem Lyoner Exemplar anscheinend ohnblüten) dem Genius dar; hinter ihm liegt eine (nur in n von Artaud überlieferten Exemplar vollständig erhaltene) icke. Auf einem der Medaillons steht die mit Sicherheit zu jänzende Inschrift: [Genio] amantissimo cosloniae]: habeus opitium Caesare(m) · auf zwei anderen steht über den Figuren liciter, auf dem von Artaud beschriebenen die Zeilenanfänge r Inschrift: OPTI und AVI, die ich im Gegensatz zu den n früheren Herausgebern vorgeschlagenen Ergänzungen etwa optisme eveniat] Ausg(usto) n(ostro)] mit der hergebrachten clamation feliciter ergänzen möchte.

Wer ist nun unter dem Manne, der dem Genius Rolle und hale darreicht, zu verstehen? De Witte und Allmer denken t Rücksicht auf die Hacke an den Gründer der Rolonie unatius Plancus und erkennen wohl richtig in der Rolle das cündungsstatut, die lex coloniae. Allerdings hebt de Witte bst hervor, daß Plancus bei der Gründung von Lugdunum chstens 45 Jahre zählte, während hier offenbar ein älterer ann dargestellt sei; doch kommt er über dieses Bedenken t der Annahme hinweg, daß es ein Porträt aus seiner iteren Zeit sein könne. Aber die Anrusung: habeas propitium vesarem, die unzweideutig auf die Kaiserzeit hinweist, ist für ancus, der Lugdunum im Jahre 43 v. Chr. gegründet hat, denkbar, und die geäußerte Annahme einer zweiten Gründung er Verstärkung der Kolonie nach der Schlacht von Actium

tike Töpferei beschrieben und abgebildet (daraus de Witte, a. a. D. S. 260 f. 34, 2). Das vierte endlich ist im Jahre 1887 in Lyon gesunden und n Allmer-Dissard, Musée de Lyon 2, 172 publicirt.

<sup>1)</sup> Bgl. über diese Mommsen im Hermes 2, 117 und Jordan, Röm. pographie 2, 221 Anm. 58.

wird schwerlich Anhänger finden. Auch das angeführte Argument, das Denkmal der Zeit vor Hadrian zuzuweisen, weil der Er Mann unbärtig dargestellt sei, kann ich nicht gelten lassen, das es sich hier um ein Porträt handelt und es unbärtige Männer ver wie zu allen Zeiten, so auch nach Hadrian im römischen Reicht ch gegeben hat. Demnach wird man m. E. in der dargestellter en Person, die einen durchaus bürgerlichen, kast spießbürgerlicher en Eindruck macht, vielmehr mit Froehner!) einen Repräsentanter en von Lugdunum, also wohl einen der (allerdings erst seit der er zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Ehr. dort bezeugter n) Duoviri zu erkennen haben, der dem Genius der Stadt dur ich überreichung der lex coloniae?) und der Schale mit den Ühre en seine Devotion bezeigt.

Daß diese Medaillons sämmtlich ein und derselben Zeeit angehören, ist mir, wenn auch das in Lyon gefundene feinerses Material und eine, besonders in den Proportionen der Figure n, feinere Technik zeigt, in hohem Grade wahrscheinlich und die auffallende Ahnlichkeit mit der Albinus Münze führt seigt nothwendig zu der Vermuthung, sie seien aus Anlaß des Anschlusses von Lugdunum<sup>3</sup>) an den dort residirenden Gegenkaiser angesertigt worden. Vor allem scheint mir aber dafür zu sprechen, daß der Genius, durchaus im Gegensatz zu den sonstigen Denrestellungen der Stadtgenien<sup>4</sup>), hier mit einem Schwert, das einem über die Brust gehenden Wehrgehäng beseszigt ist <sup>5</sup>),

<sup>1)</sup> Froehner, a. a. D.; vgl. seine Médaillons Romains S. 37, wo an einen Decurio von Lugdunum denkt.

<sup>2)</sup> Die Hacke will de Witte, a. a. D. S. 260, auf die Gründung Rolonie beziehen.

<sup>3)</sup> Daß zwei dieser Medaillons in der Narbonensis gefunden sind, bewert sind natürlich nicht, daß diese Provinz, wie es allerdings wohl möglich ist, sich stlbinus angeschlossen habe.

<sup>1)</sup> Auch Froehner führt als einziges Analogon den bewaffneten Gent won Italien (wenn die Figur so zu benennen ist) auf den ostischen Rünzen des Bundesgenossenkrieges (Friedländer, Cekische Münzen Tas. 9, 1—5) a soch ist einerseits die Analogie nicht ganz zutreffend, andrerseits spricht gere dieses Beispiel für die oben gegebene Erklärung.

<sup>5</sup> Das Schwert mit dem Wehrgebent ist auf dem **Medaisson von** Drange erhalten; abgebrochen ist das Schwert, jedoch das kettensörmige **Beh** 

waffnet erscheint, demnach offenbar als Beschützer der Stadt im riege gedacht ist, was ebenfalls gerade auf diese Zeit und esen in unmittelbarer Nähe von Lyon ausgesochtenen Kampf n die Kaiserkrone hinzuweisen scheint.

Der Verlauf des Entscheidungskampfes zwischen Severus nd Albinus ist uns nur in den äußersten Umrissen bekannt. on der reichen gleichzeitigen Literatur in prosaischem und poeti= jem Gewand, die Severus' Feldzüge: seine Märsche, seine eden an die Soldaten, die göttlichen Vorzeichen und die chlachten mit der genauen Angabe der in ihnen Gefallenen s in's kleinste Detail zu schildern sich zur Aufgabe gemacht itte1), ist nur Dio in bem dürftigen Auszuge des Xiphilinus if uns gekommen, neben den Herodian als eine freilich mit orsicht zu benutende Quelle tritt, während die Kaiserbiogra= bieen gerade für die Kriegsgeschichte fast ganz versagen. Über n Marsch des Severus, wie auch über die Truppen der Kaiser id ihrer Heerführer geben beinahe ausschließlich Inschriften und ünzen einigermaßen Auskunft. Insbesondere sind die jog. gionsmünzen, die Severus nach dem Vorbild des M. Antonius t den Namen der Legionen, die für ihn den Kaiserthron eritten, im Jahre 1932) prägen ließ, in dieser Hinsicht von deutung; denn sie zeigen, daß 14 Legionen, also fast die Hälfte : damals im Heere vorhandenen, und zwar die Besatzung von rmanien, Pannonien, Moesien, Dacien, Noricum und Raetien 3)

ent über der Bruft erhalten auf dem von Allmer-Dissard publicirten oner Medaillon.

<sup>1)</sup> Herodian 2, 15, 6.

<sup>2)</sup> Die Münzen, die alle denselben Typus haben, sind sämmtlich  $tr.\ p.$  . signirt.

<sup>3)</sup> Bei Echel 7, 168 sehlen die in Noricum und Rätia stationirten io II und III Italica, die aber von Cohen 4, 31 verzeichnet werden. er die erstere Legion schreibt mir Herr Adrien Blanchet, den ich um üfung der von Cohen verzeichneten Münze im Cabinet de médailles eten hatte: 'la LEG II ITAL de Septime Sévère existe réellement Cabinet de France; l'exemplaire est fruste, mais la lecture certaine'. E jedoch ein Theil von Noricum sich Albinus angeschlossen hatte, erhellt der S. 473 Anm. 3 citirten Inschrift des Candidus. — Eine Münze t dem Namen der legio III Italica besitzt auch das Berliner Münzkabinet.

seinen Fahnen folgten; man vermißt unter ihnen allein die zehnte Legion, die, obschon in Wien, also in der von Severus bei seiner Erhebung verwalteten Provinz stationirt, sich doch merkwürdigerweise bei derselben nicht betheiligt zu haben scheint. Dagegen fehlen auf diesen Münzen sämmtliche Legionen des Orients, die spanischen und die britannischen, von denen die ersteren für Niger, die letteren für Albinus eingetreten sind. Es fehlt schließlich die legio III Augusta in Numidien, die an der Thronerhebung thätigen Antheil zu nehmen sicher nicht 🛥 🕳 🛥 in der Lage war; daß sie aber sich nicht gegen Severus erklärt, vielmehr in dem Kriege gegen Niger sich aktiv für 🚾 🚾 den Kaiser bethätigt hat, beweisen die ihr unmittelbar nachher beigelegten Ehrennamen pia vindex1). Wohl alle auf den Münzen genannten Legionen, soweit sie in Europa standen, oder doch Detachements derselben werden auch in dem Kampfe gegen Albinus Verwendung gefunden haben?); außer ihnen ein Theix = 1 der Prätorianer, deren Theilnahme an der letzten Schlacht bezeuger 👛 t ist'3) und die den Kaiser auf seinem Marsche durch Pannonien begleitet zu haben scheinen. Denn wohl mit Recht ist eine in Pettau gefundene Dedikation, die ein Tribun der zehnten Kohorte

<sup>1)</sup> Bgl. Mommsen im C. J. L. VIII S. XIX nebst der dort angesührter Stelle der vita Severi c. 8 § 7: ad Africam legiones misit, ne per Libyam atque Aegyptum Niger Africam occuparet ac p. R. penuria restrumentariae perurgueret. Die Beinamen pia vindex sinden sich bereits aur einer unmittelbar nach Niger's Besiegung gesetzen Inschrift (C. J. L. VIIII S. n. 17726); die Namen der Legion sind zwar getilgt, doch wird die Lesung von Gsell (Mélanges de l'école de Rome 13, 511 Anm. 2) bestätigt.

<sup>2)</sup> Die Theilnahme des illyrischen und moesischen Hedenges degeugen die S. 473 Anm. 3 u. 4 angesührten Inschriften des Candidus und Maximus; über die legio XXII vgl. S. 472 Anm. 3; die Theilnahme der in Untergermanier stationirten legio I Minervia an der Schlacht von Lyon wird wahrscheinlich durch die von ihrem Tribunen Ti. Claudius Pompeianus für das Heil des Kaisers daselbst an die Aufaniae Matronae et Matres Pannoniorum er Delmatarum wohl unmittelbar nach der Niederlage des Albinus vollzogener Dedisation de Boissieu S. 59 = C. J. L. XIII n. 1766); die von Kenier Medanges d'épigraphie S. 147 st., gegen diese Ansenung geäußerten Bedense halte ich nicht für gerechtsertigt.

<sup>3,</sup> Die 75, 6: δ Σεβήρος . . . μετά τών δορυγόρων.

Der Prätorianer: proficiscens ad opprimendam factionem Gal-Zicanam auf Befehl des Kaisers dem Jupiter praestes darbringt, uf diesen Kampf bezogen worden, so zweiselhaft es auch ist, ob wir, wie neuerdings vermuthet worden ist, in dem Dedikanten, Desse Severus: C. Fulvius Plautianus zu erkennen berechtigt sind<sup>1</sup>).

Auch die Streitkräfte des Albinus mögen der Zahl nach vicht viel geringer gewesen sein: nach Dio kämpsten in der Entscheidungsschlacht auf beiden Seiten zusammen etwa 150000 Dann?). Aber unter seinen Truppen können nur vier Legionen Gewesen sein: die drei britannischen?) und die in Spanien stehende Tiebente Legion<sup>4</sup>), also mit den Auxiliartruppen wohl nicht mehr als 40000 reguläre Truppen, während der Rest, abgesehen von

<sup>1)</sup> Bgl. v. Premerstein, Arch.=epigr. Mittheil. aus Österreich S. 131 ff., der in der eradirten zweiten Zeile den Namen C. Fulvius Plautianus zum Proßen Theil noch erkennen will. Mir schien bei genauer Untersuchung nur der zweite Buchstabe F sicher zu sein (vgl. C. J. L. III S. n. 10868); der Plautianus, der bereits im Juni 197 Prätorianerpräsest war, damals voch Tribun gewesen sei, bezeichnet Dessau (Prosopographia 2, 97) mit Recht als wenig wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> Dio 75, 6: πεντεκαίδεκα μεν μυριάδες στρατιωτών σύν αμφοτέροις τπρχον, was Tillemont und Gibbon im Gegensatz zu neueren Darstellern ichtig, wie die Worte σύν αμφοτέροις zeigen, als Gesammtzahl sassen. Demsach müssen die Legionen des Severus, da er doch auch zahlreiche Auxiliarsuppen mit sich geführt haben wird, weit unter der Effektivstärke in Gallien Dewesen sein.

<sup>3)</sup> Früher standen dort vier Legionen nebst etwa 45 Cohorten und wölf Reiterschwadronen, die Huebner (Hermes 16, 526, vgl. S. 580 ff.) auf twa 60 000 Mann veranschlagt; doch ist das Occupationsheer später wesentlich verringert worden (Huebner, a. a. D. S. 583). Die Stärke und Schlagsertigseit des britannischen Heeres zu jener Zeit rühmt Herodian 2, 15, 1.

Den Anschluß Spaniens erweist die S. 473 A. 3 citirte Inschrift des Sandidus und vita Severi c. 12: interfectis innumeris Albini partium viris ... tum et Hispanorum et Gallorum proceres multi occisi sunt. Auch die Ingabe Herodian's 3, 7, 1, daß Albinus ές πάντα τὰ γειτνιῶντα εθνη ge-Thickt habe, um sie zu gewinnen und daß diejenigen von ihnen, die sich ihm angeschlossen hätten, schwer dasür später büßen mußten, wird in erster Linie auf Spanien zu beziehen sein. — Daß Albinus auch im Orient nach dem Sode des Niger Sympathien hatte, ist natürlich und wird durch den Anschluß der in Arabien stehenden legio III Cyrenaica bestätigt (vita Severi c. 12).

der 1200 Mann starken städtischen Kohorte in Lugdunum'), hauptsächlich aus dem gallischen Landsturm<sup>2</sup>) bestanden haben wird. Übrigens ist es fraglich, ob sich ganz Gallien gemäß dem Beispiel der Hauptstadt an Albinus angeschlossen hat und insbesondere die Germanien benachbarten Gebiete nicht vielmehr, wie dies von den dort stationirten Legionen nicht bezweiselt werden kann, für Severus Partei ergriffen haben. etwa zehn Jahren in Mainz gefundene Inschrift, die wohl unmittelbar nach Beendigung des Krieges gegen Albinus gesetzt ist's), bezeugt, daß die dort stationirte 22. Legion Trier bei einer Belagerung mit Erfolg vertheibigt habe; denn ich möchte nicht, wie vermuthet worden ist, dieselbe auf einen Einfall der Germanen, die wahrscheinlich dann als Barbaren ausdrücklich genannt sein würden, beziehen, sondern auf einen Versuch der Albinianer, die von den Severianern besetzte Stadt einzunehmen; daß die Albinianer in diesem Bürgerkriege (so wird der Krieg \_\_\_\_ gegen Albinus genannt4) nicht als die Belagerer genannt werden, \_\_\_

<sup>1)</sup> Daß 'die cohors XIII urbana an Severus sestgehalten' habe, wie ==== Schiller, Röm. Kaisergesch. 1, 716 annimmt, ist nicht bezeugt.

<sup>&</sup>quot;) Über die außerordentliche Stärke desselben bei der Erhebung des Binder vgl. Plutarch, Galba c. 4 und Mommsen im Hermes 13, 94.

<sup>3)</sup> Keller im Bestdeutsch. Korrespondenzblatt 1886 S. 140 (vgl. dazu Mommsen ebenda S. 185) = Dessau inser. lat. sol. n. 419: in h(onorem) L. Septimi Severi pii Pertinacis Aug. invicti imp(eratoris) et M. Aureli Antonini Caes., legioni XXII pr(imigeniae) p(iae) s(ideli) honoris virtutisq(ue) causa, civitas Treverorum in obsidione ab ea desensa; da Caracalla nur Cäsar, nicht einmal imperator destinatus genannt wird, ist die Insarcalla nur Cäsar, nicht einmal imperator destinatus genannt wird, ist die Insarcalla nur Cäsar, nicht einmal imperator destinatus genannt wird, ist die Insarcalla nur Cäsar, nicht einmal imperator destinatus genannt wird, ist die Insarcalla nur Cäsar, nicht einmal imperator destinatus genannt wird, ist die Insarcalla nur Cäsar, nicht einmal imperator destinatus genannt wird, ist die Insarcalla nur Cäsar, nicht einmal wester auf des Bezeichnung Sever's als invictus imperator hin, während er auf den Münzen erst nach dem Parthischen Krieg diesen Belagerung Triers durch die Albinianer, während Mommssen an einen Überssall der Germanien denkt; die 22. Legion hat sicher, wie die in Germanien siehenden Legionen überhaupt, auf der Seite des Severus gestanden. Aus die Angabe in der vita Albini c. 1, daß die Galli aut Germanicians exercitus den Albinius zum Kaiser haben wollten, ist nichts zu geben.

<sup>4)</sup> Div 75, 4, 1: πόλεμος έμφύλιος ποὸς τὸν Αλβίνον. Vita Severi 1C § 1: bellum civile Clodi Albini. Ebenjo der Krieg gegen Riger: Illpian in Digg. 50, 15, 1 § 2—3.

Thatsache, daß der Stadthalter der Lugdunensis T. Flavius Secundus Philippianus sich nicht Albinus anschloß, sondern, der Gewalt weichend, seine Provinz verließ), wie auch die militärischen und finanziellen Erfolge des römischen Schulmeisters Tumerianus, der auf eigene Hand für Severus in Gallien Eruppen warb und das Land brandschatzte, deuten darauf hin, daß ganz Gallien damals von Parteikämpsen zerrissen war.

Über die Feldherren, die in diesem Kriege auf Severus'
Seite kommandirten, sind wir durch inschriftliche Zeugnisse hinseich end unterrichtet. An der Spite des Ilhrischen Heeres, wohl als Oberkommandant der Severianischen Armee, steht Ti. Elaudius Candidus, der bereits in dem Kampse gegen Riger eine entscheidene Rolle gespielt hatte, nach der Entscheidungssichlacht die Statthalterschaft der Tarraconensis erhält und die Überreste der Albinianer in Noricum und Spanien zu Wasser und zu Lande vernichtets). Das Mösische Heer war nach der Sederung von Byzanz von L. Marius Maximus Perpetuus Aurelianus zur Belagerung von Lyon geführt worden, dem zur Belohnung für seine hier geleisteten Dienste kurz darauf das Kontaltund dann das Kommando von Untergermanien übertragen durche<sup>4</sup>). Der Statthalter von Thracien im Jahre 196/7 ist Statisius Barus, der sich bereits in Mesopotamien als Feldherr des

<sup>1)</sup> Bgl. die im Jahre 198 an der ara Romae et Augusti vollzogene ung des Statthalters der Lugdunensis T. Flavius Secundus Philippianus upiter depulsor, Bona Mens und Fortuna redux redhibita et suscepta princia: Boissieu, Inser. de Lyon S. 65 = C. J. L. XIII n. 1673.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dio 75, 5.

<sup>3)</sup> In der ihm als Statthalter dieser Provinz von seinem Stallmeister gesten Inschrift (C. J. L. II, 4114) heißt er dux exercitus Illyrici expeditionelle Asiana, item Parthica, item Gallica und in ea (d. h. in der Tarraschist) dux terra marique adversus rebelles h. h. p. p. (nicht p. K., v. Domaszewski, Westd. Korrespondenzblatt 1893 S. 37: 'also hostes provinz icos'), item Asiae, item Noricae.

<sup>&#</sup>x27;) C. J. L. VI, 1450: ley. Augg. pr. pr. provinc. Germaniae inferioris, Belgicae, duci exerciti (sic) Mysiaci apud Byzantium et apud udunum, leg. leg. I Italic. Bgl. Borghesi, Oeuvres 5, 462 ff. und sopogr. 2, 346 ff.

Severus bewährt hatte und später durch die Statthal von Obergermanien ausgezeichnet wurde<sup>1</sup>), demnach vielle an dem Kampf gegen Albinus aktiv theilgenommen hat. halter von Obermösien im Jahre 196 scheint L. Fabi gewesen zu sein, der gegen die Anhänger des Riger in fommandirt hatte, dann Statthalter von Pontus und B gewesen und ein außerordentliches Kommando über die tiones) per Italiam exercitus imperatoris Severi gefüh die wohl dazu bestimmt waren, die Alpenpässe gegen ein fall des Albinus in Italien zu decken3); er hat dann r Kriege die Statthalterschaft von Oberpannonien, mögli bereits im Jahre 198 angetreten. Der von Albinus in besiegte Feldherr des Severus, Lupus, ist vielleicht 1 Statthalter Britanniens im Jahre 197 Virius Lupus id Ein sehr bedeutendes Kommando, vielleicht über die gern Legionen, muß schließlich Lätus gehabt haben, der die von Lyon entscheidet. Wir wissen nur, daß er seiner i wiesenen zweideutigen Haltung wegen später von Sevtödtet worden ist 6); ob er mit Julius Lätus, auf dess Severus den Prätorianerpräfekten Julianus umgebrack identisch ist, läßt sich nicht entscheiden.

Wer die Prätorianer kommandirte, wissen wir nie es Plautianus gewesen sei, wird man aber aus dem ih

<sup>1)</sup> Dessau, Inscr. Lat. sel. n. 1144 mit Unmerkung.

<sup>2)</sup> Die zahlreichen ihn betreffenden Zeugnisse bei Tessau in 1 pograph. Bd. 2 F n. 20.

<sup>3)</sup> Herodian 3, 6, 10: (Severus) έπεμψε δε και στοατόν δυνά Wort tilgen Better und Mendelsjohn, στοατηγόν μετά δυνάμι Reiste vor) τὸν τὰ στενὰ τῶν Αλπεων καταληψόμενον και φο τῆς Ἰταλίας τὰς εἰσβολάς.

<sup>4)</sup> Sicher war er dort noch im Jahre 201, vgl. Dessau, a. a.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) C. J. L. VII n. 210 (mit Huebner's Anmerfung) und n.

<sup>6)</sup> Vita Severi 15 6; Herodian 3, 7, 4-5.

Vita Juliani 8, 1; der Vertheidiger von Nisibis im Jahr ritterlichen Standes war (Dio 75, 3), ist sicher von ihm versch vielleicht mit Maecius Laetus, dem Mollegen Papinian's in der Pi präsektur identisch; vgl. Hösener zur (Veschichte des Maisers L. Septimiu S. 297 s. und Prosopogr Bd. 2 M n 43.

beigelegten Titel comes Augustorum per omnes expeditiones Augustorum<sup>1</sup>) nicht schließen dürfen. Bielleicht ist auch ein Theil der Ravennatischen Flotte, deren Besehlshaber in einer Inschrift von Lyon aus unbestimmter Zeit erscheint<sup>2</sup>), bei dem Kampse betheiligt gewesen.

Von den Feldherren des Albinus wird kein Einziger genarent; doch dürfte der Statthalter der Tarraconensis L. Novius Rufus, der später von Severus getödtet worden ist<sup>3</sup>), persönlich an dem Gallischen Kriege theilgenommen haben.

Den Marsch des Severus aus dem Orient nach Rom in seinen Hauptetappen zu verfolgen, sind wir gleichfalls durch literarische epigraphische Zeugnisse in Stand gesetzt. Die Nachricht von der Einnahme von Byzanz erhält Severus noch in Mesopotamien (Dio 74, 14); die Belagerung der Stadt hatte nach dem Zeugnis des Telben Schriftstellers4) drei volle Jahre gedauert; sie kann aber por Ende des Sommers 193 nicht begonnen haben, demnach vor dem Sommer 196 nicht beendet worden sein 5). Severus ist also nicht vor dem Spätherbst dieses Jahres nach Europa gekommen und hat erst gegen Ende des Jahres den Kampf gegen Albinus persönlich aufgenommen 6). Auf diese Zeit weist auch die bekannte Erzählung Dio's hin, daß das Volk in Rom an denre letten Renntage vor den Saturnalien (wohl am 15. Dez.) über die Fortsetzung des Krieges nach Besiegung des Niger in

<sup>1)</sup> C. J. L. VI n. 1074 (nicht vor dem Jahre 202).

Bid Poissieu, Inscr. de Lyon S. 16 = C. J. L. XIII n. 1770:
mung an Minerva. Die gleichsalls in Lyon gesundene Inschrift eines viectus vigitum (Boissieu S. 3) gehört dagegen der schönen Buchstabenform einer älteren Zeit an.

<sup>193 = &#</sup>x27;) Vita Severi 13, 7; als Statthalter der Tarraconensis im Jahre C. J. L. II n. 4125.

<sup>4)</sup> Dio 74, 12: ἐπὶ ὅλον τριετῆ χρόνον πολιορχούμενοι.

Wirth, Quaestiones Severianae S. 28 f. setzt die Eroberung in den weil sie nach Dio 75, 13 zur Erntezeit erfolgt zu sein scheint.

<sup>19</sup> Wirth, a. a. D. S. 10 und 29 nimmt etwa Ottober=November an, Hinweis auf Herodian 3, 6, 10: (Severus) την δδοιπορίαν ποιούμενος νιφετοῖς καὶ χιόσιν.

laute Klagen ausgebrochen sei<sup>1</sup>); demnach ist die Kunde davc wahrscheinlich erst kurz vorher nach Rom gedrungen.

Nicht lange vorher wird Albinus Britannien verlassen ur seine Residenz in Lugdunum aufgeschlagen haben. Denn wer auch das Verhältnis zwischen Severus und Albinus gewiß berei nach Niederwerfung des Niger sich verschlechtert hat und einersein Severus dem Albinus die ihm als Cäsar zukommenden Ehre geschmälert, ja ihm sogar nach dem Leben getrachtet haben soll' andrerseits Albinus auf die Stellung eines Mitregenten scho während des Kampses im Orient Anspruch gemacht haben wird' so hat er doch erst auf die Nachricht von dem Anmarsche de Severus den Augustus-Titel angenommen und ist erst dann nac Gallien übergeset, um Lugdunum als seine Kesidenz zu b setzen.

In Viminacium, dem Lager der siebenten Legion in Obe mösien, vollzog Severus die Proflamation seines, wohl von Fabiu Cilo<sup>5</sup>) dorthin gebrachten, damals etwa zehnjährigen Sohnes zu Cäsar: sicher vor dem 10. Dezember 196, da bereits vor Ablai der vierten tribunicischen Gewalt des Severus dem jungen Cäsc Antoninus, ohne Zweisel aus Anlaß der Verleihung dieser Würlund dieses Namens, von den Flottenoffizieren in Wisenum ein Dedikation dargebracht wird<sup>6</sup>). Wenn Tillemont und die meiste

<sup>1)</sup> Dio 75, 4.

<sup>2)</sup> Wenn die wohl derselben Quelle entstammende Angabe der vi Albini c. 8 und bei Herodian 3, 5 auf Wahrheit beruht.

Dio 75, 4: ὁ δὲ καὶ τὴν τοῦ αἰτοκράτορος εζήτει ὑπεροχήν. vị Herodian 3, 5, 2, der von Aufforderungen vornehmer Senatoren an Albinu während der Abwesenheit des Severus nach Rom zu kommen, um die Herschaft zu ergreisen, zu berichten weiß. — Die Sendung des Heraclitus na Britannien (vgl. Prosopogr. 2 H n. 61 und Wilcen im Hermes 20, 46 gehört wohl einer etwas früheren Zeit an.

<sup>4)</sup> Herodian 3, 7, 1: ας δε απηγγέλη τῷ Αλβίνω μη μέλλων ὁ Σεβῆς αλλ' ῆδη παρεσόμενος... περαιωθείς ἀπὸ τῆς Βρεττανίας ές τὴν ἀνικειμένην Γαλλίαν ἐστρατοπέδευσεν.

<sup>5)</sup> Dio 77, 4 nennt ihn den rooger's und eregyerns des Caracalla.

beträgt auf der Straße über Aquileja, Ariminum, Rom etwa 1000 römis Weilen, für deren Zurücklegung ein Courier mindestens acht Tage und Räd

neueren Darsteller die Erhebung Caracalla's zum Cäsar bereits vor den 30. Juni setzen, so beruht dies nur darauf, daß von diesem Tage im Codex Justinianus ein gemeinsamer Erlaß der Impp. Severus et Antoninus Augg. datirt ist; aber diese Datirungen bieten nicht die geringste Gewähr, sondern sind zum Theil nachweislich erst später auf den Namen beider Kaiser gestellt worden: werden doch bereits am 28. Juni 193, also kurz nach Severus' Erhebung (Cod. J. III, 28 1), sodann am 11. März 195 (Cod. J. IX, 1, 1) und am 1. Januar 196 (Cod. J. IX, 41, 1) beide Kaiser genannt, während der letztgenannte Erlaß von Ulpian (Digg. 48, 18, 1 § 16) richtig dem Severus allein zus geschrieben wird.

Sämmtliche Darsteller jener Zeit lassen Severus auf dem Marsch gegen Albinus noch einen Abstecher nach Kom machen, um sich des Senats und Volks zu versichern und Albinus zum Staatsseind erklären zu lassen: die Meisten nach der Erklärung seines Sohnes zum Cäsar, da er offenbar direkt vom Orient über Byzanz durch Thracien nach Viminacium gekommen ist. Aber es ist kaum denkbar, daß der Kaiser die kostbare Zeit mit einer solchen Reise ohne ersichtlichen Zweck verloren haben sollte; den zu einer Ächtung des Albinus durch den Senat bedurste

gebraucht haben wird (vgl. Friedländer, Sittengeschichte 26, 23 f.); möglich ist allerdings, daß Severus den Senat und die in Italien stationirten Truppen schort vorher von seiner Absicht verständigt hat. Nach einem Paphrus ist nach Wilden's Ergänzung (Hermes 20, 455) der Festag im Tempel des Jupiter Capitolinus von Arsinoë: [vnèq voi avnyoqevo] Fai vòv xiquov siquov siquov kaes aça Máquov Adosidiov] Avravivov im Monat Xoiax (27. November dis Se. Dezember) geseiert worden.

<sup>1)</sup> Bgl. Krüger, append. p. 2\* zu seiner Ausgabe des Cod. Justinis: 'Imp. Severus A. II, 47, 1; IV, 14, 1 (a. 196), item II, 3, 1, quae Potics ad a. 194 quam ad a. 200 pertinet: reliquae omnes: Impp. Severus et sitoninus AA.'; dieselbe Ausschrift sieht sogar noch über mehreren Erlassen länglit nach Sever's Tode in den Jahren 213 und 214, vgl. Krüger, a. a. D. Anm 8. Bgl. dazu Mommsen: Die Kaiserbezeichnung bei den römischen Iten in der Zeitschrift sür Rechtsgeschichte 9 (1870), 101 f. und betresse Datirung der Editte des Diocletianus und seiner Mitregenten in den Sahren III demie 1860 Bat Mommsen in den Abhandsungen der Berliner Atademie 1860

es nur eines Besehles, nicht der persönlichen Anwesenheit des Raisers), und weder die Angabe seines Biographen, daß er aus dem Rückweg nach Kom die Erhebung des Albinus ersahren habe'), noch die im Jahre 196 aus Anlaß der beabsichtigten Rückstehr mit der Aussichtigten Rückstehr mit der Aussichtigten Rückstehr mit der Aussichtigten Rückstehr mit der Aussichtigten Rückstehr mit der Aussicht profectio Augusti und adventui Augustischen seines dassungselten, daß er diese Absicht wirklich ausgeführt hat. Gewiß is daher Herodian im Recht, wenn er Severus vom Orient und mittelbar gegen Albinus nach Gallien ziehen läßt.

Bon Biminacium ist der Kaiser mit seinen Truppen nach Pannonien marschirt auf der über Sirmium sührenden Heersstraße, wo in Pettau der Tribun der zehnten Prätorianercohorts, wie bereits erwähnt worden ist, auf Besehl des Kaisers einen Altas dem Jupiter praestes geweiht hat4); hier dürste er auch die Pannonischen Auguren sonsultirt haben, die ihm den Sieg über seine Rebenduhler prophezeiten5), und hier den jungen Cäsar zurücksgelassen haben, während er selbst mit den noch zurückgebliebene Truppen durch Noricum und Kätien nach Gallien eilte. Wahrschiehilich im Helvetiers oder Sequaners Land, das damals zu Oberschenates empfangen haben, die, wie eine afrikanische Inschrift bezeugt, an ihn nach Germanien und an seinen Sohn nach Parschnonien geschickt war, ohne Zweisel, um die Glückwünsche dessenats zu der Proflamirung des Caracalla zum Cäsar zu überschenats zu der Proflamirung des Caracalla zum Cäsar zu überschen

<sup>1)</sup> So ist auch die oratio imperatoris Severi in senatu recitata Territullo et Clemente consulibus (a. 195) idibus Juniis (Digg. 27, 9, 1 § 1) i il Abwesenheit des Kaisers verlesen worden.

<sup>2)</sup> Vita Severi 10, 1: redeunti sane Romam..bellum civile Clos-

<sup>3)</sup> Echel 7, 175; Coben: Severus n. 5-9 und n. 578. 581.

<sup>4)</sup> Bgl. oben 3. 471.

<sup>)</sup> Vita Severi c. 10; die oben S. 470 Anm. 2 erwähnte Dediktior an die Matres Pannoniorum bezieht sich übrigens sicher nicht auf diese Beissagung. Als Kultstätte der mit den Matres verwandten Nutrices Ausgustae ist Pötovio durch fürzlich gemachte inschriftliche Funde erwiesen worden vgl. Gurlitt Archäol.:epigr. Wittheilungen aus Österreich 19, 1 ff.

auch diese Gesandtschaft ist ein Beweis dafür, daß nicht selbst in dieser Zeit in Rom gewesen ist. Erst des neuen Jahres scheint er in Gallien auf dem uplatz eingetroffen zu sein.

hlachten gekommen, in deren ersterer der Feldherr des Lupus, eine Niederlage erlitt. Die Entscheidungsto nach Dio und Herodian nicht weit von Lyon, nach raphen des Severus bei Tinurtium, dem heutigen statt. Zwischen diesen Angaben in der Weise verswollen, daß man an Stelle dieses zu weit von Lyon Ortes Trivurtium (= Trévoux) einsest, wie es nach inge Tillemont's auch neuere Darsteller gethan haben, ersehlt; vielmehr handelt es sich hier offenbar um zwei Schlachten, und die Worte des Biographen: primo ortium contra Albinum felicissime pugnavit Severus tlich darauf hin, daß in seiner Quelle noch eine zweite jenannt war, die der Excerptor allerdings in seiner

I. L. VIII n. 7062 (Cirta): legatus ab amplissimo s[enotu] ad is simp(eratorem) in Germaniam et [ad] Antoninum Caes(arem) natum in Pannonisam] mixsus; die Inschrift ist im Jahre 197 198, bevor Caracalla den Titel Augustus erhielt, abgesaßt und en dem Caracalla damals zusommenden Titel, die Gesandtschaft darum nicht mit Schiller, Köm. Kaisergesch. 1, 715 Anm., und die Zeit nach der Besiegung des Albinus gesett zu werden, in schwerlich noch einen Abstecher nach Germanien gemacht hat; auf nschwerlich noch einen Abstecher nach Germanien gemacht hat; auf nschwerlich die Inschrift mit Recht Henzen im Bull. dell' instituto 56 S. 90.

<sup>75, 6:</sup> συνέβη δὲ τὸν ἀλβίνον προτέρα μάχη νικήσαι τὸν τοῦ Σεβήρου στρατηγών ὅντα καὶ πολλοὺς τῶν σὺν αὐτῷ δια-ατιωτῶν ὁ δὲ τότε ἀγῶν (die Schlacht bei Lyon) πολλὰς ἔσχεν τροπάς. Herodian 3, 7, 2 spricht nur von einigen Scharmüßeln oi) in Gallien vor der Entscheidungsschlacht.

urtium heißt der Ort in dem allein in Betracht kommenden der aus ihm abgeschriebene Bambergensis bietet Dinurtium. emont Sévère not. 18, der für diese Ansicht bereits Chifflet in chte von Tournus citirt.

flüchtigen Weise zu nennen unterlassen hat 1). Die Lage v on Tournus, zwischen Châlon und Mâcon auf der großen Straße von Autun nach Lyon, entspricht durchaus der Marschroute Des Severianischen Heeres, das von Pannonien durch Noricum m, Rätien und das Sequanerland ziehend, gerade hier bas eige miliche Gallien betreten und die Albinianer zum Rückzug südwär wie gegen Lyon gezwungen haben wird. Die lette Schlacht schesint sich in dem Winkel abgespielt zu haben, der nordöstlich von Leson von der Rhône und Saone gebildet wird, wenn man Din's Angabe, daß das Blut der Verwundeten sich in die Flüsse er goß, wörtlich nehmen soll; daß Albinus nach der Nieder Lage in ein an der Rhône gelegenes Haus flüchtet2), ist nicht beweisend, da er nach Herodian (3, 47, 2) an der Schlacht persönlich reicht theilnahm, sondern während derselben in Lyon verblieb. Sine genaue Lokalisirung ist bei der Beschaffenheit der Traditaion nicht möglich<sup>3</sup>).

Das Datum der Schlacht, den 19. Februar, bietet die Biographie des Severus 4); ausführliche und in der Haupt **Tach**e

<sup>1)</sup> Vielleicht liegt übrigens der Jrrthum des Biographen darin, des er den Ort der Niederlage des Lupus mit dem der Entscheidungsschlacht vers wechselt hat; wenigstens scheint Dio (vgl. S. 479 Anm. 2) nur von Diesen zwei Schlachten in Gallien zu wissen. Die von Allmer-Dissard, Musse de Lyon 3, 23 (vgl. 5, 61) geäußerten Bedenken erledigen sich bei dieser Annahme. Über die verschiedenen Ansexungen der Schlacht vgl. A. de Ceuksener, Essai sur Septime Sévère S. 101 Anm. 2; eine 'première action apud Tinurtium' nimmt auch d'Anville: Notice de la Gaule S. 647 an.

<sup>2)</sup> Div 75, 7: τὸ αἰμα πολὺ ερρύη, ώστε καὶ εἰς τοὺς ποτ αμοίς εἰσπεσεῖν. Tertullian, der als gleichzeitiger Zenge in's Gewicht jällt, se st die Schlacht offenbar an die Rhône, vgl. adv. nation. 1, 17: adhuc Syriae cadaverum odoribus spirant, adhuc Galliae Rhodano suo non la want.

Steuleneer a. a. D. hält die Gegend zwischen Rochetaillée und Perron für besonders geeignet. Die angeblich zwischen Sathonay und Relicut gesundenen Schleuderbleie, die auf ein antikes Schlachtseld hinweisen we irden, sind moderne Fälschungen, vgl. Zangemeister im C. J. L. IX n. 74 3 = Eph. epigr. 6, 122 n. 80\*; zwei angeblich ebendaselbst gesundene Bleie ohne Inschrift, die wohl aus derselben Fabrik stammen, sah ich im Jahre 1878 in Trévoux bei Herrn Balentin Smith.

<sup>4)</sup> Vita Severi c. 11, 7.

übereinstimmende Berichte über den Verlauf berselben geben Dio und Herodian. Nach beiden Schriftstellern wird der Flügel, den Severus kommandirt, von den Albinianern geschlagen und die Schlacht durch einen Flankenangriff des Laetus, der in der Hoffnung, daß beide Heere sich aufreiben und ihm dann der erledigte Kaiserthron zufallen würde, seine Truppen zurückgehalten hatte, zu Gunsten des Severus entschieden. Aber in Betreff der Rolle, die Severus in diesem Kampfe spielt, weichen die Berichte wesentlich von einander ab. Bei Dio kämpft Severus mit Heldenmuth: ein großer Theil seiner von ihm persönlich zum Angriff geführten Garde wird getödtet, sein Schlachtroß geht ihm verloren, aber er wirft sich mit gezücktem Schwert, sein Feldherrngewand zerreißend, seinen in voller Flucht begriffenen Truppen entgegen, die bei dem Anblick ihres Raisers kehrt machen und die Albinianer in die Flucht schlagen. Als Laetus eingreift, hatte sich nach Dio der Sieg bereits dem Severus zugeneigt. Nach Herodian stürzt dagegen Severus auf der Flucht vom Pferde und wirft den Kaisermantel von sich, um nicht erkannt zu werden. Allbinianer stimmen bereits Siegesgefänge an, da erscheint Laetus, dem der Tod des Severus gemeldet war, und entscheidet mit seinen frischen Truppen die Schlacht.

Welcher dieser beiben Berichte ist nun wohl der glaubs würdigere und auf wen gehen sie zurück? Im allgemeinen ist ja Dio, der diese Zeit bereits in prätorischer Rangstellung miterlebt und die Ereignisse sicherlich aufmerksam verfolgt hat, unsweiselhaft der bessere Zeuge; auch kann man ihn nicht einer Borliebe sür Severus, unter dessen langer Regierung er nicht einmal zum Konsulat gelangt ist, insbesondere nicht in der Schilderung der Katastrophe des Albinus bezichtigen.). Andrersieits ist Herodian, so scharf er auch über die Grausamkeit und Geldgier des Severus urtheilt, doch seines Lobes als Feldherr voll und kennt kein Maaß in seiner Bewunderung gerade

<sup>1)</sup> Bgl. befonders Dio 75, 7: έσ' οἶς δηλος γενόμενος ὡς οὐδὲν εἴη αὐτοκράτορος ἀγαθοῦ, ἐτι μᾶλλον ἡμᾶς τε καὶ τὸν δῆμον, οἶς ἐπέστειλεν, έξεφόβησεν.

betreffs der Besiegung des Niger und Albinus1). Aber hier wende ct er sich bewußt gegen die Entstellung der Thatsachen in gleich zeitigen Werken und beruft sich demgegenüber auf die unparte- - iischen und wahrhaften Schriftsteller jener Zeit?). Wahrscheinlichen wird man dabei an Marius Maximus zu denken haben, da der gewind if aus ihm geflossene kurze Bericht in der Biographie des Severime is insoweit mit Herobian übereinstimmt, daß Severus für todt game halten und beinahe ein anderer Kaiser (d. h. Laetus) an sein-Stelle ausgerufen worden ware 3): ein Zeugnis, das \_10 schwerer in's Gewicht fallen würde, wenn Maximus in der Thet, wie meistentheils, freilich ohne Beweis, angenommen wird, n-it dem gleichnamigen bei Lyon kommandirenden General des Severmus identisch wäre. Offenbar ist Dio's Darstellung die offizielle, der Tendenz vorzüglich in der geflissentlichen Betonung, daß der S **E**eg bereits durch den Heldenmuth des Kaisers bei dem Eingreifen be-es Laetus so gut wie entschieden gewesen sei, beutlich zu Tage tritt u die ohne Zweisel entweder der Autobiographie des Severus other wahrscheinlicher dem Siegesbericht, den er nach der Schlacht an den Senat sandte-), entstammt. Ja Dio gesteht indirekt sel sit zu, daß des Kaisers Darstellung für den Schlachtbericht se-ene Quelle gewesen sei, wenn er unmittelbar barauf die Schilderung des schmählichen Benehmens des Severus gegenüber der Lei. - de des Albinus') mit den Worten beginnt: Léxu yag och ooch

<sup>1)</sup> Herodian 3, 7, 8 stellt ihn dieser Thaten wegen über die gröffeten Feldberrn der Römer: auch bei seinem Tode rühmt er von ihm 3, 15 \_\_\_\_ 2: erdoforara zwaas, övor node ra nodeune, rær nanvre pavideur.

<sup>\*)</sup> Perodian 3, 7, 3; ως δε τινες των τέτε ιστόρησαν, ου πρός χαπομική πλλά πρώς κλήθειαν λέρωντες.

<sup>35</sup> Vita Severi c. 11, 2.

<sup>\*</sup> Vita Severi c. 11, 4: ad senatum scripsit addito oratione victor—iae.

\* Über die verschiedenen Angaben betreffé des Todes des Albinus — Igl.

Poeiner, Unteriuch. 3. Geich. 3 Kaisers Severus S. 199 ff. Montsau-Con, Arriqu excitiques, suppliem. Bd. 4 Tai 19 glaubt die Scene, wie der halbs todte Albunus von Soldaten vor den auf einem adlerförmigen Sessel siper den Severus geschleppt wird, auf einer Gemme zu erkennen und erklärt die das auf befindlichen Buchtaben S. T. G. oder C. M. durch Severe, tienes) ei Seitersem missen wird wird Einer Biderlogung bedarf diese Ergänzung nicht: norigens ist warrichenlich die ganze Lardie Lang gefälsicht.

Σεβήρος έγραψεν, αλλ' όσα αληθώς εγένετο. Wir werden daher hier ausnahmsweise Herodian den Vorzug vor dem Dionischen oder richtiger Severianischen Berichte geben müssen<sup>1</sup>).

Mit dem Tode Albin's hat auch sein gallisch-britannisches Reich seine ephemere Existenz beschlossen; der Name des Gegen= kaisers ist auf den Monumenten getilgt worden, Lugdunum dem siegreichen Heer zur Plünderung preisgegeben und die dort stationirte dreizehnte städtische Cohorte von dort fortgezogen ober zur Strafe für ihren Abfall mahrscheinlich gänzlich kassirt worden 2); die nordische Metropole hat niemals wieder ihre frühere Blüte wiedergewonnen. Britannien ward durch Theilung in zwei Provinzen für die Zukunft unschädlich gemacht, in Spanien und Noricum wurden die Reste der Albinianer von Severus' General Candidus aufgerieben; auch in der Lugdunensis scheint der Kampf erst in dem folgenden Jahre sein Ende erreicht zu haben 3). Severus selbst ist sicherlich bald nach der Entscheidungsschlacht nach Rom geeilt, um bort an ben Verwandten und Anhängern beiber Prätendenten ein furchtbares Strafgericht zu vollziehen und sich durch die Schätze der Getödteten und Geächteten zu bereichern. Daß er mit Albinus sein Spiel getrieben und ihn mit trügerischen Hoffnungen hingehalten hat, solange Niger und der Osten ihm Gefahr drohten, um ihn dann sofort fallen zu lassen, ist unzweifelhaft; aber wenn man auch für den Unterlegenen eine ge= wisse Sympathie empfinden mag, wie sie ihm von einem großen Theil des Senats nachweislich entgegengebracht worden ist4), so

<sup>1)</sup> Vgl. Fuchs, Geschichte des Kaisers L. Septimius Severus (Wien 1884) S. 64.

<sup>2)</sup> Eine sicher der nachseverianischen Zeit angehörige Inschrift dieser Kohorte ist meines Wissens nicht vorhanden. — Ein Taurobolium ist in Lyon bereits am 4—7. Mai des Jahres 197 sür Severus und seinen Sohn, der hier bereits den Titel imperator destinatus führt, ausgerichtet worden: de Boissieu, Inscriptions de Lyon S. 36.

<sup>3)</sup> Dafür spricht, daß die nach der Rücksehr des verjagten Statthalters der Lugdunensis von ihm gesetzte Inschrift (vgl. oben S. 473 Anm. 1) erst dem Jahre 198 angehört.

<sup>4)</sup> Vita Albini c. 12: a senatu tantum amatus est quantum nemo principum, in odium speciatim Severi, quem vehementer ob crudelitatem

war es für Rom doch ein Glück, daß nicht dieser unbedeuten und leicht zu bethörende Mann, sondern sein rücksichtsloser ur grausamer Gegner den Sieg davon getragen hat. Neues Lebhat freilich auch Severus dem morschen Organismus nicht er sielbewußte Energie den unabwendbaren Zusammenbruch Römerreiches hinausgeschoben.

oderant senatores; denique victo eo plurimi senatores a Severo interfectunt, qui eius partium vel vere fuerant vel esse videbantur; ähnlich vits Severi c. 12 ('multi principes civitatis, multae feminae inlustres') und c\_\_\_\_13. Herodian 3, 5, 2 und 3, 8.

## Literaturbericht.

H. H. v. Schwerin: Helgoland. Historisk-geografisk Underskning. Met 2 Kartblad och 1 Tafla. Lund, Universitätsbuchhandung. 1896. 274, XXXIV S.

Die in den letten Jahren rasch angeschwollene Helgoland=Litteratur rhält mit diesem Werke vom Auslande her einen Beitrag, der alles, vas seit dem vor 50 Jahren erschienenen Wiebel'schen Buche in die Deffentlichkeit kam, weit überragt. Des Verfassers Name hat auf bem Bebiete historisch=geographischer Forschung einen guten Klang, der gleich durch seine erste Arbeit über Herodots Darstellung der Geographie Europas begründet und durch seine Schriften über Sklaverei ind Sklavenhandel und den Muhamedanismus in Afrika befestigt Das vorliegende Buch ist ein wahres Musterstück eingehender selbständiger Forschung. Der Bf. beginnt mit den ältesten Nachrichten, die auf Helgoland bezogen worden sind ober bezogen verden können. Mit besonderer Sorgfalt untersucht er die bekannte Stelle Adam's von Bremen (IV, 3), die besonders Anlaß gegeben jat zu den übertriebenen, ja maßlosen Vorstellungen von der ehe= naligen Größe Helgolands. Wenn sich auch in Einzelnem Bedenken erheben, so verdient doch die Umsicht und Kühnheit der Kritik warme Anerkennung und besonders die reichen geographischen Renntnisse und Die umfassende Belegenheit des Bf.'s auf den Grenzgebieten von Ge= ichichte und Geographie. Das Märchen von einem ehemaligen nach Duadratmeilen messenden, ja sogar bis zum Festland hin sich erstrecken= den Helgoland zerstört v. Schwerin für jeden Urtheilsfähigen voll= ständig und endgültig. Die Gleichsetzung von Farria mit Helgoland in der interpolierten Adamsstelle erklärt der Bf. höchst ansprechend durch die Aufnahme einer auf Lindisfarne (Farn-Island) und seine

er

Nachbarinsel Holy=Island (am äußersten Nordende der Oftfüste Emmeglands) sich beziehenden Nachricht. Den Namen der Insel deutet nicht, wie es seit jener Interpolation die Regel geworden ift, **a**lĝ heiliges Land, sondern als Helland, Halland (Hellund, Hallund) = hohes Land, entsprechend dem Anblick, den die Insel hat, und be agt das nicht nur durch Analogieen gleich benannter Inseln, sondern a zuch durch die unter den Bewohnern Helgolands bis fast zur Gegenwart gebräuchliche Benennung und Auffassung. In dem episcopus Farriensis einiger Urfunden und des Adam erkennt er unter Beibringenng triftiger Gründe einen Bischof der Farber. Fosites=, Fosetisland, Das Alkuins vita Willibrordi als eine an den Grenzen der Friesen und Dänen belegene Insel bezeichnet, und das Adam mit Helgolam D-Farria identificirt, erklärt Schw. als Land Wursten. Die Note friesen läßt er erst nach Adams Zeit in die von ihnen besetzten 🥯 biete einwandern. Er hält dafür, daß Helgoland von jeher ex mic Ihre beiden Theile, das gegenwärtige Helgola wid Doppelinsel war. und die öftlich vorliegende Düne, waren bis zur Reujahrsnacht 1720/=21 durch einen schmalen Streisen Landes verbunden, der nach Norden bober und steinig, nach Süden niedriger und sandig war und zu wir von besonders hohen Fluthen an seiner niedrigsten Stelle überspielt In der genannten Neujahrsnacht wurde er durchbrochen, nachdem eine Reihe besonders gewaltsamer Fluthen in den Jahr en 1707-1720 ichon bedenklich an seinem Bestande genagt hatten. 1. Rov. 1711 war von einer dieser Fluthen auch der lette Rest Der "weißen Klippe" binweggenommen worden, die am äußersten Grade der Ditiniel (Dune' gelegen, diese bis dabin gegen die gefährlichen Rordweitstürme gedeckt batte. Der in jener Reujahrsnacht entstande me Rig in der Berbindung der beiden Inieln bat niemals ausgebeffen werden können, sich im Gegentheil bald erweitert und vertieft, jo Daß ziemlich seit einem Jahrbundert der gegenwärtige Zustand beste Dt, der bei mittlerem Bafferstande Schiffen von 5-6 m Tiefgang Die Durchfabrt gestattet. v. Schw. fiellt in Abrede, daß die Infel bisterischen Zeiten jemals einen wesentlich größeren Umfang gehant babe, als die dem Werfe beigegebene Rarte von 1697 zeigt. großter, wort zu großer Scharfe wender nich der Bi. gegen Mener & Rarte und ibre willfurliden und abenteuerlichen Angaben. Ginen Berind Die ungefabre Doner ber Gniel vorausiagen zu fonnert. macht er nicht weil er mit Recht beitreitet. daß nichere Abbröckelung 🚅 gibern bis jest ermittelt worden feien. Die angestellten Berechnungen

eist er als völlig werthlos zurück. Er ist aber ganz erfüllt von ir Überzeugung, daß der Besitz der Insel sür Deutschland im höchsten rade werthvoll sei, und schließt seine anziehende und inhaltreiche ntersuchung mit der Bemerkung: "Binnen Kurzem wird die vom ntergang gerettete, vormals so brocksällige Klippe, des 20. Jahrenderts panzerbekleidetes Helgoland, zu seinem Wahlspruch nehmen nnen das trozig=patriotische: Fest steht und treu."

Beidelberg.

Dietrich Schäfer.

Das Lübecker Ober=Stadtbuch. Ein Beitrag zur Geschichte der Rechtsellen und des Liegenschaftsrechtes. Mit einem Urkundenbuche. Von Dr. aul Rehme, Privatdozent an der Universität Kiel. Hannover, Helwing'sche rlagsbuchhandlung. 1895. 413 S.

Es ist ein glücklicher Gedanke des Bf., durch die rechtsgeschicht= he Darftellung eines umfassenden Stadtbuches das Fundament für idringendere Untersuchungen der Geschichte unserer deutschen Grund= cher zu schaffen. Schwerlich hätte sich für die Aufgaben, die sich zhme gestellt hat, ein besseres Beispiel der städtischen Grundbücher iden lassen, als gerade das Lübecker Ober=Stadtbuch. Denn schwer= h wird ihm ein anderes Grundbuch an die Seite gestellt werden nnen, welches in solchem Umfange und solcher Regelmäßigkeit der nschreibungen erhalten ift. Gine geschloffene Rette von Gintragungen B einem Zeitraume von über 500 Jahren liegt in 74 Bänden vor. ie beginnen mit dem Jahre 1284 und enden im Jahre 1818. Eine rterbrechung findet sich nur in den Jahren 1811 bis 1814 während r französischen Occupation; während dieser Zeit sind nur einmal im Der Endtermin des ihre 1813 Einträge vorgenommen worden. thres 1818 ward herbeigeführt durch die Wandlung, die sich auf rund der Lübecker Stadtbuchkordnung vom 6. Juni 1818 vollzog. eitdem wechselt das Syftem. Realfolien treten an die Stelle des sherigen Modus der Eintragungen in rein chronologischer Reihen-Ex ist nach R.'s Ansicht ein äußerliches Moment, das dem lae. ibecker Ober=Stadtbuch seinen Namen gab: seine Aufbewahrung in n oberen Räumen des Lübecker Rathhauses. Schon seit dem reiten Viertel des 14. Jahrhunderts spricht man in Lübeck von einem per superior, der stat oversten bok, vorher von einem liber reditatum für das gleiche Buch. Bekannt ift, daß dem Stadtbuche n 1284 ein älteres aus dem Jahre 1227 vorausging. Es wird t längerer Zeit vermißt und scheint endgültig verloren zu sein.

R. geht bei seiner Arbeit überlegt und sorgfältig zu Werke. E schickt eine allgemeine Einleitung über die lübischen Stadtbuchsver == == hältnisse voraus (§ 1), orientirt über Namen, Geftalt und Einrichtung - na bes Ober=Stadtbuchs (§ 2 und 3) und schließt hieran eine un mem fassendere Untersuchung über seinen Inhalt und über die Form des Cer Einträge (§ 4—24). Bei Behandlung der beiden letztgenannte == =en Punkte wird der Nachweis erbracht, wie der Inhalt des Ober=Stad- - t= buches wechselt, wie manches von der Eintragung ausscheidet, manches es neu hinzukommt, welche Formeln zum Zwecke der Verlautbarung de -er Rechtsgeschäfte verwendet, in welcher Form beispielsweise Erbleibere, Kauf, Vergabung unter Lebenden und von Todes wegen, Servitutebestellung, Verpfändungen zur Ginschreibung gelangten. Auch a UŠ scheinbare Nebenpunkte, die in Wirklichkeit für die praktische Bewerthung des Grundbuchwesens von weitgehendster Bedeutung ware hat Bf. ein aufmerksames Auge gehabt, (vgl. z. B. die Ausführung 🖚 🗆 über die "Zusäte" der Einträge S. 88 ff.). Interessant ift die Fe stellung, wem diese Entwicklung des lübischen Ober-Stadtbuchwese - B zu verdanken, wer Träger dieser Entwicklung gewesen ist. Nach R - - 8 überzeugender Darlegung gebührt dieses Verdienst den Buchführe d. h. den rechtstundigen Stadtschreibern. "Fast jede Reuerung fa IIIt mit einem Wechsel der Hand zusammen und taucht dann nicht plößla auf, sondern bildet sich allmählich zur Regel. Das gilt von de nebenfächlichen wie von den wesentlichen Anderungen, es gilt ir === besondere von der Beurkundung der Auflassung, von der Ginführu was bes Supra= und des Infra-Zusaßes, ja selbst von der Theilung D 🗲 Buches nach den Kirchspielen, deren Beibehaltung nur von dem Ra # 100 vorgeschrieben wurde" (§ 24 a. E.).

Besonderes Gewicht möchte Res. auf den weiteren Theil der Unterssung — "Auflassung" (§ 25—29) und "Eintragung" (§ 30—40)—legen. Gerade sie dieten neue Gesichtspunkte und berichtigen exxee Reihe von Fehlern früherer Arbeiten. Gleichzeitig bestätigen sie in besonderem Maße die von germanistischer Seite gehegten Erwartungen, daß gerade sur die Geschichte der Auslassung im städtischen Rechte durch Detailsorichungen noch viel zu gewinnen sein würde. Eine Auszahlung von Einzelbeiten nach dieser Seite würde die Lesex dieser Zeitschrift allzusehr in surstische Details sühren. Es sei nux auf die Ergebnisse sur die Nothwendigkeit dzw. Entbehrlichkeit dex Auslassung "S. 116 und 122", auf die Aussubrungen über die Mix—wirkung der Erden bei Beraußerungen S. 132, 142 ff.". über die

ussetzungen (S. 185 ff.) und rechtliche Bedeutung der Eintragung 51 ff.) verwiesen. Jum Belege der spstematischen Darstellung in einem "Urkundenbuche" (S. 273—408) ausgewählte Einengen des Ober=Stadtbuchs angefügt. Das im Wortlaute absichte Material — insgesammt sind es 436 Eintragungen aus den en 1288 bis 1817 — bietet hierbei einen gedrängten Überblick über zesammten vom Vf. behandelten Zeitraum des Ober=Stadtbuchs. Fassen wir unser Urtheil zusammen, so kann es nur ein voll anenendes sein. R.'s nühevolle Arbeit hat viel Fleiß und Geduld gezt. Sie dars aber auch den Anspruch erheben, unsere Kenntnisse das deutsche Grundbuchwesen in reichem Maße gesördert zu haben. Gießen.

Arthur B. Schmidt.

Geschichte der Lübeckischen Kirche von 1530 bis 1896, das ist Geschichte hemaligen katholischen Bisthums und der nunmehrigen katholischen nde, sowie der katholischen Bischöse, Domherren und Seelsorger zu von 1530 bis 1896. Von E. Jligens. Paderborn, Schöningh. VIII, 239 S.

Bährend der Haupttitel mit seiner tendenziösen Einfilbigkeit eine hrende Ansicht von dem Inhalt und Zweck des Buches geben :, wird man durch die breite Erläuterung des Nebentitels ver zur Genüge belehrt. Der Bf. ist Pastor der katholischen Ge= De in Lübeck und schreibt in erster Linie für seine Gemeinde= ieder; er wendet sich darüber hinaus noch an einen größeren treis, an alle Lübecker, die an lokalgeschichtlicher Forschung An= nehmen, und weiterhin an alle Katholiken Deutschlands, um Wohlwollen zu direkter Unterstützung seiner Kirche anzurufen. oraktischen Zwecke eines solchen Appells haben an dieser Stelle Beurtheilung zu erfahren; und mas die spezifisch gemeinde= lichen Absichten des Buches angeht, so läßt sich nicht leugnen, seine Nachrichten ein derartiges Interesse wohl zu befriedigen net find, zum Theil allerdings einzig und allein auf dieses In= e eines kleinsten Kreises berechnet sein können. Zumal weacn 3 Leserkreises ist es anzuerkennen, daß der Bf. sich von kon= nellen Gehässigkeiten durchaus und absichtlich freihält. Auch icht katholischen Freunde der lübeck'schen Kirchengeschichte werden für die Mittheilung manches Details dankbar fein.

Aber das Buch erhebt auch auf eine wissenschaftliche Beachtung en Anspruch und erfordert aus diesem Grunde hier eine Anzeige.

Es will, wie der Titel bejagt, eine Geschichte des "ehemaligen katholischen Bisthums Lübed" seit 1530 liefern und glaubt durch seine Benutzung der Literatur und mehrerer ungedruckter Archivalien zu solchen Ergebnissen gelangt zu sein, daß es sich späterhin bei diesem Gegenstande "nur noch um minder wichtige Ergänzungen handeln Diesem Anspruch kann das wissenschaftliche Urtheil nur mit einer gänzlichen Ablehnung gegenübertreten. Der Bf. benutt an ungedruckten Quellen außer seinem Pfarrarchive verschiedene Altenstück aus dem vatikanischen Archiv und aus dem Archiv der Propaganda-Kongregation in Rom, deren Mittheilung an sich ganz wünschenswerth Aber wie in aller Welt kann man die Geschichte eines Bisthums zu schreiben unternehmen, ohne sich im Geringsten um die vornehmste Quelle dafür, das Archiv eben dieses Bisthums und seines Domfapitels selbst, zu kümmern, ohne sich auch nur die Frage vorzulegen, ob und wo und in welchem Umfange dieses Archiv erhalten ift? Schon aus dem Urkundenbuche des Bisthums Lübeck von Leverkus und danach aus Waißens Wullenwever hätte dem Bf. die Kunde fommen sollen, daß die Bestände des Archives, Urfunden, Aften, Register, Brief-, Protofollbücher, in ihrem wesentlichen Umfange erhalten find und zum größten und werthvollsten Theile im großherzoglichen Haufe und Centralarchive zu Oldenburg beruhen, während der Rest sich noch im Regierungsgebäude zu Gutin befindet. Da hätte sich doch zum Mindesten ein Einblick verlohnt; vielleicht würde ber Bi. 68 selbst als seine erste Pflicht erkannt haben, zunächst dieses reiche und uriprüngliche Quellenmaterial zu durchforschen, statt sich für seine vermeintlich abschließende Darstellung vereinzelte Aftenstücke aus Rom zu bolen, die hier doch nur ein gelehrtes Ornament darftellen.

Das Buch von Baiß, das für die Reformation in Lübed dem Oldenburger Archiv eine Reibe von Rotizen entnommen hat, ist dem Bi. unglücklicherweise erft nach der Bollendung seiner eigenen Arbeit zu Gesichte gekommen; er steht nicht an, in einem Rachtrage, der soft ein Neuntel des ganzen Buches ausmacht, seitenlange wörtliche Auszüge aus Baiß und einigen anderen Berken binterberzuschichen. Die ganze Darstellung zeigt überhaupt, daß der Stoff in sehr unvollkommener Weise verarbeitet ist. Der Text besteht theilweise nur aus einer Anseinanderreitung von Aktenauszugen; mahrend der Anhang eine Linzahl ungedrucker Aktenstucke zusammenstellt, werden im Texte die selben Aktenstucke im einer sim über viele Seiten binziehenden Überstehung mitgetheilt, an anderer Stelle werden lange lateinische Akten

in den Text eingeschoben, bei denen man sich vergeblich fragt, weshalb sie nicht mit ähnlichen Stücken in den Anhang verwiesen sind. Auch trägt der Zwiespalt, der sich in dem Thema des Buches besindet, nicht dazu bei, den Zusammenhang und die Übersichtlichkeit der Darsstellung zu erhöhen; auch während des 17. und 18. Jahrhunderts läßt sich die Geschichte der katholischen Minorität des Domkapitels nicht völlig von der Geschichte des lutherischen Bisthums und der lutherischen Majorität des Domkapitels loslösen und statt dessen allein in Berbindung mit der neukatholischen Propaganda und den Ansfängen der heutigen katholischen Gemeinde darstellen.

Berlin. Hermann Oncken.

Das alte Bergrecht von Iglau und seine bergrechtlichen Schössensprüche. Herausgegeben von Dr. J. A. Lomaschek Edlen von Stradowa. Mit Unterstützung der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Innsbruck, Wagner. 1897. XVI, 213 S.

Der Bf., dessen "Deutsches Recht in Österreich" (1859) und "Oberhof Iglau" (1868) von grundlegender Bedeutung geworden sind, hat vor beinahe 40 Jahren eine Bearbeitung des Iglauer Bergrechts in Aussicht gestellt. Es ist ihm nicht entgangen, eine wie umfassende Aufgabe das war. Das Iglauer Bergrecht — ober, wenn man noch weiter zurückgehen will, seine Hauptquelle, das zuerst in Freiberg i/S. zur Fixirung gelangte Berggewohnheitsrecht — hat eine wahre Welt= wanderung durchgemacht; wo überhaupt Bergbau betrieben und damit Festsetzung bergrechtlicher Normen nothwendig wurde, da finden wir Spuren jener alten meißnisch=mährischen Rechte. So läßt sich eine er= schöpfende Bearbeitung des Iglauer Bergrechts kaum lokalisiren; sie deckt sich nahezu mit der Geschichte des allgemeinen Bergrechts und diese wieder hängt auf's innigste zusammen mit der allgemeinen Be= schichte des Bergbaus, einem bisher noch wenig behandelten Gebiet, dessen Bearbeitung nicht bloß rechtswissenschaftliche und volkswirth= ichaftliche, sondern auch bergtechnische Kenntnisse voraussett. Der Bf. hat denn auch früher beabsichtigt, die Darstellung des Iglauer Berg= rechts zu einer Geschichte des Bergbaus in Deutschland auszugestalten - es ist ihm aber so gegangen, wie dem Ref., dessen Arbeiten über das Freiberger Bergrecht zunächst viel weiter angelegt waren und schließlich doch wenig über eine fritische Materialsammlung hinaus= gekommen sind. Aber so sehr man auch bedauern mag, daß T. nicht wenigstens eine systematische Darstellung des Rechtsstoffs beigefügt

hat, so müssen wir doch für das, was er bietet, aufrichtig dankbar sein und sein Werk als einen wesentlichen Fortschritt auf dem Bege zu einer Geschichte des Bergrechts bezeichnen.

Es enthält zunächst einige zusammenhängende Iglauer Bergrechtsquellen: die bergrechtlichen Abschnitte der Stadtrechtsurfunde von 1249 (1349 auf S. 1 ist ein störender Drucksehler) nebst der Übersehung des Stadtschreibers Joh. v. Gelnhausen und die Barianten der späteren Redaction dieser Urkunde — beides war schon gedruckt (und zwar mit weniger Druckfehlern) in T.'s Deutschem Recht in Diterreich S. 303 ff. — und das "Deutsche Iglauer Bergrecht", von dem bisher nur ein lückenhafter Abdruck (in F. A. Schmid's Archiv für Bergwerksgeschichte 2, 191) vorlag, eine sehr wichtige Aufzeichnung, da sie vorzugsweise für Rechtsmittheilungen nach auswärts benutt wurde, die doch häufiger vorkamen, als man nach der Einleitung S. XV annehmen sollte (vgl. mein Sächs. Bergrecht bes Mittelalters S. LXIX). So zeigt auch die Rechtsmittheilung, die 1310-1327 an den Rat zu Freiberg erging (gedruckt a. a. D. S. 20 ff.), eine nahe Verwandtschaft mit jener im Iglauer Archiv vorhandenen Aufzeichnung, die ich Dank der Gefälligkeit der Iglauer Stadtbehörde j. Z. für die Edition der nur in einer mangelhaften und unvolle ständigen Abschrift erhaltenen Freiberger Rechtsweisung benuten Dann folgen, abgesehen von einer kleinen Rotiz über die Constitutiones metallicae regis Wenceslai II. (nicht III.) und einer Wiederholung eines schon mehrfach gedruckten Weisthums für Kloster Leubus in Schlesien von etwa 1268 (des einzigen Iglauer Schöffen spruchs aus dem 13. Jahrhundert), 152 Weisthümer und Urte! des Iglauer Bergschöffenstuhls aus verschiedenen Handschriften, nähere Beschreibung T. schon in seinem Werke über den Cberhof Iglau gegeben hatte. Sie umfassen die Zeit von der Mitte 14. bis in die ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts und Dieten ein überaus reiches Material für die Kenntnis des Iglauer Bergrechts und der Praxis des dortigen Schöffenstuhls; zu bedaue ▼n ist nur, daß der spröde Stoff nicht durch ein Sachregister und Anmerkungen oder wenigstens Hinweise auf die einschlagenden Paragraphers Bergrechte leichter benuthbar gemacht worden ist. Der älteste Bergrechtliche Codex des Iglauer Stadtarchivs verdient besonders wegen seiner ersten 43 Einträge Beachtung, die eine erweiterte Redaction des Deutschen Iglauer Bergrechts darstellen; von den Zusätzen in demselben haben vier (no. 33-36) sicher auch in der Iglauer Rechtes

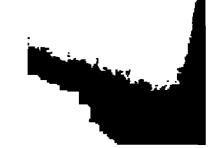

weisung nach Freiberg gestanden, da sie sich inhaltlich und theilweise wörtlich im Freiberger Bergrecht B (§ 42, 38, 41, 37 meiner Aussgabe) finden.

Das Gebiet, innerhalb bessen Iglau als Oberhof in Bergrechts= sachen galt, beschränkte sich nach unseren Urkunden auf Böhmen, Mähren und Schlesien; wenn T. (S. Vff.) auch Meißen dazu rechnen will, so kann man ihm schwerlich recht geben: erbat sich auch Freiberg einst eine Rechtsmittheilung aus Iglau und wurden auch später ge= legentlich Anfragen von Meißen aus an die erfahrenen Schöffen in Iglau gerichtet, so hat doch ein regelmäßiger Rechtszug nach Iglau weder von Freiberg noch von sonstigen sächsischen Bergstädten aus stattgefunden, ja der Iglauer Rath weist oft Anfragen aus Meißen zurück (vgl. S. 171. 173. 177 u. ö.). — Dabei mag darauf hin= gewiesen werden, daß die Jahrzahl 1450 in einem Schöffenspruch nach Schneeberg (no. 130, S. 149) unmöglich richtig ist; 1450 war der Schneeberg noch gar nicht fündig, vor 1470 hat es schwerlich hier ein Berggericht gegeben, und die drei dort genannten Gruben kommen erst in den Jahren 1476—1500 vor. Auch gehört der Spruch No. 149 (S. 177) nicht in's 15. Jahrhundert (S. 208), sondern in's 16.; Annaberg erhielt diesen Ramen erst durch kaiserl. Urkunde vom 22. März 1501.

Als Anhang sind das Bergrecht der mährischen Stadt Jamnit (1537), eine Aufzeichnung über das Bergrecht ungarischer Bergstädte (1498—1500) und ein Kuttenberger, von Iglau aus approbirter Schöffenspruch (1514) beigefügt. Die Verzeichnisse der Ortschaften, die nit Iglau in bergrechtlichen Beziehungen standen, und hervorragender Zersonen, die in den Schöffensprüchen erwähnt werden, hätten sich urch Beifügung der Seitenzahlen leicht in ein Orts= und Personen= egister umwandeln lassen, das der Benutzer schmerzlich vermißt.

Dresden. H. Ermisch.

Studien über die Entwicklung des Bergregals in Schlesien. Von Dr. Lourad Butte. Berlin, J. A. Stargardt. 1897. V, 211 S.

Seit dem epochemachenden Buch von Ad. Arndt: "Zur Geschichte Ind Theorie des Bergregals und der Bergbausreiheit" (Halle 1879), n dem der Nachweis gesührt ist, daß im 12. und 13. Jahrhundert das Bergregal in Deutschland überall gegolten hat und die Bergbausireiheit lediglich als abgeleitet vom Bergregal anzusehen ist und daß auch die spätere Entwicklung sich durchaus auf dieser Grundlage

vollzog, ift keine größere Arbeit über diese Fundamentalfragen Bergrechts erschienen. Auch die vorliegende fleißige und scharffin mige Arbeit geht auf die Entstehung und älteste Entwicklung des Berg= regals nicht näher ein; ihr Schwerpunkt liegt in der Beantwortung der Frage, wie sich das Bergregal in Schlesien entwickelt hat, nachbem die schlesischen Fürsten durch die Unterwerfung unter die Lehnshoheit Böhmens im 14. Jahrhundert ihre Souveränität verloren hatten-Sie wendet sich dabei mit aller Entschiedenheit gegen die Auffassung. die Emil Steinbeck in seiner Geschichte des schlesischen Bergbaus (Breglau 1857) vertritt, und die im Wesentlichen darauf hinausläuft. daß das jus ducale, das auch nach der Unterwerfung unter Böhmer den schlesischen Fürsten verblieb, sich mit dem jus regale völle 🚭 Die Belege, die Steinbeck dafür anzieht, sind theils, wie de Urkunden für Leubus von 1178, für Grüßau von 1352, als Fälschunge nachgewiesen. theils besagen sie nicht das, was Steinbeck aus ihne herauslas; Wutke beweist vielmehr, daß das jus ducale — wen auch seine ursprüngliche Bedeutung eine weitere war — seit der 14. Jahrhundert sich hauptsächlich nur auf die oberste Gerichtsbarke bezog. Steinbeck's Grundanschauung, daß auch später die schlesische Fürsten Theile ihrer Territorien mit der vollen Regalität, also au dem Bergregal, veräußern konnten, ist falsch; nur der neue Obe lehnsherr, der König von Böhmen, war Inhaber der Regalier --zuerkannte, wurde dies lediglich bestätigt; und die späteren Königen e Nöhmens, die ihre Oberherrlichkeit über die Fürsten Schlesien S immer weiter ausbauten und sie mehr und mehr auf die Stu böhmischer Großgrundbesiger herabzudrücken suchten, haben an ihre Regalrechten durchweg festgehalten. Dies spiegelt sich wieder in de staatsrechtlichen Entwicklung der sog. Standesherrschaften, mit dene sich der größere Theil des Werkes beschäftigt. Auf Grund eine reichen Materials führt der Bf. den Nachweis, daß eine recht verbindliche Übertragung der fgl. Regalrechte und insbesondere de-Bergregals an die Besitzer Diefer Standesherrichaften niemals ftatt gefunden bat, sondern daß es sich bei allen Privilegien, die sich auden Bergbau beziehen, lediglich um bestimmte einzelne Bergwert Besonders ein ober um zeitlich beschränfte Befreiungen bandelt. gebend ift dies für die Standesberricait Pleg nachgewiesen; gleiche Berhaltniffe febren wieder in den Standesberrichaften Bartenberg, Trachenberg und Militich, Jagerndorf, Leobichug, Loslau, Freuden-

-

I u. s. w. Am Schlusse wird auch für die jüngste der Standes=
richaften, Beuthen D/S., der Beweiß geführt, daß sie nie=
18 das Bergregal besessen habe. — Schon aus dieser Juhalts=
ersicht, auf die wir uns beschränken müssen, ergibt sich, daß W.'s
hrist nicht allein wissenschaftliche Zwecke verfolgt. Die Frage, ob
schlesischen Standesherrschaften sich im Besitze des Bergregals
inden oder nicht, hat bekanntlich zu einer Reihe von umfangreichen
ozessen mit dem Fiskus geführt, bei denen es sich um gewaltige
rmögensobjekte handelt. Inwieweit die Aussührungen des Bs.,
uns als dankenswerther Beitrag zu der noch immer in den An=
gen besindlichen Geschichte des deutschen Bergbaus willkommen
, auf die juristische Behandlung dieser Fragen von Einfluß sind,
zu entscheiden glauben wir andern überlassen zu sollen.

H. Ermisch.

Seschichte der Benedistiner-Abtei Muri-Gries. Bon P. Martin Riem. Stans, Kaspar v. Matt. 1891. LXI, 526 S. (Mit zwei Illustr.)

Das H. 8. 67, 150—152 in seinem Bd. 1 besprochene Werk die seit 1845 auf Tiroler Voden neu erwachsene Schweizer diftiner Abtei (die Illustrationen stellen die beiden Gebäude=1 Dieze dar: Grieß noch heute unverkennbar die Entstehung auß ursprünglichen Burganlage verrathend) liegt jest vollendet vor zeigt die schon dort charakterisirte Eigenart von neuem.

Mit größter Pietät ist — unter Anordnung nach Abtregierungen einem reichen Material die Geschichte von 1596 an bis zur Auf= Rung Muri's 1841, für Muri=Gries dann bis zum Jahre 1887 ihrt. Muri zeigt in seinem Gange die Abspiegelung der Ent= Elung der ausehnlichen Benediktinerklöfter der letten Jahrhunderte baupt: einerseits Verschärfung der klöfterlichen Disziplin mit dem De des Resormationsjahrhunderts, Kampf um die geistlichen und ttischen Rechte gegen Bisthum und staatliche Obrigkeit — hier Tanz und die in der gemeinen Bogtei der Freien Amter regieren= eidgenössischen Orte —, dann Sorge für die Ökonomie und Lezzielle Anlagen im Ankauf von Herrschaften, auch außerhalb der Deizer Grenzen, im schwäbischen Reichskreise — am Neckar, bei -6 —, große, dem Zeitgeschmacke entsprechende Neubauten, andern= 💌 wissenschaftliche Bestrebungen erfreulicher Art im 18. Jahr= Dabei erinnert sich Muri, zumal seit 1701 der Abt von aus mit dem Fürstendiplom ausgestattet worden ist, seiner

geschichtlichen Beziehungen zum Hause Habsburg; aber zwischen dem hierin rivalisirenden, wenn auch in seinen Ansprüchen wertiger berechtigten St. Blafien und feiner Gelehrtenakabemie und ben (Gez lehrten von Muri erhebt sich ein äußerst leidenschaftlicher Streit, dem schließlich — nach 1760 — durch Gebote aus Rom und aus Wien Stillschweigen auferlegt wurde. Mit einem P. Herrgott konnte fic Muri freilich nicht messen; aber der gelehrte Historiker Fridolin Dopp, der 1751—1757 Abt mar, und P. Joh. Baptist Wieland, der gegen den Sanblasianer P. Heer die Vindiciae Vindiciarum Koppiana rum schrieb, waren doch sehr nennenswerthe Vertreter benediktini scher Nach dem Sturm der helvetischen Revolution 1 798, Wissenschaft. der den damaligen Fürstabt zur Emigration zwang, den im KIoster zurückgebliebenen Rapitularen die größten Heimsuchungen auferlegte ebenso gingen durch die Umwälzung im Deutschen Reiche die dortigen Herrschaften an den Fürsten von Hohenzollern = Sigmaringen loren —, kam es zur nachmaligen Wiederaufrichtung des Stiftes. Aber dasselbe war durch die Neueinrichtung der Eidgenossenschaft jett einer kantonalen Regierung unterworfen. Der durch die Mediations versassung begründete Kanton Aargau war ein konfessionell Paris tätisches Gebilde; die seit dem Jahre 1830 neu erwachsende Rei Dung den politischen Parteien mußte nothwendig in Diesen zwischen gemischten Territorien sich auf den Boden der religiösen Gegert säte übertragen; seit 1835 war außerdem die staatliche Verwaltung Güter der im Kantonsgebict existirenden Klöster eingerichtet wo wen, und als 1838 eine Neuwahl für den durch Tod erledigten Stuh Abtes eintrat, machte die Regierung ihre Rechte in einschneidender Weise geltend. So wurde Muri der sich von selbst ergebende W Stels punkt, als die katholische Bevölkerung des östlichen Kantont Deils 1841 gegen eine neue, in der Abstimmung mit geringer Major rität angenommene Kantonalverfassung sich erhob, und ebenso lag es sür DCU die siegende radikale Partei nahe genug, die ganze Schuld jest Fine Rlöftern aufzubürden und zu deren Aufhebung zu schreiten. auch Hauptanklage gegen Muri war die von aller Welt geglaubte, jett noch vielfach durch die landläufige Geschichtserzählung verbreitete Anschuldigung, daß am 11. Januar, dem kritischen Tage, mit **J**ui: Alosterglocken Sturm geläutet worden sei; aber in einer für die lösung historischer Parteimärchen geradezu typischen Weise ist 1 290, nachdem eine in Aarau gehaltene öffentliche Rede die Sache neuer: dings an das Tageslicht gezerrt hatte, durch Abhörung von zwanzig

voll befähigten Zeugen vor dem Bezirksgericht zu Muri die totale Unwahrheit der allgemein geglaubten Geschichte bewiesen worden. Wit Fug hat der Autor, S. IV—X, in den "Zusätzen und Berichtigungen", diesen Ergebnissen des Zeugenverhörs Aufnahme gewährt. Die letzten Kapitel führen nach Tirol, wo, wie schon H. 3. 67, 150 zesagt wurde, die alte Habsburger Stiftung im Aargau durch die Finräumung von Grics von Seite Kaiser Ferdinand's ihre Fortsetzung and, nicht ohne stete Verbindung mit der Schweiz aufrecht zu ersaalten; denn die in Sarnen blühende höhere Lehranstalt wird durch Benediktiner von Muri-Grieß geleitet und besorgt.

Das meiste allgemeine Interesse bieten wohl die von S. 269 an olgenden Abschnitte über die Emigration des Fürstabtes Gerold II. 798 nach Süddeutschland und Österreich, serner die schon erwähnten sleichzeitigen Erlebnisse der in Muri gebliebenen Kapitularen bis zur kückehr des Abtes 1803. Die Nachwirkungen des Reichsdeputations=1auptschlusses für die durch denselben betroffenen Reichsterritorien, die Bewaltsamkeiten der in den Genuß der neugeschaffenen Zustände einzretenden weltlichen Herrschaften stellen sich in sehr instruktiver Weisen dem S. 334 beginnenden Kapitel heraus, wo gezeigt wird, wie ver Fürst von Sigmaringen die Zuweisung der Herrschaft Glatt auch uf die Oktupation der weiteren angrenzenden murensischen Besitzungen viderrechtlich auszudehnen verstand.

Der Bf. hat das früher gegebene Verzeichnis der Muriconvensualen, das in Band 1 bis 1596 reichte, bis 1890 fortgesetzt und urch ein sorgfältig angelegtes alphabetisches Register, dem wieder ine einläßliche Inhaltsübersicht zu diesem Bande zur Seite geht, den Schlüssel zum ganzen Werke dargereicht.

M. v. K.

Ulrici Campelli Historia Raetica. Herausgegeben auf Veranstaltung er Schweizerischen Geschichtforschenden Gesellschaft von **Plac. Plattner.** Iomus I u. II. (Quellen zur Schweizer Geschichte, Band 8 u. 9.) Basel, zelix Schneider. 1887 u. 1890. VI, 724 und LXXX, 781 S.

Die H. 3. 60, 139 angefündigte Ausgabe der Campell'schen Historia Raetica hat in manchen Hinsichten den Erwartungen, die uf dieses Erscheinen des gesammten Werkes in der lateinischen Driginalsorm gesetzt gewesen waren, eine gewisse Enttäuschung sebracht und bewiesen, daß der Übersetzer C. v. Mohr im wesentzichen recht geschickt 1848 und 1853 in Band 1 und 2 des Archives für die Geschichte der Republik Graubünden" nur die

wirklich bedeutenden Abtheilungen des Campell'schen Buches her worgezogen hatte.

Der Leiter der Sammlung der "Quellen zur Schweizer Geschichte", Dr. H. Wartmann in St. Gallen, der sich überhaupt um die ganze Edition die größten Verdienste erwarb, stellt in ser iner umfangreichen Einleitung zu Bd. 9 den thatsächlichen Werth Deserrätischen Geschichte in das rechte Licht.

Die von den Ursprüngen des rätischen Volkes bis auf Campell's eigene Zeit — der Autor starb 1582 als Pfarrer zu Schleins im Unterengadin — reichende Geschichte ist im wesentlichen ein sehr schwerfälliges Werk. Campell stand, da er für den großen Werth urfundlicher Schätze entweder kein Verständnis hatte, ober da er solche nicht für sich aufzuschließen vermochte, vor äußerst dürftigem älterem historischem Material, so daß er insbesondere auf die 1548 in Burich erschienene eidgenössische Chronik von Stumpff, auf Raspar Brusch's Verzeichnis der Curer Bischöfe griff und in dem ganzen Abschnitte über das Mittelalter in der Hauptsache bloß Stumpff auszog und übersette, in den lang gedehnten Rapiteln: Raetia servit, oder: Raetia usque adhuc servit, oder: Raetia spem liber tatis fovet, oder: Raetia libertati recuperandae vicina und ähnlich. endlich mit 1437 die Raetia foederata et libera erreicht ift. Campell ist als romanischer Engadiner von der Ansicht erfüllt. Hereinziehung seines Landes in das mittelalterliche römisch = de==1sche Ent= Neich sei eine Zeit der Anechtschaft gewesen, die erst durch die stehung der drei Bünde von einer neuen Freiheit abgelöft worden Werthvoller wird die Geschichtserzählung vom Schwaben riege an, wo schon persönliche Überlieferung das vorgefundene Ma =erial Mit= ergänzt, durch das 16. Jahrhundert hin. Denn mündliche theilungen des Baters, ferner seines Lehrers, des Reform -tors noa Philipp Gallitius, offizielle Aften standen ihm hier zu Gebote; der Mitte des Jahrhunderts an nahm Campell selbst im Ensadin an: und in Cur als reformirter Prediger an den Dingen lebhaften theil, und zwar als heftiger Parteimann, so als Gegner de s in politische Prozesse zum Tode gebrachten katholischen Staatsmannes Dr. Johann v. Planta (H. 3. 67, 162—164). Eine ermü enbe Weitschweifigkeit fehlt zwar auch in diesen Partieen der zeitgenösse schen Geschichte nicht, so daß da manche allzuweit ausgesponnene moralisirende oder dogmatische Betrachtungen in der Ausgabe verkürzt wurden. Ein ausdrückliches Gepräge empfängt das Werk auch burch

die Vorliebe für anekotenartige Erzählungen, sowie durch die in ganz erstaunlichem Grade hervortretende Wundersucht. Das Latein des Autors ist nicht einfach und fließend, sondern — zumal in den aus Stumpff übersetzen Kapiteln — oft recht schwerfällig verwickelt.

Tropdem hat die Historia Raetica als monumentale Leistung für die Geschichtschreibung Graubündens und als Probe der Historios graphie des an solchen Werken so reichen Reformationsjahrhunderts ihre Bedeutung, und es ist zu begrüßen, daß durch das Zusammenswirken allgemein schweizerischer und spezisisch bündnerischer Anstrengungen dieser rätische Tschudi in allen seinen wesentlichen Theilen nunmehr im Original gedruckt vorliegt.

M. v. K.

Mémorial de J. de Norvins. Publié avec un avertissement et des notes par L. de Lanzac de Laborie. Tome I<sup>er</sup>: 1769—1793. Paris, Plon. 1896. XXXVI, 426 ©.

J. de Norvins hat es in der Restaurationszeit als leidenschaftslicher Bewunderer und Geschichtschreiber Napoleon's I. zu einer Art von Bedeutung gebracht. Sein seither sast vergessenes Andenken wird das unerwartete Erscheinen seines autobiographischen Lebensslauses aus's wirksamste ausgesrischt. Wan muß es dem um die Gesichte jener Epoche längst verdienten Herausgeber aufrichtig danken, daß er ein Memoirenwerk von so eigenartigem Gepräge, von solchem sittengeschichtlichen Werth uns geschenkt und seine Gabe zugleich, einsleitend und erläuternd, so wirksam unterstützt hat.

Es sind Geschichten im Zickzack, die der vorliegende Band und, nach der Mittheilung des Herausgebers, die weiteren bringen. Norvins, Sprößling eines alten, royalistischen Geschlechts, zur Sippe der Losmenie de Brienne und Calonne gehörig, entwirft zunächst ein mit Bosheit und Humor gewürztes Bild aus den letzten Tagen jener in geistreichem Müßiggang so mannigsaltig glänzenden Gesellschaft; bestonders erscheint das Haus Brienne als Abbild eines fast fürstlichen Patriarchenthums. Die Revolution enthüllt grell den Gegensat der Denkart dieser Kreise und des Helden mit der des übrigen Frankreich. Die Folge ist die 1791 eintretende Emigration, welche durch elterliche Fürsorge daneben in eine Art Vildungsreise ausläuft. Wir gewinnen dabei u. a. köstliche Genrebilder aus dem akademischen Treiben Alts Göttingens, dem gesellschaftlichen Leben Hamburgs und Kölns, uns mittelbar vor der französischen Oktupation. Welch' mahnendes Bild, jener blessirte französische Grenadier, der von seinem blutbessechten

Strohsitz herab das: "Heute wir, morgen ihr" der aufgeregten Menge drohend in's Gesicht wirft. Der Abgang in die Schweiz nach dem nißlungenen Feldzug von 1792 mit der Hoffnung, unter piemontesischschweizerischer Fahne für das Königthum zu sechten, beendigt den Band.

Glücklicherweise spricht bei alledem der Vf. mehr von dem, was er sieht und erlebt, als von seinem individuellen Thun. Er benitt in hohem Grade die Gabe, scharf aufzufassen und pikant zu schildern, manchnial allerdings mit etwas zu breiter Behaglichkeit; nicht immer liest er sich leicht. Erst im 69. Lebensjahr (1838) hat er, allen ehrgeizigen Jufionen befinitiv entsagend, die Hand an die Darftellung seines Lebens gelegt. Selten, z. B. bei Berührung einer mythologischen Frage, die ihm im Harz aufstößt, sucht er außer sich Belehrung. Auch für die 40—50 Jahre ferne Vergangenheit ist sein erstaunlich frisches Gebächtnis ihm der Führer. Und, um es gleich zu sagen, man hat den Eindruck, daß ein wahrhaftiger Mann redet. Aber freilich kann das ja nicht ohne weiters beweisend sein für die Treue des Gedächtnisses zurück in so ferne Zeit und für die Richtigkeit zahle reicher interessanter Erlebnisse, die selbst der gelehrte Herausgeber theils nur mit einem "kann wahr sein" (Verhalten im Prozeß Favras), theils gar nicht bestimmen kann. Zuweilen lassen sich Zweisel nicht So wenn Norvins nach Schilderung der schreckensvollen abweisen. Eindrücke am 5. und 6. Oktober 1789 seiner Zulassung bei einem Abendempfang des unglücklichen Königspaares in den Tuilerien mit den Worten schließlich gedenkt: "Und wenn ich hundert Jahre alt würde, so würde ich in meiner letten Stunde mich noch des Eindrucks erinnern, den ich empfing, als ich die Königin grüßte, ohne sie 311 erkennen. Alle ihre Haare waren grau geworden." (S. 228). Wenn ein Irrthum über diesen so in's Centrum seiner damaligen Gesühlswelt dringenden "Eindruck" dem Bf. passirt sein könnte, der die Treue seines Gedächtnisses so rühmt (avis au lecteur) und obendrein versichert, daß seine Eindrücke noch treuer seien, als seine Erinnerung (S. 236), so mußte nach meinem Gefühl die objektive Zuverlässigkeit Norvins als recht fraglich erscheinen.

Ohne endgültig zu urtheilen, will ich erwähnen, daß andere Besucher der Königin aus jenen Tagen, Bailly, Pasquier u. a., so sehr sie die hohe Frau verändert sanden, jene pathologische Erscheinung nicht erwähnen. Sicher sind die Memoiren der Frau v. Campan flüchtig und unzuverlässig, aber man wird sich doch nicht leicht ents

ließen, ihr, deren Geschäft sich so ganz auf die Person Marie itoinette's bezog, ohne weiters den Glauben zu versagen, wenn sie zt, wie frappirt sie gewesen, als sie nach einem sommerlichen Ursub die Königin nach dem Fluchtversuch 1791 mit ergrautem Haar edergesehen habe. Daß andere Traditionen diese Erscheinung gar it mit der Trennung der eingekerkerten Königin von ihrem Sohn uli 1793) in ursächlichen Zusammenhang bringen, ist bekannt.

Für deutsche Leser weise ich aus dem reichen Inhalt noch hin if die Schicksale des Musikers Steibelt in Paris; auf einen Anleihesrsuch Calonne's beim Landgraf von Hessen, den Dienst und die asammensetzung des Emigrantenheeres.

Greifswald.

H. Ulmann.

Geschichte von Florenz. 1. Band: Altere Geschichte. Mit einem Stadt= 211. Von Robert Davidsohn. 867 S.

Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz. Von Robert Davids hn. 188 S. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1896.

Ehe der Ref. sich anschieft, in die Anzeige dieser beiden auf's gste zusammengehörenden Werke einzutreten, möge es ibm gestattet n, in einer Art von Borwort zu derselben die Stellung seiner zenen Schristen zur älteren Geschichte der Arnostadt: "Quellen und esschungen zur ältesten Geschichte von Florenz. Marburg und Halle 175 und 1880" zu dieser groß geplanten neuen Bearbeitung dieser eschichte selbst kurz darzulegen. Er hofft damit, den diesen Dingen mer Stehenden am Einsachsten einen Einblick in den heutigen Stand r Forschungen auf diesem Gebiete zu geben, und fürchtet umso-niger das Gastrecht, das die "Historische Zeitschrist" ihm nun seit Jahren freundlich gewährt hat, zu mißbrauchen, als es wohl das 3te Mal sein dürste, daß er dasselbe in Anspruch nehmen kann.

Seit dem Jahre 1860 hatte ich den Entschluß gesaßt, eine eschichte des mittelalterlichen Unteritaliens zu schreiben. Da zwang ch schon 1863 eine tückische Augenkrankheit, auf diesen Plan zu rzichten. Neben den Berussarbeiten konnte ich nur einzelne Theile r Aufgabe in's Auge sassen und mußte zufrieden sein, eine Anzahl n Abhandlungen zur Geschichte des mittelalterlichen und modernen iciliens zu veröffentlichen. Unter den Gegenständen, die mich besoders anzogen, besand sich die Geschichte der sicilianischen Besper, mein verehrter Freund Mt. Amari mit so großem Erfolge behandelt tte. Da er in den ersten Ausgaben seines Werkes nach dem Auss

drucke W. Giesebrecht's seine Grundauffassung des weltgeschichtl -chen Vorgangs, daß er nicht die Folge einer von langer Hand geplan nten Verschwörung Einzelner, sondern ein spontaner Aft des empörten V 🖘 🎼 willens der Polermitaner gewesen sei, "mehr behauptet als bewie fen" habe, versuchte ich diesen Beweis nachträglich in einer Abhandlung zu führen, die 1871 in dieser Zeitschrift veröffentlicht worden ift-Dazu mußte ich mich vor allem mit der mir bis dahin fremd geblie benen Chronik G. Billani's beschäftigen. Denn darum handelte es si bei dieser Streitfrage ganz besonders, ob die in sicilianischem Dialette geschriebene Legenda di Giovanni da Procida die Grundlage der ausführlichen Erzählung Villani's sei, oder ob jene Legende Billani oder einer Quelle desselben entnommen sei. Die Untersuchung hiervon führte mich auf die Quellen der Chronik Villani's, bzw. zu benen der Stadtgeschichte von Florenz überhaupt. Ich fand hier zu meinem größten Erstaunen, daß für sie so gut wie alles noch zu thun sei. Die Ausgaben der Chronif Villani's gaben feine Ausfunft hierüber und die bis dahin erschienenen Geschichten von Florenz ebensowenig. Die bekannte Schrift von Gervinus über die florentinische Hiftoriographie hatte sich ja ganz andere Biele gesteckt, und die Schrift R. Hillebrand's über Dino Compagni faßte nur eine relativ junge Periode der Stadt, die Zeit Dante's, in's Auge. Da nun ungejähr gleich= zeitig mit dieser meiner Untersuchung die ausgezeichnete Abhandlung von Scheffer-Boichorft erschien, in der unwiderleglich bewiesen murbe. daß die Chronik der sog. Malespini, die man bisher als eine Hauptquelle G. Villani's angesehen hatte, eine Fälschung sei, so beschloß ich, nich auf diesem Forschungsgebiet näher umzusehen. 36 that das, weil mir die herrliche Stadt Florenz, die italienischste aller italienischen Städte, besonders an's Herz gewachsen war, und ich hoffen durfte, doch noch etwas Neues zur Aufklärung ihrer Geschichte beitragen zu können. Denn wenn ich auch keine Darstellung ihrer Anfänge und ältesten Geschichte bei dem stete leidenden Zustande meiner Augen schreiben konnte, so glaubte ich doch in einzelnen Abhandlungen und Forschungen, die ich beliebig abbrechen durfte, eine sichere Grundlage für einen späteren glucklicheren Geschichtschreiber herstellen zu können. 3ch hoffe, diese meine Absicht zum guten Theil erreicht zu haben; denn, ich habe eine Anzahl Chroniken und Fragmente von solchen, die bisher zum guten Theil gang unbekannt oder nicht genügend veröffentlicht waren, mit ausführlichen Einleitungen und historischen Rommentaren herausgeben können. Auf wiederholten

EEE W

13

19

.0

-= (

= 5

96

= (

B

. 3

=. 1

ET

11

1

Ø

9

1

9

**=** (

7

7

jj

TI

# ?

157

Italien. 503

Neisen nach Florenz und durch das freundliche Entgegenkommen der Vorstände aller Archive und Bibliotheken, auf denen ich nachzusehen hatte, ist dies Resultat zu erreichen gelungen. Wenn ein nicht gerade als wohlwollend bekannter Recensent in dieser Zeitschrift an dem 1. Hefte meiner "Quellen und Forschungen" Einiges vermißt hat, was er nachzuholen sich dann sofort anschiekte, so konnte das nur geschehen, weil der Kritiker nicht wußte, was ich im weiteren Verlause der Untersuchungen zu bringen beabsichtigte.

Daß meine Nachforschungen nach unbekannten Chronifen der Arno= stadt nicht ganz oberflächlich gewesen sind, bezeugt indirekt auch das große und gründliche Werk, mit dem wir uns hier näher zu beschäftigen haben. Denn seinem Autor ist es, abgesehen von einem handschriftlichen Funde, der mit der Geschichte der Stadt nur indirekt zusammenhängt, nicht gelungen, auch nur eine Chronik zur Stadtgeschichte neu auf= Dagegen hat er den Namen des Mannes entdeckt, der die ersten Aufzeichnungen in italienischer Sprache zur Stadtgeschichte in die Form gebracht hat, in der sie bis zur Zeit G. Villani's beliebt waren und in dessen Chronik zum Theil wörtlich eingerückt worden Piero Bonfante, raccontatore delle storie, wie er sich selbst nennt, seinem Beruf nach ein judex zu Florenz, ist es nämlich gewesen, der zuerst den Martinus Polonus in's Italienische auszugsweise übersett und in diese Arbeit dürftige Notizen über Vorgänge in Florenz eingeschoben hat, die dann zu den sog. Gesta Florentinorum aus= gewachsen und in dem von mir herausgegebenen Codex Neapolitanus am Besten erhalten sind. (S. Davidsohn, Forschungen S. 165 u. f.)

Bu den Gründen, die mich bestimmen mußten, auf eine zusammenshängende Darstellung der älteren Geschichte von Florenz zu verzichten, gehörte nicht in letzter Linie der, daß ich nicht im Stande war, alle die zahlreichen Urkunden zu studiren, die aus den Archiven Toskanas für die Geschichte des Landes schon herausgegeben waren. Noch weit weniger konnte ich es meinen Augen zumuthen, das noch weit größere Aktenmaterial zu durchsorschen, das in diesen noch unpublizirt lag. Ich hätte das freilich billig haben können, wenn ich es so gemacht hätte, wie Herr Perrens, der nach den Citaten seiner bändereichen Geschichte von Florenz großartige archivalische Studien gemacht zu haben scheint, in der That aber sast nur die zahlreichen Registerbände des Florentiner Staatsarchivs angesehen hat. Das konnte mir nicht genügen. Da ich aber doch zu meinen historischen Kommentaren der Annalen der Urkunden nicht ganz entbehren konnte, so habe ich die

wichtigsten im Archive von Florenz eingesehen und die zum **Theil** sehr werthvollen Ergänzungen zu ihnen aus dem Sieneser Arthiv nach den Excerpten meines verstorbenen Freundes Th. Büstensteld benutzt, soweit ich dessen Handschrift entzissern konnte.

Das, man darf wohl sagen, ungeheuere Urkundenmaterial, ge= drucktes wie ungedrucktes, sorgfältig durchforscht zu haben, ist das erste Verdienst des Herrn D. Es gibt kein großes öffentliches Amschiv Toskanas, in dem er etwas für seine Zwecke zu finden hoffte, das er nicht durchmustert und excerpirt hätte. Auch Kirchen= und Pra vat= archive einzelner alter Familien hat er fleißig studirt. Mehr als sieben Jahre lang hat er, in Florenz lebend, seine ganze Arbeits Traft darauf verwendet, alte erreichbare Quellen für die Geschichte der Arnostadt zu sammeln, zu sichten, durchzuarbeiten und in einer ge= schmackvollen, durchaus gut geschriebenen und gedankenreichen Erzählung zu verwerthen. Das werden alle unbefangenen Leser Dieser ausführlichen Geschichte der Anfänge von Florenz behaupten mit ffen, soviel Einspruch im einzelnen sie auch gegen neue Aufstellungen ihres Autors erheben und Zweifel darüber aussprechen mögen, ob er micht in sein Werk die Gesammtgeschichte Italiens und der Tokkanas ins: besondere zu ausführlich hineingezogen habe.

Für eine jede geschichtliche Monographie ist es schwierig, Doğ rechte Berhältnis zu finden, in dem die Erzählung des Allgemeinen zu der des Besonderen stehen soll. Und das umso schwieriger, wenn uns aus den Anfängen einer geschichtlichen Bildung nur gang per= BC= einzelte, abgerissene Notizen vorliegen, und man nicht nur das Den dürfnis empfindet, ihre Bedeutung und ihren Zusammenhang mit aus gleichzeitigen allgemeinen Borgängen flarzulegen, sondern auch Der reinem schriftstellerischen Stilgefühl beraus die einzelnen Theile Erzählung in ein nicht allzugroßes Migverhältnis gerathen zu la Men. Je nachdem nun der Lefer einer Monographie dieses Stilgefühl gelten laffen wird und über die Zeitverhältnisse unterrichtet ift, der der Verfasser einer Monographie seine Einzelheiten einzutragen bat, ehe sich die Erzählung im breiten vollen Flusse der Darstellung, ohne von allzuvielen Untiefen und Rataraften unterbrochen zu werden, dahin bewegen fann, wird sein Urtheil über die Richtigkeit des in Diefer Beziehung vom Autor innegehaltenen Maßes schwanken. großen und ganzen möchte ich für meine Person die vorliegende Arbeit, die sich, wie ichon die Trennung von Darstellung und Foridung beweist, an einen größeren Veserfreis wendet, wenn fie auch

Italien. 505

eine Menge Minutien aufgenommen hat, das Urtheil fällen, daß sie sich nicht allzuweit in dieser schwierigen Frage von dem rechten Maße entfernt und die Klippe glücklich umschifft hat, die jeder monographischen Darstellung drohend zur Seite steht. Doch gebe ich gern zu, daß Historiker vom Fach in dieser Beziehung vielleicht etwas anders urtheilen werden, wenn sie nur sich und die Forschungen im engeren Sinne im Auge haben. Das werden aber auch sie einräumen, daß unser Autor in seinen allgemeinen Darlegungen nie breit und phrasenshaft geworden ist und auf dem Boden der neuesten Forschungen steht.

Herr D. hat seinen reichen Stoff, der uns die Geschichte von Florenz von ihren Anfängen im Alterthum bis in das erste Jahr= sehnt des 13. Jahrhunderts unserer Ara, d. h. hier bis auf die Auf= lösung des tuskischen Bundes darbietet, in 14 Kapitel getheilt. Man önnte wohl mit ihm darüber streiten, ob es nicht gerathen gewesen väre, die Darstellung mit dem Tode Heinrich's VI. abzubrechen. Denn rieses für die Geschichte Deutschlands so wichtige Ereignis war es licht minder auch für Italien und speziell für Florenz. Es entfesselte ie schon nur mit größter Mühe zurückgehaltenen, nach voller Selb= tändigkeit ringenden Kräfte der Kommunen zu einem Ansturm auf die eutsche Reichsgewalt in Tustien, der nur ganz vorübergehend wieder ebrochen worden ist. Aber es lassen sich auch Gründe für die von inserem Autor beliebte Eintheilung ansühren, und es liegt schließlich richt viel daran, wie ein Erzähler, vielleicht von ganz äußerlichen Rücksichten bestimmt, die in stetem Flusse befindlichen Borgange glie= Ich setze die 14 Kapitelüberschriften, die D. gewählt hat, hier= jer, um die Disposition des Ganzen klar zur Anschauung zu bringen: Die etrustische und die römische Florentia S. 1—28. l. Fäsula. 2. Sinkende Götter und neuer Glaube S. 29-44. 3. Gothen, By= jantiner, Langobarden S. 44-73. 4. Florenz und Fiesole in faro= lingischer Zeit S. 74—92. 5. Italienische Herrscher und sächsische Raiser S. 92—138. 6. Die Anfänge der firchlichen Reformbewegung S. 138—204. 7. Florenz zur Zeit des Investiturstreites S. 205 bis 301. 8. Verfassung. Abhängigkeit und Selbständigkeit S. 302-355. 9. Machterweiterung S. 355-454. 10. Kämpfe gegen Raiser Fried= rich I. S. 455—589. 11. Florenz unter Heinrich VI. und der Tus= tische Bund S. 589-658. 12. Ausgestaltung der Stadtverfassung 13. Kirchenthum und Keterwesen S. 698 — 730.  $\mathfrak{S}$ . 659 - 697. 14. Die Stadt und ihre Bauten. Bürgerliches Dasein. Landwirth= schaft, Handel, Gewerbe, Kunst und Literatur S. 731—830.

Nicht im äußeren Anschluß an diese Kapiteleintheilung find die "Forschungen" gehalten, die Davidsohn seinem Texte, der übrigens auch mit zahlreichen Unmerkungen, welche Beweisstellen und bie und da auch kleine Ausführungen enthalten, in einem besonderen Bändchen beigegeben hat. Es sind 54 kleine Monographien schiedensten Inhalts, theils kritische Erörterungen, theils, und Awar zum geringeren Theile, Texte und Regesten, sprachliche Busamenstellungen u. s. w. Für den wissenschaftlichen Gebrauch des Texts bandes sind diese Forschungen selbstverständlich unentbehrlich. Werden sich doch an ihn die nieisten Kontroversen anschließen, welche das Buch aller Voraussicht nach doch nach sich ziehen wird. Denn bei der Menge der neuen Aufstellungen im einzelnen, die zum Theil nur als Hypothesen behandelt werden konnten, werden abweichende Ansichten nicht ausbleiben und anderweitige Auschauungen sich geltend machen. Wenn ich hier auf diese Ginzelheiten nicht sonderlich eingehe und das Buch mehr als Ganzes bespreche, so liegt der Grund hiervon theils an den oben angedeuteten persönlichen Verhältnissen, theils in dem Umstande, daß mir hier in Florenz, wo ich mich vorübergehend aufhalte, die nöthige Literatur doch nur mit äußeren Schwierigkeiten verbunden zur Sand ist.

Bum 1. Kapitel bemerke ich, daß die Lage des etruskischen Florend daß 82 v. Chr. zerstört wurde, nachdem es nicht mehr als ungesähr 125 Jahre bestanden hatte, auf einer stromauswärts von dem heutigen Florenz gelegenen Arnoinsel, doch nicht so sicher erwiesen zu sein scheint, als D. annimmt. Ich weiß mich vollkommen von Andängslichkeit an lokale Traditionen frei, muß aber doch sagen, daß der Beweiß, den D. für seine Annahme beidringt, nicht stringent zu sein scheint. Die Thatsache, daß in der Nähe von S. Salvi große intile Mauerreste gestanden haben, die namentlich im 11. dis 12. Sahre hundert als Steinbruch dienten, kann doch nicht erhärten, daß diese Baureste etruskischen Ursprungs waren. Wer weiß, wer sie errächtet hat? Die sog. etruskische Florentia war meiner unmaßgeb sächen Unsicht nach auch keineswegs rein etruskischen Ursprungs.

Ansprechender als diese Hypothese scheint mir die im 2. Kapitel vorgetragene Ansicht von dem griechischen Ursprunge der ältesten, oder doch eines bedeutenden Bruchtheiles der ältesten Christengemeinde zu Florenz zu sein. Ist doch der einzige Florentiner Märtyrer, der hl. Minias, seinem Namen nach ein Grieche, und die hl. Reparata, der die Hauptkirche der Stadt geweiht war, ist bekanntlich eine

Italien. 507

Märthrerin aus Cäsarea in Palästina, welcher außer dieser mehrere Kirchen in Städten am Mittelmeer und Tuskien geweiht waren. Auf zahlreichen alten christlichen Grabsteinen, die in Florenz gefunden sind, stoßen wir vielsach auf griechische Eigennamen. Die Ausführungen D.'s S. 38 u. f. sind in dieser Beziehung sehr interessant.

In dem 3. Kapitel hebt D. u. a. mit Recht hervor, wie bedeu= tend und lange nachwirkend der Einfluß der Langobarden, ihres Rechtes, ihrer Kultur und ihrer politischen Gründungen, auf die spätere Entwicklung, ja auf die Bildung der neuen italienischen Natio= nalität überhaupt gewesen sei. — Eine gegen mich gerichtete Bemer= fung D.'s möchte ich doch richtig stellen. S. 76 sagt er: "Die Nach= richten über die Stadt sind aus dieser Periode so dürftig, daß noch Historifer unserer Tage annehmen konnten, es läge über ihrem Dasein ein jahrhundertelanges Schweigen gebreitet." Dazu werde ich citirt I S. 82 und "ähnlich, wenn weniger ausdrücklich Billari". habe ich nun gesagt? "Mit dieser Erwähnung der Stadt durch Agathias verstummen dann wieder, nun aber nicht für ein, sondern für mehrere Jahrhunderte alle Hiftoriker über sie." Daran halte ich auch heute noch fest. Denn D. hat seine "ärmliche Kunde" auch nicht aus Historikern, sondern aus Konzilienbeschlüssen u. f. w. gewonnen. Vielleicht ließen sich noch andere Differenzpunkte zwischen mir und D., der übrigens nur durchaus anständige Polemik übt, auf ähnliche Beise heben. Um nur auf einen Punkt noch aufmerksam zu machen, ivo er dem Grafen Passerini mala fides zuschreibt und nich als von ihm in die Irre geführt hinstellt, S. 368 und Forschungen S. 84, bemerke ich, daß der Graf mir gegenüber einmal versicherte, es sei ihm nahegelegt worden, seinen Stammbaum der Familie Bonaparte dem Raiser Napoleon III. einzusenden, er habe das aber abgelehnt. Es gibt noch immer Leute, die, um eine von ihnen aufgestellte außer= ordentliche These zu vertheidigen, zu gewagten Mitteln greifen, ohne daß man bei ihnen die Erlangung äußerer Bortheile u. s. w. als Motiv vorauszusegen nöthig hat.

Doch ich darf wohl nicht in dieser Weise fortsahren, das ganze Werk D.'s mit solchen Bemerkungen zu begleiten! Ich will nur noch einige Hauptresultate des Werkes hervorheben.

Vor allem scheint mir die große kirchliche Bewegung Italiens, welche im 11. Jahrhundert von Tuscien ausging und den Anfang der gregorianischen Kirchenresorm bildete, sehr gerecht und richtig gesichtlert zu sein. Daß D. dazu die älteste Vita des Stifters von

Vallombrosa, des hl. Giovanni Gualberti, in einer Handschrift der Biblioteca Nazionale zu Florenz aus dem Ansang des 12. Jahr-hunderts vorsand, welche uns das Leben des Heiligen noch einsach und ohne die späteren Fabeleien erzählt, muß noch besonders hervorgehoben werden. Da man an der guten Latinität dieser Vita Anstoß genommen hat, bemerke ich, daß nach dem Urtheil kompetenter Paläographen die Handschrift, welche sie enthält, wirklich der Zeit angehört, der sie D. zuschreibt (Forschungen S. 63).

Für die Energie, mit der D. allen Fragen, die ihm wichtig zu sein scheinen, nachgeht, ist durchaus bezeichnend, was er zu der berühmten Feuerprobe des Petrus Ignetus zu Settimo (S. 240) bei-Er hat einen Berliner Branddirektor darüber konsultirt! bringt. Richtig scheint mir auch die große Bedeutung, welche das Aussterben des kadolingischen Grafenhauses 1113, das also fast gleichzeitig mit dem Tode der Großgräfin Mathilde (1115) erfolgte, für die Geschicke Tusciens und namentlich für die der nächsten Umgebung der Stadt diese selbst gehabt hat, hervorgehoben zu sein und Florenz (Forschungen S. 83 u. f., Text S. 368). Über Einzelheiten wird bei der Dürftigkeit und Undeutlichkeit der ältesten Annalen der Stadt hierbei stets einiger Zweifel übrig bleiben. Eine Menge von einzelnen Aufklärungen, welche D. urkundlichem Aktenmaterial entnommen hat, und die den großen Fleiß verrathen, mit der alles in Betrachtkommende auf Genealogie und anderweitige Zusammenhänge durch gesehen ist, lassen sich kaum, trot der Citate in den Roten kontrolliren. So groß ist die Menge des Neuen in Einzelheiten. Aber auch Da. wo D. zusammenfaßt und bedeutendere Persönlichkeiten uns nahe 3u bringen sucht, z. B. die Großgräfin Mathilde, können wir ihm mur beistimmen. Ich halte seine Beichnung der "merkwürdigen Frau" für die beste, die wir in unserer Literatur besitzen (S. 253 u. f.). Nicht minder erscheint mir die Auffassung der für die Geschichte Tusciens so hochwichtigen deutschen Reichskanzler unter Raiser Friedrich I., Rainald's von Dassel und Christian's von Mainz, durchaus zutreffend. Unzweiselhaft hat der Letztere hierdurch sein hastiges, inkonsequentes, nur auf Herbeischaffung von Geldmitteln gerichtetes Auftreten und durch sein grobes Ausspielen der einen Kommune gegen die andere das Ansehen des Reichs in Italien dauernd geschädigt. Beiläufig bemerkt, hätte D. sich bei Besprechung des für die Geschichte von Florenz und der Reichspolitik in Tuscien so wichtig gewordenen Geheimvertrages zwischen Florenz und S. Miniato vom 5. Mai 1172

nicht nur auf Santini beziehen sollen. Ich habe ben Bertrag zuerst an's Licht gezogen und Forschungen II, 61 vollständig veröffentlicht. — Im Betreff der inneren Entwicklung der Kommune hat D. gleichfalls sehr viel Neues beigebracht. Die letten kulturhistorischen Abschnitte des Werkes sind aus einer Fülle von Einzelangaben komponirt, wie fie nur eine forgfältige und aufmerksame Durcharbeitung eines großen urkundlichen Materials ergeben kann. Sie enthalten sehr viel werth= vollen kulturhistorischen Stoff und bezeugen andrerseits die vielfachen Renntnisse, über die Herr D. verfügt. — In Betreff der verfassungs= geschichtlichen Entwicklung der Stadt und der Entstehung des Kon= sulats trägt D. natürlich die Ansicht vor, welche er in der Zeitschrift für deutsche Geschichtswissenschaft 1891 dargelegt hat. Hier nur noch im engeren Zusammenhange mit Florenz und mit einigen polemischen Busätzen vermehrt. Ich möchte dieselbe für alle die Kommunen für vohlbegründet halten, in denen langobardische Staatseinrichtungen einmal geherrscht haben. Ob "die eigentliche Wurzel des Konsulats n gang Italien die gleiche ift" (S. 302), scheint mir aber doch etwas ju viel behauptet zu fein.

Doch ich muß endlich abbrechen mit meinen desultorischen Benerkungen, so schwer es mir auch wird, nicht noch auf dieses oder
enes hinweisen zu können. Der eigenthümliche Reiz, den es für
nich haben mußte, das Verhältnis der sehr umfassend angelegten und
sorgsältig ausgeführten Arbeit D.'s zu meinen "Quellen und Forschungen" zu erörtern und meine Freude darüber auszusprechen, daß
sein Werf im ganzen und im einzelnen als ein wohlgelungener, selbständiger Ausbau davon erscheint, wozu ich die Grundlage zu legen mich
bemüht hatte, mag meine Ausschrlichkeit entschuldigen. Das Buch D.'s
ist aber auch ohne dieses persönliche Moment es werth, in dieser Zeitschrift
eingehend besprochen zu werden; denn es enthält die sorgsältigste Entstehungsgeschichte einer mittelalterlichen Stadt Italiens, die wir jett besitzen. Und daß Florenz eine solche werth ist, wer wollte das bestreiten?
Florenz.

Geschichte Spaniens von den frühesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Bon Dr. Gustav Dierds. 2. Band 1). Berlin, Siegfried Cronbach. 1896. 707 S. 8 M.

Wie vorauszusehen ist dem Vf. die Zusammenfassung der ganzen Geschichte Spaniens in 2 Bänden nur durch eine sehr ungleichmäßige

ينظ

<sup>1)</sup> **Bgl.** über Bd. 1 Hist. Ztschr. 76, 524.

Behandlung seines Stoffes gelungen. Selbst vom 2. Bande bnil noch ca. 200 Seiten dem Mittelalter gewidmet, und die Geschichte des Landes seit dem Tode Ferdinand's des Katholischen wird aui ca. 450 Seiten zusammengedrängt. Eine theilweise Erklärung für diese auffallende Eintheilung liefert der Abschnitt über die mau-ische Kultur, denn hier wiederholt der Bf. den im allgemeinen glik Alich überwundenen Gedanken, daß der Sieg der Christen über die Dia uren ein Sieg der Barbarei über die Kultur gewesen. Daß diese Raultur längst im Berfall begriffen, zum größten Theile schon wieder ab= gestorben war, wird nur versteckt in einem einzigen Sate angede utet. Durchgängig steht der zweite Band an innerem Werthe hinter ersten erheblich zurück. Wenn es dem Bf. möglich gewesen war, die verhältnismäßig wenig umfängliche Literatur über die Geschichte des spanischen Mittelalters mit leidlicher Vollständigkeit zu benutzert, so hat er für die neuere Zeit sich offenbar kaum ernstlich bemüht, Gleiches zu thun. Seine Darstellung hält sich im Ganzen durchaus in den herkömmlichen Auffassungen, auch wo dieselben durch neuere Forschungen als thatsächlich unhaltbar erwiesen sind, wie z. B. in der Geschichte der aragonesischen Freiheiten, des Don Carlos u. f. w. Bei der außerordentlich flüchtigen Stizzenhaftigkeit fehlt es natürlich auch nicht an sachlichen Jrrthümern. So ist es keineswegs richtig. daß Barbarossa im Jahre 1540 Gibraltar weggenommen habe (S. 283). sondern es handelte sich nur um einen jener räuberischen Überfälle, wie sie die spanischen Kustenstädte zu Zeiten zu erdulden hatten Ebenso unrichtig ist die Behauptung, die Suspension der Anweisungen auf die Kroneinkünfte sei nur ein einziges Mal, 1575, erfolgt (S. 403); Philipp II. allein hat nicht weniger als drei Mal von dieser Maßregel Gebrauch gemacht, 1557, 1575 und 1597, und Philipp III. urd Philipp IV. sind 1607 und 1654 seinem Beispiele gefolgt. Dag Das erste Buch in Spanien 1471 in Barcelona gedruckt worden sei (S. 1847). ist ebenfalls eine neue Entdeckung des Bf.; man kennt wohl ein en Barceloneser Druck von 1467, bei dem aber nachweislich ein Druck fehler in der Jahreszahl untergelaufen ist, das erste Buch ist aber erst 1474 oder 1475 in Valencia, und zwar, wie mir fürzlich gelunge n ist festzustellen, von dem Deutschen Lambert Palmart gedruckt. Register solcher Jrrthümer würde sich ohne Mühe bedeutend verlängern lassen, ich habe nur die mir zunächst liegenden herausgegriffer-Jedenfalls hat sich der Bf. trot seiner schriftstellerischen Gewandtheit seiner Aufgabe nur wenig gewachsen gezeigt, und die Behauptung von

seinen langjährigen Duellenstudien erhält durch die Unzuverlässigkeit seiner Darstellung eine sehr eigenthümliche Beleuchtung.

Dresden. K. Haebler.

Spaniens Niedergang während der Preisrevolution des 16. Jahrhunderts. Ein induktiver Versuch zur Geschichte der Quantitätstheorie von Dr. Moritzulius Bonn. Stuttgart, J. G. Cotta Nachf. 1896. VIII, 199 S. 4 W. (A. u. d. T.: Münchener Volkswirthschaftliche Studien. 12. Stück.)

Der Bf. sucht in der vorliegenden Abhandlung den Beweiß dafür zu erbringen, daß die Preissteigerung, wie sie in den spanischen Berhältnissen des 16. Jahrhunderts uns entgegentritt, bei weitem nicht ausschließlich die Folge einer Entwerthung der Edelmetalle durch den reichen Zufluß aus der neuen Welt gewesen, sondern mehr noch in einem außerorbentlichen Mangel an Waaren seine Erklärung finde, der die Folge war von der Unfähigkeit der spanischen Industrie, den weiten Markt zu versorgen, der sich ihr in der neuen Welt er= Es ist jedenfalls mit großer Freude zu begrüßen, daß ein Thema von solcher Wichtigkeit für die Wirthschaftsgeschichte des ge= ammten Europa troß ber sehr erheblichen Schwierigkeiten, welche ich dem Forscher hier entgegenstellen, auch einmal von einem National= skonomen von Fach gründlich erörtert wird, und die Resultate, zu benen der Bf. gelangt, sind in hohem Grade beachtenswerth, wenn ich auch nicht verkennen läßt, daß die Kenntnisse des Bf. auf dem Bebiete der spanischen Geschichte im allgemeinen nicht immer ganz einer richtigen Beurtheilung der registrirten wirthschaftlichen That= achen ausreichen. So muß er z. B. natürlich eine sehr falsche An= icht von der Ausdehnung des spanischen Exporthandels gewinnen, wenn er in der Begründung des Konsulats von Burgos i. J. 1494 etwas Neues sieht, während die Seestädte der Nordfüste schon seit ber 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts eine unserer Hansa in vielen Dingen vergleichbare Bundes-Organisation besaßen, die in Rochelle schon frühe, in Nantes seit 1430, in Brügge jedenfalls auch schon vor diesem Datum Konsulate unterhielt. Wenn sonach auch manche Einzelheiten in dem bom Bf. entworfenen Bilde einer berichtigenden Anderung bedürfen, so glaube ich doch, daß dasselbe in seiner Be= sammtheit ziemlich zutreffend ist. Daß Elemente wirthschaftlichen Fortschrittes unter den Regierungen Jsabella's, Ferdinand's und Rarl's V. eine wohlwollende Förderung empfingen, unter dem Über= wiegen fiskalischer Interessen aber unter Philipp II. und seinen Rach=

folgern erstarben, ist unzweiselhaft. Den Schaden der fremden Konsturrenz hat der Bf. wohl, von den spanischen Schriftstellern des 17. und 18. Jahrhunderts verführt, überschäpt. Diese begann keinestwegs erst 1552 sich des indischen Marktes zu bemächtigen, denn Deutschland, die Niederlande und Genua genossen als Unterthanen Karl's V. schon seit 1526 nicht nur Zollerleichterungen, wie sie die Verordnung von 1552 gewährt, sondern Gleichberechtigung mit den Spaniern, soweit der Indienhandel in Frage kommt. Daß der Vin diesen Verordnungen den Wendepunkt der spanischen Wirthschaftsgeschichte erblickt, ist der einzige wesentlichere Punkt, in welchem is mich seinen Ausschlichen nicht anzuschließen vermag.

Dresden. K. Haebler.

6. Lindström: Anteckninger om Gotlands Medeltid. 1. II. Stockholm, Norstedt. 1892. 1895. 112 u. 531 S.

Gotland und Wisby stehen beispiellos in der neueren Geschichte da. Sie erreichten den Höhepunkt ihrer Bedeutung erst zu einer Zeit, wo das Mittelalter schon seinem Ende entgegenreifte, und doch sind wir für die Kenntnis ihrer Geschicke weit mehr auf ihre baulichen Überreste als auf schriftliche Denkmäler angewiesen. Ständen uns allein die letteren zur Verfügung, so würde uns gar nicht der Gedanke kommen, daß Wisby so bedeutend gewesen sein konnte, wie seine Ruinen es belegen. Diese Sachlage regt aber besonders an, nun alles, was schriftlich erhalten ist, zu sammeln, um die allgemeinen Borftellungen, die durch die antiquarischen Schäpe festgelegt find, möglichst im Einzelnen ausgestalten zu können. Lindström's Arbeit ist der erste, auf genügend breiter Grundlage unternommene Bersuch in dieser Richtung. Er bemüht sich zunächst, aussührlich Rechenschaft zu geben über den Berbleib der schriftlichen Überlieferung, geht dabei auf's Sorgfältigste auch auf alle früheren Notizen ein und forscht dem Schicksal der nachweisbaren aber verloren gegangenen Aufzeich= Er behandelt dann die mittelalterliche Geographie nungen nach. des Landes und liefert in diesem Rapitel ein werthvolles Verzeichnis aller nachweisbaren Ortichaften, wobei er mit Recht hervorhebt, daß man fich nicht zu wundern habe über das Berichwinden mancher, jondern daruber, daß noch jo viele erhalten jeien. Beiterbin giebt er eine furze mittelalterliche Baugeichichte Bisbys. Der zweite Band bringt die erhaltenen oder befannt gewordenen Inichriften von Siegeln, Grabern ic., dann eingebende Darstellungen der Geschichte der Klöster,

zusammenstellungen über das Eigenthum von Kirchen und Klöstern nd zulett Beiträge zur mittelalterlichen Personalgeschichte mit Listen ber die Geiftlichkeit, die Hauptleute der Insel, den Rath von Wisby, ie Richter Gotlands und die gothischen und deutschen Familien. Die iühevollen Sammlungen sind gründlich und forgfältig durchgeführt; ent erstrebten Ziel, die gedruckten Quellen vollständig und nach Mög= chkeit auch die ungedruckten, die ausländischen eingeschlossen, aus= inugen, ist der Bf. jedenfalls nicht ferngeblieben. Archivalien aus übeck und Danzig haben ihm zur Verfügung gestanden (eine von m zusammengestellte Rathslinie von Wisby war schon 1893 in der eitschrift für lübecische Geschichte gedruckt), und die hansischen Publi= rtionen find in umfassender Weise ausgebeutet. Bu bedauern ist, daß ber 3f. nicht das mit Recht in wissenschaftlichen Büchern allgemein übliche derfahren befolgt hat, die von ihm benutten Stellen der Quellenwerke 1 Bitaten nachzuweisen; nur der kundige Leser kann von zahlreichen Rittheilungen wissen, woher der Bf. sie nimmt. Aber auch so hat er me überaus werthvolle Vorarbeit geliefert für eine zugleich wissen= haftliche und doch lesbare Geschichte von Stadt und Infel, die immer och fehlt und doch für die Geschichte der Oftsee so werthvoll mare. selbst macht der Bf. nicht den Bersuch, die Aufgabe in diesem Sinne t fassen. Auch in Angelegenheiten der hansischen Geschichte bewährt er Bf. Kenntuisse und gesundes Urteil, wenn er auch in einzelnen ingaben irrt. In dem aus dem Lübecker Archiv mitgetheilten Briefe Du 1478 (II, 257) sind ihm zwei Stellen unverständlich geblieben nd dementsprechend falsch in's Schwedische übertragen. Unde heft B gekrencket an eren rade ist zu übersetzen: und hat sie gefrankt hne ihre Bustimmung (gegen ihren Willen), und weiterhin S. 258: nde vryge noch syn gud myt rechte, wert sake dar et nicht n scheghe = und mache noch sein Gut frei vor Gericht; wäre es, aß es nicht geschähe 2c. Der Bf. interpunctirt falsch myt rechte vertsake, dat, weil er die Wörter wert sake nicht versteht. D. Sch.

Unionskongerne og Hansestaederne 1439—1466. Af William Christensen. København, G. E. C. Gad. 1895. 451 S.

Diese Kopenhagener Doktordissertation kann als ein willkommener Beitrag zur hansischen Geschichte des 15. Jahrhunderts betrachtet werden, als eine wichtige, nicht zu übersehende Vorarbeit für die von Bremen aus im verstossenen Jahre ausgeschriebene Preisausgabe. Es ist der erste Versuch, für einen längeren Zeitraum eine zusammen= diftorische Beitschrift N. F. Bb. XLIII.

fassende Darstellung der hansisch = nordischen Angelegenheiten Exist.

15. Jahrhundert zu gehon 15. Jahrhundert zu geben.

In einer Einleitung wird die Stellung der einzelnen Grupper in sansestädte zu Standinavien geschilden in der einzelnen Grupper der Hansestädte zu Standinavien geschildert, in 10 Abschnitten dann rein chronologisch, oft etwas zu chronologisch 1466 behandelt. Der Abschluß wird etwas gewaltsam in der Ernennung Gerhard's, des Bruders Christian I., zum Regenten von Schleswig Holftein gefunden. Die weiteren 15 Jahre der Regierung Christian I. lagen außerhalb der Aufgabe des Bf.

Bidig

MO 00

BIII

=9

,7

115

111

M.

11

TI

=L

79

**ゴラ** 

=7

TI I

=7

İ

-11

.5

)ic

**91%** 

Die gedruckte Literatur, namentlich die 2. Abtheilung der Hanserezesse, ist fleißig benutt; auch ungedruckte Ropenhagener, Qubeder, Stettiner, Danziger Archivalien sind herangezogen. In mehreren Punkten versucht der Bf. von der Ropp zu berichtigen; doch ist ihm das nicht immer gelungen.

Christensen kommt im allgemeinen übrigens nicht zu anderen Urtheilen, als sie schon bisher bestanden; daß Chriftoph's von Baiern Politik gegen die Hansa ihm nicht viel Lorbeeren eingebracht, war befannt; und mit Recht citirt der Bf. S. 412 zuftimmend das all= gemeine Urtheil, das ichon vor langen Jahren Georg Bait über Christian I. Politik gefällt. Im Ginzelnen und Kleinen find aber manche mehr oder weniger wichtige Aufklärungen zu finden; ich erwähne den mitten in den Text eingefügten Exturs über Chriftian van den Ghere S. 262 ff., zu dem u. A. das Lübeder Bergenfahrer-Archiv benutt worden ift. E. Baasch.

Kancelliets Brevbeger vedrerende Danmarks indre forhold i Uddrag udgivne ved L. Laursen af Rigsarkivet. 1561—1565. havn, Reitzel. 1893—95. V, 787 €.

Der vorliegende Band ist die Fortsetzung der Publikation Brida's (H. 3. 63, 507). Brida's erfter Band (1551-55) umfaßte 482 C., jein zweiter (1556-60) 558, der vorliegende von Laursen für die nächsten fünf Bahre 787. Die fortgesette Sammlung ber Konzepte im Reichsarchiv und die Einrichtung der Provinzialarchive hat dem BEEM Werfe neben den "Brieibuchern" neue Quellen zugeführt, aber haupt-三章 /fächlich beruht die Haufung des Stoffs doch auf dem natürlichen Anwachsen des Materials. Die Entlastung, die durch das gleichzeitige bzw. voraufgebende Ericheinen der "Forordninger" (5. 3. 76, 146 und der "Aronens Stoder" erreicht wurde, hat das Anschwellen be Bandes io wenig verhindern konnen, wie das Streben, die Inhalte-

angaben knapper zu gestalten. Es muß zweifelhaft erscheinen, ob ber ursprüngliche Plan der Eintheilung nach Lustren sich aufrecht erhalten Taffen wird. Allerdings hat für den vorliegenden Band der begin= mende Siebenjährige Krieg das Seine gethan, die Regierungsthätigkeit Bu steigern. Jedes der Jahre 1563 bis 1565 erfordert fast so viel Raum wie 1561 und 1562 zusammen. Der Inhalt ist entsprechend mannigfaltig und interessant. Obgleich man für den Siebenjährigen Rrieg nicht über Mangel an Duellen klagen kann, erhalten viele militärische und finanzielle Magnahmen durch die Brevbøger erst ihre volle Beleuchtung und mehr als ein Punkt wird richtig gestellt. Die Art der Bearbeitung steht völlig auf der Höhe der früheren Bände; der Herausgeber hat sich wie in "Kronens Skøder" seiner Aufgabe Durchaus gewachsen gezeigt und eine Edition geliefert, die sich den vorzüglichen bänischen Leistungen der letten Jahrzehnte gleichwerthig anreiht. D. Sch.

Andr. Brandrud: Klosterlasse. Et Bidrag til den jesuitiske Propagandas Historie i Norden. Kristiania, Steen. 1895.

Den Namen "Klosterlasse" führte im Volksmunde der Jesuit Laurit Milssön (Frende), der in den Jahren 1576 bis 1580 in Stockholm eine von ihm gegründete Schule leitete, die bestimmt war, tatholische Gesinnung zu begründen und zu verbreiten; er fand sein Domizil damals in dem früheren Franziskaner-Aloster, woher der Name. Laurit Milssön, war 1538 ober 1539 zu Oslo (Christiania) geboren, trat 1563 in Löwen zur katholischen Religion über und im nächsten Jahre ebendaselbst in den Jesuitenorden. Für den Plan der Rekatholisirung Skandinaviens, wie er von dem Jesuiten Possevin gefaßt und durch die Begründung des Hosianum in Braunsberg ge= stützt wurde, erschien der eifrige und landeskundige Norweger als ein besonders brauchbares Werkzeug. Die katholische Konfession der Gemahlin Johann's III., der polnischen Ratharina, und die Aus= gleichsanwandlungen des Rönigs selbst ließen Schweden als den geeignetsten Ausgangspunkt des Versuchs erscheinen. Nach vier= jähriger Thätigkeit wurde Laurit Nilkson aber gezwungen, das Land zu verlassen, ohne doch mehr erreicht zu haben, als daß er Reime inneren Zwiespaltes zurückließ, die sich bald zu scharfen, nur durch Gewalt auszugleichenden Gegensätzen entwickelten. 22 jährigem Aufenthalte in oft= und südostdeutschen Gebieten machte Rlosterlasse in Dänemark-Norwegen einen neuen Versuch, der im

einzelnen aber so keck und plump ausgeführt wurde, daß er schon im -:(") Beginn scheitern mußte. Als Laurit im Jahre 1606 selbst in Dane mark erschien, wurde er auf Anordnung des Königs alsbald wieder nach Deutschland befördert. Er ist 1622, mehr als 80 jährig, Wilna gestorben, nachdem er bei der Eroberung Rigas im Jah 💳 zuvor Guftav Adolf in die Hände gefallen, von diesem aber u belästigt entlassen worden war. Sein dänischer Versuch gab nur Urlaß zu verschärster Aussicht. Der Besuch jesuitischer Kollegien i In Deutschland und selbst des collegium Germanicum in Rom vor Dänemark und besonders von Norwegen aus war im Zunehmen begriffen gewosen; 1604 ward verboten, Leute anzustellen, die dort ihr Erziehung genossen hatten, später (1624) allen Geistlichen katholischer Per Konfession der Aufenthalt im Reiche strengstens untersagt. Vereinzelt- Ite Geistliche in Norwegen und Dänemark, die katholischer Gefinnun überführt wurden, strafte man mit Amtsentsetzung, Güterentziehung und Landesverweisung, nahm sie allerdings später zum Theil wieder - er in's Land und in Stellung. Der Bf. schildert diese Hergänge ein= = n= gehend und lebendig auf Grund der besten Quellen, gibt auch alt I als Ginleitung eine umfassendere Darstellung der Begründung des Zesuiten == =n= ordens, seiner Organisation, Tendenz und Arbeitsweise.

Geheimrath Detlev v. Ahleseldt's Memoiren aus den Jahren 161- I 317 bis 1659. Nach der Driginalhandschrift im Haseldorfer Archiv herausgegeben wer von Louis Bobe. Kopenhagen, Höst. 1896.

Mit einer Familiengeschichte ber Ahleseldt beauftragt, sand de Serausgeber bei der Ordnung des Archives des Gutes Haseldors, das bis 1731 den Ahleseldt gehörte, das Manustript einer Selbstbio iographie Detlevs von Ahleseldt (geb. 1617, gest. 1686), der unte Ster Christian IV., Friedrich III. und Christian V. in militärischer und diplomatischer Thätigseit Namhastes leistete. Detlev, von dem auch andere literarische Erzeugnisse erhalten sind, erweist sich in seine ser Selbstbiographie als ein Mann von vielseitigen Kenntnissen, reicher sen Ersahrungen, gereistem Urtheil und lebhastem Geiste. Was er nieder schrieb, gehört mit zu dem Besten, was das 17. Jahrhundert is sin Teutschland an Memoirenliteratur hervorgebracht hat, und verdien micht nur die Veröffentlichung, sondern muß in mehr als einer Richtung als ein interessanter Beitrag zur Ocschichte des Jahrhundert bezeichnet werden. Der Antor, der von sich selbst sagt, daß "die Ambition und der Ehrgeiz mein saible und die passio praedominans

bei mir gewesen und zwar solches in excessu, daß ich mich nie um de utile bekümmert, sondern solches allerdings negligiret gehabt, venn ich nur das honestum habe treffen und bekommen mögen", ist in hochstrebender und selbstbewußter, dazu durchaus ehrenhafter und echtschaffener Mann. Seine Ausbildung vollendet er unter Führung eines Hofmeisters, des Bremers Cocceji (Koch), mit dem er sein Beben lang verbunden bleibt und der ihn zu seinem Erben einset, umeist in Paris in einem Institut, das der vornehmste französische Idel besucht. Bei Torstensons Einfall in Holstein, dann in Diensten er hessischen Landgräfin Amalie Glisabeth hat er reiche Gelegenheit, einen Kriegsmuth zu erweisen. 1651 wird er Amtmann auf Flens= urg, 1657 durch den schwedischen Angriff wieder in Kriegs= und uswärtige Geschäfte hineingezogen. In den nächsten Jahren wird r der Hauptvermittler der Beziehungen zu Brandenburg, die zum Bundnis mit dem großen Aurfürsten und zu brandenburgischer Ariegs. ilfe führen. Durch fast zwei Jahrzehnte ist er dann thätig in der Iflege der deutschen Beziehungen Dänemarks, bereist zahlreiche Höfe ind erfreut sich der Gunft seiner Herrscher, bis Griffenfeld's Ber= äumdungen das Berhältnis stören. 1678 begann er mit seinen Aufeichnungen, im nächsten Jahre schied er aus dem königlichen Dienste. Scine Mittheilungen tragen das Gepräge der Wahrheit und einer Lufrichtigkeit, welche auch die eigenen Fehler nicht verschweigt. Urt der Edition fann nur gebilligt werden; besondere Erwähnung verdient die gediegene äußere Ausstattung des Buches. D. Sch.

Christian Bruun: Om Ludwig Holbergs trende Epistlen til en nøifornem herre indeholdende hans Autobiografi. Kjøbenhavn, Lehnann & Stage. 1895. 154 S.

In diesem Büchlein beschenkt uns der seinsinnige kritikersahrene Oberbibliothekar der Kopenhagener kgl. Bibliothek mit einer werthsollen Bereicherung der Holberg-Literatur. Es handelt sich um die brei selbstbiographischen lateinischen Briefe des Dichters und Gesehrten ach virum perillustrem. Ein Buch eines jungen Norwegers Biljom Olsvig, über "den großen Wendepunkt in Holberg's Leben", was die vernichtende Schärse, mit der Bruun es verurtheilt, vollaus verdient, gab dem Vf. Anlaß zu seiner Arbeit. Olsvig suchte nachs "uweisen, daß der vir perillustris der König selber sei und Holberg hm gegenüber geklagt habe über "den übermächtigen Dreibund: die Deutschen, die Universität, die Kirche", gegen den er vergebens kämpse,

fassende Darstellung der hansisch = nordischen Angelegenheiten im 15. Jahrhundert zu geben.

In einer Einleitung wird die Stellung der einzelnen Gruppen der Hanseltädte zu Standinavien geschildert, in 10 Abschnitten dann rein chronologisch, oft etwas zu chronologisch, die Zeit von 1439 bis 1466 behandelt. Der Abschluß wird etwas gewaltsam in der Ersnennung Gerhard's, des Bruders Christian I., zum Regenten von Schleswig Holstein gefunden. Die weiteren 15 Jahre der Regierung Christian I. lagen außerhalb der Aufgabe des Bf.

Die gedruckte Literatur, namentlich die 2. Abtheilung der Hanserezesse, ist fleißig benutt; auch ungedruckte Kopenhagener, Lübecker,
Stettiner, Danziger Archivalien sind herangezogen. In mehreren Punkten versucht der Bf. von der Ropp zu berichtigen; doch ist ihm das nicht immer gelungen.

1

# 1

J

11

TI

=I

YS

TO

= 3

JIK

= 7

Ī

--

Christensen kommt im allgemeinen übrigens nicht zu anderen Urtheilen, als sie schon bisher bestanden; daß Christoph's von Baiern Politik gegen die Hansa ihm nicht viel Lorbeeren eingebracht, war bekannt; und mit Recht citirt der Bs. S. 412 zustimmend das alls gemeine Urtheil, das schon vor langen Jahren Georg Bait über Christian I. Politik gefällt. Im Einzelnen und Kleinen sind aber manche mehr oder weniger wichtige Aufklärungen zu sinden; ich erwähne den mitten in den Text eingefügten Exturs über Christian van den Ghere S. 262 ff., zu dem u. A. das Lübecker Bergensahrers Archiv benutzt worden ist.

E. Baasch.

Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold i Uddrag udgivne ved L. Laursen af Rigsarkivet. 1561—1565. København, Reitzel. 1893—95. V, 787 S.

Der vorliegende Band ist die Fortsetzung der Publikation Brida's (H. B. 63, 507). Brida's erster Band (1551—55) umsaste 482 S., sein zweiter (1556—60) 558, der vorliegende von Laursen für die sich nächsten sünf Jahre 787. Die fortgesetzte Sammlung der Konzepte steim Reichsarchiv und die Einrichtung der Provinzialarchive hat dem Werte neben den "Briesbüchern" neue Quellen zugeführt, aber hauptschältlich beruht die Häufung des Stosse doch auf dem natürlichen Answachsen des Materials. Die Entlastung, die durch das gleichzeitiges bzw. vorausgehende Erscheinen der "Forordninger" (H. B. 76, 146 und der "Aronens Stoder" erreicht wurde, hat das Anschwellen des Bandes so wenig verhindern können, wie das Streben, die Inhalts

angaben knapper zu gestalten. Es muß zweifelhaft erscheinen, ob der ursprüngliche Plan der Eintheilung nach Lustren sich aufrecht erhalten lassen wird. Allerdings hat für den vorliegenden Band der begin= nende Siebenjährige Krieg das Seine gethan, die Regierungsthätigkeit zu steigern. Jedes der Jahre 1563 bis 1565 erfordert fast so viel Raum wie 1561 und 1562 zusammen. Der Inhalt ist entsprechend mannigfaltig und intereffant. Obgleich man für den Siebenjährigen Krieg nicht über Mangel an Duellen klagen kann, erhalten viele militärische und finanzielle Magnahmen durch die Brevbøger erst ihre volle Beleuchtung und mehr als ein Punkt wird richtig gestellt. Die Art der Bearbeitung steht völlig auf der Höhe der früheren Bände; der Herausgeber hat sich wie in "Aronens Skøder" seiner Aufgabe durchaus gewachsen gezeigt und eine Edition geliefert, die sich den vorzüglichen dänischen Leistungen der letten Jahrzehnte gleichwerthig anreiht. D. Sch.

Andr. Brandrud: Klosterlasse. Et Bidrag til den jesuitiske Propagandas Historie i Norden. Kristiania, Steen. 1895.

Den Namen "Klosterlasse" führte im Bolksmunde der Jesuit Laurit Milssön (Frende), der in den Jahren 1576 bis 1580 in Stocholm eine von ihm gegründete Schule leitete, die bestimmt mar, katholische Gesinnung zu begründen und zu verbreiten; er fand sein Domizil damals in dem früheren Franziskaner-Aloster, woher der Name. Laurit Nilssön, war 1538 oder 1539 zu Oslo (Christiania) geboren, trat 1563 in Löwen zur katholischen Religion über und im nächsten Jahre ebendaselbst in den Jesuitenorden. Für den Plan der Rekatholisirung Skandinaviens, wie er von dem Jesuiten Possevin gefaßt und durch die Begründung des Hosianum in Braunsberg ge= stütt wurde, erschien der eifrige und landeskundige Norweger als ein besonders brauchbares Werkzeug. Die katholische Konfession der Gemahlin Johann's III., der polnischen Katharina, und die Ausgleichsanwandlungen des Rönigs selbst ließen Schweden als den geeignetsten Ausgangspunkt des Versuchs erscheinen. Nach vier= jähriger Thätigkeit wurde Laurit Nilsson aber gezwungen, das Land zu verlassen, ohne doch mehr erreicht zu haben, als daß er Reime inneren Zwiespaltes zurückließ, die sich bald zu scharfen, nur durch Gewalt auszugleichenden Gegensätzen entwickelten. 22 jährigem Aufenthalte in oft= und südostdeutschen Gebieten machte Rlosterlasse in Dänemark-Norwegen einen neuen Versuch, der im

einzelnen aber so ket und plump ausgeführt wurde, daß er schort im Beginn scheitern mußte. Als Laurit im Jahre 1606 selbst in D Sine: mark erschien, wurde er auf Anordnung des Königs alsbald wa eber nach Deutschland befördert. Er ist 1622, mehr als 80 jährig \_ in Wilna gestorben, nachdem er bei der Eroberung Rigas im 🗲 abre zuvor Guftav Adolf in die Hände gefallen, von diesem aber un= belästigt entlassen worden war. Sein dänischer Versuch gab nur Un= laß zu verschärfter Aufsicht. Der Besuch jesuitischer Kollegie mi in Deutschland und selbst des collegium Germanicum in Rom nod Dänemark und besonders von Norwegen aus war im Zunehmert begriffen gewesen; 1604 ward verboten, Leute anzustellen, die dort Erziehung genossen hatten, später (1624) allen Geistlichen kathol & scher Konfession der Aufenthalt im Reiche strengstens untersagt. Vereintzelte Geistliche in Norwegen und Dänemark, die katholischer Gesin wung überführt wurden, strafte man mit Amtsentsetzung, Güterentzie hung und Landesverweisung, nahm sie allerdings später zum Theil meteder in's Land und in Stellung. Der Bf. schildert diese Hergänge gehend und lebendig auf Grund der besten Quellen, gibt auch Einleitung eine umfassendere Darstellung der Begründung des Zesuitenordens, seiner Organisation, Tendenz und Arbeitsweise. D. Sch.

Geheimrath Detlev v. Ahleseldt's Memoiren aus den Jahren 1617 bis 1659. Nach der Originalhandschrift im Haseldorfer Archiv herausgegeben von Louis Bobi. Kopenhagen, Höst. 1896.

Det Mit einer Familiengeschichte der Ahlefeldt beauftragt, fand Dus Herausgeber bei der Ordnung des Archives des Gutes Haseldorf, bis 1731 den Ahlefeldt gehörte, das Manustript einer Selbstbiographie Detlevs von Ahlefeldt (geb. 1617, gest. 1686), der unter und Christian IV., Friedrich III. und Christian V. in militärischer audo diplomatischer Thätigkeit Namhaftes leistete. Detlev, von dem andere literarische Erzeugnisse erhalten sind, erweist sich in seiner Selbstbiographie als ein Mann von vielseitigen Kenntnissen, reichen Erfahrungen, gereiftem Urtheil und lebhaftem Geiste. Was er niede schrieb, gehört mit zu dem Besten, was das 17. Jahrhundert Deutschland an Memoirenliteratur hervorgebracht hat, und verdie nicht nur die Beröffentlichung, sondern muß in mehr als einer Ri tung als ein interessanter Beitrag zur Geschichte des Jahrhunde bezeichnet werden. Der Antor, der von sich selbst sagt, daß Ambition und der Ehrgeiz mein saible und die passio praedomin

mir gewesen und zwar solches in excessu, daß ich mich nie um utile bekümmert, sondern solches allerdings negligiret gehabt, in ich nur das honestum habe treffen und bekommen mögen", ist hochstrebender und selbstbewußter, dazu durchaus ehrenhafter und tschaffener Mann. Seine Ausbildung vollendet er unter Führung es Hofmeisters, des Bremers Cocceji (Koch), mit dem er sein en lang verbunden bleibt und der ihn zu seinem Erben einsett, reist in Paris in einem Institut, das der vornehmste französische el besucht. Bei Torstensons Einfall in Holstein, dann in Diensten hessischen Landgräfin Amalie Elisabeth hat er reiche Gelegenheit, en Kriegsmuth zu erweisen. 1651 wird er Amtmann auf Fleus= g, 1657 durch den schwedischen Angriff wieder in Kriegs= und wärtige Geschäfte hineingezogen. In den nächsten Jahren wird der Hauptvermittler der Beziehungen zu Brandenburg, die zum idnis mit dem großen Kurfürsten und zu brandenburgischer Kriegs. z führen. Durch fast zwei Jahrzehnte ist er dann thätig in der ege der deutschen Beziehungen Dänemarks, bereist zahlreiche Höfe erfreut sich der Gunst seiner Herrscher, bis Griffenfeld's Ver= ndungen das Verhältnis stören. 1678 begann er mit seinen Aufnungen, im nächsten Jahre schied er aus dem königlichen Dienste. ne Mittheilungen tragen das Gepräge der Wahrheit und einer richtigkeit, welche auch die eigenen Fehler nicht verschweigt. der Edition fann nur gebilligt werden; besondere Erwähnung dient die gediegene äußere Ausstattung des Buches. D. Sch.

Christian Bruun: Om Ludwig Holbergs trende Epistlen til en fornem herre indeholdende hans Autobiografi. Kjøbenhavn, Lehnn & Stage. 1895. 154 S.

In diesem Büchlein beschenkt uns der feinsinnige kritikersahrene erbibliothekar der Kopenhagener kgl. Bibliothek mit einer werthsen Bereicherung der Holberg-Literatur. Es handelt sich um die selbstbiographischen lateinischen Briefe des Dichters und Gesten ad virum perillustrem. Ein Buch eines jungen Norwegers Im Olsvig, über "den großen Wendepunkt in Holberg's Leben", die vernichtende Schärse, mit der Bruun es verurtheilt, vollaufient, gab dem Bf. Anlaß zu seiner Arbeit. Olsvig suchte nachsisen, daß der vir perillustris der König selber sei und Holberg Gegenüber geklagt habe über "den übermächtigen Dreibund: die tiche, die Universität, die Kirche", gegen den er vergebens kämpse,

eine Hypothese, die, jeder Grundlage entbehrend, durchaus willtime rlich ist und mit den unverständigsten und leichtfertigsten Behauptu ngen von ihrem Urheber zu stützen versucht wird. B. weist nach, daß scharfen Gegenfäßen gegen Holberg und von einer ihm feindl Echen Verbindung einflußreicher Zeitgenoffen gar nicht die Rede sein Kann-Den vir perillustris hält er mit Elberling für eine Fiktion, ein Z Auffassung, die dem Inhalt der Briefe weitaus am meisten entsprich B. nimmt auch Gelegenheit, gegen Brandes eine Lanze zu brechen der in seiner pointirten, tendenziösen Beise "den Stumpffinn de Volkes und die dumme Geringschätzung der herrschenden Rlaffen" verantwortlich macht für das Aufhören der dramatischen Produktion Holberg's in den letten anderthalb Jahrzehnten seines Lebens. Den Zweck der Briefe sieht Bf. im Einverständnis mit ihrer Borrede allein in dem Wunsche, über die bisherige dichterische Thätigkeit im Busammenhange Rechenschaft zu geben, nicht mit Rücksicht auf beson= dere persönliche Gegner, sondern in Hinblick auf Bedenken und abfällige Urtheile, die gegenüber Holberg wie in allen ähnlichen Fällen laut geworden waren. D. Sch.

Frederik den Sjettes Udsoning med Napoleon. Breve fra Kancellipräsident Kaas under hans Sendelse til det Franske Hovedquarter i Maj og Juni 1813. Udgivet af Generalstaben. Kjøbenhavn, Reitzel. 1894. 56 S.

Für die neueren Geschicke Danemarks sind keine Entscheidungen und Entschlüsse so bedeutungs= und verhängnisvoll geworden wie die zum Bündnis mit Frankreich nach dem Angriff der Engländer auf Ropenhagen 1807 und wieder im Mai 1813, als Verbündete und Franzosen um Hamburg und die untere Elbe stritten. Sie sind beide Male zum Unheil des Landes ausgefallen, wofür die Berantwortung doch gemildert wird durch die ungemeine Schwierigkeit der Lage, in die sich die Monarchie in beiden fritischen Zeitpunkten versetzt sah. Die hier mitgetheilten Briefe, zumeist schon in den Meddelelser fra Krigsarkiverne gedruckt, werden eingeleitet durch eine Darlegung der politischen Stellung Dänemarks und der militärischen Vorgänge in und um Hamburg im Frühling 1813 und mit einem kurzen Nach= wort geschlossen. Raas wurde zu Rapoleon geschickt, um die Hal= tung der dänischen Besehlshaber in Altona, welche versuchten, Ham= burg gegen die Franzosen zu decken, zu entschuldigen. Seine Berichte liefern verschiedene interessante kleine Büge zur Beschichte des Feld=

Desofen und zur Kennzeichnung der dortigen Stimmung. Desofen entwickelte den Dänen gegenüber die gewinnende Liebenstwürdigkeit, die ihm, wenn die Lage es erforderte, so mühelos zu Gebote stand, ließ allerdings auch seinem Haß gegen Bernadotte vollständig die Zügel schießen und erging sich in den maßlosesten Überztreibungen und Prahlereien: er habe 1 200 000 Mann auf den Beinen, und nicht eine Kartoffel werde man dem Könige von Dänemark wegzehmen! Es war doch des Königs eigenster Wille, der zum Abschluß Des Offensiv= und Devensivbündnisses mit Napoleon führte, das Däneznark in so schweren Nachtheil bringen sollte.

Aktstykker vedkommende Stormagternes Mission til Kjøbenhavn og Christiania i Aaret 1814. Udgivne ved Dr. Yngvar Nielsen.
Første Raekke: Danske og engelske Aktstykker. Christiania, Dybwad. 1896.

Bur Frage der Entstehung der schwedisch=norwegischen Union hat riemand so unermüblich und erfolgreich neues Material zu Tage ge= Fördert wie Pngvar Nielsen. Er war der erste, der eingehender zu untersuchen begann, welche Haltung die Großmächte gegenüber bem mormegischen Widerstaude einnahmen, eine Frage, deren Beantwortung En der That für die Beurtheilung der Hergänge von größter Bedeu= Deutung geworden ist. In der oben genannten Sammlung beginnt Dt. mit der Publikation der Aktenstücke und Korrespondenzen, die uns Ju dieser Frage erhalten sind. Er hält sich aber nicht buchstäblich on den Titel seiner Aufgabe. Die erste und die lette der vier hier vorgelegten Sammlungen bringen dänisches Material, jene 29 Stücke Tiber des Admirals Bille und des Obersten Lonborg Sendung nach Morwegen im April 1814, diese 71 Briefe einer zwischen Friedrich VI. und seinem Staatsminister Niels Rosenkranz in den Monaten Mai bis August geführten Korrespondenz. Zwischen beide sind 26 Stücke eingeschlossen; welche die Sendung des englischen Unterstaatssekretars John Philipp Morier nach Christiania, und 58, welche die des neuen englischen Gefandten in Ropenhagen, Augustus John Foster, angehen. Bährend die drei Monarchen durch Schreiben an den dänischen König, die N. unter seiner ersten Sammlung abdruckt, für die Durchführung des Rieler Friedens zu wirken suchen und dem Wunsche Schwedens entsprechend Bevollmächtigte schicken, die erst in Kopenhagen und dann in Christiania auftreten sollen, sucht die englische Regierung sich durch eine direkte Sendung über den Stand der Dinge in Norwegen



au unterrichten und hebt in Morier's Instruktion nicht nur henor, daß sie ihren Verpslichtungen gegen Schweden nachkommen werde, sondern auch, daß Großbritanien geneigt sei, zu gunsten der Rorsweger zu vermitteln, um ihnen eine angemessene Sicherheit zu versichaffen für konstitutionelle Privilegien, die sie etwa zu genießen wünschten. Wan darf von der Fortführung der Publikation, die den Schriften der norwegischen Gesellschaft der Wissenschaften gehörten, daß sie die meisten der noch bestehenden Zweisel in der vund hart umkämpsten Unionsfrage beseitigt und diese wissenschaftlen endlich zur vollen Erledigung bringt.

D. Sch.

- C. J. Anker: Uddrag af diplomatiske Indberetninger of Munionens Forberedelse og Tilblivelse 1814. Christiania, Dybwad Mad. 1894. X, 100 S.
- C. J. Anker: Uddrag af diplomatiske Indberetninger om Unio en ens Forberedelse og Tilblivelse 1814. Kjøbenhavn, Kjaer (Døckes er & Kjaer). 1895. IX, 217 S.

Die beiden gleichnamigen Schriftchen enthalten die eine die Be- - Berichte des dänischen Gesandten in Stockholm, Krabbe-Carisius, der == er, als Erster nach dem Rieler Frieden, seit Juni 1814 Dänemark ber der schwedischen Regierung vertrat, die andere die Korrespondenzen ====n, Berichte und Noten des schwedischen Generals Tawast, der, seit den == == Ausgange des Jahres 1813 in Dänemark bevollmächtigt, zunächst der = -en Frieden vorbereitete, dann sein Heimatland dort dauernd vertrat = -at. Die Quellen sind nicht im Wortlaut wiedergegeben, sondern der ur: = ====== sprünglich französische Text ist zunächst vom Herausgeber ausgezogen == ==n, und diese Auszüge sind dann, wenn ich die Borbemertungen rech der cht verstehe, in's Dänische übersetzt, die Übersetzung ist aber von "sprachkundigen Leuten" auf ihre Richtigkeit hin durchgesehen worden. Den == == m Die 5 Cie Forscher wäre die ursprüngliche Fassung schon lieber gewesen. Auszüge sind in der zweiten Schrift, die zwischen 6= und 700 Stud- De de bearbeitet, vielfach sehr kurz. Tropdem darf gesagt werden, daß beid- de Arbeiten eine dankenswerthe Übersicht geben über die Thätigkeit der ser beiden Gesandten und daß sich der Herausgeber deshalb ein Berdienst Fift erwarb, als er auf Grund von Außerungen Nielsen's und Aubert' jein Unternehmen begann und durchführte. Er stellt noch eine weiters ahnliche Arbeit unter dem Titel "Nampen for Norge som saerstilde og selvstaendig Stat, fort i London 1814" in Aussicht, welche die Die Morrespondenz zwischen Christian Friedrich und seinem Beauftragter in London, Carsten Anker, enthalten foll. D. Sch.

- C. N. Kringelbach: Den civile Centraladministration 1848—93. Udgivet af Rigsarkivet. Kjøbenhavn, Reitzel. 1894. XIV, 274 S.
- J. Bloch: Stiftamtmåend og Amtmaend i Kongeriget Danmark og Island 1660—1848. Udgivet af Rigsarkivet. Kjøbenhavn, Reitzel. 1895. VIII, 163 ©.

Diese beiden Arbeiten des kgl. dänischen Reichsarchivs sind eine Fortführung und Ergänzung der H. Z. 69, 140 besprochenen Publiskation über die Civilbeamten der dänischen Centralverwaltung. Die erstgenannte dehnt dieselbe auf die Zeit nach 1848 aus, die zweite fügt der Centrals die Provinzialverwaltung hinzu, letztere doch nur für die Zeit der "Souveränität" (1660—1848). Dem Wechsel der Verswaltungsbezirke und ihrer räumlichen Kompetenz ist dabei fortlausend Rechnung getragen; über die einzelnen Regenten sind auch hier zahlsreiche Personalnotizen beigebracht. Über den Werth der gewissenschaften und mühsamen Arbeiten für die Forschung bedarf es keiner Worte.

D. Sch.

Geschichte Ruklands bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Von A. Brüdner. Band 1: Überblick der Entwicklung bis zum Tode Peter's des Großen. Gotha, Fr. A. Perthes. 1896.

Die Anzeige dieses Buches wäre mir leichter geworden, wenn ber Bf. noch gelebt hätte, wenn ihm nicht mitten im Schaffen an diesem Werke vom Tobe die Feder aus der Hand geschlagen worden wäre. Dem Lebenden in's Angesicht wäre es mir leichter zu sagen, wie wenig befriedigend sein auf dem Zukunstsleisten gesertigtes Buch ist. Nicht als ob es den sprudelnden Geist und die umfassende Belesenheit, die man aus seinen übrigen Werken kennt, vernissen ließe, aber die neumodische Methode der "zeitlichen Vogelperspektive", welche die "Längsschnitte den hergebrachten Querschnitten vorzieht" (bei= läufig ein verkehrtes Bild), der Massenbeobachtung, insbesondere aber der ingrimmigen Feindschaft gegen die Chronologie, die an sich "der freien Anordnung nach dem Princip längerer Thatsachenreihen" gar nicht entgegensteht, dennoch aber von den an Überfättigung leiden= den Propheten der neuen Schule wie alter Kehricht möglichst zer= stäubt und mit allerhand Gedankensprüngen verdeckt wird, diese ängst= liche Scheu vor dem aus der Zeitfolge dringenden Zwang bringt dem Buche des ohnehin dem Sprunghaften sehr zugeneigt gewesenen Bf. den unbefriedigenden Eindruck bei. Bor Zeiten, in den Tagen der Raturphilosophie, nannte man dergleichen Bücher "Philosophie der

Geschichte", wobei nur zwei Begriffe zu kurz kamen, der der Philosophie und der der Geschichte. Wie alle die Adepten der geräuschvollen Renaissance des malerischen Wirrwarrs macht auch der Bf. seinen Knix vor den "Thatsachen", glaubt aber im übrigen mit dem Hinweis auf ihre bloße Bedeutung der Exemplifikation sie über der Schulter ansehen zu können. Noch schlimmer geht es natürlich den "Indivi= duen", die sich nun gar gefallen lassen müssen, vor der "Macht der Ideen" in den finsteren Winkel gesteckt zu werben. Zum Glück aber X macht boch Brückner aus seinem Berfahren kein gemeingültiges Princip, er fühlt sich dazu nur aus einem besonderen Anlag bewogen. meint in den Büchern von Strahl, Hermann und Bernhardi sei dem Bedürfnis nach Kenntnis der Thatsachen in ihrer zeitlichen Aufein= anderfolge ausreichend genügt, er wolle vielmehr den Nachweis führen, JE daß der absprechende Zweifel an der dereinstigen vollständigen Europäis ii i sirung Rußlands unbegründet sei, und an der Hand der fortschreis - 3: tenden Entwicklung desselben von einem notorisch asiatischen Bolks - 3 aggregat zu einem dem europäischen Rulturleben nahe gebrachten = en Staatswesen zeigen, daß die Boraussicht einer vollständigen Assimi- I anilirung und Zivilisation alle Wahrscheinlichkeit für sich habe. Diesemmen zum Gesichtspunkte follte aber auch schon ein früheres Buch desselbem = sen Autors gerecht werden, und obgleich auch bort die gewählte Methode de der Thatsachenreihen fast mit denselben Worten und mit denselben Den ungegründeten Voraussetzungen und Anklagen der "üblichen" Dar- - arstellung gepriesen wird, so wird man boch sagen müssen, daß das 🖚 🗢 aß ältere Werk, "die Europäisirung Rußlands" (1888), durch klarere und sammend planmäßigere Anordnung, durch systematischere und logischere Son 🚁 🖘 n= derung der Faktoren und namentlich durch den Verzicht auf eine "zeit: # = = eitliche Vogelperspektive" über mehr als ein Jahrtausend, bei welcher = Eher man naturgemäß nur einen verschwommenen harakterlosen Eindrud II Duck empfangen kann, vor dem gegenwärtigen sich wesentlich auszeichnes met. Das Vorliegende stellt sich doch im wesentlichen nur als eine Wieder = = eerholung dar, wenn auch die exemplifizirenden Thatsachen aus anderer 3 ren Schubfächern gezogen und etwas mehr für die Unterscheidung der = des ursprünglichen Rußlands von dem durch die westliche Kultur au- = = us seiner Eigenart gehobenen, verbildeten gethan ist. Aber hier wis wie dort ruhen Plan und Auswahl auf der Willfür und auf den subes Ibjektiven Reigungen des Bf., und es darf nicht Wunder nehmen, da E. soviel da auch immer von der Macht der Ideen gesprochen wir gerade folche Ideen, welche den größten Ginfluß ausgeübt haben -

nicht den beiläufigsten Ausdruck fanden. Ich für mein Theil — um ein Beispiel anzuführen — kann mir kein Motiv denken, das tiefer auf die Geschicke und auf die soziale und politische Konfiguration Rußlands eingewirft hat, als die schreckhaft ungleiche Vertheilung des Besites, die durch keine Spur einer Nachahmung der Feudalität ge= mildert wird und die mit ihrer Konsequenz der geringen, mangelhaften Gesellschaftsgliederung das Uneuropäischste an Rußland war und ge= blieben ist. Ich lasse dahingestellt, ob man die Erscheinung unter die Rubrik der Ideen oder unter die der Thatsachen stellen will, aber daß bei den für den Bf. maßgebenden Gesichtspunften überhaupt da= von nicht gesprochen werden soll, kann ich doch nicht als gerechtfertigt ansehen. — Der Bf. war ein schwer gelehrter Mann, geistreich, belesen in der russischen Geschichtsliteratur wie Wenige, verdient um ihre Fortbildung und Vertiefung durch einige namhafte Werke, aber ich meine doch, wenn er zuvor eine Geschichte Ruglands von ben Anfängen bis zur Neuzeit, gleichviel, ob nach Regierungsepochen oder sonstwie eingetheilt, in der Art Hermann's oder auch Bernhardi's, jedenfalls aber mit scharfkantiger, kritischer Feststellung des bekannt= lich immer von den Modernen als "selbstverständlich" vorausgesetzten "Details" abzufassen genöthigt gewesen ware, ich meine doch, daß ihm die Lust vergangen wäre zu einem solchen Lustbau von Ver= allgemeinerung und Eremplifikation, wie der vorliegende, in welchem die Verallgemeinerung lediglich zu einer Privatbeichte des Bf. und die Exemplififation zu unterhaltenden Anckdoten herabsinkt, der aber auf dem Gebiete der Wissenschaft eine fragwürdige Figur macht.

Breslau. J. Caro.

Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. Heraus= gegeben auf Kosten der Stadt Kronstadt von dem mit der Herausgabe betrauten Ausschuß. III. Kronstadt, Heinrich Zeidner. 1896. 1123 S.

Sieben Jahre sind vergangen, seitdem der 2. Band der vorsliegenden Sammlung erschien. Der lange Zwischenraum zwischen dem 2. und 3. Band erklärt sich einerseits durch die Beschränktheit der dem Ausschuß zur Verfügung stehenden Geldmittel, andrerseits durch den größeren Umfang dieses Bandes (1123 Seiten). Der 3. Band enthält die Kronstädter Stadtrechnungen aus den Jahren 1541—1550. Auf ihren historischen Werth wurde schon früher in diesen Blättern ausmerksam gemacht (H. 3. 67, 544). Wir sinden hier Kronstädter Zwanzigstrechnungen aus den Jahren 1500, 1541

eine Hypothese, die, jeder Grundlage entbehrend, durchaus willku lich ist und mit den unverständigsten und leichtfertigsten Behauptum gen von ihrem Urheber zu stützen versucht wird. B. weist nach, daß nad scharfen Gegensätzen gegen Holberg und von einer ihm feindlechen Verbindung einflußreicher Zeitgenossen gar nicht die Rede sein E-ann Den vir perillustris hält er mit Elberling für eine Fiktion, eine Auffassung, die dem Inhalt der Briefe weitaus am meisten entspricht. B. nimmt auch Gelegenheit, gegen Brandes eine Lanze zu bre chen der in seiner pointirten, tendenziösen Beise "den Stumpffinn Volkes und die dumme Geringschätzung der herrschenden Rla Ffen" verantwortlich macht für das Aufhören der dramatischen Produktion Holberg's in den letten anderthalb Jahrzehnten seines Lebens. Den Zweck der Briefe sieht Bf. im Einverständnis mit ihrer Vorre De allein in dem Wunsche, über die bisherige dichterische Thätigkeit i Zusammenhange Rechenschaft zu geben, nicht mit Rücksicht auf bejo dere persönliche Gegner, sondern in Hinblick auf Bedenken und a fällige Urtheile, die gegenüber Holberg wie in allen ähnlichen Fälle-D. Sch. laut geworden waren.

Frederik den Sjettes Udsoning med Napoleon. Breve fra Kancellipräsident Kaas under hans Sendelse til det Franske Hovedqvarter i Maj og Juni 1813. Udgivet af Generalstaben. Kjøbenhavn, Reitzel. 1894. 56 S.

Für die neueren Geschicke Dänemarks sind keine Entscheidungen und Entschlüsse so bedeutungs= und verhängnisvoll geworden wie die = zum Bündnis mit Frankreich nach dem Angriff der Engländer auf = Ropenhagen 1807 und wieder im Mai 1813, als Berbündete und Franzosen um Hamburg und die untere Elbe stritten. Sie find beide -Male zum Unheil des Landes ausgefallen, wofür die Berantwortung = doch gemildert wird durch die ungemeine Schwierigkeit der Lage, im = die sich die Monarchie in beiden kritischen Zeitpunkten versetzt sabe-Die hier mitgetheilten Briefe, zumeist schon in den Meddelelsefra Krigsarkiverne gedruckt, werden eingeleitet durch eine Darlegun der politischen Stellung Dänemarks und der militärischen Vorgäng « in und um Hamburg im Frühling 1813 und mit einem kurzen Nat= Maas wurde zu Rapoleon geschickt, um die Hal= wort geichloffen. tung der danischen Besehlshaber in Altona, welche versuchten, Ham= burg gegen die Granzofen zu decken, zu entschuldigen. Seine Berichte liefern verschiedene intereffante kleine Büge zur Beschichte des FeldJapoleon entwickelte den Dänen gegenüber die gewinnende Liebenservürdigkeit, die ihm, wenn die Lage es erforderte, so mühelos zu Gebote stand, ließ allerdings auch seinem Haß gegen Bernadotte vollskändig die Zügel schießen und erging sich in den maßlosesten Übersteibungen und Prahlereien: er habe 1 200 000 Mann auf den Beinen, und nicht eine Kartoffel werde man dem Könige von Dänemark wegsnehmen! Es war doch des Königs eigenster Wille, der zum Abschluß des Offensivs und Devensivbündnisses mit Napoleon führte, das Dänesmark in so schweren Nachtheil bringen sollte.

D. Sch.

Aktstykker vedkommende Stormagternes Mission til Kjøbenhavn og Christiania i Aaret 1814. Udgivne ved Dr. Yngvar Nielsen. Første Raekke: Danske og engelske Aktstykker. Christiania, Dybwad. 1896.

Bur Frage der Entstehung der schwedisch=norwegischen Union hat niemand so unermublich und erfolgreich neues Material zu Tage ge= fördert wie Pngvar Nielsen. Er war der erste, der eingehender zu untersuchen begann, welche Haltung die Großmächte gegenüber dem norwegischen Widerstande einnahmen, eine Frage, deren Beautwortung in der That für die Beurtheilung der Hergänge von größter Bedeu= deutung geworden ist. In der oben genannten Sammlung beginnt D. mit der Publikation der Aktenstücke und Korrespondenzen, die uns zu dieser Frage erhalten sind. Er hält sich aber nicht buchstäblich an den Titel seiner Aufgabe. Die erste und die lette der vier hier vorgelegten Sammlungen bringen dänisches Material, jene 29 Stücke über des Admirals Bille und des Obersten Lonborg Sendung nach Norwegen im April 1814, diese 71 Briefe einer zwischen Friedrich VI. und seinem Staatsminister Niels Rosenkranz in den Monaten Mai bis August geführten Korrespondenz. Zwischen beide sind 26 Stücke eingeschlossen; welche die Sendung des englischen Unterstaatssekretärs John Philipp Morier nach Christiania, und 58, welche die des neuen englischen Gesandten in Kopenhagen, Augustus John Foster, angehen. Während die drei Monarchen durch Schreiben an den dänischen König, die N. unter seiner ersten Sammlung abdruckt, für die Durchführung des Rieler Friedens zu wirken suchen und dem Wunsche Schwedens entsprechend Bevollmächtigte schicken, die erst in Kopenhagen und dann in Christiania auftreten sollen, sucht die englische Regierung sich durch eine direkte Sendung über ben Stand der Dinge in Norwegen zu unterrichten und hebt in Morier's Instruktion nicht nur herwor, daß sie ihren Verpslichtungen gegen Schweden nachkommen werde, sondern auch, daß Großbritanien geneigt sei, zu gunsten der Verweger zu vermitteln, um ihnen eine angemessene Sicherheit zu versichaffen für konstitutionelle Privilegien, die sie etwa zu genie ßen wünschten. Wan darf von der Fortführung der Publikation, die zu den Schriften der norwegischen Gesellschaft der Wissenschaften geh ört, hoffen, daß sie die meisten der noch bestehenden Zweisel in der viel und hart umkämpsten Unionsfrage beseitigt und diese wissenschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftscha

- C. J. Anker: Uddrag af diplomatiske Indberetninger om Unionens Forberedelse og Tilblivelse 1814. Christiania, Dybarad. 1894. X, 100 ©.
- C. J. Anker: Uddrag af diplomatiske Indberetninger om Unionens Forberedelse og Tilblivelse 1814. Kjøbenhavn, Kjaer (Døker & Kjaer). 1895. IX, 217 S.

Bez Die beiden gleichnamigen Schriftchen enthalten die eine die richte des dänischen Gesandten in Stockholm, Krabbe-Carifius, der, als Erster nach dem Rieler Frieden, seit Juni 1814 Dänemark bei der schwedischen Regierung vertrat, die andere die Korresponder den, Berichte und Noten des schwedischen Generals Tawast, der, seit Dem Ausgange des Jahres 1813 in Dänemark bevollmächtigt, zunächit den Frieden vorbereitete, dann sein Heimatland dort dauernd ver Erat. ur= Die Quellen sind nicht im Wortlaut wiedergegeben, sondern der sprünglich französische Text ist zunächst vom Herausgeber ausgezo sen. und diese Auszüge sind dann, wenn ich die Borbemerkungen recht verstehe, in's Dänische übersetzt, die Übersetzung ist aber von "spra Dem kundigen Leuten" auf ihre Richtigkeit hin durchgesehen worden. Die Forscher wäre die ursprüngliche Fassung schon lieber gewesen. Auszüge sind in der zweiten Schrift, die zwischen 6= und 700 Stie de bearbeitet, vielfach sehr turz. Tropdem darf gesagt werden, daß bes De Arbeiten eine dankenswerthe Übersicht geben über die Thätigkeit beiden Gesandten und daß sich der Herausgeber deshalb ein Verdie erwarb, als er auf Grund von Außerungen Nielsen's und Auber jein Unternehmen begann und durchführte. Er stellt noch eine weitere ahnliche Arbeit unter dem Titel "Nampen for Norge som saerskildt og selvstaendig Stat, fort i London 1814" in Aussicht, welche Die Morrespondenz zwischen Christian Friedrich und seinem Beauftragten in London, Carsten Anker, enthalten foll. D. Sch.

- C. N. Kringelbach: Den civile Centraladministration 1848—93. Udgivet af Rigsarkivet. Kjøbenhavn, Reitzel. 1894. XIV, 274 S.
- J. Bloch: Stiftamtmaend og Amtmaend i Kongeriget Danmark og Island 1660—1848. Udgivet af Rigsarkivet. Kjøbenhavn, Reitzel. 1895. VIII, 163 ©.

Diese beiden Arbeiten des kgl. dänischen Reichsarchivs sind eine Fortsührung und Ergänzung der H. 2. 69, 140 besprochenen Publistation über die Civilbeamten der dänischen Centralverwaltung. Die erstgenannte dehnt dieselbe auf die Zeit nach 1848 aus, die zweite sügt der Centrals die Provinzialverwaltung hinzu, letztere doch nur sür die Zeit der "Souveränität" (1660—1848). Dem Wechsel der Verswaltungsbezirke und ihrer räumlichen Kompetenz ist dabei fortlausend Rechnung getragen; über die einzelnen Regenten sind auch hier zahlsreiche Personalnotizen beigebracht. Über den Werth der gewissens zasten und mühsamen Arbeiten sür die Forschung bedarf es keiner Worte.

Geschichte Ruklands bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Von **U. Brüdner.** Band 1: Überblick der Entwicklung bis zum Tode Peter's des Großen. Gotha, Fr. A. Perthes. 1896.

Die Anzeige dieses Buches wäre mir leichter geworden, wenn Der Bf. noch gelebt hätte, wenn ihm nicht mitten im Schaffen diesem Werke vom Tode die Feder aus der Hand geschlagen Dem Lebenden in's Angesicht wäre es mir leichter zu morden wäre. jagen, wie wenig befriedigend sein auf dem Zukunftsleisten gesertigtes Buch ist. Nicht als ob es den sprudelnden Geist und die umfassende Belesenheit, die man aus seinen übrigen Werken kennt, vermissen ließe, aber die neumodische Methode der "zeitlichen Vogelperspektive", welche Die "Längsschnitte den hergebrachten Querschnitten vorzieht" (bei= läufig ein verkehrtes Bild), der Massenbeobachtung, insbesondere aber der ingrimmigen Feindschaft gegen die Chronologie, die an sich "ber freien Anordnung nach dem Princip längerer Thatsachenreihen" gar nicht entgegensteht, dennoch aber von den an Überfättigung leiden= den Propheten der neuen Schule wie alter Kehricht möglichst zer= stäubt und mit allerhand Gedankensprüngen verdeckt wird, diese ängst= liche Schen vor dem aus der Zeitfolge dringenden Zwang bringt dem Buche des ohnehin dem Sprunghaften fehr zugeneigt gewesenen Bf. den unbefriedigenden Eindruck bei. Bor Beiten, in den Tagen der Raturphilosophie, nannte man dergleichen Bücher "Bhilosophie der



Geschichte", wobei nur zwei Begriffe zu kurz kamen, der der Phile Insophie und der Geschichte. Wie alle die Adepten der geräuschvoll- Ien Renaissance des malerischen Wirrwarrs macht auch der Bf. seinen Anvor den "Thatsachen", glaubt aber im übrigen mit dem Hinwe eiß auf ihre bloße Bedeutung der Exemplifikation sie über der Schulter Iter ansehen zu können. Noch schlimmer geht es natürlich den "Indim Ivi= duen", die sich nun gar gefallen lassen müssen, vor der "Macht der Ideen" in den finsteren Winkel gesteckt zu werden. Zum Glück al macht doch Brückner aus seinem Verfahren kein gemeingültiges Princeip, er fühlt sich dazu nur aus einem besonderen Anlaß bewogen. Er meint in den Büchern von Strahl, Hermann und Bernhardi sei demem Bedürfnis nach Kenntnis der Thatsachen in ihrer zeitlichen Aufemeinanderfolge ausreichend genügt, er wolle vielmehr den Nachweis führeneren, daß der absprechende Zweifel an der dereinstigen vollständigen Europais sirung Rußlands unbegründet sei, und an der Hand der fortsch Tei= tenden Entwicklung desselben von einem notorisch asiatischen Bo Ite= aggregat zu einem dem europäischen Rulturleben nahe gebrace = ∃ten Staatswesen zeigen, daß die Voraussicht einer vollständigen Assi Mi= lirung und Zivilisation alle Wahrscheinlichkeit für sich habe. fem Gesichtspunkte sollte aber auch schon ein früheres Buch desset ben Autors gerecht werden, und obgleich auch bort die gewählte Meth der Thatsachenreihen fast mit denselben Worten und mit densel Den ungegründeten Voraussetzungen und Anklagen der "üblichen" Datstellung gepriesen wird, so wird man doch sagen müssen, daß ältere Werk, "die Europäisirung Rußlands" (1888), durch klarere planmäßigere Anordnung, durch systematischere und logischere S 🗪 🏬 liche Vogelperspektive" über mehr als ein Jahrtausend, bei welcher man naturgemäß nur einen verschwommenen harakterlosen Eind = 1 d empfangen kann, vor dem gegenwärtigen sich wesentlich auszeich == == t. Das Vorliegende stellt sich doch im wesentlichen nur als eine Wieder holung dar, wenn auch die exemplifizirenden Thatsachen aus ande Schubfächern gezogen und etwas mehr für die Unterscheidung ursprünglichen Rußlands von dem durch die westliche Kultur 🖙 🍱 seiner Eigenart gehobenen, verbildeten gethan ist. Aber hier In ie dort ruhen Plan und Auswahl auf der Willfür und auf den 🕶 🕒 jektiven Reigungen des Bf., und es darf nicht Wunder nehmen, Da B. soviel da auch immer von der Macht der Ideen gesprochen wird, gerade solche Ideen, welche den größten Einfluß ausgeübt haben,

richt den beiläufigsten Ausdruck fanden. Ich für mein Theil — um in Beispiel anzuführen — tann mir tein Motiv denken, das tiefer uf die Geschicke und auf die soziale und politische Konfiguration tußlands eingewirft hat, als die schreckhaft ungleiche Vertheilung des besitzes, die durch keine Spur einer Nachahmung der Feudalität ge= cildert wird und die mit ihrer Konsequenz der geringen, mangelhaften deselschaftsgliederung das Uneuropäischste an Rußland war und ge= lieben ist. Ich lasse bahingestellt, ob man die Erscheinung unter ic Rubrik der Ideen oder unter die der Thatsachen stellen will, aber 1B bei den für den Bf. maßgebenden Gesichtspunkten überhaupt da= on nicht gesprochen werden soll, kann ich doch nicht als gerechtfertigt nsehen. — Der Bf. war ein schwer gelehrter Mann, geistreich, elesen in der russischen Geschichtsliteratur wie Wenige, verdient m ihre Fortbildung und Vertiefung durch einige namhafte Werke, ber ich meine doch, wenn er zuvor eine Geschichte Rußlands von en Unfängen bis zur Neuzeit, gleichviel, ob nach Regierungsepochen Der sonstwic eingetheilt, in der Art Hermann's oder auch Bernhardi's, denfalls aber mit scharfkantiger, kritischer Feststellung des bekannt= ch immer von den Modernen als "selbstverständlich" vorausgesetzen Details" abzufassen genöthigt gewesen mare, ich meine doch, daß mt die Lust vergangen wäre zu einem solchen Luftbau von Ber= Ugemeinerung und Exemplifikation, wie der vorliegende, in welchem ie Verallgemeinerung lediglich zu einer Privatbeichte des Bf. und die xemplifitation zu unterhaltenden Anekdoten herabsinkt, der aber auf em Gebiete der Wissenschaft eine fragwürdige Figur macht.

Breslau. J. Caro.

Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. Heraus= egeben auf Kosten der Stadt Kronstadt von dem mit der Herausgabe be= cauten Ausschuß. III. Kronstadt, Heinrich Zeidner. 1896. 1123 S.

Sieben Jahre sind vergangen, seitdem der 2. Band der vorsiegenden Sammlung erschien. Der lange Zwischenraum zwischen em 2. und 3. Band erklärt sich einerseits durch die Beschränktheit er dem Ausschuß zur Versügung stehenden Geldmittel, andrerseits urch den größeren Umfang dieses Bandes (1123 Seiten). Der Band enthält die Kronstädter Stadtrechnungen aus den Jahren .541—1550. Auf ihren historischen Werth wurde schon früher in riesen Blättern aufmerksam gemacht (H. Z. 67, 544). Wir sinden zier Kronstädter Zwanzigstrechnungen aus den Jahren 1500, 1541

bis 1550 (12 Stud), Söldnerverzeichnisse (2), Steuerzahlungen (5), Kastellansrechnungen (2), Stadthannenrechnungen (9), Schaffner-**<**10), Kirchen= (4), Weingeld= (1), Thorhut= und Asperzins= (1), Kasten=== (1), Apothekerrechnungen (2) u. a. An der Redaktion betheiligten jich vornehmlich Ihmnafialbirektor Groß und Prof. Seraphin. Auch Dieß= mal ist in der Anlage manche Verbesserung zu verzeichnen. 281 rden schon im 2. Bande nicht alle Rechnungen im vollen Wortlaus Originalien verzeichnet, so sind jett nur noch die Stadthanner rechnungen unverfürzt, die übrigen dagegen nur auszugsweise waedergegeben worden. Sehr dankenswerth find außer dem ausführ Lichen Berzeichnis der Orts= und Personennamen die beiden Glossare lateinisches und ein deutsches), in denen nicht nur solche Wörter Aufnahme fanden, die einer Erklärung und Übersetzung unbedingt bedurften, sondern auch solche, die im Texte in ungewöhnlicher Form und eigenthümlicher Verwendung vorkommen. Im Anhange finden sich sechs Tafeln mit Abbildungen von 82 verschiedenen Basserzeichen. Auch dieser Band legt von dem wissenschaftlichen Streben der Burgens länder und Kronländer rühmlich Zeugnis ab. J. Loserth -

Hundert Jahre jächsischer Kämpfe. Zehn Vorträge aus der Geschie chte der Siebenbürger Sachsen im letzten Jahrhundert. Hermannstadt, W Kranstelle. 3 M.

Das klassische Werk von G. D. Teutsch über die Geschichte Siebenbürger Sachsen reicht bis zum Schluß des 17. Jahrhunde Its und hat keine Fortsetzung erhalten. Das 18. Jahrhundert ist n Da nicht zusammenfassend behandelt. Als besonders nothwendig a Der erschien es für das Verständnis der Gegenwart, das schon verblasse= Ede Bild des jetzt ablaufenden Jahrhunderts mit seinen stets in ne ver Rombination sich wiederholenden Kämpfen in seinen Umrissen fest 311 halten, so lange noch theils die lebendige Tradition, theils auch Erinnerungen der Mitlebenden es gestatten. Deshalb hat sich im Bir ter 1895/96 ein Kreis einsichtiger Vaterlandsfreunde zu Vorträgen Hermannstadt vereinigt, welche lebhaften Anklang fanden, und aus diesen ist das Buch hervorgegangen, welches Fr. Teutsch, Der Sohn des unvergeglichen Bischofs, zusammengefaßt und mit eine xx1 schlußwort versehen hat. Es ist ganz überwiegend eine Leidensgeschichte, doch tritt nicht die Klage in den Bordergrumd, sondern die Darstellung der aufgewandten Thätigkeit, vorzüglich auch der litterarischen. Rur wenig davon ist in Deutschland befant mit

rden, obgleich manche Werke, namentlich von M. Albert, es vollauf enen, abgesehen von der wissenschaftlichen Arbeit, welche den jenossen wohlbekannt ist. Was vom ganzen Volk für Kirche und le, was von Einzelnen an geistiger Arbeit geleistet ist, tritt uns in wahrhaft erstaunlicher Fülle entgegen und berechtigt durchaus er am Schluß ausgesprochenen Zuversicht, daß ein jo reiches ges Leben die dauernde Widerstandsfraft der deutschen Natio= it auch unter den jetigen Verhältnissen nach dem Berschlagen ilten Schutzwehren verbürge. Die politischen Kämpfe, wenn auch glos, haben doch den im 18. Jahrhundert langsam, aber sicher schnürten Geist zu neuer Thätigkeit angespornt, und mit der eklagten alten Selbständigkeit sind auch viele hemmende Schranken Wehmüthig berührt es, wie naturgemäß diese treuen en. schen sich immer wieder an das deutsche Kaiserhaus anklam= n, um immer wieder verlassen und verrathen zu werden; nie= wußte man in Wien ihren Werth zu schätzen und sah im Grunde Acher in ihnen, die bekehrt werden mußten. Jest sind sie defi= ein Theil des ungarischen Staates, und, wie S. 335 sehr richtig t ist, sie müssen, so schwer es ihnen fällt, begreifen, daß es vendig sei, sich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich mit Dualismus abzufinden und auf dem neuen Boden sich heimisch Für Jeden aber, der ein Herz hat für diesen fornen osten unserer Nation, wird dieses Buch ein willkommenes Hülfs= l sein, um ein eingehendes Verständnis der Sachlage zu ge= en; mancher wird wohl erstaunt sein über dieses reiche geistige 1 am Juße der Karpathen.

Berlin.

W. Wattenbach.

Veschichte der Volksseuchen nach und mit den Berichten der Zeitgenossen, Berücksichtigung der Thierseuchen. Von Dr. B. M. Lersch. Berlin, arger. 1896. IV, 455 S.

Der Bf. des Buches ist Arzt und wendet sich auch im Borwort cztliche Leser, seine Arbeit ist aber wesentlich historisch und hat ein Recht auf einen Plat in dieser Zeitschrift; dafür muß sie sgefallen lassen, nach denselben Grundsätzen wie andere historische ten geprüft und beurtheilt zu werden. Der Bf. verzichtet auf usammenfassung gleichartiger Erscheinungen in gewissen Zeitzitten, überhaupt auf jede sachliche Gruppirung; er berichtet in annalistischer Ordnung Alles, was er über die Erscheinungen,

die Zeit und Umstände, die Dauer und die Opfer der Bolksseuchen jeder Art in allen Zeiten und in allen Ländern zusammengetragen hat, ohne besondere Kunst der Darstellung, meist in einfach referirender Beise, in den letten Zeiten überhaupt nur in Form von Notizen, unter Aufhebung bes Zusammenhangs der Rede. Er berücksichtigt auch die Thierseuchen in größerem Umfange als frühere Bearbeiter des Themas.

7

3t

Es ist zwar ein unlogischer Ausdruck, wenn er sich rühmt, das bisher unbenütte Quellenmaterial bedeutend erweitert zu haben; that= fächlich liegt aber der Schwerpunkt und demnach auch der Werter des Buches, zu dem jahrelange Arbeit nothwendig gewesen ist, wesen wit lich in dem Zusammentragen einer auf den Leser unheimlich wirkende en Fülle von Nachrichten über die Plagen der Menschheit. Ob d -ie wissenschaftliche Erkenntnis des Wesens der Volksseuchen eine Fö- - rderung durch das Buch erfahren habe, bleibe den Medizinern 🛌 entscheiben, unser Wissen von der Häufigkeit ihres Auftretens ummer nd ihrer geographischen Verbreitung hat jedenfalls reichen Zuwachs gemewonnen. Leider muß davor gewarnt werden, alle Angaben des ESS. als sicher beglaubigte anzunehmen; die Energie seiner Aritik stemehr weit unter der seines Sammelfleißes. Er ist sich schon nicht einmer anal des Unterschiedes zwischen unmittelbaren und abgeleiteten Duell Ien Sigonius und Clüver werden unbefangen für Befterich -eis in: nungen des 14. Jahrhunderts zitirt. Daß 423 und 419 die Pest Rom und 417 v. Chr. in Griechenland gewesen sei, verbürgt it Kirchner. Zu einer Viehseuche bei den Hunnen im Jahre 80 v. CF schr. muß Joh. v. Müller 1, 509 herhalten. Eine Nachricht Königshofe == -ens über Straßburg 1387 wird durch Kleinlauel's Reimchronit bestätie Figt! Die Angabe über die Bahl der Opfer einer Augsburger Best verton 1467 wird aus Saur's Städtebuch entnommen, u. s. w.

Viel zu selten rafft sich der Bf. zu Zweifeln an den Rachrich eten seiner Gewährsmänner auf; er schreibt den mittelalterlichen Quellen und viel zu häufig auch späteren Schriftstellern Zahlenangaben üt ber die Opfer der Seuchen nach, die einfach unmöglich oder unfinnig sir -b. S. 52 heißt es zum Jahre 645: Güthe (Poliographia Meiningens Is, 1676) sagt, daß damals (?) Meiningen ausgestorben und Graf Pop 200 von Henneberg mit Gemahlin und zwei Söhnen "drauff gegangen sein sollen". Dieser Güthe hat ihm auch sonst viel Ausbeute geliefert, von der ein gut Theil nicht zuverlässiger ist, als das vorstehende. 1348 berichtet der Bj.: In Mühldorf an der (!) Inn waren vom

29. Sept. an bis ins nächste Jahr 1400 aus den besseren Ständen gestorben — und zu 1349: Mühldorf in Baiern verlor 14,000 unter den besseren Ständen. Hier ist also dieselbe Nachricht zweimal ver= werthet, wobei aus den Hunderten gleich Tausende werden. — 1636 läßt er in Prag 20,000 Christen und 10,000 Juden sterben, 1637 verzeichnet er wieder 30,000 Tobte. Auch hier ist dieselbe Nachricht zweimal gebracht. Von Michaelis 1360 bis Mitte 1361 läßt er, hier Häser folgend, in Krakau 20,000 Menschen, barunter alle Uni= versitätslehrer, sterben. Leider hatte Krakau damals noch gar keine Universität. Dlugoß spricht allerdings von 20000 Tobten, dagegen Caro, Gesch. Polens 2, 323 berichtet: Im Jahre 1360 trat die grauenhafte Seuche in Südpolen so heftig auf, daß man sich erzählt, sie habe in Krakau allein 2000 (!) Menschen hingerafft. Selbst die stärksten Ziffern machen den Bf. nicht stutig, er schreibt sie bald dieser, bald jener Quelle nach. Von Lübeck berichtet er: 1370 starben 80—90,000, 1380 starben ohne Kinder 10,000, 1383: Zu Lübeck starben in fünf Monaten über 18,000 an der Pest, cfr. 1380. 1386 war die Pest so stark in Lübeck, daß in drei Wochen vom 29. Juni an wohl 16,000 Menschen starben. 1405: zu Lübeck gab es von Pfingsten bis St. Martin wieder 18,000 Todte. Es scheint dem Bf. wirklich an jeder Vorstellung über die Bevölkerung der mittelalterlichen Städte zu fehlen. Schreckliche Zahlen werden auch von Danzig berichtet. 1637 soll Neubrandenburg 8000, Güstrow gar 20,000 Tobte gehabt haben. Gegen 1576 und zwei Jahre früher oder später sollen in Kairo eine Zeit lang täglich etwa 24,000 Personen, einige Jahre später in drei Monaten 86,000 Menschen aus allen Nationen dort gestorben sein. Im Jahre 1619 soll die Pest wieder 745,000 hingestreckt haben. Hier findet sich allerdings ein Fragezeichen. Aber warum foll diese Angabe weniger glaublich sein, als die vorhergehende? Wo der Bf. verschiedene Angaben über die Beit, die Dauer, die Opfer einer Seuche findet, begnügt er sich mit der Berzeichnung der Berschiedenheiten, er empfindet keinen Unreiz zu tritischer Untersuchung. Wollte er in einer rein mechanischen Anein= anderreihung aller zusammengetragenen Nachrichten etwas Nütliches leisten, so hätte er wenigstens auf die ursprünglichen Quellen zurück= gehen und diese genau zitiren muffen. Daß er das Erste nicht gethan hat, ift schon gesagt, das Zweite genügt auch nicht. In den seltensten Fällen erfüllen die Quellenangaben den Zweck der Möglichkeit einer Nachprüfung, so allgemein gehalten sind sie. Fast immer wird nur der Name zitirt, höchstens die Schrift, wie etwa August. de civ. de Wenn das Buch nicht sonst den Eindruck soliden Fleißes mach wäre man geneigt, viele Zitate als bloße Übernahmen aus ander Büchern anzusaben Büchern anzusehen, vgl. z. B. 163: Corp. scr. hs. Byz. 1849 ohn Bandzahl. Moderne Schriftsteller werden in der Regel nur mit ihren Namen angeführt. ihren Namen angeführt; was nüten Zitate wie Forbiger, Bebster, -Short, Smith? Der S. 21 zitirte Acut. soll Aetius sein. Wo der Bf. Angaben bei Häser ohne Quellen findet, übernimmt er sie auch ohne Quellenangabe. So z. B. die Nachricht, daß 1680 vom Mai bis Juli in Prag 83,000 Einwohner gestorben seien, und die oben= erwähnte Mittheilung über Krakau.

-59 P

do:

Qi

=1

II

**, 1** 

II.

ie

JIS

loi

Dic

Um zu einigermaßen befriedigender Bollständigkeit der Nachrichten zu gelangen, hätte der Bf., so sehr auch sein Fleiß anzuerkennen ift, justematischer die Literatur durchforschen mussen. Über Breslau 3. B. sind seine Nachrichten mangelhaft, obwohl in S. Grätzer, Die Pestepidemien Breslaus 1882, und in H. Markgraf, Die städtischen Medizinal-Einrichtungen Breslaus, Anhang zu J. Gräter: Daniel Gohl und 3. Kundmann, 1884, benuthbare Borarbeiten da sind. Die schwerste aller Seuchen Breslaus, die von 1633, ist mit keinem Worte 323 erwähnt. Liegt es daran, daß sie auch bei Hafer fehlt?

Daß der Bi. auch nach dieser Seite hin des ungeheueren Stoffes nicht herr geworden ift, mag allerdings mit seinem Bohnort Aachensu - ei entichuldigt werden, der ihm die Benutung großer Bibliothetemme Stei mindestens erschwert bat

Einige Berichtigungen noch! Die zu 1453 aufgeworfene Frage. - Dege ob das Eindringen der Türken in Europa auf die Berbreitung der - Cer Seuche Einfluß batte, ist gegenstandelos, die Türken maren damale I mik schon lange in Europa, und der Fall Ronstantinopels war nicht der - Oer Anfang, fondern das Ende ibres Eindringens in Europa. — Die zus 3u 1473 erwahnte große Fürstenversammlung in Wien, welche woh 🚅 🕬 100 000 Fremde berbeizog" war in Trier: die Bemerkung über die 🖛 🗢 ie Fremden ift ein gang falider Rudicbluß von beutigen Zuständen au == uf frühere. "Das aus 6 Eingebornen bestebende Korps von Narvacz" Z3" 1517 nimmt fich fenderbar aus Der Aurfürft Friedrich Wilhelm von Gadien ber 16 2 von ber Beit befallen fein foll, ift num mir Bernralter des Kurfurftentbums geweien und nicht an der Pest gefterben Bu 1644 beift es Bu ber Giebt Bojen graffirte bie Bestgwei Bach's ftorben baran. Die Balft merben wohl in Presburg Posonium . nicht Voren Posnania gestorben fein. S. 178 fest

der Bf. zu der Bezeichnung der Pest in Hof 1408: "Der große staub" hinzu (sterb?). Ist ihm Staupe nicht bekannt? Mkgf.

Histoire de l'école cartographique Belge et Anversoise du XVIième siècle par le lieutenant-général Wauwermans, président de la société royale de géographie d'Anvers. Bruxelles, Institut national de géographie. 1895. Bd. 1: 402 S., Bd. 2: 470 S. (mit Titelbildern der Dentmäler von Mercator und Ortelius und 15 Tajeln).

Die hohen Erwartungen, mit denen der ansehnliche Umfang des ftattlichen Werkes und die hohe Stellung seines Verfassers den begierig danach greifenden Leser erfüllen, weichen, sowie man den 1. Band aufschlägt, sofort dem tiefen Bedauern, daß ein in seinem Wirkungskreis vielleicht bedeutender Mann viel Zeit und Arbeit auf= gewendet hat für eine Aufgabe, für die er ganz unzulänglich vor= bereitet ist. Der 1. Band tritt gar nicht an die Sache selbst heran, sondern behandelt (S. 17—188) die Geographie des Alterthums und des Mittelalters, nachher (S. 189 — 398) Antwervens Entwicklung, feine inneren Bustande und seine Welthandelsstellung im 16. Jahr= hundert. Es ist schwer zu begreifen, wie ein General, der weder griechisch noch lateinisch versteht und von der neueren Entwicklung der Studien über die Geographie des Alterthums nicht die leiseste Uhnung hat, auf den Gedanken kommen konnte, für seine Studien über die Kartographie des 16. Jahrhunderts das Alterthum als Hintergrund auszumalen. Er hätte wirklich besser gethan, sich um die terrible comédie d'Aristophane (an 220 av. J. C.), um den Globus des Crates de Thèbes (an 326 av. J. C.), un Eratosthène de Syène und das dicaarchische Diaphragme (je ferme), um die itinéraires écrits (itinera scripta) des Pompéius Mela niemals zu kümmern und seine Weisheit über den Ursprung des Namens Karte niemandem zu verrathen. Carte vient de l'arabe Karthi ou Khartos qui signifie carte marine, d'où est venu également le mot latin Charta, papier. — Mappe-monde en arabe se dit Bab-mandou ou Maba-mondi, c'est à dire Livre de géographie. Bon den geradezu niederschmetternden Gindrücken dieses ersten Abschnittes erholt man sich etwas in der behaglich breiten Schilderung der Bedeutung Antwerpens, die durch die Vereinigung umfänglicher Auszüge und Citate aus guten Büchern sich zum angenehmsten Theile des ganzen Wertes auswächst. Aber das Ber= trauen, von dem Bf. eine Bertiefung der Kenntnisse über die

Kartographie des 16. Jahrhunderts zu empfangen, ist doch schon ver= loren, ehe man den 2. Band öffnet. Von einer école d'Anvers in Fi der Kartographie zu sprechen ist, wie der Bf. (1, 13) selbst meint, ein euphémisme; Breusing hätte dafür sicher ein fräftigeres Wort gefunden. Indes darüber würde man hinwegsehen, wenn für die thatsächliche Kenntnis ober die Würdigung der Leiftungen der wer Männer, welche unter diesem Namen zusammengefaßt werden, wirt= ====! lich etwas Förderliches vorgebracht wäre. Das aber ist kaum möglich für einen Autor, der weder eigene archivalische Studien gemache hat, noch den Stand der Forschung auf dem Gebiete, das er be e= handelt, beherrschend übersieht. Beide Vorbedingungen fruchtbare-er Arbeit gehen dem Bf. völlig ab, die lettere schon deshalb, weil de Kreis seiner Lektüre sich thatsächlich auf französisch geschriebene Ameribeiten beschränkt, und unter diesen wieder besonders werthvolle, wdie Werke von Gallois, ihm ganz unbekannt geblieben sind.

Von der deutschen Wissenschaft haben auf ihn direkt eingewirnur französische Übersetzungen von Humboldt's Werken und vo-R. Ritter's Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographi Breufing's einschneidende Arbeiten über Mercator, die von Ben veröffentlichte und eingehender verwerthete Entdedung verschollen-Mercator=Rarten auf der Breslauer Stadtbibliothek durch Markgrtennt er nur durch die Brille eines französischen Referates. Die 3 nächst liegende Erwartung, daß ein Hauptwerth des vorliegende Werkes in vollständigerer Ausbeutung dieser neuen Entdeckung liegfönne, wird niedergeschlagen mit der trockenen Bemerkung: On fait de vains efforts pour retrouver les sources, auxquelles Me cator emprunta les principales données de sa carte... ce solà des recherches d'assez mince portée. Nul n'ignore que y eut des cartes de différentes parties de l'Europe avant Me cator et le véritable talent de Mercator fut l'habilité et l'esp critique avec lesquels il en fut usage. C'est cela que rési toute l'importance de sa carte d'Europe. Dieses schnellserti Ablehnen der Untersuchung, die in der That noch weiter zu führen ift, kennzeichnet diesen merkwürdigen Geschichtschreiber der Biffenschaft genügend. Daß auch Günther's und D. Wagner's Arbeiten, Nordenifiöld's reicher Facsimile-Atlas und überhaupt alles, mas von neueren literarischen Erscheinungen für die Rartographie des 16. Jahrhunderts ernstlich in Betracht kommt, außerhalb des Gesichtstreises des Bi. geblieben ist, braucht faum ausdrücklich hervorgehoben zu werden. Go

ïl

Werkes über Gemma Frisius, Gerhard und Rumold Mercator, Ortelius (2, 1—209) irgend welchen Nuten zu ziehen. In dem Schlußtheil la Décadence (2, 211—441) steht über die späteren Antwerpener Kartenfabrikanten manches, was man sonst nicht so handlich beisammen findet, und für diese Periode mag das Buch als Hülfsmittel für die erste Orientirung brauchbar sein; aber auch hier bietet es durchaus zweithändige Arbeit, nichts von originellem Werth.

Breslau.

Partsch.

## Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer is Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stellsberücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redaftion.

## Allgemeines.

Im Berlage von Mittler & Sohn soll demnächst eine neue Zeit ichrift für die gesammte Militärrechtswissenschaft erscheinen = herausgegeben von Dr. v. Marck (jährlich zwölf Hefte à 2½ Bogen = Abonnementspreis 12 M.).

Bom 1. Juli d. J. ab erscheint in Rom eine neue Rivista Italiana di Sociologia, herausgegeben von Salvatore Cognetti durtiis. — Auch von einer neuen Rassegna di scienze, lettere arti unter dem Titel L'Italia ist das erste Heft erschienen, das u. einen Artikel von G. Barzellotti enthält: La filosofia nella stor della cultura (die Zeitschrift erscheint in Rom; Herausgeber D. Enol. 7i; jährlich 18 Hefte zum Jahresabonnement von 36 L. für's Ausland).

In Sulmona ist das erste Heft einer neuen Rassegna abruzz — ese di storia ed arte unter Redaktion von Pansa und Piccire [ii] erschienen (jährlich drei Heste, Preis 3 Lire, für's Ausland 4,50 L.).

In London bei Elliot Stock erscheint seit Mai ein neues Gene logical Magazine (monatlich ein Heft zum Preise von 1 s. Nahresabonnement 12 sh.).

Aus Frankreich wird das Erscheinen einer neuen Gazette numismatique française angekündigt, herausgegeben von F. Mazerolle und R. Serrure. Desgleichen eine neue Zeitschrift für Kunst und Kunstgeschichte unter dem Titel: Revue de l'Art ancien et moderne, herausgegeben von J. Comte.

Im Schmoller'schen Jahrbuch 21, 3 veröffentlicht D. Hinte eine 3 = 5 bere Abhandlung über: Roscher's politische Entwicklungstheorie. Er z ifirt die von Roscher in seiner "Politik" vorgetragene Ansicht, daß im Fen und ganzen alle Bölker und Staaten einen gleichartigen politischen wicklungsgang durchmachen, der bezeichnet ist durch die Stufen des = iarchalisch = volksfreien Königthums, der priesterlich = ritterlichen Aristo= te, der absoluten Monarchie, demokratischer Verfassungsformen und Er Spaltung in Plutokratie und Proletariat und schließlich des Casaris= Er weist namentlich auf die Störungen hin, die diese im wesent= en partikulare, nationalgeschichtliche Entwicklungstendenz durch die uni= Talen weltgeschichtlichen Zusammenhänge erleidet, und zwar ebensowohl die Thatsachen der äußeren Staatenbildung wie durch die sozialen i Tifie größerer Kulturgemeinschaften. An Stelle der Klassistation nach aristotelischen Schema muß vielmehr eine historische Betrachtung der Tobiedenen staatlichen Formen treten, wobei besonderes Gewicht zu legen The f die verschiedene Größe des Staats und überhaupt auf die Art, wie Staat mit seinem Boben verbunden ist (als Gau, Stadt, Territorium, = Staat, Weltreich); benn mit dem äußeren Umfang ändert sich auch die Fo fjung, wie an verschiedenen Beispielen nachgewiesen wird.

Luf den im vorigen Heft notirten Angriff von Rachsahl antwortet amprecht in den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik Them längeren Artikel: Individualität, Idee und sozialpsychische Krast der Geschichte (unter Eingehen namentlich auf die Humboldt Ranke'sche enlehre). Rachsahl replizirt in einer kurzen Entgegnung. Bgl. auch eine Notiz von Lamprecht in der Zeitschr. f. Geschichtswissensch., deine Notiz von Lamprecht in der Zeitschr. f. Geschichtswissensch., den kreußischen Jahreiterungen, und gegen den Angriff Oncken's in den Preußischen Jahreitern ebendort im Augusthest eine Erklärung Lamprecht's nebst Anteldern Oncken's.

Aus den Berichten des Freien deutschen Hochstifts zu Franksurt a. M. I3, 2 notiren wir eine Besprechung Junker's von dem Werke A. Odin's: Genèse des grands hommes. Gens de lettres français modernes (Paris-Lausanne, 1895, 2 Bde.).

I. Baar, der schon früher in einem Programm den Geschichtsuntersricht in Frankreich, Rußland und Nordamerika geschildert hatte, veröffentslicht jetzt in einem weiteren Programm (Progymnasium in Malmedy, Ostern 1897, 21 S. 4°) den zweiten Theil seiner: Studien über den geschichtslichen Unterricht an den höheren Lehranstalten des Auslandes, indem er nunmehr den Geschichtsunterricht in England, Spanien und Norwegen behandelt. Namentlich die ausführliche Darstellung über England bietet viel Interessantes.

Die Revue des deux mondes vom 15. Juni enthält einen Auffah von Bréal, einen Abschnitt aus einem Buch des Berfassers: Une science nouvelle. La sémantique (die Bedeutungslehre, d. h. die nach dem Berfasser mit bewußter, intellektueller Arbeit verbundene Fixirung der Bedeus tung für die Worte).

Das Juniheit der Deutschen Rundschau enhält einen sehr allgemein gehaltenen Vortrag von D. Seed: Die Entstehung des Geldes (zum Theil im Anschluß an das Buch von Ridgeway). — In der Zeitschr. f. Geschichtswissensch. 2, Monatsblätter 3/4, findet sich ein Aufsat von F. Rapel (mit einem Zujag von R. Lamprecht): Ethnographie und Geschichtswissenschaft in Amerika (weist namentlich auf eine Schrift von D. G. Brinton hin: An Ethnologists view of History, Philadelphia 1896; der leitende Gedanke dieses Ethnologen über Geschichte ist bemerkens-**8** wertherweise: The conscious and deliberate pursuit of ideal aims is the highest causality in human history). — Aus der Zeitschr. f. Philo - 10 sophie u. Padagogit 4, 3 notiren wir den Anfang einer größeren Arbeit 3 ei von D. Flügel: Idealismus und Materialismus der Geschichte.

Q

JI.

Di

Mene Bücher: Crozier, Hist. of the intellectual development on the lines of modern evolution. I. (London, Longmans. 14 sh.) Philolog. = hiftor. Beiträge, Curt Bachsmuth zc. gew. (Leipzic = aig, Teubner. 8 M.) — Ueberweg, Grundriß der Gefch. der Philosophis F chie. III, 2. Achte Aufl. Bearb. von Heinze. (Berlin, Mittler). — L. Stein= Fin, Die soziale Frage im Lichte der Philosophie. (Stuttgart, Enke.) v. Reichenau, Ginfluß der Kultur auf Krieg und Kriegsruftung = Ing. (Berlin, Mittler. 1,75 M.). — Tegner, Gesch. b. beutschen Bildung um = nind turgesch. 1. Lief. Herausg. m. a. von Nagl u. Zeidler. (Bier - Fien, Fromme. 1 M.) — Mandarini, I codici manoscritti della biblio I liotheca Oratoriana di Napoli. (Napoli-Roma, Andrea. 35 L.) -Clowes etc., The Royal Navy. I. (London, Low. 25 sh.)

## Alte Geschichte.

"Über den Ursprung der Agupter" hielt Professor Schweinfurt: 🕭 in der Juni= und Julisipung der Berliner Gesellschaft für Anthropologie einen Vortrag im Anschluß an die in den letten Jahren in Agppter gemachten prähistorischen Funde: vgl. die Notiz S. 350. — In den Sipungeberichten der Berliner Afademie der Bissensch. 35 ift ein von Erman vorgelegter Auffat von L. Borchardt veröffentlicht: Über das Alter des Sphing bei Gigeh (fann erft der Zeit des mittleren Reiches, um 2000 v. Chr. entstammen.

In der Academie des Inser. MärzeApril gibt J. Cppert einen Beitrag zur Metrologie: Le boisseau septimal ou métrétès chaldéen, und Thureau=Dangin gibt einen neuen Interpretationsversuch der: Inscription de la stèle des Vautours. — Wir notiren von Oppert noch einen gegen Mahler gerichteten Artifel in der Zeitschr. der deutschen morgenländ. Gesellsch.: Die Schaltmonate bei den Babyloniern und die ägyptisch=chaldäische Üra des Nabonassar (lettere war nach Oppert nichts als ein Theil der alexandrinischen Sothis=Periode, um 575 vage Jahre verzüngt). — In der Zeitschr. s. Assiptiologie 11, 4 veröffentlicht G. Reißner: Notes on the Babylonian system of measures of area, und C. F. Leh=mann im Sprechsaal Bemerkungen über das Schaltsustem: Nach Tag und Monat. — Im Journal of the Royal Asiatic Society, Juli 1897, bespricht und übersetz Th. G. Pinches: Some early babylonian contracts or legal documents.

In der Revue des Questions Historiques 123 veröffentlicht A. J. Delattre eine größere Abhandlung: Les dernières découvertes aux pays bibliques à propos d'un livre récent (sc. eines in Philadelphia unter Redaktion von Hilprecht erschienenen, mehr populären Buches: Recent research in Bible Lands, its progress and results, über dessen Inhalt Verfasser, unter Anknüpfung kritischer Bemerkungen, eine Übersicht gibt, wos bei auch der Stand der sumerischen und der hittitischen Frage diskutirt wird).

Im Journal Asiatique 9, 9, 1 veröffentlicht Karppe: Mélanges assyriologiques et bibliques (Erklärung der Bibel mit Hülfe der Assyrioslogie), und ebendort in Nr. 2 Dumon: Notice sur la profession de médecin d'après les textes assyro-babyloniens. — Ausbreitung und Verwandtschaft der semitischen Völker behandelt J. Spiro in der Revue de Théologie et de Philosophie 13, 2: Les origines des langues semitiques.

In der Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom 12. u. 13. Juli ist eine Gießener Rektvratsrede von B. Stade abgedruckt: Die Entstehung des Bolkes Israel (es entsteht, indem die unter Mose im Jahwe-Kult geeinten Nomadenstämme aus den Steppen um Kadesch in Palästina erobernd vordringen und dort zum Ackerbau übergehen). — Aus den Études religieuses 71 notiren wir einen Artikel von R. M. de la Broise: Juiss et Romains. Commentaire historique d'un chapitre des Macchabées (über das erste Zusammentressen mit den Römern im Jahre 161 v. Chr.). — In der Revue des études juives 68 behandelt L. Goldsschmid: Les impots et droits de douane en Iudée sous les Romains. — In der Zeitschr. s. wissensch. Theologie 40, 3 beantwortet J. Böhmer die Frage: Wer ist Gog von Magog? dahin, daß Heseliel Kap. 38/39 auf Babel zu beziehen ist.

Als Extrait des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 36, 1 ist eine kleine Schrift von M. Desoche erschienen:

Les indices de l'occupation par les Ligures de la région qui fut plus tard appelée la Gaule (Paris, Imprimerie nationale. 18 S. 4°). Er glaubt, solche Anzeichen für die ehemalige Ausdehnung der Ligurer über das mittlere Frankreich in Ortsnamen, die an Ligures anklingen, zu sinden, ein doch recht unsicheres Argument.

Im Anschluß an die Artikel über die Hethei=Pelasgi in Griechenland nd folgt jest in der Civilta cattolica 1128 ff. eine Artikelreihe: Gli Hetheide. ei-Pelasgi in Italia. — In L'Anthropologie 8, 2 f. behandelt G. Patron in Anschluß an Orsi La civilisation primitive dans la Sicile oriental le.

In den Sitzungsberichten der Berliner Alademie der Wissensch. 29 veröffentlicht Al. Conze den: Jahresbericht über die Thätigkeit des Kaisen Il. deutschen archäolog. Instituts. — Ebendort in Nr. 31 ist ein Artikel von Con E. Ziebarth abgedruckt: Neue attische Hypothekeninschriften (Mittheilur ng und Erläuterung von 22 neuen Fragmenten).

:::

127

, <del>- ---</del>

Die Leipziger Studien 18, 1 enthalten zwei tüchtige Abhandlunge ==n: Quibus redus singulorum Atticae pagorum incolae operam dederi nt von C. Scherling (1. Acterdau und Biehzucht, 2. Handwert, 3. Handwert, 3. Handwert, 3. Handwert, 3. Handwert, 3. Handwert und: De scribis reipublicae Atheniensium von J. Penndarf (behannte delt die verschiedenen die Staatsschreiber betreffenden Fragen zunächst für delt die verschiedenen die Staatsschreiber betreffenden Fragen zunächst süben und 4. Jahrhundert und dann vom Ausgang des 4. Hahrhunderts beitelbeite Sinzusügung einer nach den inschriftlichen Dekreten aufgestellt siste).

Die Nuova Antologia vom 16. Juni ff. enthält Artikel von E. Remagnoli: Soggetti e fantasie della commedia attica antica. — Gegaratiftophanes als Politiker wendet sich ein Aussah in der Contemporationer 377: The obverse side of Aristophanes.

In der Classical Review 11, 5 erörtert H. Richards: The minworks of Xenophon (die respublicae, meist kritisch). B. W. Henderso The grant of immunitas to Brundisium, erörtert die Bedeutung die Sulla nach Appian B. C. 1, 79 der Stadt verlieh. R. Burrows: Aristides and the battle of Salamis erhebt Bedenken gegibie von und 78, 529 erwähnte Hypothese Bury's. — In Hest 6 vössentlicht J. B. Burn einen Aussatz: The European expedition of Dariin dem er die Ansicht vertritt, daß nur die bestimmte Kunde von Gold Schthien Darius zu der Expedition veranlaßte.

Aus dem Hermes 32, 2 notiren wir Artikel von W. Dittenberg
Die delphische Amphictionie im Jahre 178 v. Chr. (historisch-staatsrechtle Erörterung des zuerst von Foucart im Bulletin de corresp. Hellen.
verössentlichten Amphictionendekrets); W. Tetlessen: Zur Kenntnis
Alten von der Nordsee (in Anknüpfung an Müllenhoff's Alterthumsku
Vd. 1': P. Mener: Zur Chronologie der Praesecti Aegypti im 2. J

hundert (Zusammenstellung nach neuen Inschriften= und Papyrussunden); C. Bardt: Zur Provenienz von Cicero's Briefen Ad Familiares (intersessanter kleiner Aufsaß, der die theilweise Benützung von Cicero's Conscepten für die Sammlung der Briefe nachweist); A. Schulten: Ein römischer Rausvertrag auf Papyrus aus dem Jahre 166 n. Chr. (Publistation und Erörterung des jetzt im britischen Museum besindlichen Papyrus, nebst Facsimiletasel); endlich eine Miscelle von K. J. Neumann: Zu den Historien des Sallust (1. Silius Italicus und Sallust. 2. Die Rede des Licinius Macer und der Principat).

Das Rheinische Museum 52, 2 enthält Artikel von A. Körte: Zu attischen Dionysos-Festen (kleine Beiträge zur Geschichte des Theaters); H. v. Prott: Buphonien (Kritik der Überlieserung; Bergleichung der attischen mit den anderen Buphonien); L. Jeep: Beiträge zur Quellenstunde des Orients im Alterthum (Erörterung von Philostorgios 3, 4—11); P. Krumbholz: Zu den Assiriata des Ktesias (zeigt wieder ihre Unsbrauchbarkeit); endlich Miscellen von D. Hirschseld: Der Brand von Lugdunum (nicht vor Ende 64; Seneka erwähnt ihn nicht aus Kücksichtsnachme) und von Bücheler, der von einem in Köln gefundenen Grabstein ein kleines Carmen epigraphicum publiziert.

Im Philologas 56, 1 ist eine nachgelassene Arbeit von F. Dümmler veröffentlicht: Sittengeschichtliche Parallelen (über Todtenbräuche 2c. bei berichiedenen Bölkern). Ebendort veröffentlicht R. Bergog eine inter= eff ar te Zusammenstellung: Namensübersetzungen und Berwandtes (er unter-Dei Det Accommodation, Übersetzung oder Vertauschung von Namen bei der Übernahme in die fremde Sprache). Wir erwähnen ferner Artikel von Ф- № 21 B: Zur Geschichte Korkyras (Gründungsdatum; Verhältnis zu Kypselos; Belagerung Korkpras im Jahre 374/73 und Absetzung des Timotheus); 👺 - Soltau: Der Annalist Piso (als Quelle für Livius); E. Schweder: über die Weltkarte und Chorographie des Kaisers Augustus (Fortsetzung. Berfasser behandelt hier die römische Chorographie als Hauptquelle der Geographien des Mela und des Plinius. Die Chorographie selbst be= trachtet er als in den letten Jahren des Augustus in engstem Anschluß ar Die Weltkarte von einem Lateiner abgefaßt und als das wichtigste geo= graphische Werk über die ganze damals bekannte Welt). Th. Baunad behandelt: Die Inschrift des Soarchos von Lebena (gegen Zingerle); C. VI underer den: Streit um das Sprichtwort: Aoxood ras our d'xas (3u Polyb. 12, 12a, zugleich ein Beitrag zur Kritik des Timäus), und der= jelbe unter Miscellen: Die älteste Eidesformel der Römer (Polybius 3, 25, 6 und sachlich erörtert).

VIIIS dem Philologus 56, 2 notiren wir die Auffäße von P. Mener: Aus der Drischen Urkunden (1. κάτοικοι, Verhältnisse der angesiedelten Solstater unt erblicher Verpflichtung des Militärdienstes. 2. έπίκοισις, in



boppelter Bedeutung, Ausmusterung und Anmusterung); von R. Helm: Fulgentius de aetatibus mundi (eine Untersuchung der Schrift in Stil und Anschauungsweise und Bergleichung in beiden Hinsichten mit den Schriften des Mythographen Fulgentius führt dazu, die von Reissersscheid angenommene Identität dieser beiden Fulgentius zu bestätigen; W. Liebenam: Curator rei publicas (eingehende Darstellung seiner Besugnisse; die wechselnde Bedeutung dieser Behörde illustrirt den Bersfall der kommunalen Selbstverwaltung und die steigende Bevormundung durch den Staat); J. Miller: Ist Byzanz eine megarische Kolonie? (es gibt keine stichhaltigen Argumente dafür); und von J. Kaerst: Ptolemaios und die Ephemeriden Alexander's des Großen (schränft die Ergebnisse des Wilkenschen Aussachen Punkten ein).

Die Neuen Jahrbücher 67, 4/5 enthalten den Schluß der Abhandlung von G. Friedrich: Die Entstehung des Thutydideischen Geschichtswerkes. Berfasser glaubt, daß Thutydides zuerst die Geschichte des archidamischen Krieges schrieb und auch selbständig veröffentlichte, 418; ebenso begann Thutydides dann später die Darstellung der sicilischen Expedition als selbständigen Berkes; erst nachträglich wurde die Darstellung von 421 bis 415 eingesügt, Buch 8 hinzugesügt und endlich das Ganze zu einer Einheit, unter Zusügung von Einschüben in Buch 2 und 5, überarbeitet. Dasselbe Heft enthält Aussäuge von D. Melper: Zur Topographie des punischen Karthago (im Anschluß an neue französische Forschungen, namentzlich Delattres, und in Ergänzung zu der vom Berfasser selbst im 2. Bande seiner Geschichte Karthagos gegebenen Darstellung) und von W. Heraeus: Zum Edictum Diocletiani (Ergänzungen zu Blümner's Erklärung). — In der zweiten Abtheilung behandelt A. Messer eingehend: Quintilian als Didaktiker (Ansang).

Im Jahrbuch des Kaiserlich deutschen archäologischen Instituts 12, 2 veröffentlicht G. Körte einen Auffaß: Ein Wandgemälde von Bulci als Dokument zur römischen Königsgeschichte. Er beschreibt und bespricht die bekannten Darstellungen, die er in den Anfang des 4. Jahrhunderts v. Chr. datirt. Das Gemälde stellt nach ihm dar, wie Rom vom Mastarna=Servius Iullius zur Besreiung gefangener Etrusker erstürmt, und König Tarquinius dabei getödtet wird. Die Herkunst der römischen Tarquinier aus Etrurien leugnet er.

Auf dem Boden der alten Etruskerstadt Vetulonia ist in einem Grabe ein reicher goldener Frauenschmuck, Armbänder, Ohrringe, Halsband, Haarnadeln, Fibeln, gesunden, der auch reichen sigürlichen Schmuck, Vögel, Chimären, Flügellöwen z. trägt (wahrscheinlich aus dem 6. Jahrhundert v. 19hr.) — Ven dem Marmor Parium ist ein neues größeres Bruchstück über die Jahre 336—299 v. Chr. ausgesunden. Die Inschrift

ist leider theilweise nicht mehr entzisserbar, aber die besser erhaltenen Fragmente bieten doch mehrere neue Datirungen und Notizen von Interesse.

Aus dem Märzheft der Notizie degli Scavi notiren wir einen Bericht von G. Patroni über: Avanzi dell'antico recinto ed iscrizioni latine, die bei Atena = Lucana aufgegraben wurden, darunter bemerkenswerth namentlich ein terminus Gracchanus, einer der von den tresviri agris iudicandis adsignandis gesetzter Stein, über den F. Barnabei dann noch ausführlicher handelt. — Aus dem Bericht von A. Sogliano im Aprilheft über die Ausgrabungen in Pompeji im April dieses Jahres heben wir hervor, daß wieder zwei schöne Gemälde gefunden wurden, die im Heft abgebildet sind. In demselben Heft berichtet noch G. Patroni über verschiedene: Nuove ricerche di antichità nella Lucania (schöne Bronze= gefäße, Schmucktücke und Urnen aus Sala Consilina, eine Reliefdarstellung des Herfules mit dem Stier aus Tramutola, Inschriften 2c.). — Ein Artikel von & de Sanctis in der Rivista di filologia 25, 2: Eschine e la guerra contro Anfissa, gibt eine Kritik der Darstellung des Krieges bei Aeschines, den er mehr als einen von Philipp's Genie und Ersolgen ge= blendeten Durchschnittsmenschen, nicht als gewissenlosen Verräther ansieht. In den Rendiconti des R. Istituto Lombardo 2, 30 handelt Et. Ciccotti: Del numero degli schiavi nell' Attica, indem er sich wie Seeck scharf gegen Beloch's statistische Ansätze wendet. — Ebendort, in Mr. 12/13 beginnt B. Rassi mit Untersuchungen: Della cosi detta Patavinità di Tito Livio. — In den Atti della R. Accad. delle scienze di Torino 32, 11 stellt E. Ferrero nach Inschriften und Münzen zusammen: I titoli di vittoria di Costantino.

In der Revue des études grecques 37 beantwortet P. Perdrizet die Frage: Comment finit Chaleion (Stadt der ozolischen Lofrer; sie wurde nach einer Inschrift vom Jahre 64 v. Ehr. mit Deanthus ver= Ebendort veröffentlicht M. Holleaux: Questions épigraphiques (1. Décret de Samos. 2. Inscription de Thespies, die große von Jamot zuerst veröffentlichte Schenkungsurkunde eines Ptolemäus für die Stadt, die Jamot dem Ptolemäus Philadelphus, Holleaux dagegen dem Philopator zuzuschreiben geneigt ist; Publikation und Erläuterung der Inschrift. 3. Décret trouvé à Tanagra; Erganzungen und Kritif zur Publikation Dittenberger's). Endlich C. Bruston: De quelques textes difficiles de l'évangile de Pierre, erörtert drei Stellen des Textes. — Aus ben Annales de l'université de Grenoble 9, 2 notiren wir eine um= fängliche Abhandlung von C. Chappuis: Annibal dans les Alpes (über die von Hannibal eingeschlagene Route). — Ein Artikel von B. Tannery in der Revue de Philologie 21, 2: Frontin et Vitruve befämpft die von Uffing erneuerten Zweifel an der Echtheit Bitruv's.

boppelter Bedeutung, Musmufteri Fulgentius de actatibus mund und Anichanungsweise und Be Schriften bes Mythographen fcid angenommene Ibentita' 28. Liebenam: Curator r Beingnific; Die wechselnde ? jall ber tommunalen Gelbft durch den Staat); 3. 2026 (es gibt keine stichhaltige Ptolemaios und die Ebb Ergebniffe bes Bildenich Bunften ein).

Die Reuen Bahrbi von G. Friedrich: Berfaffer glaubt, baf Arieges ichrieb und Thulydibes bann felbständigen Ber' bie 415 eingefüge Einheit, unter P Dasfelbe Deft e punifchen Rartt lich Delattres, feiner Gefchich Bum Edicti In der gwe ale Didafti

Im £ beröffentl' Tolumer. befannte datirt. Inding dabei leugn

(%ra' Dac Chi Ŋ.

쏸:

weilt R. Ca B as Valeriani mit. — Ebert Don agique de Chare are Chase anem gallich tömt i Chen banbelt zusammenfaffe al De Horatii carminibus anfana anjang'. — Lie Nouve 110

Fic Nouv. — Die Nouv. . F. Girard: in ber Beiticht, ber Sabig her Revue des deux mone des deux mone de französische Erpedus ranzössiche Erpedus.

de Palmyre et leur reces 19, 1 erörtert & Rarr: D geritographie 10, 3 enthat Beritographie 10, 3 enthält cin matthe Ratheses.

de Rathejte). Alg. Zitg. notiren wir Artifel ve gilojophie (5. und 6. Juli: Auszug au geben des Sofrates ; von & Marr: Disser des Alterihums zu dem keltisch. des Alterihums zu dem keltsich germannt ihn germannt ihn gegenseitige Kultureinflichte gegenseitige Kultureinfluffe, und Beilag ... Benten Echmähschrift auf Gatt belannten Schmähschrift auf Kaiser Claux

in de des der Berald Marriott: Family posterior nouren wir einen hübicher --- nouren wir einen hübicher ---- Ebendort fest Bunnel gemeinen an -na & Botton - Chendort fest Bunnel Lewis fein # # the first fort: The untiquities of Arles. Der im fent aus bem 2. oder 3 3ahrhundant beite bei bem 2. ober 3 Jahrhundert, der Lopie Son feine entellt, und dem man für die Evangelienforschung Derriebene Bedeutung beimist Geine Gubl: T wie wie glott London, Gromder. Auch von M Sarnad wir: ik bereit einen Befrift beröffentlicht bei Mobr in Freiburg i Br. - Ein Freiber eine freibere Zusammenstellung über: Griechniche Warne ber benten gebe bentent, gibt C. Dae ber ten im Ventrathion in Ber Bernieden gratbert, gibt C. Dae bei tin im Ventralblatt für Bibliottete

30 100 Beinen Schrift: Cicero im Abendel der Joberhunderte Leibig -101 S.) bewährt fich Eb. Stellt nott be gein und fenntnis

nur feinen Cicero felbst gründlich tennt, fondern cten die Nahrhunderte durchmeffend, uns den Ginng Cicero's für die aufeinander folgenden Kultur= lgenwart beutlich zum Bewußtsein zu bringen versteht, n Einfluß auf die altefte druftliche Beit, auf die Beit und humanisten und endlich auf die Beit der Auftlarung Greifich icheint une Bielinoft bie Bedeutung Cicero's Intten zu überschäßen. Go ist es zwar gewiß richtig, daß e das Muster für die Humanistenbriefe geworden sind; aber abme, als mace burch Cicero der perfontiche Brief überhaupt entbedt @ 34 f), ichießt Berfaffer boch fiber's Biel. Ebenfo minbestens zweiselhaft fein, ob die Drapirung ber frangofischen onomanner mit Romerthum und Ciceronianismus nicht vielmehr mache als ein Borgug war. - In den dem Schriftchen beigegebenen wird besonders gegen Rerrlich derb polemifirt: ba beffen Buch thattch an allen maggebenben Stellen flace, wenn auch ruhigere Burud-Hung erjahren hat, jo tann man auch wohl zweifeln, ob es nicht beffer ar, es jest ruhen zu lassen, als es durch derartige Polemit zu galvanisiren.

Die Sigungsberichte der Münchener Afademie der Wissenschaften 1897, beit 2, beingen die Fortsetzung der Untersuchungen von G. F. Meher: Bu Vosephus (4. Die Republik Jerusalem 5. Das verlorene Geschichts-wert, se. eine Geschichte Spriens) — In demielben Hest erörtert A. Furtsivärz gler noch einmal das Dentmal von Adamtlisse, indem er an seiner Deutung und Datirung sesthält. Bgl. dazu noch einen Artitel von S. Bulle im Archiv suchtspologie 24, 4: Die ältesten Darstellungen von Germanen. Mit seiner Anzweislung der Echtheit der Tiara des Saitasphernes scheint Furtwängler übrigens Recht zu behalten nach einer Mittheit der Viara des Saitasphernes sind die Gebrüden kochenschrift Nr. 24: Die Tiara des Saitaphernes und die Goldfälschungen in Südrufland. Fälscher sind danach wahrscheinlich die Gebrüder Hochmann aus dasow, die das Gewerbe der Fälschung von Alterthümern im großen betreiben.

Ein Aussah von C. A. Aneller in den Stimmen aus Maria-Laach 7. 6 f.: Flavius Josephus über Jeius Christus, tritt wieder jür die Scheit der bekannten Stelle in den Antiquitates ein. — Im Expositor 5 stellt W. M. Namsah: The census of Quirinus, die Zeit von Quirinus' Bierung in Asia auf 5-2 v. Chr sest. — In den Proceedings of the Silvery of biblical Archaeology 19, 5 erörtert E. J. Pilches. The date the Silvam Inscription (ist viel jünger, als man gewöhnlich annimmt, der heinel das der Zeit Herodes des Großen).

3n den Blattern des Bereins f. Landestunde von Niederöfterr. N. F. 5/6 führt Kubitichet: Bur Frage der Ausbreitung des Christenthums

Im Bulletin der Académie des Inscr. März, April theilt R. Cagnat die Inscrift von Henchir-Mettich für die Villa magna Valeriani (vgl. die Notiz S. 354) unter Hinzufügung einer Übersetzung mit. — Ebendort publizirt und bespricht C. Jullian: Tablette magique de Chagnon (Charette-Inserieure, eine Verhezungsformel aus einem gallisch-römischen Grabe des 2. Jahrhunderts n. Chr.).

1

**7**7 :

über die politischen Gedichte des Horaz handelt zusammensassend H. Aarsten in der Mnemosyne 25, 3: De Horatii carminibus ackrempublicam et Caesarem pertinentibus (Ansang). — Die Nouvelle Revue Historique 21, 3 enthält einen Artikel von P. F. Girard: L: date de la loi Aedutia (Übersehung der 1883 in der Zeitschr. der Savignt Stistung erschienenen Abhandlung). — In der Revue des deux monds des vom 15. Juli orientirt E. Guillaume über die französische Expeditio on unter Bertone nach Palmyra: Les ruines de Palmyre et leur récent explorateur. — In den Wiener Studien 19, 1 erörtert F. Marx: Deas Todesjahr des Redners Messala (13. n. Chr.; Vertheidigung der Überterlieseung). — Das Archiv s. latein. Legisographie 10, 3 enthält ein ein kleinen Aussassen. Woore über die Mathesis).

Aus der Beilage der Münchener Allg. Ztg. notiren wir Artikel won R. Kralik: Sokrates und seine Philosophie (5. und 6. Juli; Auszug weiner größeren Arbeit über das Leben des Sokrates); von F. Marx: Wie Beziehungen der klassischen Bölker des Alterthums zu dem keltisch-gert inischen Norden (23. und 24. Juli; gegenseitige Kultureinslüsse), und Beil se vom 28. Juni: Ein Pamphlet aus der römischen Kaiserzeit (tritt für die Autorschaft Senecas bezgl. der bekannten Schmähschrift auf Kaiser El und dius ein).

Aus dem Archaeological Journal 213 notiren wir einen hübschen Aufsatz von H. Fitz-Gerald Marriott: Family portraits at Pompei (mit Abbildungen). — Ebendort sett Bunnel Lewis seine archäologischen übersichten sort: The antiquities of Arles.

Unter den von Hunt und (Grenfell gefundenen Papyri (vgl. die Notis
S. 355) befindet sich einer aus dem 2. oder 3. Jahrhundert, der 1676
Ispoor, "Herrenworte", enthält, und dem man für die Evangelienforschussigen große (wie uns scheint, übertriebene) Bedeutung beimißt. Seine Publiation ist bereits erfolgt London, Frowde). Auch von A. Harnad währüber eine eigene Schrift veröffentlicht bei Mohr in Freiburg i. Br. — Estenburg allgemeine, sehr brauchbare Zusammenstellung über: Griechische Papyri, weichtstellern geordnet, gibt E. Hae berlin im Centralblatt für Biblioth weien Bd. 14

In seiner kleinen Schrift: Cicero im Wandel der Jahrhunderte (Leip Zeubner 1897, 101 S.) bewährt sich Th. Zielinski als geist= und kenn

reichen Führer, der nicht nur seinen Cicero selbst gründlich kennt, sondern **auch,** mit raschen Schritten die Jahrhunderte durchmessend, uns den Ein= Fluß und die Bedeutung Cicero's für die aufeinander folgenden Kultur= epochen bis zur Gegenwart deutlich zum Bewußtjein zu bringen versteht, insbesondere seinen Einfluß auf die älteste christliche Zeit, auf die Zeit der Renaissance und Humanisten und endlich auf die Zeit der Aufklärung und Revolution. Freilich scheint uns Zielinsti die Bedeutung Cicero's an einigen Punkten zu überschäten. So ist es zwar gewiß richtig, daß Cicero's Briefe das Muster für die Humanistenbriefe geworden sind; aber mit der Annahme, als wäre durch Cicero der persönliche Brief überhaupt erst wieder entdeckt (S. 34 f.), schießt Verfasser doch über's Ziel. Ebenso kann man mindestens zweiselhaft sein, ob die Drapirung der französischen Revolutionsmänner mit Kömerthum und Ciceronianismus nicht vielmehr eine Schwäche als ein Vorzug war. — In den dem Schriftchen beigegebenen Noten wird besonders gegen Nerrlich derb polemisirt; da dessen Buch thatfächlich an allen maßgebenden Stellen klare, wenn auch ruhigere Zurückweisung erfahren hat, so kann man auch wohl zweiseln, ob es nicht besser war, co jest ruhen zu lassen, als es durch derartige Polemik zu galvanisiren.

Die Situngsberichte der Münchener Afademie der Wissenschaften 1897, Heft 2, bringen die Fortsetung der Untersuchungen von G. F. Meyer: Zu Josephus (4. Die Republik Jerusalem. 5. Das verlorene Geschichtse werk, sc. eine Geschichte Spriens). — In demselben Heft erörtert A. Furtswängler noch einmal das Denkual von Abamklisse, indem er an seiner Deutung und Datirung sesthält. Bgl. dazu noch einen Artikel von H. Bulle im Archiv s. Anthropologie 24, 4: Die ältesten Darstellungen von Germanen. Mit seiner Anzweislung der Echtheit der Tiara des Saitasphernes scheint Furtwängler übrigens Recht zu behalten nach einer Mitscheilung von E. v. Stern in der Berliner Philolog. Bochenschrift Nr. 24: Die Tiara des Saitaphernes und die Goldfälschungen in Südrußland. Die Fälscher sind danach wahrscheinlich die Gebrüder Hochmann aus Die Halow, die das Gewerbe der Fälschung von Alterthümern im großen betreiben.

Ein Aufsatz von E. A. Kneller in den Stimmen aus Maria-Laach 1897. 6 f.: Flavius Josephus über Jesus Christus, tritt wieder für die Estheit der bekannten Stelle in den Antiquitates ein. — Im Expositor 5 stellt W. M. Namsay: The census of Quirinus, die Zeit von Quirinus' Regierung in Asia auf 5—2 v. Chr. sest. — In den Proceedings of the ciety of biblical Archaeology 19, 5 erörtert E. J. Pilches: The date of Education (ist viel jünger, als man gewöhnlich annimmt, de Ficheinlich aus der Zeit Herodes des Großen).

den Blättern des Vereins f. Landeskunde von Niederösterr. N. F. führt Kubitschek: Zur Frage der Ausbreitung des Christenthums

in Pannonien, aus, daß die Anfänge des Christenthums vor dem Zu= sammenbruch der römischen Herrschaft dort gering waren.

In der Byzantinischen Zeitschr. 6, 2 behandelt C. de Boor, in Anschluß und Kritik der Untersuchungen von F. Hirsch in seinen "Byzanti= nischen Studien": Die Chronik des Logotheten (die Nachrichten über den = Logotheten in der Fortsetzung des Georgios, die nicht das Original ist aus dem die verwandten Chroniken ausgeschrieben sind, sondern umgekehrte sind kritisch nicht verwerthbar; vielmehr sind Lebenszeit und Lebensumständen 38 des Logotheten für uns vollständig in Dunkel gehüllt. In einer Ract schrift sett sich Verfasser mit einer kürzlich erschienenen, zu abweichende en Resultaten gelangenden Arbeit von Basiljevskij auseinander und mad bet Mittheilungen aus Wiener Handschriften). — Ebendort veröffentlic dt G. Wartenberg einen Artikel: Leon Diakonos und die Chronisten (F \_ sie bieten für die Zeit von 959-76 zwei von einander unabhängige unander gleicher Weise zu berücksichtigende Darstellungen); gegen einen früher -en Artikel von Wartenberg polemisirt dann J. Laurent in einem klein en Artikel: Skylitzès et Nicéphore Phocas. E. Papig sept seine ei-A. Papadopulos = Rerameus macht handschriftliche Mittheilung == en über: 'Adwina nordangiwr artlygaga, und endlich Al. Semenow the ilt nach Latysev mit und erörtert: Gine Inschrift mit dem Namen Rai er Justinian's von der Halbinsel Taman (über Kirchenbau).

Ein Artikel von J. B. Bury in der Historical Review 47: T Turks in the sixth century, gibt zu der auf chinesischen Quellen fußen en Darstellung von Parker (vgl. die Notiz 77, 541) Ergänzungen und Serichtigungen nach byzantinischen Quellen. — Im Journal Asiatique 9, 500, 1 behandelt Ed. Chavannes: Le Nestorianisme et l'inscription Kara-val-gassoun (erhebt Bedenken gegen W. Schlegel, der mit Bestim-ntheit in der auf der Inschrift erwähnten "neuen Religion" den christlic Nestorianismus feststellen zu können glaubte). — Uber Inschriften Det Alsassinen aus dem 13. Jahrhundert, die von Fossey und Duffaud Sprien gefunden find, berichtet v. Berchem im Bulletin der Acadersie des Inscr. März-April. — In den Nachrichten der Göttinger Gesellich- d Wissensch. 1897, H. 1 veröffentlicht N. Bonwetsch: Die apokryphen Fragen des Bartholomäus (deutsche Ubersetzung aus dem altslawischen und griechischer Text nach Bassiliev). — Im Journal of the Royal Asiatic Society, Juli 1897 publizirt (Baster eine englische Übersetzung von: An old Hebrew Romance of Alexander (12. Jahrhundert).

de

Neue Bucher: Petrie papyri: the hieratic papyri from Kahun and Gurob. Ed. by Griffith. (London, Quaritch. 52 sh. 6 d.) -Marti, Gesch. der israel. Religion. Dritte Aufl. (Straßburg, Bull. 4 M. - Sellin, Beiträge zur israel u. jud Religionsgesch.

(Leipzig, Deichert. 6 M.) — Handbuch der klass. Alterthumswissenschaft. Herausg. von J. v. Müller. 24. Hbbb. 1. Hälfte. Griechische Mythol. Herausg. von Gruppe. (München, Beck. 7 M.) — Tsountas and Manatt, The mycenaean age. (London, Macmillan. 24 sh.) — Hogarth, Philip and Alexander of Macedon. (London, Murray. 14 sh.) — Monumenti antichi. VII. Publ. per cura della Reale Academia dei Lincei. (Mailand, Hoepli. 60 L.) — Montlahuc, Le vrai chemin d'Annibal à travers les Alpes. (Paris, Société libre. 2,50 fr.) — Pallu de Lessert, Fastes de provinces africaines sous la domination romaine. I, 2. (Paris, Leroux.) — Tuxen, Kejsar Tiberius. (Kopenhagen, Gyldendal.) — Allard, Le christianisme et l'empire romain de Néron à Theodose. (Paris, Lecoffre. 3,50 fr.) — Eusèbe de Césarée, Hist. ecclésiastique. Ed. p. Bedjan. (Leipzig, Harrassowit. 16 M.) — Peter, Die geschichtliche Literatur über die römische Kaiserzeit bis Theodosius I. und ihre Quellen. 2 Bde. (Leipzig, Teubner.)

## Römisch-germanische Zeit und frühes Mittelalter bis 1250.

Die Westdeutsche Zeitschr. 16, 2 enthält einen kleinen Artikel von F. Hentel: Ein römischer Biergötterstein als Hausaltärchen (jest im Museum zu Darmstadt) und einen Aufsatz vom Generalmajor Popp: Linearer Verlauf und Bauart der alten Strafenzüge im hinterlande des rätischen Limes, mit Nupanwendung für die Anlage der Römerstraßen iiberhaupt (für die der Berfasser die Geradlinigkeit nicht als Charakteristikum gelten lassen will). — Im Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschr. 16, 5 berichtet Bad über Auffindung einer vorrömischen Wohnstätte und römischen Begräbnisstätte zwischen Nieder= und Ober=Brombach (Fürsten= thum Birkenfeld) und Lehner über weitere Aufgrabung der römischen Stadtbefestigung in Trier. — Das beigegebene Limesblatt Nr. 23 enthält einen ausführlichen Bericht der Streckenkommissare Soldan und Anthes über die Limesstrecke Kapersburg — Kloster Arnsburg in Hessen. Sie unterscheiden eine ältere Anlage (Zeit Domitian's), die aus Erdschanzen, Holzthürmen, Blockhäusern und Baracken nebst einem Gräbchen bestand, und eine mittlere und jüngere, denen die Steinthürme und gemauerten Zwischenkastelle mit dem jungeren Palissadengrabchen und dem eigentlichen Pfahl (Wall und Graben) angehörten.

In der Zeitschr. f. die Geschichte des Oberrheins 12, 3 behandelt D. Curp: Die elsässischen Römerstraßen der Itinerare (mit einer Karten= stizze). — In den Mittheilungen der anthropolog. Gesellsch. in Wien 17, 2 berichtet R. v. Weinzierl über: Die neolithische Ansiedlung bei Groß= Czernozes (Ausgrabungen in den Jahren 1895 und 1896). — Aus der Beilage der Münchener Allg. Ztg. notiren wir einen Artikel von

K. Schumacher: Neues vom Limeskastell Osterburken (6. Juli: beim Aufräumen gemachte Funde) und Beilage vom 17. Juli: Die batavische Göttin Nehalennia (über sie betreffende Inschriften und Altäre, die seit dem 17. Jahrhundert zu Tage gekommen sind).

Beim Limestastell Alteburg ist nach Bericht des Streckenkommissare In Pallat eine Inschrift von hervorragender Bedeutung und Schönheit aus dem Jahre 213 n. Chr., auf den Alemannensieg Caracalla's bezüglich. Ist gefunden. — Eine ausgedehnte prähistorische Wohnstätte mit sehr zahle in reichen Fundstücken von der paläolithischen bis in die römische Zeit is in Baden b. Wien entdeckt. — Bei Bronczyn im Kreise Kalisch is is ein großer Fund von Silbermünzen, deutschen, dänischen, böhmischer dein entdeckt. In deutschen, dänischen, böhmischer in deutschen, aus dem Ende des 10. und Ansang des 11. Jahrhundert der Ertegemacht.

オデ・

Ein Artikel von L. de Valbroger in der Nouvelle Revue Histo: tor 21, 3 bespricht im Anschluß an das Buch von Geffron: Mœurs et inst statitutions de l'ancienne Islande.

Aus den Mitth. des Vereins f. Anhaltische Gesch. 7, 4 notiren wer wir einen völkerkundlichen Auffat von D. Hartung: Ackerbauliche Alte sterthümer aus Anhalt. — In der Baltischen Monatsschrift 39 (44), 6 behandelt A. Bielenstein: Art und Geschichte lettischer Siedelung. Gege gen ihn nimmt dann A. v. Transehe das Wort, indem er die Frage: Bare sten die sog. Bauerburgen oder Burgberge Livlands ständig bewohnt od der nicht? entschieden verneinend beantwortet. — Im Globus 71, 20 tritis sintik. Rhamm: Über den Ursprung der Slawen, die gleichnamige tschechis siche Schrift von L. Niederle; vgl. dazu dann Niederle in Nr. 24 ur und v. Hormung at in 72, 4. — Ein Artikel von Eug. Scepkin im Arches die f. Stawische Philologic 19, 3/4: Zur Nestor-Frage, untersucht im Anschle Alus an Strulj die Frage, ob, bezw. inwiesern der Mönch Nestor als Verestassers

In den Blättern des Bereins f. Landeskunde von Niederösterre seich 31, 1—4 und 5/6 behandelt A. Dachler ausführlich: Das Bauernha: saus in Niederösterreich und sein(en) Ursprung. — Im Archiv s. österreichise sische Geschichte 83, 2 verössentlicht Jos. Egger eine umfangreiche Abhandluns ung: Das Aribonenhaus. Als Stammvater des Hauses nimmt er den Rasarts grafen Aribo der Cstmark um die Wende des 9 und 10. Jahrhunders erts an, und der Stammsiß des Hauses war nach ihm nicht im Chiemge spau, sondern im Isengau; er verfolgt dann genauer die weitere Ausdehnu und Verzweigung des Geschlechtes.

Ein Artikel von (3. Sarrazin in der Zeitschr. f. vergl. Literatus seich. N. F. 11, 23: Der Ursprung der Siegiried-Sage, sucht deren bis sien rische (Krundlage wieder in den Schicksalen König Sigibert's von Austrasis inen und seiner (Kemahlin Brunhild.

In den als drittes Heft der Bibliothèque de la Faculté des Lettres der Université de Paris herausgegebenen Mélanges d'histoire du moyen age publiées sous la direction de M. le Prof. Luchaire veröffentlicht Poupardin eine: Note sur Ebles, abbé de Saint-Denis au temps du roi Eudes. Gegen Favre, der in dem Erzfanzler des Königs Eudes, Abt von St. Germain=des=Prés, St. Denis und Jumièges und dem 892 in einer Revolte gegen Eudes getödteten Abt von Poitiers, beide Ebulus genannt, zwei verschiedene Persönlichkeiten erkennen wollte, sucht Poupardin die Jdentität beider nachzuweisen.

Ein bemerkenswerther Aufsatz von Nino Tamassia in den Atti della R. Accad. delle scienze von Turin 32, 12: Fonti gotiche della Storia longobarda, sucht nachzuweisen, daß die Anfänge der langobardischen Geschichte nicht nur an eigene langobardische Bolkssage anknüpfen, sondern sich auch gothische Sagen und Überlieferungen angeeignet haben.

Die Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissensch. Ar. 35 entshalten eine sehr bemerkenswerthe Untersuchung von Ab. Harnack: Über die "Ordinationes" im Papsibuch. Er kommt zu dem Ergebnis, daß die Eintragungen von Ordinationen für die Zeit von 468—536 und von Ansang des 7. Jahrhunderts ab im wesentlichen durchaus glaubwürdig sind; weniger zuverlässig, aber gleichfalls nicht ohne Grundlage sind die Stücke von 336—468 und von 536 bis Ansang des 7. Jahrhunderts; die Ordinationen können also als der werthvollste Bestandtheil des Papsibuchs bezeichnet werden. — Das Archiv sür katholisches Kirchenrecht 77, 3 entstätt die Fortsetzung der Untersuchungen von M. A. Stiegler: Dispensiation und Dispensationswesen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, vom D. Jahrhundert bis auf Gratian inkl. (Entwicklung der Theorie im Mittelalter).

Die Revue internationale de théologie 19 f. enthält die Fortsetung der Betrachtungen von J. Langen: Zur christlichen Kulturgeschichte. — Plus der Zeitschr. f. deutsche Philologie 30, 1 notiren wir einen Aussichte. Don Fr. Kauffmann: Der Arianismus des Wulfila (gegen Jostes, rach dem Wulfila ursprünglich zur orthodoren Kirche gehört hatte und erst in seinem letzen Lebensjahre Arianer geworden war). — In den Analocta Bollandiana 16, 2 werden drei größere griechische Stücke publizirt: Eusedii Caesariensis De martyribus Palaestinae longioris libelli fragmenta (1. Passio sanctorum Appiani et Aedesii. 2. Passio sanctae Theoclosiae. 3. Passio sanctorum Pamphili et sociorum). Ebendort werden aus einer Pariser Handschrift herausgegeben: S. Macarii monasterii Pelecetes hegumeni acta graeca, und G. Kurth verössentlicht einen Tleinen gegen Krusch gerichteten Aussia: Le Pseudo-Aravatius (Verfasser Hält daran sest, daß in Wirklichkeit S. Aravatius nichts als eine Versstümmelung von Servatius ist). — Die Zeitschr. s. Kirchengesch. 18, 2

enthält die Fortsetzung von Frenstedt's: Studien zu Gottschalt's Leben z sen und Lehre (2. Die Zeit der Propaganda, bis 848). In den Analesten des ses Seftes veröffentlicht E. Nestle eine Übersetzung der: Statuten der Schule von Nisibis aus den Jahren 496 und 590 (nach dem von J. Guidi heraus gegebenen sprischen Text).

Zwei Miscellen in der Historical Review 47 wenden sich gegen Auf Jusstellungen Maitland's: Burh-geat-setl von W. H. Stevenson und Ind: Military tenure before the conquest von J. H. Kound. — In de Soen Englischen Studien 24, 1 f. gibt K. Horst: Beiträge zur Kenntnis de der altenglischen Annalen, indem er eine Klassisistation ihrer handschriftliche üben Überlieferung versucht. — Die Archaeologia Cambrensis 55 bringt die Fortsetzung von J. R. Rees: Slebech commandery and the knight his of St. John (Aufstellung einer Liste ihrer Besitzungen im 13. Jahrhunder In)

In der Revue Historique 64 veröffentlicht J. Guiraud einen Aufgaß über: Saint Dominique et la fondation du monastère de Prouiselle (Gründung des Nonnentlosters im Jahre 1205 durch St. Dominicus, hause pte sächlich um die Frauen dem albigensischen Einfluß zu entziehen, und seichichte seiner Anfänge und Erstartung). — Im Bulletin der Acadénsie des Inser. für März, April werden Mittheilungen gemacht über extre Korrespondenz zwischen Raginbold von Köln und Rudolf von Lüttich im Ms. L. 6401 der Pariser Nationalbibliothet: Une correspondance d'ésalatres du XI. siècle.

Die Revue Histor de l'ouest 13, 1 und 2 enthält eine Publikati von R. du Lys: Collection de chartes inédites des XII., XIII. XIV. siècles relatives à la famille de Vanloger (in der Normandie). In der Nouvelle Revue histor. de droit 21, 2 publizirt J. Tard Une collection canonique Poitevine (aus dem Ende des 11. Jahrhunder nach einem Manuskript von Bordeaug). — R. Merlet gibt in den Que tions Historiques 122 eine: Réponse à quelques objections à l'origifranque de Robert le Fort (gegen Favre, der den sächsischen Urspru-Robert's vertritt).

Ein kleiner Artikel von Dom Fernand Cabrol in den Qu tions Historiques 123: L'abbaye Bénédictine de Silos en Espagne eine Besprechung der bemerkenswerthen Urkunden und Geschichte die Abtei von Dom Férotin (Paris, Leroux. 1897). Ebendort sest E. Bacandard: La vie de Saint Bernard et ses critiques, mit der Ar seines Buches über Bernhard von Clairvaux auseinander. — In Revue de l'orient latin 4, 2/3 veröffentlicht E. Rey ein: Résumé cla nologique de l'historire des Princes d'Antioche (von der Eroberung 1 bis zum Aushören der Selbständigkeit nach der Zerstörung im Jahre 12

Die Revue de droit international 29, 2 enthält einen Artikel Comte Michelangelo Cappello: Les consulats et les bailage



a république de Venize. Er nimmt romanischen Ursprung des Handels= onsulats an und führt es speziell auf Benedig zurück; man vermißt die zenützung der Arbeiten von Schaube.

In den Atti della R. Accad delle scienze di Torino 32, 8 beandelt J. Batetta: Il manoscritto 1317 della Biblioteca di Troyes, as die Summa codicis, die Questiones und die Summa legis Langob. ves Frnerius) enthält, und datirt die Handschrift aus paläographischen ründen sicher in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts (dazu eine Fac= miletafel). Eine Ubersicht über die Irnerius-Kontroverse, im ganzen gegen itting Partei nehmend, gibt Ed. Mennial in der Nouvelle Revue listor. 21, 3: Encore Irnerius. — Von Patetta notiren wir noch nen Artifel im Bullettino senese di storia patria 3, 4 über das Capi-1lare Dicta beati Karuli imperatoris, dem er nicht mit Boretius franichen, sondern italienischen Ursprung zuschreibt und dessen Echtheit er in zweisel zieht. — In den Atti Nr. 9 handelt A. Spagnolo: Intorno Il' origine dei testi di diritto canonico contenuti in un codice della ·iblioteca Capitolare di Verona (unter Beschreibung der Handschriften) end in Nr. 10 gibt F. Gabotto einen Beitrag zur Geschichte des mittel= Lierlichen Kirchenrechts: Un conflitto giurisdizionale in Piemonte nel 1234 sin Streit zwischen der Gemeinde von Moncalieri und dem Bischof von wrin, in dem jener an den Erzbischof von Mailand und der Bischof von urin dann an den Papst appellirt. Abdruck von 6 interessanten, im ta Starchiv von Moncalieri neu aufgefundenen Dokumenten). Sabotto notiren wir beiläufig noch aus der Revue des langues roes 4, 10, 6: Notes sur quelques sources italiques de l'épopée Saise (gegen Gautier gerichtet).

Im Archivio storico ital. 206 publizirt \$3. Santini mit einer Sen Einleitung: Nuovi documenti dell' antica costituzione del Une di Firenze (13 Nummern von 1192—1230). — Die Rivista lana per le scienze giuridiche 23, 2 enthält noch eine Nota von Garufiüber: La monetazione di Federico II di Svevia, gli Augustali pubblicazione del codice di Melfi. — Im Archeografo Triestino deröffentlicht \$3. Tomafin: Notizie storiche intorno all ordine dei Minori conventuali in S. Maria del Soccorso e nella Cella Vecchia i este e in S. Maria di Grignano (unter Abbruct von zahlreichen Ursund und Aftenstücken), und ebendort veröffentlicht \$2. Morteani aus Stadtarchiv von Pirano eine gerichtliche Beweisaufnahme vom Jahre circa: Sulla lite per la decima dell' olio tra i vescovi di Capolia e il clero e popolo Piranese.

der Zeitschr. f. die Gesch. des Oberrheins 12, 3 veröffentlicht des ch eine bemerkenswerthe Untersuchung über: Die Urkundenfälschungen dier's. Er weist die Unechtheit von 17 nur bei Grandidier

überlieserten Königs= und Kaiserurkunden bis auf Heinrich V. nach (1. Kaiser= urkunden für Kloster Schüttern. 2. Die Ottonischen Diplome für Kloster Ebersheim. 3. Karolingische und Ottonische Diplome des Bisthums Straß-burg), und er führt aus, daß nach der ganzen Lage der Dinge nur Granz didier selbst der Fälscher sein kann, der sich durch falschen Shrgeiz, seinen Vorgänger Schöpflin wo möglich zu übertressen, dazu verleiten ließ. — In demselben Heft behandelt A. Klemm: Die Verwandtschaft der Herren von Backnaug (mit einer seine Resultate illustrirenden Stammtafel).

T

JI 3

**S 1** 

3 CO)

In den Nachrichten der Göttinger Gesellsch. der Wissensch. 1897 Heft 2002 gibt P. Kehr einen Reisebericht über: Papsturkunden in Pisa, Lucca und Ravenna, wo er die Archive für das große Göttinger Urkundenwert durch ohr sorschte (dazu 18 Rummern Urkunden in meist vollständigem Abdruck).

Sebendort gibt Kehr ferner einen Bericht über: Papsturkunden in Reggie in die nell' Emilia nach Berichten von Dr. Schiaparelli und publizirt un and erörtert eine Urkunde Gregor's VII. vom 11. Februar 1077, die für die Geschichte der Zeit unmittelbar nach Canossa von Bedeutung ist.

In der Zeitschr. f. Kirchengeich. 18, 2 behandelt Albinger: Die Bischofs T f&= mahlen in Berdun in den Jahren 1245—1256, die die steigende Gewa-alt des Papites veranschaulichen (zugleich in Ergänzung und Berichtigung E 311 Clouet's Histoire de Verdun'. — Ein Auffat in der Theologischen Quartaal= idrift 79, 2 von Gigalsti: Die Stellung des Papstes Urban's II. E ZU den Saframentehandlungen der Simonisten, Schismatifer und Haretite-Ter, wendet sich namentlich gegen Mirbt's Auffassung, daß Urban II. nicht n-\_ur **=**b= theoretiid, iondern auch praktiid durchaus die Ungiltigkeit solcher Hans lungen vertreten babe. — In den Reuen Mittheilungen bes Thuringije Sächsiden Bereine 19, 3 icildert R. Deine ein firchengeschichtliches Lebenbild aus dem 12. Jahrbundert: Bichmann von Seeburg, der 16. Erzbisch von Magdeburg.

Ein Ausias von Al. Schulte in der Zeiticht. f. deutsches Alterthusent 41, 3 bedandelt: Eine neue Oppotdese über die Heimat Hartmans von Assensible von Schulte und Zeller-Berdmüller, daß Hartmans von Assensible von Feinstmann der Freibertn von Tengen was ein zu Eglisau wohnender Lienstmann der Freibertn von Tengen was – In der Zeiticht für romanische Philologie 21, 2 sindet sich ein Artisten von I. F. D. Blöte: Der distorische Schwanenritter. Danach nahm der Sage ihren Ausgang von Roger von Tokni ÷ c. 1040), dessen Erlebnissen und Babben den alteinen Jugen der Sage zu Grunde lagen. Er war der Großvater der woderische von Tokni. Die sich mit Balduin, dem Bruder Großeriechs von Bommen, vormablte, und is wurden diese zu Rachkomm

Die Bertichteit im Sona. und Brittinaftsgeichichte 5, 3 bringt Sortiepung der Unternahungen von Er Belowt Lie Entstehung Sondweils in Teurichand 2 Die differirke Stellung des Lohnwer-As.

Nach dem Versasser reicht das selbständige Handwerk neben dem bloßen Lohnwerk viel weiter zurück und war von viel größerer Bedeutung, als Bücher und Lamprecht annehmen).

Es ist bisher versäumt worden, hinzuweisen auf die zweite wesentlich erweiterte und vermehrte Auflage der "Ausgewählten Urkunden zur Berfassungsgeschichte" von Altmann=Bernheim (X und 405 S. Berlin, R. Gärtner. 1895). Eine sehr umsichtige Vermehrung um rund 100 Num= mern hat stattgefunden, unter denen sich auch ein Ineditum, das Juden= privileg Sigmund's, befindet. Sonst ist nur bei wenigen Studen auf ursprüngliche Vorlagen zurückgegangen, wie etwa bei der Goldenen Bulle, für die an einzelnen Stellen das Böhmische Exemplar kollationirt wurde. Im Übrigen hat man, wie bei der ersten Auflage, vorwiegend Drucke benutt. Doch ist hier mit Dank anzuerkennen, daß die Herausgeber sich bereits die ersten 45 Bogen von Constitutiones II in den Mon. Germ. bis ctwa zum Jahre 1245 zugänglich gemacht haben. Es ist das ein wohlthuender Gegenfat zu einer gleichzeitig erschienenen ähnlichen Ausgabe von Quellen, die für so wichtige Stücke, wie das Papstwahldekret von 1059, die Promissio Canusina und das Wormser Konkordat, den alten Drud von Pert wieder-Holt, obwohl der 1. Band der Constitutiones seit 1893 vorlag, so daß man mun bei der Benutzung mit veralteten Texten zu kämpfen hat. Immerhin möchte ich weiteren Auflagen des Altmann=Bernheim erneute Sorgfalt in der Reinigung der Texte wünschen. Es geht z. B. unmöglich an, für ein Stück wie den Kurverein von Rense sich mit dem alten Scheidt (1758) zu be= gnügen und dann zu Stilverbesserungen wie auf S. 42 sich nöthigen zu Uns sind jo viele Exemplare der Urkunde erhalten (allein in München lassen sich über 12 Originale der Einzelurkunde zusammenbringen), daß es ein leichtes ist, eines derselben zu kollationiren oder abzudrucen. Jene Stelle auf S. 42 heißt eben nicht: ,an . . . unseren rechton freiheiten und gewonheiten, als wir von alters han und an des reichs churfürsten herkhomen und bracht ist', sondern ,als von alter an uns als dez richs turfürsten herkomen und braht ist' (nach einem der Berliner Exemplare). Der Kurvereinstext des sogenannten Nicolaus Minorita (in 1. Aufl. S. 35) ist erfreulicherweise wieder verbannt. J. S.

Rene Bücher: Koegel, Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters. I, 2. (Straßburg, Trübner. 16 M.) — Grimme, Geschichte der Minnesinger. I. (Paderborn, Schöningh.) — Rictschel, Warkt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhältnis. (Leipzig, Veit & Co. 6 M.) — Martin Saint-Léon, Hist. des corporations de métiers etc. à 1791. (Paris, Guillaumin. 8 fr.) — Eberstadt, Magisterium und Fraternitas. (Leipzig, Dunder & Humblot. 5,40 M.) — Turchány, Tabellae chronograficae ad solvenda diplomatum data. (Innsbruck, Wagner 2 M.) — Picaved, Gerbert. Un pape philosophe. (Paris,

Leroux.) — La storia de los quatro dotores de la santa eglesia. Radello de Bincenz v. Beauvois, herausgegeben v. Lauchert. (Halle, Riemener per 12 M.) — Lenel, Die Entstehung der Vorherrschaft Benedigs an deut der Abria. (Straßburg, Trübner. 3,50 M.) — Oddo, Sommario delle Isella storia di Messina. (Messina, Principato. 3 L.) — Mancini, Cortons on nel medio evo. (Firenze, Carnesecchi. 6 L.) — Stubbs, Registrum sacrum anglicanum. 2. ed. (Oxford, Clarendon press.)

#### Späteres Mittelalter (1250-1500).

Ab. Schaube nimmt in der "Zeitschr. für Sozial= und Wirthschafts Instite geschichte" Band 5 einen längst gedruckten, aber in der Literatur unbeachtes der gebliebenen Koursbericht von den Champagnermessen aus den Jahrens Italian 1223—1265 zur Grundlage werthvoller Erörterungen über die Organisation in die auf ihnen verwendeten Gewichte und Münzen. Eine wird hierbei mehrsach zu scharfem Widerspruch gegen Lamprechts Auss Ingestührungen in dessen 2. Bande des "Deutschen Wirthschaftslebens" geführt Ich

C. Cipolla veröffentlicht in den Rendiconti della accademia de Lincei Serie V, 5, 336—353 eine Reihe von Urfunden aus den Jahre: > Incei 1273—1310 zur Geschichte der Patarener und der Keper in Berona.

R. Holkmann behandelt in der Deutschen Zeitschr. für Geschichtescht wissenschaft Neue Folge 2, 16 f. Philipp den Schönen von Frankreich unsese und die Bulle Ausculta fili, deren Veröffentlichung der König verboten hates wahren und an deren Stelle er eine durch seinen Großsiegelbewahrer gefälschte Bullessellul Deum time unterschieben sieß. Da das Original von Ausculta fili nickerselle mehr vorhanden ist, ist Herausgeber der Ansicht, daß es in Wirklichter Schleidamals seierlich verbrannt wurde.

Als Ergänzung seiner Dantestudien verössentlicht H. Grauert in des der Historischspolit. Blättern Bd. 120 zwei Artikel über Dante in Deutschland sond. Er sührt u. a. den Nachweis, daß, wie schon Johann v. Reumark statt, der Kanzler Karl's IV., die Göttliche Komödie besaß und zu lesen verstand sond, auch für König Sigmund eine lateinische Überiepung sammt Kommentes tar 1417 von Giovanni da Serravalle angesertigt wurde.

Im Histor. Jahrbuch 18, 533—571 beendet Ropp die Biographie des älteren Bergerius s. oben S. 364° mit einer Übersicht seiner literarischem Thätigkeit. Ebenda S. 608—631 gibt K. Eubel höchst interessante Rackweisungen über das Zaubereiunweien und den Aberglauben am Ansansell werzanberte Statuetten das Leben Johann's XXII. zu gefährden. Ausgedrucht werden eine Reibe von Aktenknicken des Batikanischen Archives. S. 631 zihr noch H. B. Sauerland Ergänzungen zum Itineres Johann's XXIII.

F. Freusdorff bringt in den Nachrichten der K. Gesellsch. der issensch. zu Göttingen Philol.=histor. Al. 1897 S. 43—86 eine werthvolle itersuchung "Zur Geschichte der deutschen Reichsinsignien", vor allem zer Schicksale während der Ausbewahrung in Nürnberg. Doch auch nmtliche Belegstellen des früheren Mittelalters sind gesammelt und besochen, und es wird der Nachweis geführt, daß die Zurücksührung der einodien auf Kaiser Karl erst seit Beginn des 14. Jahrhunderts hervortritt.

Al. Meister untersucht in den Annalen des Histor. Vereins f. d. ederrhein 63, 1—21 die humanistischen Anfänge des Nikolaus v. Cues, als Nicolaus Treverensis in Briefen Poggio's und anderer Humasten seit 1427 vorkommt, in deren Kreis er eine angesehene Stellung einsmut, und denen er die Kenntnis von in Deutschland besindlichen Handsriften der Klassiker übermittelt. Im Anschluß an diese Untersuchung ist H. Grauert in der Lit. Beilage der Köln. Volkszeitung Nr. 516 m 14. Juli im besonderen auf des Nikolaus Schrift De concordantia tholica hin, die am deutlichsten seine Vorliebe für die klassische Literatur ernen läßt.

Über die Reformationsversuche im Dominikanerkloster zu Wesel 1460 3 1471 berichtet in aussührlicher Darstellung im Jahrbuch des Düsselzrser Geschichtsvereins 11, 82 ff. P. M. de Loë, D. Pr. auf Grund n Akten des Düsseldorfer Staatsarchivs. Vier Beilagen für die Jahre 61—1464 sind zum Abdruck gebracht. "Es ergibt sich, wie entschieden d unermüdlich von Seite der geistlichen wie der weltlichen Gewalt das gearbeitet wurde, das kirchliche Leben wieder in Blüthe zu bringen."

G. Dupont=Ferrier entwirft in den Mélanges d'histoire du yen äge publ. par A. Luchaire S. 39—92 ein Bild der literarischen iteressen des Johann von Orleans, Grafen v. Angouleme († 1467). umfängliche Katalog der Bibliothek des Fürsten aus diesem Jahre nmt zum Abdruck und wird mit den sorgfältigsten literarischen und zaphischen Noten versehen.

**Rene Zücher:** Die Rezesse der Hansetage von 1256 bis 1430. II. (Leipzig, Duncker & Humblot. 28 M.) — Hürbin, Peter Andlau. (Straßburg, Heiß. 6 M.) — Weiß, Aleneas Sylvius Picconnini als Papst Pius II (Graz, Moser. 6 M.) — Ayroles, La aie Jeanne d'Arc. III. (Paris, Gaume. 15 fr.) — Hartwright, ve story of the house of Lancaster. (London, Stock. 9 sh.)

#### Reformation und Gegenreformation (1500-1648).

Von hohem Werthe ist Franz Eulenburg's umfangreicher Aufsatziber die Frequenz der Universitäten in früherer Zeit", in den "Jahrsichern für Nationalökonomie und Statistik (3. Folge, Vd. 13). Auf Grund

neuen Aufsates Beranlassung, unser absälliges Urtheil zu modifiziren.

de Erwiderung auf Keller's persönliche Angrisse müssen wir unsrerseits

it für allemal ablehnen.

Herman Haupt.

In den Miscellanea storica della Valdelsa (5, 1) führt D. Marzi en Merzeugenden Nachweis, daß Giovanni Lucido Samoteo, unter dessen – Annen im Ansang des 16. Jahrhunderts verschiedene Schriften über die cothwendigkeit der Kalenderreform erschienen sind, nur ein Pseudonym it für den als Mathematiker hervorragenden Dominikaner Giovanni Raria Tolosani.

"In den Monatsheften der Comenius = Gesellschaft 1897 5/6 sett Ellinger den in dieser Zeitschrift (79, 168) erwähnten Aufsatz über **Mesanchthon**'s Frühzeit fort.

Die Festschrift der Universität Greifswald zu Melanchthon's 400s illiegem Geburtstag von J. Haußleiter ("Aus der Schule Melanchsthen's", Greifswald, Julius Abel, 1897) beschäftigt sich mit den theoslowischen Disputationen und Promotionen zu Wittenberg in den Jahren 1846—1560. Haußleiter stütt sich auf ein reiches bisher unbenutztes Waterial, das er theilweise veröffentlicht und auf Grund dessen er den Extauf der einzelnen Promotionen und Disputationen schildert. Die Webeit ist namentlich werthvoll für unsere Kenntnis der theologischen Stellung Melanchthon's in diesen Jahren.

In der Zeitschr. für Kirchengeschichte (18, 2) sest W. Friedensburg in dieser Zeitschrift (79, 367) erwähnte Veröffentlichung des Brieswechsels in dieser Gelehrter fort.

Dankenswerthe Ergänzungen zu dem von v. Soden und Knaake **Herausgege**benen "Briefbuch Christoph Scheurl's" veröffentlicht G. Bauch I**hn den Ne**uen Mittheilungen a. d. Gebiete histor.=antiquar. Forschung (19, 3).

Ebendort bringt G. Liebe eine Aufzeichnung des Zeugmeisters Lauterer **Aber** Requisitionen von Kriegsmaterial aus dem Zeughause zu St. Morits= **burg bei Hall**e v. 1547 zum Abdruck.

Den Humanismus und die Reformation in Frankreich in den Jahren 1512—1552 behandelt H. Hauser in einem lesenswerthen Aussage in der Bevue historique 1897, Juli.

Im Bulletin du protestantisme français (1897, Mai) behandelt berfelbe die Stellung des Rathes von Nimes zur Reformation in den Jahren 1532—1537.

A. Lefranc sett ebendort (Juni) den in dieser Zeitschrift 79, 168 erwähnten Aufsatz über die religiösen Ideen der Königin Margarete von Navarra fort.

Gbendort veröffentlicht N. Weiß ein Aktenstück über die 1535 au Wunsch von Margarete v. Navarra geplante Berufung Welanchthon's zu einer Disputation nach Paris.

Die Entstehung des Augsburger Interims (1548) schildert auf Grunds eines reichen Aktenmaterials G. Wolf in der Deutschen Zeitschr. für Geschichtswissenschaft N. F. 2, 1. Entgegen der neueren Auffassung tritt er am Schluß wieder für die Ansicht Kanke's ein, daß der Kaiser das Interingsunglich als allgemeines Reichsgeset, nicht nur als Ausnahmegesetzt für die Protesianten geplant habe.

In einem in Karlsruhe auf Wunsch des Protestantenvereins gehaltenen, jest im Druck veröffentlichten Vortrage zieht A. Böhtling eine geschichtliche Parallele zwischen Luther und Lopola (Dr. Martin Luthen und Ignaz v. Lopola, Heidelberg, J. Hörning, 1897). Die geistreiche und Lussührungen leiden durch die schroffe Hervorkehrung des Parteistand punktes; manche Charaktereigenschaften Luther's werden übertrieben her vorgehoben, während die Persönlichkeit Lopola's doch kaum sachlich genungewürdigt wird.

Im Bull. de la Société d'hist. et d'archéol. de Genève 1, 5 gi R. Wipper, Professor in Odessa, einen kurzen französischen Auszug sein (1894) russisch geschriebenen größeren Werkes über Kirche und Staat Uenf im 16. Jahrhundert, im Zeitalter des Calvinismus.

In den Preußischen Jahrbüchern 1897, 8 schildert P. Simson de Leben des eifrigen Vorkämpfers des Katholizismus in Polen, Stanislaussposius (1504—1579), der seit 1550 Vischof von Ermland war und a Erofipönitentiar in Rom starb.

Die Ansichten des Philosophen Thomas Campanella (1568—163—über den Ursprung und die Ursachen der Reformation stellt dar und beutheilt Felici in den Rendiconti della R. Accademia dei Lincei 6, 3.

Als einen Beitrag zur italienischen Wirthschaftsgeschichte veröffentlichen. C. Cipolla in den Atti della R. Accademia delle scienze di Torin 32, 9 Urfunden aus den Jahren 1524—1578 über die Bestallung, Rech und Pflichten von Feldhütern in dem veronesischen Dorse Tregnano.

In den Mittheilungen d. Inst. f. österr. Gesch. (Bd. 18) untersu Loserth die sog. Brucker Pazisitation von 1578, deren nach mündliche Erklärungen niedergeschriebener Text in zwei verschiedenen Fassungen von liegt. Auf Grund eingehender kritischer Erörterungen kommt er zu dergebnis, daß nicht, wie bisher nach Hurter angenommen werden mußte, die ständische Fassung, sondern die später von katholischer Seite vorgebrate ine Fälschung war, die dem Vizekanzler Wolfgang Schranz zur ait zu legen ist.

in der Dublin Review vom Juli 1897 versucht ein Benediktiner rt Birt den Nachweiß zu führen, daß die Lage der englischen zelischen) Bischöfe unter Elisabeth durchaus keine beneidenswerthe war. oben her mußten sie sich alles gefallen lassen, meint er, und beim hatten sie keinen Respekt.

in den Annalen d. hist. Ver. f. d. Niederrhein (Heft 63, 1897) bes Pauls ganz interessant über die verschiedenen Versuche, die Gerankheit des letten Herzogs Johann Wilhelm von Jülich und die elosigkeit seiner She durch Exorzismus und allerlei Beschwörungsstu heben.

in Artikel von Gaston Boissier in der Revue des deux mondes 15. Juni 1897 beschäftigt sich mit den äußeren Schicksalen der acafrançaise im 17. Jahrhundert und streift u. a. auch die Geschichte ntstehung des dictionnaire de l'académie.

Willmann, Gesch. d. Idealismus. leue Bücher: Ш. (D. smus der Neuzeit.) (Braunschweig, Bieweg.) — Fauth, Dr. n Luther's Leben. (Leipzig, Frentag. 5 M.) — Biermann, Gesch. rotestantismus in Osterreichisch=Schlesien. (Prag, Calve. 5 M.) b, Die Erwerbung des Elsaß durch Frankreich im Westfälischen (Straßburg, Trübner. 8.50 M.) — Knod, D. alten Matrikeln niversität Straßburg 1621—1793. I, II. (Straßburg, Trübner. .) — Waddington, La république des provinces-unies, la e et les pays-bas espagnols de 1630 à 1650. II. (Paris, on) — Zanoni, La mente di Franc. Guicciardini nelle opere che e storiche. (Firenze, Barbèra. 4 L.) — Hist. de la langue la littérature française des origines à 1900. III. (seizième .) P. p. Petit de Julleville. (Paris, Colin. 16 fr.) airolle, Jean Nicot, Ambassadeur de France au Portugal au siècle. (Paris, Challamel. 7.50 fr.) — Zeller, La minorité ouis XIII. (Paris, Hachette. 7.50 fr.) — Hutton, The church e sixth century. (London, Longmans. 6 sh.) — Fuller, etc. of John Davenant, 1572—1641, Lord Bishop of Salesbury. on, Methuen. 10 sh. 6 d.) — Gardiner, Cromwell's place story. (London, Longmans. 3 sh. 6 d.)

#### 1648-1789.

ine kurze biographische Stizze des englischen Gesandten in Paris Cromwell und späteren Gouverneurs von Dünkirchen Sir William rt (1620—1675) bringt R. M. Lockhart im Augusthest der Wester Review.

ie Erzählung von dem Prozeß gegen Balthasar de Fargues 1665, in den Memoiren St. Simon's findet und trop ihrer Widerlegung durch Gaillard und Chéruel immer noch nacherzählt wird, ist von Boiliste auss's neue mit erschöpfender Gründlichkeit kritisch geprüft word. Der erste vorliegende Artikel untersucht die Rolle, die Fargues bei des sog. Rebellion in Hesdin 1658 gespielt hat. (Revue des quest hist. vo. 1. Juni 1897.)

Œ.

In der Zeitschrift für Sozial= und Wirthschaftsgeschichte 5, 3 the Baasch zwei Aktenstücke mit, die die Bemühungen Hamburgs im Ansammen des 18. Jahrhunderts betreffen, seinen Handel nach Ostindien auszudehn und Beziehungen zu der Ostender Kompagnie anzuknüpfen.

Williams untersucht die Gründe, die den als Staatsmann u Politiker wenig bedeutenden Herzog von Newcastle, der tropdem ein half Ishrhundert die höchsten Ümter inne hatte, so lange in seiner Stelluz Ig gestützt haben. Es sind vornehmlich seine verwandtschaftliche Verbinduz Ig mit den einflußreichsten Personen, sein großer Reichthum und der gewalt Ige Einssluß, den er auf die Parlamentswahlen ausübte. W. schildert der vern die Wahl von 1734, bei der dieser Einssluß am klarsten erkennbar herv die tritt, in aussührlicher Weise, die manche interessante Einzelheit über damalige Art der Wahlmache bringt. (Engl. Hist. Rev., Juli.)

Der Schluß des Aufsatzes von Boutry über die Papstwahl von 1 40 (vgl. 79, 372) schildert nach den französischen Akten ohne weitere histori Tabe Ausblicke die mannigfachen Schiebungen und Intriguen, die das la 2 9 Konklave erfüllten.

Lloyd theilt in der Engl. Hist. Rev. (Juli) die Berichte des Westschalls von Sachsen und Sir John Ligorniers, von denen der erste schneinmal, aber ungenau, gedruckt ist, über die Schlacht bei Fontenan und gibt einige Erläuterungen dazu.

Um seine Leser über den bekannten Streit zu orientiren, begi Beiß im Hist. Jahrb. 18, 2 einen Aufjat über den Ursprung des Sieb ihrigen Krieges und gibt zunächst eine einfach referirende Inhaltsang der Lehmann'schen Schrift.

Arnsperger beschäftigt sich in den Heidelberger Jahrb. 7, 1
der Stellung Leising's zur Leibnizischen Philosophie. Rach seinen A
führungen gehen die zwar nicht snstematischen, aber eindringen
Studien Leising's darauf zurück, daß er in dem Philosophen den geist verwandten Denker fand, dessen Ansichten er in dem Kampse um
große Problem des Verhältnisses von Glauben und Wissen für verwerthete.

Eine Geschichte der Kolonieen der russischen Sekte der Lippowawelche hauptsächlich durch die Bemühungen Joseph's II. zur Ansiedlunder Bukowing bewogen wurden, gibt R. F. Kaindl im Archiv s. ö Seichichte 83, 2. Die Darstellung, der zahlreiche Urkunden aus den Jahren 1783—1865, zum Theil im Auszug, angehängt sind, behandelt die Grünsdung und die Entwicklung der Kolonien und die besondere Stellung, die die Kolonisten in ihren Privilegien, ihrer Beschäftigung, ihren Religionssebräuchen und Sitten einnehmen.

Mene Micher: Boutenmantel, De regeeringe van Amsterdam (1653-1672). Uitgg. door Kernkamp. I. (Haag, Nijhoff 5,50 Fl.) — Le Glay, Les orgines historiques de l'alliance franco-russe. I. (—1717.) (Paris, Champion) — Cian, Italia e Spagnanell secolo XVIII. (Torino, Lattes. 8 L.) — Waliszewski, Pierre le Grand. (Paris, Plon. 8 fr.) — Franklin, La vie privée d'autrefois. La vie de Paris sous la régence. (Paris, Plon. 3,50 fr.) — Satmann, Bernard de Mandeville und die Bienenfabel-Rontroverse. (Freiburg i. B., Mohr. 7 D2.) — Altmann, Ausgewählte Urtunden zur außerdeutschen Bersautungsgeschichte seit 1776. (Berlin, Gaertner.) — Magnette, Joseph II. et le liberté de l'Escaut. (Brüssel, Ledègue.) — Wallace, The hist. of Illinois and Louisiana under the french rule. (Cincinnati. 10 sh. 6 d.) — Buckley, A Hist. of Methodism in the United States. I, II. (New-York. 25 sh.)

#### Menere Beschichte seit 1789.

La France d'après les cahiers de 1789. Par E. Champion. (Paris, Colin. 1897.) Die Cahiers der Wahlen von 1789, die vielfach gleich damals gedruckt wurden, sind von jeher als eine Hauptquelle für die Renntnis der Zustände und Stimmungen in Frankreich zu Beginn der Revolution verwerthet, aber erst neuerdings wissenschaftlich publizirt und spstematisch durchforscht worden. So weit das Material in den Archives Parlementaires und in zahlreichen Einzelpublikationen vorliegt, hat E. Champion es mit großem Fleiße und mit vielem Geschick zu einer Schilderung des vorrevolutionären Frankreich verwerthet, die uriprünglich Der von Lavisse und Ramband herausgegebenen Histoire générale verdsfentlicht, jest in erweiterter Gestalt und in Buchsorm erschienen, viel= leicht micht immer die wirklichen Zustände, aber deren Spiegelung im Lichte der öffentlichen Meinung wiedergibt. Das Ergebnis dieser den Cahiers meist im wörtlichen Auszug entnommenen Angaben über die Berfassungs= den Gedanken der nationalen Einheit, den Partikularismus der Provinzen, das Verhältnis der drei Stände zu einander und zum König= Steuern, Finanzen, Gutsherren, Bauern u. s. w. entspricht den bekanten Anschauungen Aulard's und Champion's. Frankreich, so lesen auch hier, wünscht eine besonnene allmähliche Reform auf friedlichem der Widerstand des Königthums, dem sich der vorher liberale und oppositionelle Abel anschloß, verursachte die Revolution.



Die Briefe eines italienischen Staatsmanns P. Greppi über des Siener Hof (August 1791 bis September 1792) zeigen, ohne tiefe fer Kenntnis der diplomatischen Borgänge, doch gute Beobachtung ur und treffende Urtheile, z. B. über Thugut, den er einen "harten und falte Iten Arbeitskopf" nennt, besonders auch über die Aussichtslosigkeit des Krieses ges mit Frankreich, dessen natürliche Hülfsquellen er sehr hoch anschles ug. (Deutsche Redue, Juliheft 1897.)

Die Révol. française hat im Maiheft folgenden Inhalt: Cahier Des britten Standes des Bezirks Verdun (sehr eingehendes Reformprograme arm in 134 Paragraphen), nebst dem ausführlichen Protokolle über die dor ige Wahlverhandlung. Ein Schreiben des Herzogs von Liancourt 🖚 om 14. März 1789, der unter Hinweis auf seine Pflichken als Deputirter Dem König sein Hosamt als grand-maître de la garderobe zur Berfüg na reg stellt, und die beruhigende Antwort des Königs. Die Widerlegung ein teger von Gregoire erhobenen Beschuldigungen gegen Chaumette wegen an geblichen Bandalismus (von Guillaume). Chassin erweist aus Eingaben des am 18. Fructidor deportirten Generals Millot von 1814 dessen geheime Berbindung mit den Bourbonen im Jahre 1795. Aulard veröffentlicht eine berichtigte Liste des Vorstands des Jakobinerklubs von 1789 bis zur Schließung des Klubs im Oftober 1794. Levy=Schnei Der Im erörtert die Entstehung der Seeschlacht von Duessant, 1. Juni 1794. Juniheft schildert Lichtenberger die Schicksale des Schotten 30 fr Oswald, eines begeisterten Anhängers der Revolution, der mit zwei Söhnen im September 1793 in der Bendée fiel. Aulard gibt einen Neudruck der nur in einer Broschüre erhaltenen namentlichen Abstimmusses vom 13. und 14. April 1793 über die Erhebung der Anklage gegen Marat (Schluß im Juliheft). Debidour behandelt die Entwicklung ultramontanen Bewegung im ersten Jahrzehnt der Julimonarcie.

Albert Sorel sett seine schönen Studien über die auswärtige Bolitik Frankreichs in der Revolutionszeit sort und zeigt in einer Abhandische über den "Rastatter Kongreß und die Abtretung des linken Rheinusesse den Fortgang der französischen Eroberungspolitik auch nach dem Frieden von Campo Formio, jener echt französischen Politik der Expansion schollen Suprematie, die das Direktorium in verworrener, widerspruchsvoller Scholie betrieb, Napoleon planmäßig aufnahm und methodisch durchführte. (Restause des deux mondes, 15. Juli.)

nmerherr, ist nach der Julirevolution aus dem Dienste geschieden und Seine Aufzeichnungen, in denen er eine ausgeprägt timistische Anschauung bekundet, berichten wesentlich über die spanischen dzüge, die er von 1809 bis 1811 als Adjutant Soult's mitgemacht hat, ann über den russischen Feldzug von 1812. Was er über die inneren thältnisse der kaiserlichen Armeen, über ben Mangel an Disziplin bei Truppen, über die Reibereien zwischen den Führern u. f. w. erzählt, gt von nüchterner Auffassung der Dinge und bietet einiges interessante, te Detail, das Allermeiste ist aber doch schon längst und in ausführ= erer Weise gesagt worden. Am ehesten sind noch diejenigen Kapitel, he die Armeeverhältnisse unter den Bourbonen und den spanischen dzug von 1823 behandeln, wegen der Schilderung der royalistischen ömungen im Heere, sowie basjenige über die Julitage in Betracht zu Daß der Verfasser eine so naiv=übertriebene hohe Meinung seinen geistigen und körperlichen Vorzügen zur Schau trägt (selbst : "schönen Schenkel" und "kleinen Hände" werden von ihm ge= nt), wird ihm bei den allermeisten Lesern nicht zur Empfehlung ichen. R.

Dragomirow vertheidigt das Andenken Napoleon's gegen Proudhon's visse, hauptsächlich von militärischen Gesichtspunkten aus. (Revue nouv., 15. Juli 1897.)

Sanniers veröffentlicht die Briefe eines jugendlichen Militärarztes, Ianc, der im Februar 1812 Paris verließ, um zur "großen Armee" toßen, und nach unsäglichen Schwierigkeiten, oft zu Fuß marschirend, Tuli Wilna erreichte, wo er verschollen ist. Seine Schilderungen zeigen Organisation der französischen Armee und die Vorbereitungen zum Schen Feldzug in wenig günstigem Lichte. (Revue des quest. hist., Juli.)

Unter dem Titel: "Bernadotte und die Bourbonen 1812—1814"
ert Pingaud die Intriguen des Ersteren, um seine Kandidatur den französischen Thron zu fördern, andrerseits die Bemühungen Bourbonen und auch Napoleon's, den Kronprinzen für sich zu innen. Neben Befanntem sinden sich dabei auch einige neue Ansung Bernadotte's beim Sturze Napoleon's 1814. (Revue de Paris, Juni 1897.)

Eine Spisode aus den wenig bekannten Kämpfen des nordwestlichen Sichauplates im Jahre 1813, den Sieg der deutsch=englisch=russischen Ppen über eine Abtheilung Davout's bei Göhrde am 16. September 3 beschreibt Premierlieutenant Schwertseger im Beiheft z. Milit. Henbl. 1897, 5./6. Heft.

Bleitetetet komminungen üben den Feldug ibn ledle namener nam um Krüninen eine Somi's Bidden die Laufe namener geden mehr eine Krissening berömbienen Wibliadieren um reiber nit Lien die eine Lair Feffinklung der Tomblicen. Tennie Junier 1886.

Le Sauf de Sude un Wirz über de um der kangenter bei Kuffingen kundigenembinde der Id II desember der Kuffingen kundigen der Kuffingen der der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der Kuffingen der

Brinsells in inchen diction Lice iden die decembrance die Sulant des verificen Américans des prinzen Louisens Semannething des Américans in June 1917 und iner er und ducten Geperlige in beneficien Sumsbruckenne.

Seleser demanden in dem finistimen Involunis die Sie enswesselsensels regiondes nun den Konsumun, definismi die line Sulvan militari den Konsumung. Berne dissie, Juli I-

Serifeiner mikkennür in Benau die Gemaus diemmun Liefen und Sareign Amerikanles über die Krunken und is des Herpies im Kruhücku nelde die Tierliche unselleren Sareig Liefend definien. Lerbe lieste. Ausfam 1966

Truft mit den Legen den Julie Kleinlungen ind 1890 genem diktige Summungsbulden und seigen und die amfestenn Kuman Verminnunk für fogsein um der Kleingenige führen nichten. Verein werden "Judiesen

ener Sand an de Andreweile Çuliu Grounu e 2000 i earl karling en den Gennamben dui di Nord de Fein e i terr an den "Kener Heidenbergen Juricanem" d. I velderen Treis dummen auf den Jurien IdiI—1841

Tre eleminate Communicate des franco and Treslation and Freduction for Communication from Franco English and Communication and Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communication for Communicati

Tie Texton Keras bestern eine Sie Finnermi sie den Sa fact Invention ist in aber dette de miner Gerichm ni faction articles form die sies etwere Teturischer in der die

Aussicht stellt. Das erste Kapitel (Juliheft) betrifft die Reise des in Bringen von Preußen nach England im Jahre 1844, bei der der Prinz zum tonstitutionellen System bekehrt werden sollte, und bringt einen werthvollen Bericht Bunjen's vom 9. September 1844 über seine Unter= redungen mit dem Prinzen, der namentlich Gichhorn's Rirchenpolitik be= tämpfte und in den Berfassungsfragen die erzwungene Bewilligung einzelner Bugeständnisse verwarf, mährend er einer Reform im ganzen und großen nicht abgeneigt gewesen ware. Das zweite Kapitel (Augustheft) wendet sich gegen Treitschle's Darstellung der Bundesreformpläne von 1847 (D. G. 5, 691 f.), die sie durch wortgetreue Beröffentlichung der dort erwähnten Derifchriften des Prinzgemahls Albert und des Fürsten von Leiningen widerlegen sucht. Man wird zugeben können, daß lettere Denkschrift, namentlich durch die energische Forderung der Ausschließung Biterreichs aus Deutschland, im Original einen frischeren und klareren Eindruck macht, als in Treitschke's Auszug, während die Denkschrift des Prinzen Albert, welche die deutsche Reform nur unter Mitwirkung Österreichs an= frebt, auch im vollen Wortlaut untlar und verschwommen bleibt.

Ein glänzendes Zeugnis für die "Standhaftigkeit, Manneszucht und Penschlichkeit" der Soldaten in dem Barrikadenkampf vom 18. März 1848 gibt der französische Gesandte Graf Circourt, der mit A. v. Humboldt Zeuge des Ausbruchs der Revolution war. Der Verfasser, dessen stark Topalistisch gefärbte Darstellung in vielsacher Hinsicht recht interessant ist, tadelt scharf den freiwilligen Abzug der Truppen und die würdelose Daltung des Königs, überschäft aber in grotesker Weise die Bedeutung seiner eigenen antirevolutionären Haltung für das Mißlingen der Ersbung. (Revue de Paris, 15. Juni 1897. Bgl. H. 3. 78, 370.)

In der Revue de Paris (1. Aug. 1897) publizirt Eugène d'Eichthal bersetzungen von Bruchstücken der Memoiren des englischen Schriftstellers assau=28. Senior. Es sind Unterhaltungen Nassau's mit Madame rnu, einer Jugendsreundin Napoleon's III. und enthalten vorwiegend vizen über das private Leben des Kaisers, nur weniges über Dinge entlichen Interesses. Der Kaiser wird charakterisirt als etwas indolent, Relancholie neigend, dabei hartnäckig und von großem Selbsiversunen beseelt.

In der Deutschen Heereszeitung Juni, Juli) schildert Herman ranier auf Grund der neuesten Literatur den Feldzug von 1864 bis m Übergang nach Alsen. Seine Untersuchungen bestätigen die Anschauung, die Thätigkeit des Armeekommandos nicht selten durch Anordnungen vn Berlin aus behindert wurde.

Im Militär=Wochenblatt 1897 Nr. 10—12 sind die im Winter 1866 67 Seichriebenen Erinnerungen des Generals der Kavallerie Grafen Warten & = historische Zeitschrift R. F. Bb. XLIII.

In der Norwelle Respe 1 Auf 1997 denander en Ingenmaniers unserzeichnem Arfac die Seriandumper zwöher Sissumi und Inneben über die den Ardonem III wörerte Sermickerung demikente und James 1996. Der Verfeiter führt mit das Kismunk das Armelt. Serner zu unselnen der inngistäden Keperung inggeren mer de nannen er inne Envernunger genörfich dasse

Einen anderen Berring zur Gefanden des James IVI vermit Sonner maar Edulg Mar same sind diese der Kinkpup Mar Madam eine der Samde der Biral. Tremman für sin einsemmank Kinkpupähericht under gegeben nurden, Inndere die Turnben daben ihr einzen und zu ganz der Innehenen Josep nutaden. Beitell zu Main Bandende IVI Ivi.

The Smith van Ledelskie de Ledelskie dan Landelskie den Landelskie der Constitution den Constitution den Constitution den Constitution des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions des Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de Constitutions de

केशको क्षेत्रकार है है। इस स्थानकार क्षेत्रकार केश है। इस स्थान केश है। इस स्थान केश है। इस स्थान केश है। इस स इस स्थान है है। इस स्थान केश की स्थान किया है। इस स्थान केश है। इस स्थान केश है। इस स्थान केश है। Auszüge aus dem Tagebuch eines Ungenannten, anscheinend eines Abjutanten des Oberkommandirenden Großfürst Nikolaus, die in der Revue de Paris vom 15. Juli veröffentlicht werden. Sie geben ein treues Bild der wechselnden Stimmungen im Lager, der Unzufriedenheit der Offiziere mit den Diplomaten, namentlich mit Gortschakow und Schuwalow, der Schwankungen in der Frage der Besehung Konskantinopels, die ursprüngslich als Ziel des Krieges in's Auge gesaßt, dann wieder aufgegeben, von Kaiser Alexander schließlich zwar gewünscht, aber nicht angeordnet wurde, während der Großfürst aus militärischen Gründen und in Ermangelung eines bestimmten Besehls sie unterläßt. Dazu eine Fülle höchst interessanter Einzelheiten: Die zeitweilige absichtliche Zerstörung der telegraphischen Versbindung des Hauptquartiers mit Petersburg, die amtlichen Flunkereien über das vorzügliche Aussehen der im elendesten Zustand in Adrianopel einziehenden Truppen, wodurch der Kaiser in sehr gefährlicher Beise gestäuscht wurde u. s. wodurch der Kaiser in sehr gefährlicher Beise gestäuscht wurde u. s. wodurch der Kaiser in sehr gefährlicher Beise gestäuscht wurde u. s. wodurch der Kaiser in sehr gefährlicher Beise gestäuscht wurde u. s. wodurch der Kaiser in sehr gefährlicher

Die Revue de Paris vom 1. Juli publizirt einen sehr interessanten nachgelassenen Essai Jules Ferry's über die dritte Republik aus dem Jahre 1890. Ferry sept darin auseinander, daß die Zerfahrenheit der Monarchisten und die Energie, mit der die republikanische Regierung den nationalen Ausgaben gerecht wird, die sicherste Bürgschaft für den Bestand der Republik sei. Von dem übrigen Inhalte ist noch hervorzuheben das vernichtende Urtheil über Boulanger, den er als Hohlkopf ohne politische und militärische Qualitäten charakterisirt. Daß er dennoch eine große Rolle spielen konnte, erklärt sich aus dem leicht entzündbaren Charakter der Pariser, die leichtgläubig seien wie die Kilger von Lourdes.

Meue Bücher: Lavisse et Rambaud, Histoire générale. IX. Napoléon. (Paris, Colin & Cie.) — Masson, Napoléon et sa famille. I. (1769-1802). (Paris, Ollendorff. 7,50 fr.) — De Gain-Montaignac, Epreuves d'un évêque français pendant la révolution. Duffau. (Paris, Poussielgue.) - Maleissye, Mém. d'un officier aux gardes françaises (1789—1793). P. p. Roberti. (Paris, Plon. 7,50 fr.) - v. Lanna, Metternich n. jeine Politik bis zum Sturze Napoleons. (Triest, Schimpff. 1,50 M.) — Murat, lieutenant de l'empereur en Espagne (1808). P. p. le comte Murat. (Paris, Plon. 7,50 fr.) - Frhr. v. Frentag = Loringhoven, Die Beerführung Napoleon's und Moltke's. (Berlin, Mittler. 1,20 M.) — Grünhagen, Zerboni und Held in ihren Konfliften mit der Staatsgewalt. 1796—1802. II. (Berlin, Bahlen. 6 MR.) — Rriegsgeschichtliche Einzelschriften. Heft 20 und 21: Die Operationen gegen Binon im September 1870. (Berlin, Mittler. 3,75 M.) - Barnhagen, Werder gegen Bourbacki. (Berlin, Schall. 4,50 D.) -Vaimbois, Campagne de 1870/71. Le XIIIe corps etc. (Paris, Charles-Lavanzelle. 3,50 fr.) — Doniol, M. Thiers, le Comte de

St. Vallier, le général de Manteuffel. (Paris, Colin.) — Baumgarten u. L. Jolly, Staatsminister Jolly. (Tübingen, Laupp. 4,75 M.) — Andler, Les origines du socialisme d'état en Allemagne. (Paris, Alcan.) — Seillière, Etudes sur Ferdinand Lassalle. (Paris, Plon. 7,50 fr.) — Mahan, The life of Nelson. I, II. (London, Low. 36 sh.) — Douglas, J. St. Mill. Übers. (Freiburg i. B., Mohr. 3,60 M.) — P. Andreae, Geheime Konferensraad C. G. Andreae. I. (Kopenhagen, Gylbenbal. 6 Kr.) — Pierling, La Russie et le Saint-Siège. II. (Paris, Plon. 7,50 fr.) — Theal, Geschiedenis van Zuid-Afrika. (Haag, Nijhoff. 7,50 Fl.) — Campbell, British South Afrika etc. (1795 — 1819). (London, Haddon. 7 sh. 6 d.) — Pellenc, Les Italiens en Afrique (1880—1896) (Paris, Baudoin.) — (Lentonnet), Expédition de Madagascar. (Paris, Plon. 3,50 fr.) — Levi von Halle, Baumewollproduttion und Psianzungswirthschaft in den nordameritanischen Südestaaten. I (Die Stlavenzeit). (Leipzig, Dunder. 9 M.)

#### Pentice Landichaften.

G. Tumbült behandelt in einem kleineren Auffat der "Beft= beutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunft" (1897) bie Verfassungs= geschichte der Stadt Bräunlingen in Baben. Unter mehrfacher, im einzelnen berechtigter Polemik gegen die Darstellung Gothein's in dessen Wirthschaftsgeschichte des Schwarzwaldes sucht er die Unhaltbarkeit der Marktrechtstheorie darzuthun und nachzuweisen, daß viel mehr "die Anfänge der Stadt auf die Burg zurückgehen". Doch scheint uns das Bräunlinger Material zu einer Entscheidung dieser und ähnlicher prinzipieller Fragen nicht reichhaltig genug zu sein. So lassen die Quellen uns z. B. vollständig für die wichtige Frage im Stich, aus welchen Ursachen heraus benn die Nothwendigkeit ober das Bedürfnis nach einem eigenen Gerichtsbezirke für Bräunlingen entstanden ist. Im allgemeinen kann auch diese im einzelnen genau gearbeitete Untersuchung nur die bringende Nothwendigkeit bestätigen, daß von berufener Seite von neuem die Entstehung des Begriffs der Gemeinde und eines besonderen Gemeinde= rechts untersucht werde. Hier harrt eine der wichtigsten Fragen der deutschen Rechts= und Verfassungsgeschichte der Lösung.

Da der Stoff für die von uns 78, 185 erwähnten "Sagen, Gebräuche und Sprichwörter des Allgäus aus dem Munde des Volkes", gesammelt von K. Reiser (Kempten, Kösel), dem Versasser über den anfangs in Ausssicht genommenen Umfang hinausgewachsen ist, so hat er das Werk jest in zwei Bände getheilt. Mit dem neunten Heft ist der erste, die Sagen des Allgäus behandelnde Theil und damit zugleich der erste Band, dem besondere Register und Inhaltsverzeichnis beigefügt sind, abgeschlossen.

Das erste Heft des zweiten Bandes beginnt dann mit dem zweiten Theil, den Sitten und Gebräuchen des Allgäus, die hier zunächst im Anschluß an die Kalenderfeste, vom Rikolaustage an beginnend, dars gestellt werden.

In den Annalen des Hist. Ber. f. d. Riederrhein H. 63 gibt Tille einen orientirenden Überblick über die Fundorte, die Entstehungsgeschichte, den Umfang und die Bedeutung der Tauf-, Trau- und Sterberegister am Niederrhein.

Eine Reihe von Auffäßen, die der verstorbene Stadtschulrath Keuffen in der Krefelder Zeitung veröffentlicht hatte, bringt dessen Sohn jest in den Annalen d. hist. Ver. f. d. Niederrhein (Heft 63, 1897) gesammelt zum Abdruck. Unter populärer Form bergen sie die Ergebnisse langjähriger, eindringender Quellenstudien, und enthalten Beiträge — meist kulturbistorischen Inhalts — zur Geschichte von Krefeld und Mörs im 17. und 18. Jahrhundert.

Nachdem vor Jahresfrist Archivrath Sello in Oldenburg unter Verwerthung bislang unbeachtet gebliebenen archivalischen Materials "Saterzlands ältere Geschichte und Versassung" zum Gegenstande einer neuen Untersuchung gemacht hat, legt nunmehr Dr. Julius Bröring im 15. Bande der "Schriften des Oldenburger Landesvereins für Alterthumskunde und Landesgeschichte" den ersten Theil einer gründlichen Arbeit über die Kulturzustände des Saterlandes vor (Das Saterland. Eine Darzstellung von Land, Leben, Leuten in Wort und Bild. 1. Theil. Mit Titelbild und 12 Abbildungen. Oldenburg, G. Stalling, 1897.) Wir sind dem Versasser, der überall auf Grund eigener langjähriger Beobachtungen bezrichtet, für seine Mittheilungen über das kleine in unzugänglichen Mooren des westlichen Oldenburgs gelegene Ländchen um so dankbarer, weil die alten eigenartigen Sitten und Gebräuche der Einwohner immer mehr im Strome des modernen Verkehres unterzugehen in Gesahr sind.

Edmund Frhr. v. Uslar=Gleichen veröffentlicht eine Geschichte des Klosters Reinhausen bei Göttingen nach der Reihenfolge der Übte bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts (Hannover, Carl Meyer. 38 S.). Der gelehrte Versasser erörtert namentlich die genealogischen Zusammenhänge der älteren Übte und gibt die späteren Schicksale des Klosters durchweg nach archivalischen Quellen.

In den Neuen Mittheilungen a. d. Gebiete histor.=antiquar. Forschungen 19, 3 bringt K. Schöppe werthvolle Nachrichten zur Geschichte Naum= burgs während des Bauernkrieges auf Grund des Raths=Ropialbuches.

Der bekannte tüchtige Durchforscher der Geschichte der Neumark P. Schwart hat die Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges in der Neumark bis zum Juli des Jahres 1627 zum Gegenstand einer sorgfältigen Studie gemacht, die, auf Archivalien gestützt, im einzelnen viel Neues bringt, bessonders zur Geschichte der Stadt Königsberg i. d. Neumark. (Wissensschaftl. Beilage zum Jahresbericht d. 6. Realschule zu Berlin, Ostern 1897. 24 S. 4°.)

Bur Geschichte des protestantischen Kirchenbaus liefert J. Kohte (Zeitschr. Hist. Ges. f. Posen 12, 1) einen Beitrag, indem er die Bauten der Provinz Posen bespricht, unter denen die Kreuzkirche in Lissa durch neue Gedanken, die in ihr zuerst Ausdruck gefunden haben, allgemeine Bedeutung hat.

Aene Bücher: Fleiner, Staats= und Bischosswahl im Bisthum Basel. (Leipzig, Haessel.) — Kindler v. Knobloch, Oberbadisches Geschlechterbuch. I. 6. (Heidelberg, Winter.) — Büchi, Freiburgs Bruch mit Österreich. (Freiburg, Universitätsbuchhandlung. 8 M.) — Günter, Das Münzwesen in der Grafschaft Württemberg. (Stuttgart, Kohlhammer. 3 M.) — Bracht, Ständische Verhandlungen i. d. Kurmark u. Joachim Friedrich (1598—1608). (Hirschberg, Tageblattbuchdr.) — Gaebel, Des Thomas Kankow Chronik von Pommern in hochdeutscher Mundart. Lette Bearbeitung. (Stettin, Niekammer. 9 M.) — Van Nießen, Geschichte der Stadt Dramburg. (Dramburg, Jancke. 6 M.) — Fink, Geschichte der landesherrlichen Besuche in Breslau. (Breslau, Morgenstern. 3 M.)

#### Bermischtes.

Um 10. Juli hat sich in Marburg eine historische Kommission sür Hessen und Waldeck konstituirt, zu deren Vorstand namentlich Marburger Prosessoren und Archivare (v. Below, v. der Ropp, Schröder, Wenck, Könnecke, Reimer) gehören. Als nächste Aufgaben sind die Bearbeitung der Register der Landgrasen von Hessen bis auf Philipp den Großmüthigen, der hessischen und waldeckischen Chroniken des 14. bis 16. Jahrhunderts, der hessischen Landtagsakten und die Herausgabe eines Fuldaer Urkundenbuches und eines historischen Ortslezikons für Hessen und Waldeck in's Auge gefaßt.

In München tagte am 11. und 12. Juni die 38. Plenarversammlung der Hiftorischen Kommission der baierischen Atademie der Wissenschaften unter ihrem an Stelle Sybel's ernannten neuen Vorsstand, Excellenz Ritter v. Arneth, der inzwischen auch leider hingeschieden ist. Seit dem vorigen Jahre ist Bd. 8 der Hanserzesse erschienen, die damit zum Abschluß gekommen sind. Von den Chroniken der deutschen Städte ist der 25. Band Bd. 5 der ichwähischen Städte, Augsburg ersichienen. In Vorbereitung ist der 26. Band, der den 2. Band der Magdeburger Chroniken enthält, bearbeitet von Dr. Tittmar; mit Band 27, einem 2. Band Lübecker Chroniken, soll auch diese Serie vorläufig

abgeschlossen werden. Von der Allg. deutschen Biographie ist Band 12 im Erscheinen begriffen; auch die anderen Publikationen der Kommission sind in beständigem Fortgang begriffen.

In Lübeck tagte Ansang August der Deutsche Anthropologen = Kongreß; Borträge hielten u. A. Virchow über das ethnologische Verhältnis von Slawen und Germanen; Splieth über das Dannewert; Köhl über die neu aufgedeckten Gräberfelde bei Worms; Montelius über Haus- und Gesichtsurnen und über Perioden der nordischen Bronzezeit; v. Audrian über kosmologische und kosmogonische Vorstellungen bei den Naturvölkern, und Hahn über die Frage, wie der Mensch zur Züchtung von Kulturpslanzen kam.

Vom 31. August bis 2. September wurde in Schwäbisch=Hall das 50 jährige Jubiläum des Historischen Bereins für Württem=berg=Franken geseiert, und dabei Vorträge gehalten von Weller: Hall zur Hohenstaufenzeit; Günther: Lebensbild des Grafen Wolfgang von Hohenlohe (regierte 1568—1610); Bossert: Zur Geschichte des Johann Brenz.

Von neuen Preisaufgaben der Berliner Universität für 1898 heben wir hervor, für die juristische Fakultät: Die nobiles der karolingischen Volksrechte (lex Saxonum, Frisionum, Angliorum et Verinorum, Chamavorum); für die philosophische Fakultät: Die Einfälle der Gothen in das römische Reich dis auf Constantinus; Preis der Grimm=Stiftung: Joseph Görres als Herausgeber, Literarhistoriker, Kritiker im Zusammenhange mit der jüngeren Romantik.

Am 30. Juli ist in Wien im Alter von 78 Jahren Alfred Ritter v. Arneth gestorben, der hervorragendste unter den österreichischen Historikern auf dem Gebiete der neueren Geschichte. In Charakter und Lebensschicksalen erinnert er vielfach an Heinrich v. Sybel. Geboren in Wien als Sohn Joseph Calasanza v. Arneth's, der sich als Kunsthistoriker und Numismatiker einen Namen gemacht hat, und Antonie Abamberger's, der Braut Körners, trat er bald nach Absolvirung seiner Studien in den Dienst des österreichischen Staatsarchivs, dessen Vorstand er dann später wurde. Un diese Stellung knupfen auch seine historischen Arbeiten an; wir erinnern nur an sein großes Hauptwerk, die Geschichte Maria Theresia's in zehn Bänden, seine Biographien des Prinzen Eugen und Starhemberg's und den Briefwechsel zwischen Maria Theresia und Marie Antoinette. Seine durch die Beziehungen zu Körner und die Verbindung mit den Wiener literarischen und fünstlerischen Kreisen bereicherten Jugend= erinnerungen hat er selbst in zwei Banden "Aus meinem Leben" festge-In historiographischer wie in politisch=praktischer Thätigkeit hat er sich stets als deutsch=patriotischer und liberaler Mann gezeigt. Sein An= benken wird in Deutschland wie in Bsterreich in Ehren bleiben.

Bleibtreu's Betrachtungen über den Feldzug von 1815, in denen man mit Erstaunen auch Scherr's Blücher als Quelle angeführt sindet, geben mehr eine Erörterung verschiedener Möglichkeiten mit vielen Wenn und Aber, als eine klare Feststellung der Thatsachen. (Deutsche Revue, Juliheft 1897.)

Der Schluß der Studie von Münt über die von den Franzosen geraubten Kunstgegenstände (vgl. 79, 375) behandelt die Rückgaben an die Niederlande und Italien (Mission Canova's). Der Versasser grollt besons ders den Engländern, die sich der Forderungen der Holländer annehmen, freut sich aber aller Fälschungen und "frommen Lügen", durch die die französischen Unterhändler die Beraubten um ihr Eigenthum betrogen. (Revue nouv., 15. Juli und 1. August 1897.)

Bornhak's im übrigen dürftiger Aufsatz über die verwaltungsrechtliche Stellung des preußischen Ministeriums der geistlichen Angelegenheiten (Verwaltungsarchiv Bd. 5) enthält einige interessante neue Thatsachen über die Gründung des Ministeriums im Jahre 1817 und über die damaligen inneren Gegensätze im preußischen Staatsministerium.

Welvert behandelt in sehr sorgfältiger Untersuchung die Schicksale der conventionnels régicides nach der Revolution, besonders ihre rechtsliche Stellung während der Restauration. (Revue histor., Juli 1897.)

Wertheimer veröffentlicht die Berichte des Generals Hartmann von Klerstein und Schreiben Marie-Louise's über die Krankheit und den Tod des Herzogs von Reichstadt, welche die Thatsache unheilbarer Schwindsucht lediglich bestätigen. (Revue histor., Mai-Juni 1897.)

Briefe aus den Tagen der Juli=Revolution 1830 geben einige hübsche Stimmungsbilder und zeigen, wie die entfesselte Nationalkraft Frankreichs sich sogleich auf die Rheingrenze stürzen möchte. (Nouv. Revue rétrosp., Juliheft.)

Einen Einblick in die Arbeitsweise Jakob Grimm's geben uns 17 seiner Briefe an den Germanisten Prof. Fr. Mone, die Frhr. v. Walds berg in den "Neuen Heidelberger Jahrbüchern" 8, 1 publizirt. Die Briefe stammen aus den Jahren 1817—1841.

Die allmähliche Abwendung des katholischen Theologen und Schriftsstellers Joh. Adam Möhler vom Rationalismus zur Orthodoxie und zur Anerkennung der Unsehlbarkeit schildert Schmid im Histor. Jahrbuch 18, 2 u. 3.

Die Deutsche Revue beginnt eine Beröffentlichung aus dem Bunsensichen Familienarchiv, über deren polemischen Charafter man versichieden urtheilen kann, die aber jedenfalls Dokumente von hohem Interesse

in Ausfid: Bedt. Das erfte Raritel Bulibeft' betrifft bie Meife bee Bringen von Brenfen nach England im Jabre 1844, bei ber ber Bring jum fonfeinntonellen Spitem befehrt werben follte, und bringt einen meritronen Bericht Bunien's vom 9. Sertember 1844 über feine Unterredungen mit bem Pringen, der namentlich Eichborn's Kirchenpolitik befampfie und in ben Berfanungefragen Die erzwungene Bewilligung einzelner Bugenandniffe verwarf, mabrend er einer Reform im gangen und großen nicht abgeneigt geweien mare. Das zweite Kapitel (Auguitheit' wendet na gegen Treinichte's Varftellung ber Bundesreformplane von 1847 (D. G. 5, 691 f., Die nie burd wortgetreue Beronentlichung ber bort erwähnten Tenfidriften bes Pringematle Albert und bes frurften von Leiningen zu widerlegen incht. Man wird zugeben konnen, daß lettere Denfidrift, namentlich durch die energiiche Forderung der Ausichliegung Diterreiche aus Teutichland, im Driginal einen friideren und flareren Eindrud macht, als in Treitichke's Auszug, mabrend die Denfidrift des Pringen Albert, welche Die beutiche Reiorm nur unter Mitmirtung Diterreiche anirrebt, auch im vollen Bortlaut unflar und verschwommen bleibt.

Ein glänzendes Zeugnis für die "Standbaitigkeit, Manneszucht und Menschlichkeit" der Soldaten in dem Barrikadenkamps vom 18. März 1848 gibt der französische Gesandte Gras Circourt, der mit A. v. Humboldt Zeuge des Ausbruchs der Revolution war. Der Bersasser, dessen stark ronalisisch gesärbte Darstellung in vielsacher Hinscht recht interessant ist, tadelt scharf den freiwilligen Abzug der Truppen und die würdelose Haltung des Königs, überschäßt aber in grotesker Beise die Bedeutung seiner eigenen antirevolutionären Haltung für das Wißlingen der Erschebung. Revue de Paris, 15. Juni 1897. Bgl. H. 3. 78, 370.)

In der Revue de Paris (1. Aug. 1897) publizirt Eugène d'Eichthal Übersetzungen von Bruchstücken der Memoiren des englischen Schriftstellers Nassau=B. Senior. Es sind Unterhaltungen Nassau's mit Madame Cornu, einer Jugendsreundin Napoleon's III. und enthalten vorwiegend Notizen über das private Leben des Kaisers, nur weniges über Dinge öffentlichen Interesses. Der Kaiser wird charakterisirt als etwas indolent, zur Melancholie neigend, dabei hartnäckig und von großem Selbstverztrauen beseelt.

In der Deutschen Heereszeitung Juni, Juli) schildert Herman Granier auf Grund der neuesten Literatur den Feldzug von 1864 bis zum Übergang nach Alsen. Seine Untersuchungen bestätigen die Anschauung, daß die Thätigkeit des Armeekommandos nicht selten durch Anordnungen von Berlin aus behindert wurde.

Im Militär=Wochenblatt 1897 Nr. 10—12 sind die im Winter 1866'67 geichriebenen Erinnerungen des Generals der Kavallerie Grafen Warten 8 = historische Zeitschrift R. F. Bd. XLIII. leben=Carow aus dem Feldzuge von 1866 im Auszuge verössentlicht, dann vollständig als Broschüre bei Mittler & Sohn erschienen. Graf Bartensleben war damals Major im Großen Generalstabe und als Schwieger= sohn des Generalquartiermeisters Generals von Poddielski mit diesem in der unmittelbaren Umgebung Moltke's. In anspruchsloser Form erweitern diese Auszeichnungen unsere Kenntnis in sehr wichtigen Bunkten. Der Entschluß und die Besehlsertheilung für die Schlacht von Königgräß— deren Klarlegung noch Heinrich von Sybel Schwierigkeiten machte— die ganze Stellung Moltke's als Generalstadschef gegenüber dem Großen Haupt= quartiere und den führenden Generalen, die Einwirkung Moltke's auf den Mainseldzug, die rückwärtigen Berhältnisse der Armee, Alles erscheint in zum Theil neuer, stets durchaus zuverlässiger Beleuchtung. Man sieht auch hieraus wieder, wie viel wir noch von solchen persönlichen Mittheilungen für die Geschichte unserer großen Zeit zu erwarten haben.

In der Nouvelle Revue 1. Aug. 1897 behandelt ein Diplomaticus unterzeichneter Aufsat die Verhandlungen zwischen Bismarck und Benedetti über die von Napoleon III. erstrebte Vergrößerung Frankreichs im Jahre 1866. Der Verfasser führt aus, daß Bismarck das Projekt, Belgien zu annektiren, der französischen Regierung suggerirt, aber sie nachher in ihren Erwartungen getäuscht habe.

In der Revue des questions hist. (1897, Juli) schildert Arthur de Ganniers in Anlehnung an die kürzlich erschienenen Memoiren von Troch u die militärische Laufbahn des Generals. Dem Staatsstreiche absgeneigt, als Bretone orleanistischer Sympathien verdächtig und schon des halb bei Hofe nicht beliebt, entsremdete er sich dem Kaiser noch mehr durch freimüthige Kritik der Zustände im Heere und erhielt daher zu Beseinn des Krieges von 1870 kein Kommando. Im August zum Gouverneur von Paris ernannt, habe er, wie Versasser behauptet, vergeblich den unsheilvollen Einsluß der Kaiserin auf die Operationen bekämpft.

Einen anderen Beitrag zur Geschichte des Jahres 1870 bringt Hauptsmann Schulz mit einer Studie über den Rückzug Mac Mahon's nach der Schlacht bei Wörth. Hiernach ist ein einheitlicher Rückzugsbefehl nicht gegeben worden, sondern die Truppen haben ihn einzeln und zu ganz versschiedenen Zeiten erhalten. (Beiheft z. Milit. Wochenbl. 1897. 5/6.)

Die Studie von Lefebvre de Behaine über Leo XIII. und Fürst Bismarck (vgl. H. 3. 79, 378) schließt mit der Darstellung der Vermittlung des Papstes in dem Narolinenstreit und seiner Haltung während der Krisis von 1887, worüber einige diplomatische Einzelheiten mitgetheilt werden. (Revue des deux Mondes, 1. Juli.)

Höchst werthvoll für die intimere Kenntnis des ruffischetürkischen Krieges sind die vom 19. Januar 1877 bis zum 18. April 1878 reichenden

Auszüge aus dem Tagebuch eines Ungenannten, anicheinend eines Abjutanten des Oberkommandirenden Großfürst Nikolaus, die in der Revue de Paris vom 15. Juli veröffentlicht werden. Sie geben ein treues Bild der wechselnden Stimmungen im Lager, der Unzufriedenheit der Offiziere mit den Diplomaten, namentlich mit Gortschakow und Schuwalow, der Schwankungen in der Frage der Besehung Konstantinopels, die ursprüngslich als Ziel des Krieges in's Auge gesaßt, dann wieder aufgegeben, von Kaiser Alexander schließlich zwar gewünscht, aber nicht angeordnet wurde, während der Großfürst aus militärischen Gründen und in Ermangelung eines bestimmten Besehls sie unterläßt. Dazu eine Fülle höchst interessanter Einzelheiten: Die zeitweilige absichtliche Zerstörung der telegraphischen Berbindung des Hauptquartiers mit Petersburg, die amtlichen Flunkereien über das vorzügliche Aussehen der im elendesten Zustand in Adrianopel einziehenden Truppen, wodurch der Kaiser in sehr gefährlicher Beise gestäuscht wurde u. s. wo

Die Revue de Paris vom 1. Juli publizirt einen sehr interessanten nachgelassenen Essai Jules Ferry's über die dritte Republik aus dem Jahre 1890. Ferry sett darin auseinander, daß die Zersahrenheit der Wonarchisten und die Energie, mit der die republikanische Regierung den nationalen Ausgaben gerecht wird, die sicherste Bürgschaft für den Bestand der Republik sei. Von dem übrigen Inhalte ist noch hervorzuheben das vernichtende Urtheil über Boulanger, den er als Hohlkopf ohne politische und militärische Qualitäten charakterisirt. Daß er dennoch eine große Rolle spielen konnte, erklärt sich aus dem leicht entzündbaren Charakter der Pariser, die leichtgläubig seien wie die Pilger von Lourdes.

Neue Bücher: Lavisse et Rambaud, Histoire générale. IX. Napoléon. (Paris, Colin & Cie.) — Masson, Napoléon et sa famille. I. (1769—1802). (Paris, Ollendorff. 7,50 fr.) — De Gain-Montaignac, Epreuves d'un évêque français pendant la révolution. Publ. p. Duffau. (Paris, Poussielgue.) - Maleissye, Mém. d'un officier aux gardes françaises (1789—1793). P. p. Roberti. (Paris, Plon. 7,50 fr.) — v. Lanna, Metternich n. jeine Politik bis zum Sturze Napoleons. Triest, Schimpff. 1,50 M.) — Murat, lieutenant de l'empereur en Espagne (1808). P. p. le comte Murat. (Paris, Plon. 7,50 fr.) - Frhr. v. Frentag=Loringhoven, Die Heerführung Napoleon's und Moltke's. (Berlin, Mittler. 1,20 M.) — Grünhagen, Zerboni und Held in ihren Konflitten mit der Staatsgewalt. 1796—1802. II. (Berlin, Bahlen. 6 M.) — Kriegsgeschichtliche Einzelschriften. Heft 20 und 21: Die Dperationen gegen Binon im September 1870. (Berlin, Mittler. 3,75 M.) -- Barnhagen, Werder gegen Bourbadi. (Berlin, Schall. 4,50 M.) -Vaimbois, Campagne de 1870/71. Le XIIIe corps etc. (Paris, Charles-Lavanzelle. 3,50 fr.) — Doniol, M. Thiers, le Comte de St.-Vallier, le général de Manteuffel. (Paris, Colin.) — Baumgarten u. L. Jolly, Staatsminister Jolly. (Tübingen, Laupp. 4,75 M.) — Andler, Les origines du socialisme d'état en Allemagne. (Paris, Alcan.) — Seillière, Etudes sur Ferdinand Lassalle. (Paris, Plon. 7,50 fr.) — Mahan, The life of Nelson. I, II. (London, Low. 36 sh.) — Douglas, J. St. Mill. Übers. (Freiburg i. B., Mohr. 3,60 M.) — P. Andreae, Geheime Konferensraad C. G. Andreae. I. (Kopenhagen, Gylbenbal. 6 Kr.) — Pierling, La Russie et le Saint-Siège. II. (Paris, Plon. 7,50 fr.) — Theal, Geschiedenis van Zuid-Afrika. (Haag, Nijhoff. 7,50 Fl.) — Campbell, British South Afrika etc. (1795—1819). (London, Haddon. 7 sh. 6 d.) — Pellenc, Les Italiens en Afrique (1880—1896) (Paris, Baudoin.) — (Lentonnet), Expédition de Madagascar. (Paris, Plon. 3,50 fr.) — Levi von Halle, Baumsmollproduttion und Psanzungswirthschaft in den nordamerifanischen Südstaaten. I (Die Stlavenzeit). (Leipzig, Dunder. 9 M.)

#### Pentice Landichaften.

G. Tumbült behandelt in einem kleineren Aufjat der "Best= deutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst" (1897) die Verfassungegeschichte der Stadt Bräunlingen in Baden. Unter mehrfacher, im einzelnen berechtigter Polemik gegen die Darstellung Gothein's in dessen Wirthschaftsgeschichte des Schwarzwaldes sucht er die Unhaltbarkeit der Marktrechtstheorie darzuthun und nachzuweisen, daß viel mehr "die Anfänge der Stadt auf die Burg zurückgehen". Doch scheint uns das Bräunlinger Material zu einer Entscheidung dieser und ähnlicher prinzipieller Fragen nicht reichhaltig genug zu jein. So lassen die Quellen uns z. B. vollständig für die wichtige Frage im Stich, aus welchen Ursachen heraus denn die Nothwendigkeit oder das Bedürfnis nach einem eigenen Gerichtsbezirke für Bräunlingen entstanden ist. Im allgemeinen kann auch diese im einzelnen genau gearbeitete Untersuchung nur die dringende Nothwendigkeit bestätigen, daß von berufener Seite von neuem die Entstehung des Begriffs der Gemeinde und eines besonderen Gemeinde= rechts untersucht werde. Hier harrt eine der wichtigsten Fragen der deutschen Rechts= und Verfassungsgeschichte der Lösung.

Da der Stoff für die von uns 78, 185 erwähnten "Sagen, Gebräuche und Sprichwörter des Allgäus aus dem Munde des Volkes", gesammelt von K. Reiser (Kempten, Kösel), dem Verfasser über den anfangs in Ausssicht genommenen Umfang hinausgewachsen ist, so hat er das Werk setzt in zwei Bände getheilt. Mit dem neunten Hest ist der erste, die Sagen des Allgäus behandelnde Theil und damit zugleich der erste Band, dem besondere Register und Inhaltsverzeichnis beigefügt sind, abgeschlossen.

Das erste Hest des zweiten Bandes beginnt dann mit dem zweiten Theil, den Sitten und Gebräuchen des Allgäus, die hier zunächst im Anschluß an die Kalenderseste, vom Nikolaustage an beginnend, dars gestellt werden.

In den Annalen des Hist. Ber. f. d. Niederrhein H. 63 gibt Tille einen orientirenden Überblick über die Fundorte, die Entstehungsgeschichte, den Umfang und die Bedeutung der Tauf-, Trau- und Sterberegister am Niederrhein.

Eine Reihe von Aufsätzen, die der verstorbene Stadtschulrath Keussen in der Krefelder Zeitung veröffentlicht hatte, bringt dessen Sohn jest in den Annalen d. hist. Ber. f. d. Niederrhein (Heft 63, 1897) gesammelt zum Abdruck. Unter populärer Form bergen sie die Ergebnisse langjähriger, eindringender Quellenstudien, und enthalten Beiträge — meist kulturshistorischen Inhalts — zur Geschichte von Krefeld und Wörs im 17. und 18. Jahrhundert.

Nachdem vor Jahresfrist Archivrath Sello in Oldenburg unter Verswerthung bislang unbeachtet gebliebenen archivalischen Materials "Saterslands ältere Geschichte und Verfassung" zum Gegenstande einer neuen Untersuchung gemacht hat, legt nunmehr Dr. Julius Bröring im 15. Bande der "Schriften des Oldenburger Landesvereins für Alterthumskunde und Landesgeschichte" den ersten Theil einer gründlichen Arbeit über die Kulturzustände des Saterlandes vor (Das Saterland. Eine Darsstellung von Land, Leben, Leuten in Wort und Bild. 1. Theil. Mit Titelsbild und 12 Abbildungen. Oldenburg, G. Stalling, 1897.) Wir sind dem Verfasser, der überall auf Grund eigener langjähriger Beobachtungen besrichtet, sür seine Mittheilungen über das kleine in unzugänglichen Mooren des westlichen Oldenburgs gelegene Ländchen um so dankbarer, weil die alten eigenartigen Sitten und Gebräuche der Einwohner immer mehr im Strome des modernen Verkehres unterzugehen in Gesahr sind. B.

Edmund Frhr. v. Uslar=Gleichen veröffentlicht eine Geschichte des Klosters Reinhausen bei Göttingen nach der Reihenfolge der Übte bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts (Hannover, Carl Meyer. 38 S.). Der gelehrte Versasser erörtert namentlich die genealogischen Zusammenhänge der älteren Übte und gibt die späteren Schicksale des Klosters durchweg nach archivalischen Quellen.

In den Neuen Mittheilungen a. d. Gebiete histor.=antiquar. Forschungen 19, 3 bringt K. Schöppe werthvolle Nachrichten zur Geschichte Naum=burgs während des Bauernkrieges auf Grund des Raths=Kopialbuches.

Der bekannte tüchtige Durchforscher der Geschichte der Neumark P. Schwart hat die Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges in der Neumark bis zum Juli des Jahres 1627 zum Gegenstand einer sorgfältigen Studie

gemacht, die, auf Archivalien gestützt, im einzelnen viel Neues bringt, bessonders zur Geschichte der Stadt Königsberg i. d. Neumark. (Wissensschaftl. Beilage zum Jahresbericht d. 6. Realschule zu Berlin, Ostern 1897. 24 S. 4°.)

Bur Geschichte des protestantischen Kirchenbaus liefert J. Kohte (Zeitschr. Hist. Ges. f. Posen 12, 1) einen Beitrag, indem er die Bauten der Provinz Posen bespricht, unter denen die Kreuzkirche in Lissa durch neue Gedanken, die in ihr zuerst Ausdruck gefunden haben, allgemeine Bedeutung hat.

Rene Bücker: Fleiner, Staats und Bischosswahl im Bisthum Basel. (Leipzig, Haessel.) — Kindler v. Knobloch, Oberbadisches Geschlechterbuch. I. 6. (Heidelberg, Winter.) — Büchi, Freiburgs Bruch mit Österreich. (Freiburg, Universitätsbuchhandlung. 8 M.) — Günter, Das Münzwesen in der Grafschaft Württemberg. (Stuttgart, Kohlhammer. 3 M.) — Bracht, Ständische Verhandlungen i. d. Kurmark u. Joachim Friedrich (1598—1608). (Hirschberg, Tageblattbuchdr.) — Gaebel, Des Thomas Kanpow Chronik von Pommern in hochdeutscher Mundart. Letzte Bearbeitung. (Stettin, Niekammer. 9 M.) — Van Nießen, Geschichte der Stadt Dramburg. (Dramburg, Jancke. 6 M.) — Fink, Geschichte der landesherrlichen Besuche in Breslau. (Breslau, Morgenstern. 3 M.)

#### Permischtes.

Am 10. Juli hat sich in Marburg eine historische Kommission für Hessen und Walded konstituirt, zu deren Vorstand namentlich Marburger Prosessoren und Archivare (v. Below, v. der Ropp, Schröder, Wend, Könnede, Reimer) gehören. Als nächste Aufgaben sind die Bearebeitung der Register der Landgrasen von Hessen bis auf Philipp den Großmüthigen, der hessischen und waldedischen Chroniten des 14. bis 16. Jahrhunderts, der hessischen Landtagsaften und die Herausgabe eines Fuldaer Urkundenbuches und eines historischen Ortslezikons für Hessen und Walded in's Auge gefaßt.

In München tagte am 11. und 12. Juni die 38. Plenarversammlung der Hiftorischen Kommission der baterischen Atademie der Wissenschaften unter ihrem an Stelle Sybel's ernannten neuen Borsstand, Excellenz Ritter v. Arneth, der inzwischen auch leider hingeschieden ist. Seit dem vorigen Jahre ist Bd. 8 der Hanserzesse erschienen, die damit zum Abschluß gekommen sind. Von den Chroniken der deutschen Städte ist der 25. Band Bd. 5 der schwäbischen Städte, Augsburg ersichienen. In Vorbereitung ist der 26. Band, der den 2. Band der Magdesburger Chroniken enthält, bearbeitet von Dr. Tittmar; mit Band 27, einem 2. Band Lübecker Chroniken, soll auch diese Serie vorläusig

abgeschlossen werden. Bon der Allg. deutschen Biographie ist Band 12 im Erscheinen begriffen; auch die anderen Publikationen der Kommission sind in beständigem Fortgang begriffen.

In Lübeck tagte Anfang August der Deutsche Anthropologen = Kongreß; Borträge hielten u. A. Birchow über das ethnologische Berhältnis von Slawen und Germanen; Splieth über das Dannewert; Köhl über die neu aufgedeckten Gräberfelde bei Borms; Montelius über Haus- und Gesichtsurnen und über Perioden der nordischen Bronzezeit; v. Audrian über kosmologische und kosmogonische Borstellungen bei den Naturvölkern, und Hahn über die Frage, wie der Mensch zur Züchtung von Kulturpslanzen kam.

Vom 31. August bis 2. September wurde in Schwäbisch=Hall das 50 jährige Jubiläum des Historischen Bereins für Württem=berg=Franken geseiert, und dabei Vorträge gehalten von Weller: Hall zur Hohenstaufenzeit; Günther: Lebensbild des Grasen Wolfgang von Hohenlohe (regierte 1568—1610); Bossert: Zur Geschichte des Johann Brenz.

Von neuen Preisaufgaben der Berliner Universität für 1898 heben wir hervor, für die juristische Fakultät: Die nobiles der karolingischen Volksrechte (lex Saxonum, Frisionum, Angliorum et Verinorum, Chamavorum); für die philosophische Fakultät: Die Einfälle der Gothen in das römische Reich dis auf Constantinus; Preis der Grimm=Stiftung: Joseph Görres als Herausgeber, Literarhistoriker, Kritiker im Zusammenhange mit der jüngeren Romantik.

Am 30. Juli ist in Wien im Alter von 78 Jahren Alfred Ritter v. Arneth gestorben, der hervorragendste unter den österreichischen Historikern auf dem Gebiete der neueren Geschichte. In Charafter und Lebensschicksalen erinnert er vielfach an Heinrich v. Sybel. Geboren in Wien als Sohn Joseph Calasanza v. Arneth's, der sich als Kunsthistoriker und Numismatiker einen Namen gemacht hat, und Antonie Adamberger's, der Braut Körners, trat er bald nach Absolvirung seiner Studien in den Dienst des österreichischen Staatsarchivs, dessen Vorstand er dann später wurde. Un diese Stellung knüpfen auch seine historischen Arbeiten an; wir erinnern nur an sein großes Hauptwerk, die Geschichte Maria Theresia's in zehn Bänden, seine Biographien des Prinzen Gugen und Starhemberg's und den Briefwechsel zwischen Maria Theresia und Marie Antoinette. Seine durch die Beziehungen zu Körner und die Berbindung mit den Wiener literarischen und fünstlerischen Kreisen bereicherten Jugend= erinnerungen hat er selbst in zwei Bänden "Aus meinem Leben" festgehalten. In historiographischer wie in politisch-praktischer Thätigkeit hat er sich stets als deutsch=patriotischer und liberaler Mann gezeigt. Sein An= denken wird in Deutschland wie in Österreich in Ehren bleiben.

In Bonn starb am 22. Juni der bekannte Philosoph Jürgen Bona Mener (geb. 1829 in Hamburg). Auch den geschichtstheoretischen Fragen wandte er seine Ausmerssamteit zu, und unsere Zeitschrift hat von ihm einen tresslich geschriebenen Aussas gebracht Neue Versuche einer Philossophie der Geschichte, in Bd. 25). — In München starb in der zweiten Hälfte des Juni der baierische Staatsarchivar Ludwig v. Trost im Alter von 60 Jahren, dem namentlich die neuere baierische Geschichte zahlreiche Schriften und Publikationen verdankt. — Am 8. August starb in Breslau der um die schlessische Geschichtesorschung verdiente Archivrath Dr. P. Pfotenshauer. — In Wiesbaden starb am 13. August der Oberbibliothekar Dr. van der Linde, bekannt vor allem durch seine Enterbibliothekar (geb. 1833).

Am 8. August starb in Basel der Kunsthistoriker Jakob Burdhardt im Alter von 79 Jahren, ein Mann, zu dem wohl jeder Historiker, der nach Wesen und Ursprung des geistigen Lebens der neueren Jahrhunderte gestagt hat, dankbar und bewundernd hinausschaute. Er hat in seinem klassischen Werke "Aultur der Renaissance in Italien" gezeigt, daß auch eine vorwiegend ästhetische Bildung im Stande ist, zu den tiessen geschichtslichen Problemen vorzudringen und die äußeren Formen, deren Schönheit er mit unvergleichlichem Feingesühl zergliederte, aus den inneren bewwegenden Mächten abzuleiten. Allerdings lag der Stoff günstig dafür, aber jedensalts hat die Methode seiner Werke bahnbrechend für die fruchtbaren Wechselwirkungen zwischen den historischen Spezialdisziplinen und der allgemeinen Geschichte gewirkt.

Einen anderen Vertreter des jo regen wissenichaftlich eliterarischen Lebens in der Schweiz betrauern wir in Jakob Bächtold (gestorben in Zürich am 8. August, im Alter von 49 Jahren), dem Verfasser der "Geschichte der deutschen Literatur in der Schweiz" und der Biographie Gottfried Meller's.

Im l'Orient latin findet sich ein größerer Nekrolog über L. de **Mas**= Latrie. — Aus dem Juni und Juli Heit der deutschen Revue notiren wir bier einen biographischen Aufsag von H. Gelzer: **Landerungen** und Gespräche mit Ernst Enrtius.

# Pistorische Teilschrift.

Begranbet von Beinrich w. Sobet.)

Unter Witwirkung pon

Paul Gaiben, J. Erhardt, Gtto giube, Blio ftranoke, Man feng, Bigm. Biegler, Moris Bitter, faurad Parcentrapp, fart Jenmer

berausgegeben ban

Friedrich Meinecke.

Meue folge breiundvierzigfter Band.

Der gemen Reifte 79. Sanb.

Inhalt

Enflige nes Sagiallamus in Europa Beu Mabret Pohlmann Arfter Lbeil Derimad Cladicus Elbinack Con Gias Diximixida Stirramiredarine 1 & 4 d Umichloge Vlutten und Macheichten

Munden und Leipzig 1897. Drud und Bertag von M. Oldenbourg

#### w Burgeft. Beachtung! "

To Berlin to a los congregation in the forest ten for their resp. As the color tent for the forest tent to be a forest tent.

Sentungen von Accentione Gremblaten two on our of an in that the interior distinction, with N. Andr Imports M. and as an instance of the Monte one of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte of the Monte o Com ber im Bert in Be Die Dentourg in Munden un. Leipzig

Historischen Zeitschrift

gefongen jöhrlich 2 Kinne zu je I Priten zur Ludiabe. Fer Abonnementepreis tur den Band velrägt 4 11.26, und nerurn Beiselbungen auf die gerkäreite sowie auf einzeln- Fells berfellen, von jeder Bund nituga er weren einer wer

Bei Pricorid Muff. Beringebuchbnoblung, Strafburg i. G. erfdeenen

Statistifdie Mitteilungen XXVII

# Die alten Territorien des Ellas

nad dem Stande vom 1. Januar 1648.

Deraubgegeben ton bem

Statiftifden Baregu des Laiferlichen Minifterinas ter Gffal- Sotiringen.

186 Sellen, gr. 8.

Mit Ortsverzeichnis und 2 Aartenbeilugen Die Zerrschaftegebiete des Und Bie Zerrichaftsgebiete des Gber Elfaff".

Prels: & Mart.

Das Reichstond Elfaß Lotheingen, in der dund den Frankurter Frieden den Past 1871 nehraffenen Gesentt, bar keine eintettliche staatliche Vorgeschicke Tanzelnen ehrmaligen Petrete, aus welchen das Leicheland zusammengelent ist bill aber auch unter fich nur teilweise gemeinkänftliche Welande. Ume Landesgeldstate Elsas Lotheingen zu öhreiben, ist nicht muglich ihm so wehr entsand das Bedarin als Grundlage für örrtime geschlichtliche Unterfrühmungen die geschlichtliche Vorgelichtliche Unterfrühmungen die geschlichtliche Vorgelichtliche Unterfrühmungen die geschlichtliche Vorgelichtliche Landes für die zeit seiner beutig en Vergangendert weitzustellen.

Tiefe Mujgobe bat bas Statiftisch Bureau ord Kinisteriums für Eljay-Leibeim unternammen, indem est in bem vorliegen en Bande bie Geschäte ber eisagenden Interien – das heißt der wielen fleinen Staatenzeinlibe, als noch vor hundert Jahren vem Boorn des Lende Kaum janden – in moglichter Kurze und Georungsbeit handelt. Ein weitere Band, welcher die Geschichte der Territotien Luidringens behand

foll, tit in Aussian genommen.

Day Eber! (Bant 3, Lotbringen" bemnachit ericheinend itt fur bas Stubium

#### der Geschichte des Reichslandes

ein unentbehrliches Guelenwert.

effenwerk. (16)

- 3 3u beneben burd alle Buchbanblungen. -

Berben erichten:

## Zehn Jahre Deutscher Kämpfe

Schriften gur Jage politit ven Belnrich von Ereilichke. Dittte Anfloge Libele mit Bilonis Treis 24. 12..., gewunden Dt. 16 ....

### Aus des Großen Kurfürften letten Jahren

Bur Weichtete feines Daufes un Dofe . feiner Regierung und Politif von Dr. Sons Prut.

car Derlag von Georg Reimer in Perlin, e

